

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

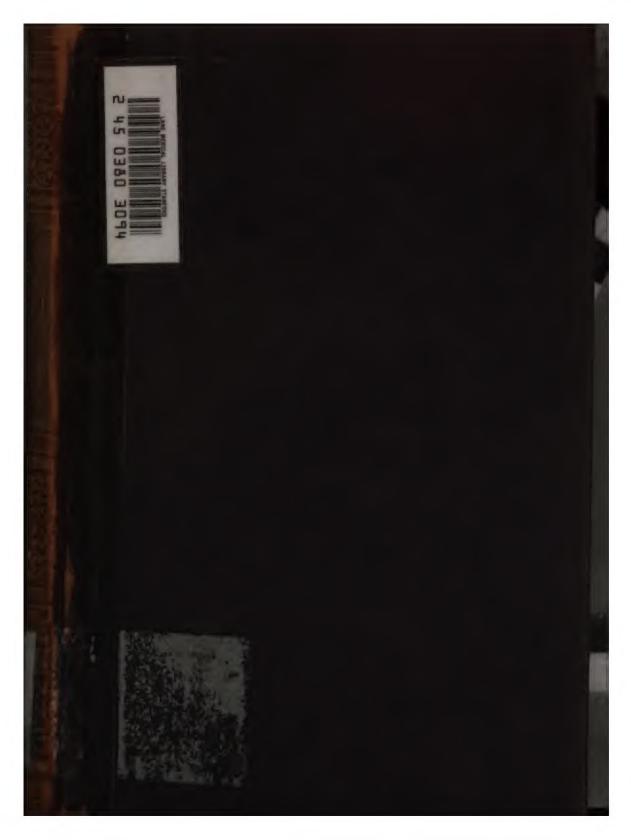



THE HOUSE OF WEDIGINE:

Bal Redt ber Heberfepung in frembe Gounden Meile worbehaften.

# · Amerikaner.

Ethnographisch und culturhiftorisch bargeftellt

pon

Dr. Chendor Wait

Erfte Balfte.

Leipzig, 1862. Friedrich Fleifcher.

# Anthropologie

der

## Naturvölker

von

Dr. Theodor Wait

Dritter Theil

Reipzig, 1862. Briebrich Bleifcher.

# 135 H

## Borrebe.

Die Eingeborenen von Amerita bat man febr oft gefchilbert, und boch find fie im Grunde nur wenig befannt. Sie haben basfelbe Schidfal gehabt wie fo viele gefdichtliche Berfonen und Ereigniffe welche burd viel gelefene biftorifche Romane hindurchgegangen find, baburd mannigfaltige Banblungen erlitten und julest ein trabitionell firirtes Bild jurudgelaffen baben, um beffen Unrichtigfeit nur ber Mann von Rach weiß. Das Racenvorurtheil und bas Parteiintereffe ber weißen Amerifaner bat fie ebenfo baufig in falidem Lichte ericeinen laffen; einzelne Reifende find, durch bie finnliche Rabe und bie Dacht best unmittel. baren Ginbrudes bestochen, nicht felten zu unrichtigen allgemeinen Refultaren über fie gelangt; man bat oft ein local richtiges Bild ber Gingeborenen entworfen, bas nicht als topifc gelten tann, und noch ofter verfannt ober überfeben bag bie fummerliden Refte Diefer Bolter melde noch ubrig find, in vieler Sinnicht nur geringe Mebnlichkeit mit bem zeigen was fie in früberer-Beit maren. Dieß Alles bat gusammengewirft um es zu feiner genugenden Darftellung berfelben tommen gu laffen.

In Amerika selbst hat man einen Anlauf bazu genommen ben niedergetretenen Eingeborenen wenigstens nachträglich auf bem Papiere gerecht zu werben: bas große Werf von Schoolcraft, welches durchgängig auf authentischen Nachrichten beruhen sollte, war bestimmt ein allseitiges und vollständiges Bild ihres Besens und Lebens zu liefern. Bielerlei schäpbares Detail, dessen Zuverlässigseit indessen manches zu wünschen übrig läßt, ist barin zusammengestellt, man darf sagen, verstedt: das Ganze ist eine völlig unbearbeitete Masse von Rohmaterial und nur

nach einem außertichen Schemanismus angeordnet; der lette bie fteniche Theil des Werfed euthält Bieles bas feit langer Zeit allgemein bekannt. Vieles bas ganzlich unwichtig und nicht Weniges bas unzwerlassig ift; die grobe Verschrendung die burchgängig darin berricht, die mangelhasse Verbildung des Verfassers für die Lösung seiner Aufgabe und die fast niegends ganz abgelegte Besaugenheit des Anglo-Amerikaners lassen mich glauben, daß es mir möglich geworden ist auf sehr ungleich fleinerem Naume für das wahre Verftandnis zener Menschen eiheblich mehr zu teisten.

Gine richtigere Muffaffung vieler Wegenftanbe und eine bef. fere Einficht in ihren Zusammeabang laft fich auf tem vorliegenben Gebiete allein burch forgfältige Beigleichung einer möglichft großen Angahl von Gingelbenichten unt burch genaue Rebenein. anderftellung ber Gigenthumlichkeiten moglichft vieler Bolfer erreiden, und wenn die wunfdenswerthe Rurge ber Darftellung im porliegenden falle auch gebol, gar manches minter Wichtige ju unterbruden und auf gar mandes minter Lehrreiche niebr nur bingubenten ale es weiter auszufuhren, fo burfte boch gerabe baturd die Cicherheit und Pracifion bee Gefammebiltes bas fich geben ließ, mesentlich gewonnen haben, Chenfo, bente ich, wird man es billigen bag in manden Particen bes Buches, namentlich in dem Abschnitt über Temperament und Charafter der Inbianer, nicht fomobl bie burchschnittlid en Leiflurgen, als vielmehr bie bervorragenden und bedeutenden Erideinungen beraus. geboben morden find, um die Grenze gu bezeichnen bis gu welcher fic bie Rabigleiten biefer Polfex entwidelt haben,

Der Plan welcher der gegenwarigen Arbeit zu Grunde liegt, ift in feinen hauptzugen berfelbe wie ber bes vorhergebenden Bandes Gine nahere Erorterung desfelben scheint an dieser Stelle um so weniger northig, als bie Kritil über ihn sich bis jest nur wenig geäußert, und sich überhaupt mit dem varliegenden Werke so spalsam beschäftigt bat, daß von dieser Seite der Fortsepung besselben teider nur geringer Nupen erwachsen konnte Jur Berückstigung bei ber Beurtheilung der gegenwartigen Arbeit ha-

be ich ihr hauptsächlich Folgender zu empfehlen.

Wer eine ausführliche Untersuchung über ben Urfprung ber

Borrebe. VII

Bevolkerung Amerika's envartet, wird fich getäuscht sinden. Es gut in dieser Beziehung was Helps sagt: Large investigation in these doubtful matters makes men careful of coming to any conclusion.

Unter dem Reuen und Eigenthumlichen das in dem Buche geboten wird, verdient besondere Ausmerksamkeit in der ersten halfte das über die Religion der Indianer Gesagte und die Darstellung der historischen Schickfale ber Eingeborenen, in ter zweiten die Erörterung über die Cariben, über die Lupi-Guarani

und die Omagua.

Die Beschränfung auf geringe Privatmittel und die Roth. wendigfeit bie größeren Bibliothefen Deutschlande, abgeseben von fürgeren Regen, nur aus ber Kerne ju benugen, baben fowohl ber Bollftandigfeit bes Materiales Cintrag gethan als auch mande munichendwerthe Erneuerung und Revifion früberer Stu. dien abgeschnitten. Um fo bautbarer muß ich ber freundlichen Unterftupung gebenten, Die meiner Arbeit baburch gu theil geworten ift bag berr Geb. Med. Rath beufinger in Marbura mir feine reiche Privatbibliothet auf bas Bereitwilligfte geöffnet bat. Rann man ten Mangel an Ibeilnabme für etbnographifc. anthropologifde Untersuchungen ber gegenwärtig noch in Deutschland bet gelehrten Gefellichaften, auf den Universitaten und im wiffenschaftlich gebildeten Publifum fast allgemein ift, im Intereffe ber Cache nur beflagen, jumal ba man fleine Detaile europai. ider Gefdicte fo oft als Wegenstande bes bodften Intereffes bebandelt fiebt, fo lant fich boch wenigstens von einer ferneren Butunft boffen bag fie diefes Migverhaltniß befeitigen, und bag ber enge Rabmen ber Rachgelebrfamteit und bie Amede fpecieller Bezufebilbung einmal wieber aufhoren merben ben miffenschaft. liden horizont ter Gebilteten faft ausschlieftich ju begrengen.

Die Literatur, welche hier für den 3. und 4. Band des Berfes jusammengefaßt worden ift, erftredt fich nur auf baszenige was mir zu eigener Benupung zu Gebote frand, und macht baber teinen Unspruch barauf alle michtigen Werte zu umfaffen die über den Begenstand verhanden find Bieles das ganilich unwichtig schien, ft ausgeschieden werden einige bedeutenteren Werfe haben bier int ba noch beitaufig im Tegte ielbe für albnung geforten. Dies

weilen wurde baffelbe Bert in mehreren Ausgaben benutt bie Berfchiebenes darboten. Die Citate befagen barüber bas Röthige.

Allgemeiner Bekanntes und Unbestrittenes mit aussuhrlichen Quellenangaben zu belegen, erschien überstüssig. Abbildungen waren entbehrlich, da mehrere Reisewerke welche in dieser hinficht Gelungenes geliesert haben, vor Allem die Reisen des Prinzen Maximilian zu Bied, allgemeiner verbreitet sind. Die ethnographische Karte welche man bei diesem Bande vermist, wird dem folgenden beigegeben werden um die kartographische Darstellung Amerika's nicht zu zerreißen.

Marburg, 4. Februar 1862.

Th. Waip.

#### Bufage und Berichtigungen.

- p. 6. Der Ausbrud "Resser-Apachen" ist wahrscheinlich unrichtig, da die Ravajos nicht Apaches de navaja, sondern A. de navajo oder de navajoa, auch Navahoas und Navahoa genannt werden und ihr Rame (nach Bartlett I, 825) "Ravahos" gesprochen wird. Uhde (168) hählt 9 haupbstämme der Apachen auf.
- p 7. Die Lipans erftreden fich (nach Bartlott I, 81) von Jacobecas dis zum Colorado von Tejas und fixeifen von der Mexcestüfte dis nach Reu Mexico hin. Rach Mühlenpfordt (I, 214) haben fie blondes haar.
- p. 28. Ueber die Mascoutins im Süden von Groen Bay vgs. Alcedo III, 457 f. p. 37. Die Böller von Leras find durch die Apachen in fleine Banden zersprengt worden (Arricivita III, 20).
- p. 81 u. 86. Die Bermüftung des Jagdwildes macht Espinoas (V, 22) in Reu Mexico nicht den Eingebornen, sondern nur den Spaniern jum Borwurf, die von den erlegten Buffeln nichts als die Zungen zu effen pflegten,
- p. 221. Auch was Garcilasso und nach ihm Alcedo von den Ratchez erzählt, scheint unzuverlässig.

### Inhalt.

Die Brage nach bem Utfprunge ber Bevollerung von Umerifa Die hauptabthellungen ber nachfolgenben Darftellung.

## Die Gingeborenen im Dften bee Felfengebirges.

1) Die Athapasten und Renai-Bollet Rame und Grengen biefer

- 2) Dre Algan tin und Ireleien Gienzen ihres gemeinschaftlichen Gebietes Rame ber Algantins und Wanderungesagen Rorbliche Algantins: Reusundland und Labrador: Mauntameers, Resaupit, Miemae Ethemin. Denohicot, Ibenali. Larrateen in den Küstenlandern Kiemme det Ciee tieser im Janein Tie Ojibway, Ottowa und Bottowalomie, ibre Ausdehung und ihre Wanderungen, Misspangen, Saulteux. Missins; In Neu England: Vennacoof, Vawiudel, Ripmud, Narraganset, Bampancag, Potanoset, Pequot, Mohilan, Montaul Irolesen: Rame, die verdündeten voller und die heurenen. Bobnise und Bedreitung kreige, untergegangene Böller, Ausdehnung der Josefenmacht Die Ludierosa und ihre Ausnahme in den Dund. Spätere Siese Subliche und wellliche Algantiud. Kenni Lenape oder Delaware. Minst. Tockwagh, Kanticole Wanderungsjage und Racht der ersteren. Die Titel Froßeichter Wind ihre Bedeutung Geographishe Mamen. Arcge der Pelaware unt den Irolesen und ihr Ludgang, der Beidertod, spätere Siese Tie Casquehannod. Massaware, Amstan, Rannahoac, Ronacon. Rord Carolina: Bampticce, Chowanose, Ledeutung best Ramens, fragische Identifat mit den Schamance, Altere und neuere Berdreitung und Kanderungen der lesteren Angebliche Gerlunst Die Ilmos, Kidapu, Kiami und andere liencie Toilter. Die Sauf und Auche. die Denomine Lie Edwarzsüfe und Altrapadoes Die Echenned i. 6, 9.
- 3. Die Stour. Boller Die eigentlichen Stour ober Dofota nebft ben Tiffnetein. Die Binebagoe, Minouri, Jome, Stoe, Omaha und Ponta. Die Cfagen und Rangas, die Quappa und Atlanfas Die Menuare, Reiben Indianee und Mantan
- 4) Die Downles mil ben Riccato, Balo, Reecht, Bithito. . . 6. 35.
- 5) Isolirie Boller bes Sudwestens. Rieman, Babuca. In Teras; tie Cotde, Tomiasch ober l'awner l'iets, Lowacenie, Tentaman, Caran-

cabno Taen's, iherimadie Attarapa, Abaige Tonico Hajoo Die Rotches, Musbenning, Sage über ihre Einwanderung, ehr Untergang. S 36.

6.7 Die Bolter des Zuboftens Ter Jug de Botes und die ethnogeaobischen Data beigelben. Die Chockaw-Muskegese Belter, die Chockaw und
Abicafaw und ihre angebliche Almanderung, die Muskegie ober Grock,
ihre Sthe und Wanderungsfagen Die Udere Begreaung der Grock zu
den Ratbes Die Coclaba Die Cherokee Tie Calamba und andere Voller von S Carolina Die Hamaffee.

#### 11. Phylitic Gigenthumtlichkeiten.

Kraftige Conftuntion der amerikanischen Rage Unnövglichkeit einer ullgemeinen Charafterifilt berseiben namentlich in Nudnick der Schabelbeim Die typtiche Kopison der Indianer im Often des Jellengeberges, im Allgemeinen nicht tund Berhaltniß zu den Geltimo in diese Sonicht Stirn, Geschätwinkel. Schätelapaeität. Gesickt. Augen, Rase. Rand Philosopromie (Ravogos) Tas haar Bart und Kopischebnariung Sautiache und Sautuck Kopischebnariung Pautiache und Sautuck Kopische und Freider Geschätelten der Reisbert. Specielle Angaden über mehrere Athapasten Bolter, Datota, Mancan is a Ophman, Mountaineurs, Kunfliche Formung bes Schadels & 43

#### III. Alterthumer.

Die Nachweisungen über ben alten Jusammenhang det Bevöllerung von Roteumersta mit ten Bollern von Roteul. Affien, mit ten Polinjestern, init Gutopäern, die Jahrten bet Normaunet. Die Etralinger: alse Tusbreitung ber Estimo Der Dighton Rock, bas Monument von Newport Tusbreitung der Geltimo Der Dighton Rock, bas Monument von Newport die angebilden Aabiten der Jitander. Erforschung der alten Tentmaler Grograph ihr Berbreitung und Gintbeilung derselben. Raberes über die großen Thiernquiren, immili und Malle Berichiedene Begradingmorfen. Die allen Jeilungsworfe, ihre Analysie zu den Baulen der jeigen Indianer. Sig iber in Arteilen Mitterbunge die Erfall der Leichieden Interdeben der Analysie zu den Elligeber der Tentmäler, wesdall sie Welalle, namentlich Aupfer (Bergbau), ipnterer Verfall der Konne — Schooleratt's Ansicht, Irdengestut, Arteiten in Stein, Estisptinien u f f Finnersfang auf ausgeseinten handelsverlehr, besonders mit Merco Hohere ist ultur in alter Beit. Die physisken Tigenthünlichkeiten der alten Bevollerung liefern tein siegere Ergebus.

#### 1V. Culturhiftorifche Schilberung.

Allgemeine Borbemertung

- 1) Subsifienge und Genugmeitel. Landban, Jogd, Ficheret. Ausbehnung bed eifteren, die gebauten Fruder bad Adergerathe. Bertoudung ber Bertathe, Ant ber Auften abrung, Matherten, Juberertung ber Speckern Getrante (Zuder), Einsubrung bes Tranntmirted Der Tabal und bie Pfeige. Saig. Die Jagd und ber Fieblang Beitwintung ber Bulten aus Aberglauben, water burt ben Belgbanbel, folgen Gegabnte Thiere teine Fanishiere (Buff 1, Biete) Bebgucht in unverer geit: Greet, Raspared, Mauberleben ber Apache, elente Griftens mehrere Atbapaefenvoller.
- 2) Neufere Ausfrattung ben Lebens Berichtebene Aiten bed Sausbauco, em beiten bei ben Itoleset und einigen jubliden Boltern. Die Aleibera; Webeisein baupifichlich im Suben, Felgen ihres mangelbafien Beinelis. Bug und augere Ausgeschnung Des Tattororen, Sausgerathe, Irdengeftite. Bebein und Stederel. Erfete i Reialberugene. Edneiderte Pertzeuge, Berfall ber Kanfte. Die Kame und ber Beitels

Anhall. XI

bes Sandels. Die Baffen, Gifegung ber einheimischen burch euro- baifche. G 89.

- 37 Anmeltenteben. Stella z bei Frau, ideichifte und Behondlung bernetben Größerer Einfluß bei manchen Belten Beigene dem ernetben Beibenerd aus verfcheebenen Uraden Stiefung bei ihre berecht Etheren, Beintbymord aus verfchiedenen Uraden Stiefung der ihre berteben die Etherhung der ihre der Leintbotleit ber den Edwiegereitern, eigenthümliche Perhältnist zu biefen. Tauer ber Che Stockung und ibie Grunde Berwandlichalisverbaltnigen und bat beraus folgende ferbrecht, Grunde liefer Ansicht iUnternbeit der Rion in gewissen folgende ferbrecht, Grund liefer Ansicht iUnternbeit der Rion in gewissen folgende ferbrecht und bate Gewohnung bei Frau Milderung iltes kontes, die Wittwe Profitation der Beiler und Rädichen, ausschweisindes Leben der legteren bossere Sitem in alter Zeit Geberuch und zieme Strafe Unnaturitäte laster viede zu den bindern und bei Ander zu den Liefen Keitigken der Frauntliendande, Vielat geson Artere Leipreit von Ansiegen. und Johnung der Alten und Echwahren Lifege und Judit ter Amber Gewohnung zur Graufamtert hall bei der einen Gelegung auss Ihreich, der der Namen-gebung fest der Answehren Lifege und Judit ter Amber Gewohrung zur
- offer in Banden oder Geschlechter, Bederbang ber Loten Politische Berfaffung ber Jiveleilun ibres Bundes und en einelbien Boller, ber Eingeborenen von Reu England und der Algonfie idrethaupt Erblischet ber bardingswurde, daber and Archer und jehft Rinder als Sapplinge Berial ihrer Macht in spaterer zeit. Abnibertan & Reich in Berginten feine Arnige in Sud und Noch Enveling. Treffung der Hauptlinge ber ben Pant und Dagen in blegeliefe Envelinge, Freifung ber Intenner Rechtsteilen und Algemeinen und Gerial bereicht bei bei beiten bigung ber Intenner Rechtsteilung in Algemeiner nur Gefiellengener Gerbreitungen in Algemeiner und Gerial erwartelung Tiebfahl und Bereichtenfie und bereichten gertage. Bezichten Erdnig Tiebfahl und Bertrag, Geologfeit der Betreiche Bereichten Erdniche Krunbfah der Arengen tales sieligen der Rerengen tales finliebe Rochmendigkeit der Blutzuke Lostauf. S. 119

Reuberes Benehmen ber Indiantet, ihre Borfte lungen von hoftichkeit und Anftond. Jetm bet Begrufung Empfang von Jiemeen Leifes Reben mit wenigen Bestudiationen Gefelige Bergnugungen und Spiele Berattungen in großer Berfammlung. Gut ber Reben. Das Wampum Die Berebijunfeit ber Indianer, Bespiele beijelten. . 3. 134

Rücklick auf die politische Berinftung Wie Keiegdmiteinehmungen eingeleitet wurden Mongel an Bereinigtung bei Krafte Krieg und Kriegdruben die hauptleidenschaft ber Indianer Wie fie die Tapierkeit verftanden Zwied und Berantassung bes Krieges Erklätung becksten und Bethereitung auf ibn Ausgug zum Kriege und wie er geführt wurce. Das Ckalprien Die heimfebr aus bem Kriege, bei Friedenoliblich, die Arrebenopierte Das Voos ber Gefangenen, das Ranten derseichen Fallbe Echuse bei man barant gezogen bat. Die Ethoren. Die Bebandlung gestangener Frauen Ter Cannibalienand und die bein Metwe des felben. C. 187.

5) Temperament und Charafter. Das Temperament Die Moral. Die Merolität Schenbeit grober Beibrechen Gbelichteit und Aufuchtigfeit is. Vill. ... is i bartes Uribeit über den Indvanrichtarafter freigebigfeit und bie Ince'it aezen biefelbe Gaffreuntstänft imb ihre Diefpeutung ibre Grent. Poblitbangfeit. Teene ut bei French'fanft, Tutbarfeit. Beseite bei Raberberung aus biefen Motiven Restagefull, Giraund State Robleit, partberungteit, Grouwauteit and weshalb fie voller gu best beifen und Bie der Lod überhaupt und wie ein gaalvollet Tob ertragen wird. Grofmulb ift felten, boch nicht obne Beifpiel, bie vergeltende Rache allgemein. Beitrage jur fperielleren Charofterifit einzelner Boller

5) Religion Der Glaube an den großen Ceift". Alter bestelben. Berbälnis bes großen Geistes jur Weit und den Nenschen, Darstellung bestelben als Vogel und als Bensch. Er ist fummelsgelt, wird unter dem Ailde ber Sonne rerehrt: Feuercultus. Tas boje Princip als Schlange, als Wossergort gedacht Große Berbreitung bessei dualifischen Ansicht. Die Schopungsjagen, ihr allgemeiner Charafter und ihre besondern Kormen Bermickung driftlicher Elemente, Fluthlagen. Große Wannigsaltigfet der reinzigen Ansichten, ihre Ursachen Spatiere Verwechselung des großen Geistes mit niederen Göttern und beroen Menadogho, hiareasha u. a. Riedere Gotter, flunige Personssicationen der Algontin, wuste Bosssellungen der Totter, flunige Personssicationen der Algontin, wuste Bosssellungen der Tates bereitvere, ihre Robervierung, Klapperschlange Biber und Tule. Behandlung des hundes und anderer Ihrere, länge mit Ibiere masten.

Borfellungen von bei menschlichen Geele, Bedeutung der Troume, Transsussion ber Geelen Der Abschied vom Leben, Einftuß der Todten auf bie lebenden, wie sie bektauert werden Die Geelen der Todten und ihr Echidsal im Benseits, ber Blaube an tobn und Strase, Alter besselben. Conservirung der Leiche Opser am Grabe (Alenichenopier) Art und Beise der Bestattung, Legrabniß in verst liedenen Lagen, Ausstellung auf Gerusten und Bumen, spatere Todtenieste und Ausbewahrung der Anochen, Berbrennung der Leiche Mentellung auf Gerendlen. Beide Leiche Mentellung der Anochen,

Der Cultus: Tempel, Wogenbilber, getteebtenfliche Sandlungen Bebei, Josten, ichmerthafte Bußungen, Opter (Menichenopier) Gest ber erften grudte bei ben Ereef (Reinigung ben Cunbe) Dauffeste ber Irotefen. Tange und bemanische Tuiftellingen. Beschreibung bee Ctatptanies Munt Die Zauberpriefter und Arrzie, ihre Functionen Ibeilung ibter Geschäfte. Aur ber Krantbeiten birth Zauberei. Mannigfritigteit bes Aberglaubens. Die religiosen Erben ber Moda und Josepheed, ibre Geremonien, das Schwigbab.

Anbang lieber bie Natchej, Unebrettung, Theofratte, Religion und Quitus

- 7) Intellectuelle Belbung und Begabung Ropftab ber Beuriberlung Raturbeobuchtung und beten Benupung Geographische und aftronomische Borftellungen. Zeitrechnung Unatomische Kenntniffe und heistunde. Erletnung fremder Errachen, Beidensprache, telegraphische Signale.
  Bilderischrift i Beispiel) und ihre Anwendung. Mangechafte Ausbeidung
  beiselben. Geseitmschrift in Bildern. Ausbenabrung er instorischen Irobithonen Poetische Gefindungen: Lieder und Bezähnge. Sagen Rabichen
  und Erzahlungen (Longfellow). Chorafteristel berielben Utibeite über die
  geistige Begebung oue ölterer und neuerer Zeil Zwei Unefdoten E 221.
- 8) hiftorische Schaffale. Emmurf gegen bie Beiabigung bes Indianers. Geine Abneigung gegen die Ctoilisation, ibre Grunde Bas aus civilisation Inter Indianeen getworden ift Actiefte Berbaltunge ju den Weißen: 1) Reu England Aeinbeligfeiten vor 1820 Arieblichte Berhaltunge und billige Behandlung der Judianer. Der Kespart-Arieg Geftnnung und Berfahten ber frommen Battauer. Uncas und Montonium Innigrate. Wamfulta Ronig Abilip. 2) Die hollander am Gubjen 3) Pennspisanien.
  4) Kord Carolina und Berginia. Opedianganough's liebergul 5) Sub Catolina by Florida Espeditionen der Spanier. Ankungt ber Franzolen

Inhalt. XIII

Beriahren ber Indianer in den Rriegen ju Ende bee 17. Jabrb, Berfatten ber Weißen: Die Pramien fur Stales, pinichla bien linfduldiger. Barbarern von Meigen begangen, "Die Pionnere des Meftend" Miederaufnahme der Geschichter ibe Jeinten sommen nach Canado. Bolitet und Erellung ber Irelein Franzousiede und erglische Bebandlung ber Indianer. Bachjende Treutofigseit ber lepteren, wesentliche Beränderung ihrer Lage (1759) Domia. Spatere Artege Spatlung ber Indianer in amerikanischen Freiberistrieg. Gegensche und Etreit ber Indicten unter ben Indianeren, Resommisoren bie bei ihnen aufstaten Reur Kriege Meitere Entwidelung der Berbeitlunffe in Süden. Tecumseb, Red Jacket. Die lepten Indianerfung

Die hauptnisaden ber geinbseligkeit und die Judianerpolitit der Beteinige ten Staaten: Die Landvertoufe und die mit ihnen berbundenen Uebel; was sie einbiachten Geringe Fürfurge ber Regierung sur die Judianer, Betrieb des hantels mit lepteren (hubensbais-Gellichaft, Factoreispfent), gautliche Schuplosiglicht berieben man fob ihren Untergang gein Rechtliche Echung ber Irbianer zu England, spater zu ben Bereinigten Staaten bas Gigenthumsrecht an ihr Land wird ihnen abgesprochen Sophist bes euteparichen Botterechtes Errichtung bes Indian Torritory. Gründe far die Uebersstehung nach Besten Beispiele aus der Beischliche ber überssiedelung: die Indianer von Green Bar, Besthörung bei fach der fleiberisebelung: M Intanh und ber den Creck gespielte Betrug: der Kall der Cherostee gegen Georgia, Resultat Zweiselhafter Rupen der Ueberstebelung.

Die Meision und bie neueren Schidste und gortidritte bet Indianer. Kaibolische Messonen und ihre Bielung auf die Irotejen und Algantin (Reusundland, Roil River settlement), in Florida und Teras. Brotespantische Missonen in Reu England (Klot), die Gerrenduter u. a Schmiesigkeiten und hindernisse der Belehtung im Algemeinen. Belege in Innelven influen (Belispiele, Anelboten, Indianerreden) Ueberstedelung der Ivolejen auch Ganada, steilweise Zerstreuung, Gulturzusand derfelden. Kristungen und Justande der Opidwap, Ditawa, Saut. Delaware, Schawanoe und anderer Algontin; der Plinebago, Otoe, Rissour, Omaba, Osagen, Cuappa, Bam u. a Bundedvertug von ih Volkern bed Indian Territory Bedeutende Fortidritte der apalachischen Holler: der Chevolee (materielle und motal. Lie Tultur, Staatsvertasjung, Erstündung der Schreiblung), der Creef und Leaunolen — Endurtbeit.

#### Die Estimo und ihre Bermanbten.

Madbeetung bet Golimo in alterte und neuerer Zeit. Die Iftulischen iRamolo: Die Komagen und ihre Eintheilung. Die Aleuten. Zusammengebeitigkeit und ithnagraphische Stellung bieset Bolfer. Name und Topus bei Etilum Die Kanalia lagen fib nicht nahre Kanalia fren, Wieberstrucke in Midfat bei Titolisten Korperbiidung der Kongagen und Meuten Aufterlung. Die beitelten, ihr Schilberung in der Ersteine Nahrung. Wohnung Riertung. Wahrung in die beitelten Köhne Gheiel. Beihaltnisse Gerellifu tieden Stein Lemperament, Mufit Spiele Pleistifte, Restung Robrung in heigen werftige Begabung be bei Konjagen Kleibung Robrung und Liebenstein und Greibenburm Geschlichen bei ihre beiten Dereibenburm Greibenburm Geschlichen Greibentrusse

und ihr Renntnife ber Lustofminer o) per Aleuten Abnabine der Boltsjabl in Folge bet Aufficiarung, best Trunfes und anderer Ausgewerfungen. Moratel is Comotier Lunftreitigleiten Eusbung Begint iff, Betfaffung

#### Die Bewohner ber Morbmeftlufte und bes Oregongebietes.

Ethnographische Ueberficht. Die Kolnichen und ihre Bermanbten, die Chminan und Rau, die handah (Efentegat, Augunie), bie hauten und Belstwoola, die Goller der Infel Bancouver und ihr Berbiltnis zu denen bed benachtarten Festianded. Die Stämme von Paget's Sund, die von Oregon Aussichlaft der Edofdoniel: die Attunaba, die Isbaili-Celigh Zamilier, die Sabartin, Kontantu. Ihinool, Kalapuva, Jalon, Lutuum, Palacl, Schaefie

Obofiche Cigenthunlichketten. Allgemeine Bemerkung über ben Gegenjog ber golidige en und fiblicheren Doller, bie Charaltere ber eifteren und ber Rollichen unbesondere. Die Eingebormen von Bancouver, bie Ruttaer Die Judianer von Oregon, Unterfiliede ibred Ippus, funftliche Abplattung bed Elabels.

Guttarjustand Unterschlede ber Begobung und Entwicklung, hinweis auf b. Pahe von Asien hobe Kulturunte ber Armohner ver kordwestlichte bardel, Berarbeitung des Aupiers. Maschelgeld, Landbau, Betriebsankeit und Kurst.). Schilderung der Foluschen Stiften; nutel. Aunstsengeitund Kurst.) Schilderung Etterung Gebe und Fameienkehen Volstische Verfassung, Etwameeisern. Staten und ihr Schilden. Neier id Pelizibe Verfassung, Etwameeisern. Staten und die Andere id Pelizibe Verfalungen. Indandbung der Tobten. Ermwanderung dieser Volter aus dem Inneren. Die Auf Ete Bewohner der Annegen Charlotten Alexang der Ausgenen von Bancouver besendert der Austas Gannibal smud, tieser Etwand iber Morakität überbaurt Stillung der Frau; ber Genicher und seine Gemalt. Ellaven: Bedaltung der Leden; heitzen, Zeitrechnung der Gemalt. Ellaven: Bedaltung der Leden; heitzen, Zeitrechnung der Gemalt der Lederen sielb. Die Chino of außeres Liten: Charaftereiges gericht und Morakität, die häuptlingsmärde: Allege und Wossen; Erchandige Borstellungen; Behandlung der Tobten Anfänge des Landbaues bei anderen Stammen (Mossen) Die Költer von Gugel's Sund Die Költer um Innange der Anschner Ethammen (Mossen) Die Kohnung und Kleidung; geringe Ainstsetzen. Reitung der Frau; paltische Beisanung Kriege Cannibalismus, Etlaveren, Reitung, Analogieen zu den Dollern des Ofiens: Legradmüßen.

Bufammengebongleit von Roite und Cub-Amerita Geringere Mus'abilichfeit über letteres . S. 312

#### Die Bolter bes Morbene bon Cub-Amerifa

Gehnographie Die Cariben. Rame und bessen Bedeutung, Jusammenbang mit ben Supl Berbreitung Dath, in Portoins schweilich sellfamig, itene Uniffen Gage über Bartiniquet. Auf legteren auch Arowallen und Igneich (Muse?) Unbestimmter Gebouch bes Rantins und feine Urgeben, untergang ber Cariben auf ten lieinen Antiffen, bie "ibmarjen Cariben," bie Cariben von honduras. Die Bevollerung von Arricad Gertung ber

Anbatt XV

Carien's Rannaland Rerbreitung in Sud-Amerita: Golf von Undas (Daren's Roctagula? Chiapa"), Nordfäste von Sud-Amerita folls vand Augeor, Juscobaste von Sud-Amerita foar vand Augeor, Juscobaste von Sud-Amerita foar vand Augeor, Juscobaste bes unteren Ortnoto, Gunana (wabridetnieche Rufrande ung dabin von den Antisen), das rechte User des Amazonenstiones Veremandt der Careben. Gunvangetto, Portagetto. Gunvangerit, Gunvand Veremandt, Chapmas, Pourand, Arctana, Javara (Jaut 166, Mainnet, Volgins, Angeters, Engeledados) Bacs. Die Arowaten, estimagraphische Stechang, alter inno neuere Verbrettung Koller von under kummer etdingraphischer Stellung Gungitos, Japonas Bolfer um Mataratobo. See (Chinguland Tupist), Caquechos, Gunphod, Otomaten Cabres, Mapparet, Salvas Arraros u. a., im Alusgebet des Acgro, in Gunan; Wappinan, Atorai Inruma, Mopanas Gunan u. a.

Butturgutond. Berhemertung Ausbzüge, Liegfubrung und Caimibalismus ber Coriben Zeitweife gelebkerigteit. Landbau, Sprifen, Trunk. Baumtvelkerweberei Belleidung, Wohnungen, Schmad (Gian in Roucou, Bakendander der Beiber) Ganbel und Mattte auf bin gestiante Golden, Beatelaung bes doltes, Webinach ber Wange, Schipfighet Gelaung des Liebes, ehrliche Berkaltorfe, Edicat: Unnatinische Lafter Cociae Berfaffung Obmerchafte Teibungen Die Biodest relig ofe Berkellungen und Catton Motten. Motten Bolten Motten Berkellungen und Gittes Motten Motten. Mufterblichfettoglaube Woralichen Charafter Beiferele eintliger Sitten bei anderen Borfein Bemerfungen uber die Alamai, Macail, Javanie, Jivos, überd die Keitzen ber Aronaiken, Watton bei Antere bie Keitzen kreiten Botten überda mit Sitten ber Aronaiken, Watton und Jahme Ibiere. Gebroud des Indasse Die Zalipas, Martines u. a. Jahme Ibiere, Gebroud des Indasse Die Zalipas, Martines u. a.

Beitet, Airerebumer im Ibale bes Amagenad und ibr muthmapieder Unipeung Schlesol ber Eingeborenen von Guisara und ber tieren fem. Die Miffon en duiana Raubzüge ber Spanier, ihrmitesanteit beb Betbotes bie Eingeborenen zu Ellaben zu machen. Betrudung, Reiter jur inlemorifung berielben 3bre rechtliche und fachliche Stellung and Cafal Sparter Rillionen, thie Audbreitung ibre Befehrungsmittel, Folgen ibre Birfamfett Charafter ibter Baftinge

#### Die Gingeborenen bon Brafilien.

Ausbreitung ber Tupivollet an ber Rufie, am Urunuar am Uma, ras, ber Guatani am Zguazu, Parana, Puraguap urd in der Begend von B Myres Ausbehnung ber lingon geral. Die einzelmen Gustanivöllet. Timbu und Caracara, Cattos, Aradianes, Guopanas, J'alines, buoladies, Guonas Moiacas, Pocores, Chiriquonas libie Banderung, und Chancies, Guorabas, Elizonos Tapupas Adrperbildung ber Muarani, ber Indianer von Baraguan überhaubt und ber bingeborenen bes Anatoniehinnes Der Kame Tupi Kopfpus, Schmid, Tattomiung biefer Billet unfturf bitderung, ibre Schmiegleit Der Raine Guainni Etammessage, Actgrou und Cultus (Tupan) Eitfiche Borftellungen, Uniterblichteitszieute Behanbfung der Lobten. Die Zauberätzte, Zusammenhang mit ben

Confine. L'emperature und Charafter. Army und Camarheildeund. Malieifel. Derfusfung. Che. Janetinniefen. Neufernd leden und besten Cadus. & 400

Lie Cut agus, höhrte Caltar in öbene Jen. Mohnög und hechante Kennande Köller: Ranne, Gruspand Adagund Cordegnal, Capanagund, Konnande, Hurmand, Papanal, Popanal, Horamand, Papanal, Popanal, Horamand, Horamand, Horamand, Mohnande, Mohnande, Gutturget, Calmande, Mohnande, der Caltar der Companal, der Limana, Mohnandeng über der Jafantungstag und der Companal und Linguard und Lingu

Stammfrande Viller un Gebete der Gumme. Corpod, Constitut, Panel, elinogeochische Erboffmuntheir der Constitut i Gommonicht Siefgebet des Leanerint: Capapol, Cianarité unt Cherchel, Fompel, Gotide ober Court und Gez Industria. Jahnetel. An Arreyez: Panelé, Arbicarrat und Gezulennet. Industria. Industrial. Ind

Einwirkungen ber Meißen auf bie Eingebonnen. Berfeinten Bemberlung besjehen. Berfehren ber Pontugiefen, Morethant ber Zesinden (Jone, G. Aberbar). Menfehrminischeit ber Antonifen von Amarchie und G. Panko. Distiphit und Einrichtungen ber Missonine, Bernaderung fallen der Berkriftung ber Josisten. Schaffel ber Indianter in Gerger war nieden mich. Beshältlige der neueren galt. Debandung der Jackener den Panagensy durch die Spanier. Die Jefniten in Panaguap. Berkenerung. Bedarch fie der Indianen gewannen. Beinbiffelt der panissen und verkegiefischen Lebensten, Deutschung der Lecherten Jadiume. Jerner feinden nife, finge, Andhebenung, wolfstade Bollbegieft der Affinnanz und uber Ureige Kunfere und innere Cincidium, Berneltung derfelben. Beisenndungen gegen die Iriniten, Deutschlung ihren Richinakeit. Churalter der Gusnen nach ihrer Jeffinge nach der Berkreibung imme, Indiand der Guserunk in Gebelleit über Jeffinge nach der Berkreibung imme, Indiand der Guserunk in keit. Die Riffion bei den Chiefgmannel in überer und verwere Leit. Die Miffion bei den Chiefgmannel in überer und verwere Leit. Die Alle

#### Die Bempal Inbianer nub Eronenner.

Aesfere und innere Geispertigfeit biefer Boller. Die Boller von Chaco. Die Ageced und Bayagnal. Die Legend. Die Grechennt, ihre Sipe, ihre physissen und mornissen Gigenthamischleiten. Die Mornal Berwandschaften und mornissen Gigenthamischleiten. Die Mornal berberdreife der Krippener Lober und Mornal Geiner. Abspectiebung gebenderse der beiden legteren. Schillerung der Abspect. Die Annagespet und die ihnen bewahren Bieler: Matacot, Billest, Bepotet, Chumppis, Occiol, Alaleiset, Gunpel. Die Malbelat. Die Luis und Mornal der Schiller von Chaco und Lucuman. Die Charma und Minnener, Jano, Boband. Donn Chaco und Lucuman. Die Charma und Minnener, Jano, Boband. Donn Ansertife, Informannsgehörigter Schinispenden ber Schiller pon Ansertife, Informannsgehörigter ber bortigen Böller. Ethnographische Konnighen. Ethnographische Rederificht. Die Puelche. Die Lehnslift, Lehnslife oder Patago-

nen, llebergang berseiben in die Feuerländer, Körperbildung. Die Feuerländer Mohnig und physische Eigenthunklickleiten. Die Araucaner, Eroberungen und Arenze ber Juca-Vernauer gegen sie, ihr Rame, ibre einzelnen Stamme, Vernyerung barm Spatere Berbrectung derselben nach Offen. Teingere Gebrer der Uraucaner, Mestignere Verbrectung niebem Kande ibre Boroanea) Die Ebonos, Bop pust Levy-pust. Leiblicher Towus der Araucaner und Bebuendte Custurbritorische Schilberung, Lebensweise und Steten der Paseldse und anteren Pampas-Indianer, ihre Beipalmisse zu den Beigen und Schilder Die Paulos Lebensweise, Charatter, Sitten, Robeisen und Schilder Die Auchos Lebensweise, Charatter, Gultun der Araucaner, fraglicher Ausgusse Lunftig der Fertauner Runfterligfeiten der Pelpunche und der Persehner von Chabe Peltische Versaging der Araucaner. Idre Priedigfeit Arebetunk, Quipos, zeitrechnung, Familiens und Rechtberbättunge, moralischer Charatter, religios Dersellungen, Arenzlauben, Jauberneien, Begräbnis, Unsterdinkseinsglaube, Ariegswesen, Rampse mit den Spaniern, Bedandung burd diese, Ausstame bei übnen, neuchte Justand Beanern, Bebandung ber diese Chones

## Die Chiquitos und Moros, die Antifaner und bie Bolter von Mannas.

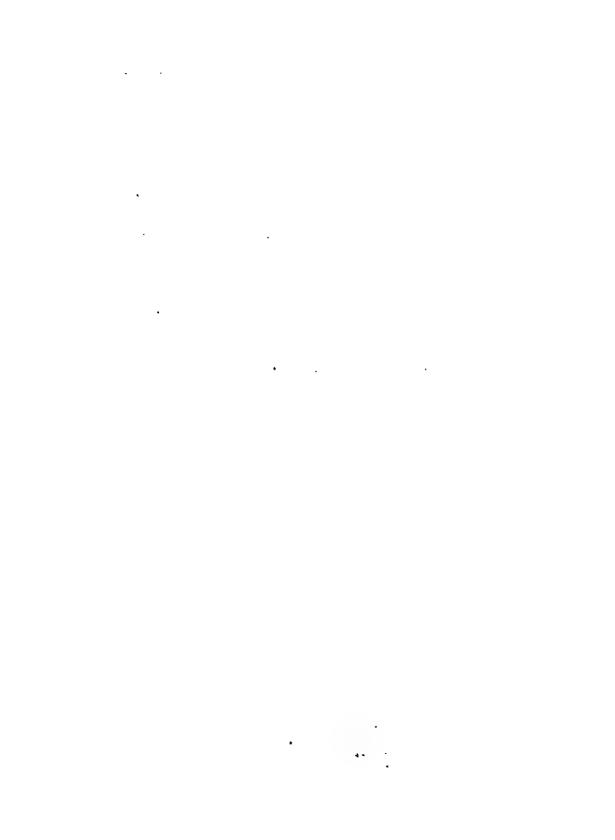

#### fiteratur."

Account of the provinces of R de la Plata, translated from the Spanish, Lond. 1826.

4 costa, Joaq., Compendio hist. del descubrimiento y colonización de la N. Granada Paris 1848.

Accests, Jos. de. Hist, natural y moral de las Indias. Sevilla 1590."

Acuna, Berlift v b Errom b. Amajonen (in b. Grbaul Geft berer Chiquitod.)

Adair, History of the American Indians, Lond, 1775.

Albanado, P. de, Relaciones i Hern. Cortés (in: Historiadotes prim. de Indias, Madrid 1852).

Alcedo, Diccionario geogr.-hist. de las Indias occid. Madr. 1786

Alexander, L'Acadie or seven years explor, in Brit, Am. Lond. 1849.

de Alvear, Relacion de la provincia de misiones (bel de Angelis IV.)

Andrews, Journey from B. Ayres through the prov. of Cordova etc. Lond 1827.

de Angelis, Coleccion de obras y documentos rel, à la hist, de las provincias del R de la Plata. B. Aires 1836.

Anspach, Hist of the Island of New Foundland. Lond. 1819.

Autiquitates Americanse ed. soc. reg. Autiq. sept. Hafuise 1837.

Apollongi, Levini, de Peruviae inventione libri V. Antverp. 1567.

Archaeologia Americana, Transactt, of the Am. Antiq Soc. Worceater (Massach.) 1820.

Arricivita, Cronica serafica del colegio de prop. fide de la S. Cruz de Queretaro. 26º parte Mexico 1792.\*\*\*

Assall, Rocht, ub. b. fruberen Ginm. v. R. Mm. herausg v. Mone, beibel-

Atwater, C., The writings of -. Columbus 1833.

Auara, Voy. duns l'Am. mérid ed. Walckenzer. Paris 1809.

Back, Narr, of the Arctic land exped to the gr. Fish river, Lond. 1836.

Baralt, Resumen de la hist, de Venezuela, Paris 1841.

Barber, Connecticut historical collections, New Haven 1837,

Bartlett, Personal narrative of expl. in Texas, N Mex. N York 1854.

Barton, Smith, New views of the origin of the tribes of Am. Phil 1798.

Bartram, R. burd Garolina, Georgia und Florida 1773 ff. Berl. 1793. Bapet, R. nad Veru herausg, v. Rurr. Rurnb. 1776.

<sup>&</sup>quot; Littl welche man ber bermitt, fuche wan in ber Liferalurangabe bes 2 m. 3. Bonbes.

' In ber rintenischen Urberfegung best Werefest Voner. 1866 hat bie fatholische Centur Bend in Luche gentricker

" Cal Septimon

XX Literatur.

Beiknap, Hist, of New-Hampshire. 24 ed. Boston 1813.

Beltrami, Le Mexique, Paris 1830.

Benzoni, Hist. Indiae occidentalis, exc. Vignon 1586.

Bericht über b. Unterf. einiger Theile bes Mosquitolanbes. Berl. 1845.

Bernau, Missionary labours in Brit, Guiana, Lond. 1847.

p. Bibra, R. in Gubamerica. Mannb. 1854.

Billing &, R nach d. norbt: Gegenden v. ruff. Affen und Am. Beimar 1803.

Bonnycastle, Canada and the Canadians in 1846. Lond. 1846.

Borthwick, Three years in California. Edinb. and Lond. 1867.

Bosnu. Nouveaux voy, aux Indes occid. 240 éd. Paris 1768.

Boynton and Mason, Journey through Kansas, Cincinnati 1855.

Bozman, Hist. of Maryland during the three first years after its settlement. Baltimore 1811.

Brackenridge, Anfichten von Louisiana. Beimar 1818.

Brackenridge a, R. nach Gubamerica (1817 f.) 294. 1821.

b, Early discoveries by Spaniards in New Mexico. Pitts burgh 1857.

Bradford, American antiquities. New Y. 1841.

Brants Mayer, Mexico, Aztec Spanish and Republ. Hartford 1858.

Brasseur de Bourbourg, Hist. du Canada, de son áglise et de sea missions. Paris 1852.

Id., Hist. des nations civilisées du Mexique. Paris 1867.

v. Braunfdweig, Die altamericanifden Denfmaler 1840.

Brief, Merhand, welche von den Diffionariis ber Gef. Jefu feit 1642-1728 angelangt, ober ber Reue Beft-Bott. Augeb. 1726.

Bryant, Voy. en Californie trad. p. Marmier. Paris 1849.

Buchanan, Sketches of the hist., manners and customs of the N. Am. Indians. Lond. 1824.

Ballock, Six months' resid. in Mexico. Lond. 1824.

Burfart, Aufenthalt und Reifen in Merico (1825-54). Stutte, 1886.

Bufdmann in d. Mibb, ber Afad. b. Wiff. ju Berlin 1852, 1854 Suppi. II, 1855, 1856, 1857, 1859 und in b. Monaleber. berf. 1858.

Byam, Wild life in the Interior of Central America. Lond. 1849.

Cabesa de Vaca, Alvar Nuñez. Naufragios y relacion;

Id., Comentarios (in: Historiadores prim. de Indias. Madrid 1862).

Carasco, Aurge Befdr. ber Proving Rojos (in Lubbe's gifc, f. Cebt. III).

Carli, Briefe fiber am. Gera 1785.

Cartwright, Journal of transactions and events on the Coast of Labrador. Newark 1792.

Carver, R. burch b. Janere von R. Am. (1766-68). Samb. 1780.

Las Casas, Ocuvres acc. de notes par Llorente. Paris 1822.

Id., Umbfiandige Befchr. ber ind. Lander fo v. d. Spaniern vermaft worden. 1665,

Castafieda, Relation du voyage de Cibola (1540), éd. Ternaux. Paris 1868.

de Castelnau, Expéd. dens les parties centrales de l'Am. du Sud. Paris 1859.

XXI

Catlin, Letters and notes on the N. Am. Indians, 4th ed. Lond. 1944. Caulin, Hist. coroge. nat. y evangelies de la Nueva Andalucia. Madrid 1779.

Champlain, Voyages de la Nouvelle France occid. Paris 1432.

Chapman, Sketch of the bist of Wyoming. Wilkesbarre (Penns) 1830.

Chappell, Voy. of H. M. S. Rosamoud to New Foundland Lond. 1818.

Charlevolz, Gefch. u. Befcht. v. Reu Frantreich (in b Mig. hift. b. Reifen). Id., Gefd. von Daraquay. Rurnb. 1768.

Id., Hist. de S. Domingue. Paris 1730.

Charch, Hist of Philip's war, with notes by S. G. Drake, 24 ed

Church, Hist of Philip's war, with notes by S. G. Drake. 2d ed. Exeter 1834.

Ciena de Leon, La Cronica del Perú (in: Historiad. prim. de lad. Madr. 1852).

Clavigero, Hist. of Mexico, trausl. by Cullen. Lond, 1787.

Cuchrane, Journal of a resid, in Colombia. Lond. 1825.

Colden, Hist of the five nations. 34 ed. Lond, 1755.

Coleccion de varios documentos p. la hist, de Florida. Tom 1, Lond, 1857.

Callections of the N. York Hist. Soc. N. York 1811 ff.

Colombia, being a geogr. etatist, agric, comm. and political account of that country. Lond. 1922.

Colton. Tour of the American Lakes. Lond, 1833.

Copway, The traditional history of the Ophway nation Lond, 1850

de Cordova, R. nach bet Magellansfiraße. Beimar 1420.

Coreal, Voyages aux Indea occidentales (1666 - 97), trad.de l'Esp. Amst. 1722.

Cornejo, Expedicion al Chaco (1790), bei de Angelia IV.

Cortes, Hern., Cartas de relacion sobre la conquista de la N. España (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Cox, Ross, The Columbia river, 34 ed. Lond. 1832.

Crang, Offore v. Groniand. 2 Muft. Barby 1770

de la Cruz, Viage desde el Fuerte de Ballenar hasta B. Aires (1806); ld., Descripcion de los terrenos pos, por los Peguenches (bel de Angelis I).

Davita Padilla, Varia hist. de la N. Espada y Florida. 24a impr. Valladolid 1634.

Davis, El Gringo or New Mexico and her people. N. York 1857.

Detaited, inquiry into the origin of the antiquities of Am. N. York 1839.

Depons, R. in dem offil Thede von Terrafirma (1801 — 4), im Magag, von Reifeb XXIX.

Desjardine, Le l'érou avant la conquête espagnole. Paris 1858.

Diar, Bernal, Hist. Je los sucesos de la conquista de la N. España (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Doblac, Meraoria sobre la prov. de misiones de ind. Guaranis (bri de Angelis III).

Dubrigboffer, Gefc ber Ablponer. Buen 1793.

Domeyko, Araucania i sus habitantes. Santiago, to46,

Douglas, Reife (in Jonfer's Gefch. b. R n. b. R. Weftlifte v Am. Bert. 1791).

Drake, The book of the Indians, 9th ed Buston 1845.

Id., s. Bist, and antiquities of the city of Boston. Boston 1954.

Duffot de Mofras, Explor, du territoire de l'Oregon. Paris 1844

Duhaut-Cilly, Voy. autour du monde (1826-29). Paris 1834.

Dung, H., Guatimala in 1827-28. Lond. 1829.

Dunn, J., Hist, of the Oregon territory. Lond. 1844.

Dupaix (Lonoir et Warden), Antiquités Mexicaines, Paris 1834

Eastman, Mrs., Dahcotah or life and legends of the Sioux, N York 1849. Easton, Narr, of the causes which fed to Philip's war, ed. Hough Albany 1859.

de Echevarria y Veitra, Hist, del origen de las gentes que poblaron la N. España (bei Kingsborough VIII).

Edwards, J., Observ. on the long, of the Muhhekaneew Indians Hoston 1823.

Edwards, W. II., Voy. up the River Amozon. Lond. 1847.

Egebe, B., Radrichten r. Gronland Ropenh 1790.

Elliot, Grammar of the Mussachusetts Indian lang. Boston 1822

Elliott, New England history. N. York 1857.

Ellie, R. nad bubjone-Meerbufen (1746 f ). Gott. 1750.

Emory, Notes of a military recongainsance from Leavenworth to S. Diego. Washington 1848.

v. Cfdwege, Journal v. Brafitten Weimar 1818.

Espinosa, Chronica apostolica y seraphica de los eolegios de prop. fide de N. España de Miss. Francisc. 11ª parte. Mex. 1746.

v Ggel, Gronfand, geogr, und flauftifc bejdrieben. Stung. 1860.

Ewbank in: U.S. Naval Astron. Exped. to the S. Hemisphere (1849 - 52) vol. II. Washingt. 1865.

Fairbanks, Hist. and antiquities of S. Augustine (Florida), N York 1859.

Jalfner, Befcht, v. Patagonten aus b Engl. Gotha 1775. Id., Descripcion de Patagonia, bet de Angelis I.

Fancourt, Hist of Yucatan, Lond 1854

Farabam, Banderungen über d. Gelfengeb. in b Cregon-Bebiet

1.1., Travels in the Californias, N. York 1844.

Featherstonaugh, Excursion through the blave states. Lond. 1844 Federmann, Narr. de son voyage aux Indes, éd. Ternaux. Paris 1837.

v. Beldner, Reifen burch mehrere Provingen Prafibens Liegnig 1828.

Fernandez, Diego, Historia del Peru Sevilla 1571

Ferris. The states and territories of the West. N. York 1858.

Piloon, Histoire de Kentucke, trad, p. Parroud Paris 1785.

Franchere, Narr of voy, to the N. W. Coast (1811-14) N York 1854 Fremont, Narr of caped to the Rocky mountains (1842). N York 1846,

Frepreif, Beitrage j. Renntnif bes Rauferthums Drofilien. Grantf. 1824.

Prezier, A nach t. Gubfer und b. Auften v Chili, Beru und Brafil (1711) Damb 1718. Broft, Abenteuer unter ben Indianeen. Ebiab 1864.

Funes, Ensayo de la hist civil del Paragnay, B. Ayres y Tucuman, B. Avres 1816

Gage, Nouv. Relation cont. les voy dans la N. Espagne. Amst. 1721.

Gallatin, Synopsis of the Indian tribes (in Archaeol, Am 11).

1d., On the semi-civilized nations of Mexico (in Transact). Am. Ethnol. Soc. 1;

Games, Deser, de las dos piedras que se hallaron en la plaza principal de Mexico, 24a ed. Mexico 1832.

Gapdavo, Hiet de la province de Santa-Cruz (1576), (d. Ternaux, Paris, 1537

Gatera, Origen de les Indies. 24 impr. Madrid 1729.

Garcia, P. A., a. Diario de un viage à Salinas grandes (1810), bei de Augelis III

Id., b. Diario de la caped, a la Sierra de la Ventana, bu de Augelis IV

Id , Hist de la conquête de la Floride, Amst. 1737

Gardiner, Visit to the Indians on the frontiers of Chili Lond. 1841

Gardner, A im Innern Braftliens. Dreeb, u. Epg. 1849.

Gay, Ilin' fisies y politica de Chile: Documentos sobre la historia Paris 1846

Beifdichte, naturt und bargert., v. Californien, aus b. Engl. v. Abelung. Bemgo 1760.

Weidichten, erbaut , berir Chequitob it anberer befebeten Boifer. Wien 1729.

Gilit, Rader vem Cante Gutann, aus b. 3tol Samb 1286.

Grat orne, The isthmus of Darien in 1852 | Land, 1853,

Gladetone, Bilber und Efigen oue Ranfas. 2pg. 1857

Gemara, Hist. general de las Indias (in Historiad, prim de Ind. Madr. 1862).

Gordon, Hist of Pennsylvania, Philad. 1829.

Gosse, Essai sur les deformations aruficielles du crane. Paris 1855.

Greenhow, Hist of Oregon and California Lond. 1841.

Gregg, Ratamanenguge burch b Praricen, beut,ch v. Linoau 1845.

Guevara, Blet. del Puraguay, Rio de la Flata y Tucuman (bei de Angelis II)

Gumilla, Hist nat, civ. et 6 èographique de l'Orénoque. Avignon 1758.

Gurman, Ilist Argentina (1612), bet de Angeles I

Hale, Ethnography and Philol. (U. S. Faptor Exped.) Philad 1846.

Id., Indians of N. W. America (in Transactt, Ani. Ethnol. Soc. 11).

Halkett, Historical notes resp the Indians of N. America. Lond, 1825.

Hall, Extracts of a journal written on the coasts of Chili Peru and Mezico (1820-22). 34 ed. Edinb. 1824

Hamilton, C. F um bie Beit in der Pontoro (1790-92), im Magaj von Rimed, XL

Gome, Beggie dell' aitronomie, eronol o mitulogle degli auticht Messicant. Lima ter bie mur bie ileberiegung bes erften Jonico bie iben genonnten Biches

XXIV Giteratur

Hamilton, J. P., a, R. burch b. Innere v. Columbien. Beimar 1828. Sanbelmann, Geich. ber Bereinigten Staaten I. Riel 1856.

Derf , Gefch. ber Insel hapti. Riel 1856.

Derf., Geich, von Brafilien, Berl, 1860.

Hardy, Travels in the Interior of Mexico. Lond. 1829.

Battfint, Befdr. v. Guiana. Betl. 1784.

Haven, Archaeology of the United States (in Smithsonian Cantributions 1855).

Head, Rough notes taken during journeys across the Pampas. 2d ed. Lond. 1826.

Henrne, R. von Bring Ballis Fort bis 3. Gismeer (1769—72). Berl. 1797. Dedewelber, Racht. v. b. Gefc., d. Sitten und Gebrauchen ber ind. Bollerfchaften. Gott. 1821.

Beller, Reifen in Merico (1845-48). 2pg. 1883.

Helms, Travels from B. Ayres by Potosi to Lima (1788), 24 ed. Lond. 1807.

Helps, The spanish conquest in America, Lond. 1855.

Henderson, Account of Honduras. 24 ed. Lond. 1811.

Hennepin, N. découverte d'un très grand pays dans l'Amérique. Amst. 1698.

Heriot, Travels through the Canadas. Lond. 1807.

Herndon, Explor. of the valley of the Amazon. Washington 1854.

Herrera, Descripcion de las Indias occidentales, Madrid 1739.

Id., Hist, general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Oceano. Madrid 1730.

Hines, Oregon, its history, condition and prospects. Buffalo 1851.

Hoffmann, A winter in the far West. Lond. 1885.

Solmberg, Cthn. Stigen ub. d. Boller d. ruff Amerita. I. Belfingfore 1856.

Housselle, Descr. duorum craniorum e gente Puriana. Berol. 1823.

v. humbolbt, Berfuch über b. polit. Buftand v. Reufpanien. Tub. 1809.

Derf., Anfichten ber Cordilleren. Tub. 1810.

Derf., Vues pittoresques des Cordillères et monuments des peuples de l'Am. Paris 1810.

Derf., Aufichien ber Ratur. Stuttg. u. Tub. 1849.

v. Sum boldt und Bonpland, R. in b. Aequinoctial-Gegenden. Stuttg. und Tub, 1845."

Hunter, Memoirs of a captivity among the Indians. 3 ded. Lond. 1824. Hutchinson. Hist. of Massachusetts. 3 ded. Boston 1795.

James, Account of an exped. from Pittsburgh to the Rocky mountains (1819 f.) under comm. Major Long. Philad. 1823.

Ibagnez (Ibadez), Jejuitifches Reich in Paraguan. Roln 1774.

Jefferson, Befor. v. Birginien (in Sprengel's Beitragen VIII).

Jerez, F. de, Relacion de la conquista del Perú (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

<sup>\*</sup> Die neuere Ausgabe biefer Reife von hauff (Stuttg. 1859) ift correcter, aber bei meitem nicht fo reichhaltig als bie obige, baber bie Citate aus biefer meift beibehalten, mit jener aber verglichen worden find.

Im lay, Rocht, v. b. rocht lande b R. Am. Freifinaten (Plagas, v. Reifeb. IX.)
Jones, Traditions of the N. American Indians. 24 ed. Lond. 1830.
Journal bistorique de l'établissement des Français à la Louisiane. N.

Orléans 1831.

Journal of the expedd, to the north of California in 1768 - 70 from a Spanish Ms., publ. by Dalrymple. Lond. 1790

Irving, J., Indian sketches. Lond 1835.

Irving, W., Aftoria. Ctuttg u Zub. 1838.

Juarros, Statist, and comm. history of Guatemala, transi Lond, 1823.

Intlifactitl. Hist. des Chichimèques, éd. Ternaux. Paris 1840.
 Id., Cruautés des conquerants du Mexique, éd. Ternaux. Paris 1838.
 Id., Relaciones bit Kingsborough vol. IX.

Rappler, Cede Jahre in Surinam Stuttg. 1854.

Keating, Narr. of an exped. to the source of S Peter's River (1823) comm. M. Long. Lond 1825.

Kendall, Narr. of an exped. across the S. W. prairies. Lond. 1845

Kennedy, The rise, progress and prospects of Texas. Lond. 1841.

Kercheval, Hist. of the valley of Virginia Winchester 1833.

Kingeborough, Antiquities of Mexico Land. 1831.

Robl, Rufdi-Gamt ob. Grzahlungen vom Deren Cee. Bremen 1839.

Kobl meister and Kuroch, Journal of a voy, from Okkak to Ungava Bay, Lond, 1814.

Royde, Drei Berichte bee Cortes an Raifer Catt V., überf. Bert 1834.

Koster, R. in Brafiten, aus b. Engl. Weimar 1817.

Rottentamp, Gefc. ber Cofonijation Amerita's Granti. 1850.

Relegt. Das Land Diuquis in Bolivia. Grantf. 1835.

Runig, Gurmam und feine Bewohner Erfurt 1805.

de Laes, Novus orbis seu descr. Indiae occid. Lugd. Bas, 1633. Lafitau, Moeurs des sauvages Américains. Paris 1724

de Labontan, Nouv. voyages dans l'Am septentrionale. La Haye 1703.

Laudonnière, L'histoire notable de la Fforide (1562-67), Paris 1853. Lavavave é, A. not Trinibad, Jahago und Beneguela. Beimar 1816.

Lawson, Hist. of Carolina. Lond. 1718.

Lenvir E, unter Dupaix,

Lery, R. in Brafitien, aus b. Pat überf. Dunfter 1794.

Lettres édifiantes, publ. a la direction de M. Almé-Martin. Paris 1838.

Lewis et Clarke, Voyages, tral. p. Lallemant. Paris 1810.

Loug. R. eines americ. Dolmeif berd in Forfier's Gefd. b. R. an b. R. Weftufte

Long, Major, & unter James and Keating.

Look fel, Geib b Miffien ber evang Bruber unter ben Indianern in R. Am. Barby 1783.

Lowenstern, Le Mexique. Paris et Leips, 1813.

1.02200, Descripcion chorographica del gran Chaco. Cordous 1733.

Ludewig, Litterature of American aboriginal languages. Lond. 1858.

<sup>\*</sup> Aglia, Antiquiues of Mexico ift tadjelbe Wert,

IXXI Pifereiter.

Lyon, Journal of a residence and tour in Mexico (1826). Lond, 1828. Mao Cann, Two thousand miles' ride through the Argentine Provinces. Lond. 1858.

M'Coy, History of Baptist Indian Missions. Washington 1840.

Mc Culloh, Researches conc. the aboriginal hist, of America Baltimore 1829.

M'Kenney, Memoirs with sketches of travels among the Indians. 24 ed. N. York 1846.

Id., On the origin, bist. etc. of the Indians. N. York 1846.

M'Kenney and Burns, Hist, of the Indian tribes of N Am. London 1837.

Mackenzie, R. durch R. B. America (1789 u. 93). Samb. 1802.

Mailland, Hist, of the republic of Texas. Lond, 1842.

Marcgravii de Liebstadt, Hist. rerum naturalium Brasil. Amst. 1648. Markham, Cuzco and Lims Lond 1866.

Marquette, Récit des voy, et des découvertes du Père M Albany (N. York) 1855.

Marquez, Due antichi monumenti di architettura Messicana, Roma 1804. v. Martine a. Bon bem Rechtejuftanbe unter ben Ureinwohnern Brafiliens. Münden 1832.

Maw. Journal of a passage from the Pacific to the Atlantic. Lond. 1829.

Mawe, Reifen im Innern von Brafilien. 204, 1817.

Darimilian, Bring zu Bieb a. R. n. Brafiften (1815-17). Grantf. 1820.

Derf. b. Brafilien; Rachtrage, Berichtigungen und Buf Rrantf. 1850.

Derf c. R. in bas innere R. America (1832-34). Brantf. 1889.

Meares. R. v. China nach b. R. Beftfufte v. Am. (1788 f.) in Forfter's Befch. b. R. an b. R Beftfufte. Bert. 1791.

De in ide, Berfuch einer Gefd. ber Colonicen in Beftindien. Beimar 1831.

Memoirs of the Hist, Society of Pennsylvania. Philad. 1826 ff.

Miers, Travels in Chile and La Plata, Lond, 1826.

Dinutoli, Befor, einer alten Stabt in Guatimala. Berl. 1832.

Dollbaufen, Banberungen burd b. Drarieen und Buften bes weftl. R. Mm. 2 Auft. 2pg. 1860.

Derf. a, R. in b. Felfengebirge Rorb-Amerita's. 201. 1861.

Molina, Essai sur l'histoire nat. du Chili, trad. p. Gruvel. Paris 1789. Id. a, Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna 1787.

Mollien, Voy, dans la république de Colombia. Paris 1824.

Morgan, The league of the Iroquois. Rochester 1854.

Morillo, Diario del viage al Rio Bermejo (1780), bet de Angelis VI.

Morse, Report to the Secretary of war on Indian affairs. New Havcn 1822.

Morton, Crania Americana, Philad. 1839.

Dublenpforbt, Schilberung ber Republit Dejico. Bannover 1844.

Duller, 3 G., Geich, bei ameritanifden Urreligionen. Bafel 1855.

Muratori; Relation des Missions da Paragnai, trad. Paris 1754.

Rachrichten , neue, von ben Millonen ber Jefniten in Barnaunb, aus bem Chanifchen. Damb. 1768.

Radridten von d. Salbinfel Califormen r. e. Priefter ber Bef Jefu. Mannh. 1772

Nasarrete, Colection de los viages y descubulmientos que hicieron los Españoles Madrid 1825.

Ne hel, Voy, pittoresque dans le Mexique. Paris 1586

Neymann, Hist. seditionum quas adv. soc Jesu Missionarios movemont nationes Indicae. Pragae 1723.

Burthan, Rambles in Yucatan 4th ed. N. York 1844.

Nuttall, Journal of travels into the Arkansa territory Philad 1821.

Olmstod, Banberungen burch Tegas 294, 1857

Diebaufen, bas Diefiffipathal. Riel 1863

d'Orbigny, L'homme américain de l'Am. merid. Paris 1839.

Osculati. Esplorazione delle regioni equatoriali dell' Am (1846-48) Milano 1854

Ovaglie (Ovalle), Hist, relatione del regno di Cile. Roma 1646.

Ontedo, filstoria general y natural de las Indias Madrid 1851.

Id., Sumario de la nat. hist. de las Indias (in Historiad, prim. de 1nd. Madr. 1852).

ld., Histoire du Nicaragus, ed. Ternaux Paris 1840 \*

 Moeurs et contûmes des habitans de Cueba, éd. Ternaux. Pano 1840.

Page, La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay, Lond. 1859. Palacios, Description de la province de Guatemala, éd. Ternaux, Paris 1840

Parish, S. Woodbine, Buenos Ayres and the provinces of the La Plata, Lond, 1876

Parker, Journal of an explor, tour beyond the Rocky mountains, librar 1883,

Parkinn, The California and Oregon trail N. York 1849.

1d. a, History of the conspiracy of Pontiac. Lond, 1851.

Baute, Pater, Reife in d. Miffionen v. Baraguap (1749ff ), beraudg v. Fraft. Bien 1829.

Baul Milhelm, Dig v. Burtemberg, erfle R. n. b. nort. Im Stuttg. 1835. Porria du Lac, R. in b beiden Louiffanen (1801-3). 2pz. 1607.

Petri Martyris et Angleria de rebus oceanicis et novo orbe decades tres. Colon. 1574.

Defdel, Beid bes Beitalters ber Entbedungen. Cluttg 1858.

Bleffertorn, Befdr. ber ganbicaft Conorg. Roln 1794.

Pickering, uber bie inbianifden Eprachen Amerita's gr. 1831

Pio d'aubita, Hist de las conq. del nuevo reyno de Granada. 1ºº parte.

Pike, Voyage au Nouveau Mexique (1805-7) Paris 1812.

Bebl. R im Innein von Brafilien. Wien 1832.

Poppig, R in Chile, Been u auf b Minogenenftrom (1827-32). Epg. 1835.

<sup>&</sup>quot; Trend and too forgance Best and thermogangen and Oxide's Eles governd. In Rail 21A D ARR, 18 A

Portlock, R. en b. 9. Westfüste v. Am. und um b. Belt;

Portlock und Dixon, R. um b. Belt (1785-88), in Forfter's Gefc. ber R. an b. R. Beftufte b. Am. Berl. 1791.

de la Potherie, Hist, de l'Amérique septentr. Paris 1722.

Potter, Early history of Narraganaett. Providence 1835 (Coll. of Rhude Isl. Hist. Soc. 111).

du Pratz, Histoire de la Louisiane. Paris 1758.

Prescott, Hist. of the conquest of Mexico. 2<sup>d</sup> ed. Lond. 1844. 1d., Hist. of the conquest of Peru. 2<sup>d</sup> ed. Lond. 1847.

Quanbt, Racht. bon Surinam und feinen Einwohnern. Gotlig 1907.

Quiroga, Descripcion del Rio Paraguay (bei de Angelia II).

Rafn, Mémoire sur la découverte de l'Amérique au 10. siècle. Copenh. 1843.

Ramirez, Descr. de algunos objetos del Museo nacional de antigüedades de Mexico. Mex. 1857.

Ramsey, The Annals of Tennessee. Charleston 1853.

Ramusio, Terso volume delle navigationi et viaggi. Venet. 1565.\*

Recueil de documents et mémoires aur l'hist, des possessions espagnoles dans l'Amérique, éd. Ternaux. Paris 1840.

Requeil do pièces rel. a la conquête du Mexique, éd. Ternaux. Paris 1838. Reichardt, Centro-America. Braunfchio. 1851.

Derf , Ricaragua. Braunfchw. 1854.

Remesal, Hist. de la provincia de Chiapa y Guatemala. Madr. 1619.

Rendu, Etudes topogr., med. et agron. sur le Brésil. Paris 1848.

Rengger, Rainrgefdichte ber Gaugethiere von Paraguan. Bafel 1830.

Derf., Reife nach Paraguay. Narau 1885.

v. Richthofen, Die politifden Buftanbe ber Republit Merico. Bert. 1854.

Riggs, Grammar and dict. of the Dakota lang. Washington 1852 (Smithson. Contrib.)

del Rio, Description of the ruins of an ancient city near Palenque (1787). Lond. 1822.

Ritos antigues, sacrificios é idolatrias de les Ind. de la N. España p. un Frayle Menor (1541) bei Kingsborough IX.

Rivera, Diario y derrotero de la visita general de los presidios de N. España, Guathemala 1736,

Rivero y Tachudi, Antigüedades Peruanas. Viena 1851.

Roberts, Narr. of voy. on the East coast and in the Interior of Central-Am. Edinb. 1827.

Robertson, J. P. and W. P., Letterson S. America. Lond. 1848.

Roch efort, Hist. naturelle et morale des Antilles. 24 éd. Roterd. 1665.

Rodriguez, El Marañon y Amazonas, hist. de los descubrimientos. Madrid 1684.

Bogers, Befor. v. R. Amerita. Berl. 1778.

Ross, J., a, Enibedungereife um Baffinebai auszuforfchen (1818). 2pg. 1820.

<sup>&</sup>quot; Mur Cartier's und Veranname's Reifen find damus nach der Ausgabe Venat.

Ross, J. b. Narr of a second vov. in search of a N.W Passage (1822 -33) Lond 1895.

Ross, J. C., Voy in the Southern and Antarctic Regions (1833-43). Lond 1847

Rugenbas, malerifde Reife in Brafilien. Paris 1827

Hunton, Beben im fernen Weffen Deest 1852

v. Cad, Pejdr. einer R nad Curtnam (1805-7, 1810-12) Bett 1821.

Sagard, Grand voy du caye des Hurons Paris 1632

Sohngun, Hist universal de las cosos de N. Espiña (tel Kingsborough V nos VII).

Egrtogiud, Weites Parmflatt 1859

Searlett, South America and the Pacific. Lond 1838.

Cherger, Banberungen burch bie mittelamerifanifchen Freiftauten. Braunfent 1857.

Schuttlett, U., Voy, curioux dans l'Amérique (1584-54), éd. Ternaux, Paris 1837.

Chomburgt, Rob , R. in Guiana und am Orinoco. 20g 1841.

Chemburgta, Nich, R in Britifc Guigno (1540 - 44) gpg. 1847.

Schooleraft, Algie Researches N. York 1839 \*

Id., Information resp. the history, condition and prospects of the In-

Semple, Sketch of the present state of Caracas. Lond 1812.

Copp und Bobm. Reifebeidreibung wie biefelben aus hifpanien in Paraquariam fommen Rurnberg 1698.

himand, du Climat et des maladies du Bresil. Paris 1844.

Simon, Pedro, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme 100 parte Cuenca 1627; 1148 parte bei Kingsborough VIII.

Simpson, G., Narr of a journey round the world (1841 f.) Lond. 1847.
Simpson, J. II., a., Journal of a milit. reconnaissance from Sta. Fé to
the Navalo country Philad 1852.

Shinner, Voy an Pérou, f. p. les PP. Sobreviela et Girbal (1791-94) et tableau du Pérou Paris 1809.

de 8 m et, Missions de l'Oregon et voy aux montagnes rocheuses (1845). Gand 1948.

Smith, E. R., The Araucanians N. York 1855

Smith, W., Hist de la Nouvelle-York, trad. de l'Anglais. Lond. 1767.

Smyth and Lowe, Narr of a journey from Lima to Para. Lond. 1836.

de Solis, flist de la conquete du Mexique, trad de l'Esp. La Haye 1692.

Solorzano Pereira, Politica Indiana. Amberes 1703.

Conbermann, b Miffion ber tiecht Miffionegef unter b. Ind bes nordwefts Am Rumberg 1847.

v. Gpig und v. Mortiue, R. nach Brafilien (1817-20) Munchen 1823.

Squier, Antiquities of the state of New York. Buffalo 1851. Id., Travels in Central Am., part, in Nicaragua. N York 1863.

<sup>&</sup>quot;Achaulerass, Iho nyth of Muratka. Philad 1820 ift 200 nămithe Dod in pocion College

Squier a, Die Staaten von Centrel-Am, beutich v. Anbur. 294. 1856. Squier and Davis, The ancient monuments of the Mississippi valley (Smithson, Centrib. I). Washingt, 1848.

Staben, S., Bagrhafte hiftoria und Befchr. einer ganbicaft ber Bilben in Am. Dorb. 1557.

Stansbury, Exped, to the great Salt Lake. Philad. 1852.

Stedmann, Rode. von Gurinam (1772-77), aus b. Engl. Samb. 1797.

Steele, Chief of the Pilgrims, Life of W. Brewster, Philad. 1857.

Staphens, Begebenheiten auf c. R. in Ducaten, d. v. Meifiner. 2pg. 1858. Id., Reiferriebniffe in Centrulam., Chiapas und Ducatan. 2pg. 1864.

Stevenson, R. in Aranio. Chile, Pern und Columbia (1804 — 28). Beimar 1826.

Strathey, Hist, of travalle into Virginia Britannia ed. Major. Loudon 1849.

Strangeways, Sketch of the Mosquito there. Edinb. 1822.

Stubien, atlantifde, von Deutschen in Amerita. Gott. 1853 ff.

Sullivan, Hist, of the district of Maine. Boston 1795.

Talvi, Gefch. ber Colonifation von Reu-England. Lpg. 1847.

Tanner, Mémoires, trad. p. R. de Blosseville, Paris 1835.

v. Tempsky, Misla, a narr. of a journey in Mex., Guatemala and Salvador (1858-55). Lond, 1858.

Ternaux-Compans, Essai sur la théogonie Mexicaine. Paris 1840. du Tertre, Hist. générale des Aptilles. Paris 1667.

Terozomoc, Hist. du Mexique, trad. p. Ternaux. Paris 1847.

Thatcher, Indian biography, N. York 1838.

Thevet, Les aingularitez de la France antarctique. Paris 1558.

Thompson, G. A. Narr, of an off, visit to Guatemala. Lond. 1829.

Thompson, W., Recollections of Mexico. N. York and Lond. 1846.

Thompson, Z., Hist, of the state of Vermont, Burlington 1833.

Thom back, we trist of the serie of Actimonic partingson roos.

Thomson, J. L., Hist, of the wars of the United States. Philad. 1854.

Ties, Brafilianifche Buffande (nach gefanbtichaftl. Berichten). Berl. 1889.

· Timberlake, The memoirs of -. Lond. 1765.

Torquemada, Libros rituales y monarquia Indiana. Madrid 1723.

Trumbull, Hist. of Connecticut. Hartford 1797.

v. Tidubt, Berti. Reifeftigen 1838-42. St. Ballen 1846.

Derf., Die Rechua-Sprache. Bien 1859.

Ubbe, bie gander am unteren Rio bravo bel Rorte. bbibg 1861.

Ulloa, Voy. historique de l'Am. mérid. (1735 ff.). Amst. et Lpz. 1752. Id. b. Phylifalifce und hift. Rachr. v. fudl. und nordoftl. Am. Lpg. 1781.

Unanúe, Coleccion de los Mercurios referentes á las misiones de Caxamarquilla. (Mercurio Peruano 1791).

Urico achea, Memoria sobre las antigüedades Neo-Granadinas. Berlin 1854.

Vall, Notice sur les Indiens de l'Am. du Nord. Paris 1840.

Valentine, Hist, of the city of N. York. N. York 1863.

Bater, Untersuch. ub. America & Bevöllerung aus b. alten Continente. Epg. 1814.

Beigl, Grunt! Rade über bie Berfaffung ber ganbi faft v Mannas bie . 3 768. Rurnb, 1738.

Velacon, J de, Ilist del reino de Quito 1844, parte l y III;

1d , parte II, Description du royaume de Quito, éd. Ternaux. Paris 1840.

Vetancurt, Teatro Mexicano, Mez. 1698

Viedma a, Deser de la provincia de S. Cruz de la Sierra (1788);

- b. Deser, de las reducciones de Ind Chiriguanos (bei de Angegelia III).
- c. Diario de un viage á la costa dePatagonia (1780), fei de Angelis VI.

Villagutierre Sotomayor, Hist, de la conquista de la prov. de el Itza y Lucandon Stadrid 1701.

VIIIa - Señor, Theatro Americano, descr. gen. de los reynos y provinc. de la N Espada, Mex. 1740.

Villavicencio, Geografia de la Rep. del Ecuador. N. York 1858

Wafer, Meetro Reifen nad b. Gebenge Dorien, überf. Salle 1769.

Bagner und Cherger, Reifen in Rordamerifa. Upg 1854.

Dief . Die Republit Cofta rica. 2pg 1856.

Waldeck, Voy, pittoresque et archéol dans la prov. d'Yucatan. Paris 1838.

Wallace, Narr, of travels on the Amazon and R. Negro, Lond, 1853,

Ward, Merico im 3. 1827. Beimat 1828

Warden & unter Dupaix

Warten, Explorations in the Dacota country in the year 1655. Washingt 1856.

Waterton, Wanderings in S. Am, the U. St. and the Antilles, Loudon 1825

Webster, Narr of a voy to the S Atlantic Ocean (1828-30). London 1534.

Weddell, Voy dans le nord de la Bolivie et du Perou. Paris 1853.

Weld, R burd b. Ctaaten b. R. Am und Canada (1785-97), im Magay b. Reifeb. XX.

Wells, Explorations and adv. in Honduras. Lond. 1857.

West, Substance of a journal during a resid, at the Red River colony, Lond 1824.

White, Hist, Collections of Georgia.- N. York 1854.

Williamson, Hist of North Carolina, Philad, 1912.

Wilson, R. A., Mexico and its religion. N. York 1855

14. New history of the conquest of Mexico, Philad, 1859.

Bidlegenus, Tenfetrift über e R. nach Reid Meite, aud b. Engl Braun-1220 1450

Brangett, Ctatift, urt etbnoge, Rader, über b. ruff. Befigungen in Am (in Far und Beimeifen , Beitr g Renntulf bee ruff. Reiche. Petereb 1539).

Nimener, Las historias del origen de los Indios de Guatemala, trad. e'e la lengua Qualie, ed Scherzer. Viena 1857.

Young, A., Ulrenicle of the first planters of Massachusetts Bay. Bo-620 1 18 10

cas fublide Affen feste, lag eine Berantaffung vor bie Bewohner Amerita's aus ber Ferne berguleiten, und nur zu lange hat biefe wiffenjdaftlich unbegrundete Anficht bie Aolter ber neuen Belt, wie beren Rame anzubeuten ichien, für junger halten laffen als bie der alten.

Die Sprachen der Eingeborenen von Amerika benfen trop ibret Berschiedenheit und ungeheueren Renge nach dem Urtheile der Forscher eine Reihe von eigenthumlichen Charatteren, die sie in Rückschieres Baues ebenso bestimmt als zusammengehörig zu einem großen Ganzen als wesentlich geschieden von ten Sprachen anderer Erdibeile ertennen lassen." Amerika hat serner seine durchaus eigenthumliche Fauna und Flora: hatte zu irgend einer Beil ein einigetmaßen geregelter Berkehr mit Afien oder eine veriodische Finwanderung von dort bestanden, so könnten aftatische hausthiere und Culturpstanzen, uamentlich die Tereatien und ter Reis, es könnten die mannigsaltigsen Kunste und Kenntnisse, vor Allem der Gebrauch des Ersens der neuen Welt nicht gesehlt haben. Der physische Typus der Amerikaner erinnert zwar in mancher Beziehung an affatische Belfer, sieht aber roch im Wesentlichen so eigenthumlich und bestimmt ausgeprägt da, daß es gewagt schent ihn von auswärte berzuleiten

Diese ichwer wiegenden Bedenken meisen die Annahme eines fremde tandischen Ursprunges zurud (aussührlich barüber Butt, die Ungleichteit m. Raffen 248 ff.) und laffen es als einen Anahronismus erscheinen bas noch neuerdinge Schooleratt (V, 87) und v Nattus (Manch. Gel. Ang. 1860 p. 327) eine entgegingesetzte Ansicht vertreten haben. Berantast sind sie hierzu vielleicht burch ben Bergang A. v. humboldt's, welcher zwar nicht bie Amerikaner aus Affen ableiten will, sondern vorsichtiger nur eine alte Berbindung berselben mit afiatischen Boltern für unzweiselhaft bewiesen halt durch die koemogonischen Mothen, Ronumente, Belbeischreiten und geselschaftlichen Einrichtungen (Vues des C. latrod. XI), und bemgemäß allen nach Affen deutenden Anologieen mit größter Borliebe und Bichtigkeit nachgeht als sie zu verdienen schenen. Losbarer und barum verständiger als tie Frage nach dem Ursprunge ter Bevölkerung von

Die Wertannlichkeiten welche Latham (Nat laut of the varieties of man 1869 p. 278) neuerdings zwischen amerschrieben Sprachen und deseen ber Koreaner, Japaner Lino, Korjaten und Annej badalen nuchjameisen vertacht bat tonnen, aus wenn fie gang unter ertbast waren, doch ber Berichtschbeit bes Sprachture z genüber nicht ihmer in's Gewicht sallen

umerita ift jebenfalls die andere, ob biefer Erbibeil überhaupt irgend welche Einwanderer and Afien, Polynessen oder Europa erhalten habe Benn bieß aber auch, wie wir später zeigen werben, nicht unwahrscheintich ift, so verbieten doch bie angeführten Gründe auf bas Bestimmtefle daron zu benten, daß ein wesentlicher oder gar der überwiegende Theil der Amerikaner von bert berfamme.

Die einheimischen Bolfer von Amerita theiten fich in Rufficht ber Guttutftufe auf welcher fie jur Zeit ber Entbedung ftanden, in zwei geoße Gruppen; die bober gebildeten, die wir von unfrer gegenwartigen Betrachtung ausschließen, nahmen in Nordamerita das weite merteanische Bebiet bis nach Cofta rica binab ein, entferntere Berwandte berfelben reichten einerseits bis nach Reu Merico und Reu Californien hinauf und hatten andererseits, wie es scheint, die großen Anufen inne; in Gutamerita erftrecte fich die hohere Cultur nur auf der Westierte ber Cordifleren vom hochplateau von Bogota bis an tie Grenze von Chile. Abgesehen von den bezeichneten Ländern war gang Amerita von culturlosen Bölfern bewohnt.

Benden wir uns junachft tem nörtlichen Festlande ju, so wird bie ethnographische und entrurbistorische Darftellung feiner Bedolterung, soweit diese in den Bereich ter vorliegenden Untersuchung gebort, am zwedmäßigsten drei hauptabtheilungen unterscheiten, tie Tingeborenen im Often bes Felsenzebirges mit Ausschluß ber Länder in Rordoften unt Nordwesten ber hutsonsbai, die Estimo, die Beswohner der Rordowestüsse und des Oregongebietes.

# Die Eingeborenen im Dften bes Felfengebirges.

# I. Ethnographische Meberficht.

nußer einer Wenge von fleineren Bolfern die in feinem bis jest natmeistaren Bermantischafteverhöltniß zu andern fieben, maren es fünf große Bolferfimme welche jur Zeit ber Ankunft ber Curopäer bas weite Gebiet ber Bereinigten Staaten im Dften bes Fellengebirges inne hatten ben gangen Often bis meit jenseits ber großen Geen und bis nach Rort Carolina und Rentuch binab besagen bie Algonina, zuischen welche bie Irotesen eingeschoben waren, mahrend bie Apalachichen Wolfer ihnen im Zuden mohnten bis nach Florida,

cas furliche Then feste, lag eine Berantaffung por die Bewohnes Amerita's aus ber Ferne berguleiten, und nur zu lange bat birje miffenschaftlich unbegrundete Unficht bie Bolfer ber neuen Belt, wie beren Rame anzubeuten fchien, fur junger balten laffen ale bie ber alten.

Die Sprachen der Eingeborenen von Amerika besten trot ihrer Berichiebenheit und ungeheueren Menge nach dem Urtheile der Forscher eine Reihe von eigenthumlichen Charafteren, die sie in Rückscht ihres Daues ebenso bestimmt als zusammengehörig zu einem großen Bangen als wesentich geschieden von den Sprachen onderet Erbtheile erkeunen lassen. Amerika hat ferner seine ducchaus eigentbumliche Bauna und Flora: hätte zu irgend einer Zeit ein einigermaßen geregelter Berkehr mit Affen oder eine periodische Ginwanderung von dort bestanden, so könnten affatische Sausthiere und Culturpstanzen, namentlich die Gerealten und ter Reis, es könnten die mannigsaltigsten Künste und Kenntnisse, vor Allem der Gebrauch bes Eizens der newen Welt nicht gesehlt haben Der physische Topus der Amerikaner erinnert zwar in mancher Beziehung an affatische Boller, steht aber boch im Wesentlichen so eigenthumlich und bestimmt ausgeprägt da, daß es gewagt scheint ihn von auswärts herzuleiten

Diese schwer wiegenden Betenken weisen bie Annahme eines fremdianbischen Ursprunges zurud (aussührlieb barnber Pott, bie Ungleichbeit m. Raffen 248 ff.) und lassen es als einen Anadronismus erscheinen daß nach neuerdings Schoolerait (V. 87) und v Martius (Mand. Gel. Angl. 1860 p. 327) eine entgegengesehte Ansicht vertreten haben. Beranlast sind sie hierzu vielleicht durch ten Borgang A. v. humboldt's, welcher zwar nicht die Amerikaner aus Afien ableiten will, sondern vorsichtiger nur eine alte Berbindung verseiben mit afiatischen Boltern für unzweiselhaft bewiesen halt durch die somogonischen Mythen, Monumente, Bilterlchristen und gesellichgeschieden Ginrichtungen (Vues des C. Introd XI), und temgemäß allen nach Afien deutenden Analogieen mit großeier Gorliebe und Bichtigkeit nachgeht als sie zu verdienen scheinen. Löskater und barum verständiger als die Frage nach dem Ursprunge der Levollerung von

Die Woriabutichleiten welche Lutham inat niet of the vurieties of man 1860 p. 273, peuerdings gwifchen amerikangenen Sprachen und besen ber Koreaner Japaner Webo, Korjaken und Rambiladoien nichtgameifen erijudit bat, tonnten, auch wenn fie gang unawerfelboft maten, doch ber Bersichternbeit bes Sprackauer zegenüber nobt ihner in d Gewicht fullen

Amerika ift jedenfalls die andere, ob tiefer Erbibeil überhaupt irgend welche Einwandezer aus Afien, Polyneffen oder Europa erhalten habe. Benn tief aber auch, wir wir fpater zeigen werden, nicht unwahrscheinlich ift, so verbietest doch tie angeführten Grunde auf bas Bestimmtefte daran zu benten, daß ein wesentlicher oder zur der überwiegende Theil der Amerikaner von bort herstamme.

Die einheimischen Boller von Amerita theilen fich in Rufficht der Culturftufe auf welcher fie jur Zeit ber Entredung flanden, in zwei große Gruppen: die bober gebildeten, die wir von unfrer gegenwärtigen Betrachtung ausschließen, nahmen in Nordamerita das weite merkeanische Gebiet bis nach Cofta rica binab ein, entferntere Berwandte derselben reichten einerseits bis nach Reu Mexico und Reu Callfornlen hinauf und hatten andererseits, wie es scheint, die großen Antillen inne; in Sudamerifa erftrecte fich die hobere Cultur nur auf ber Bestiete ber Cordifleren vom hochplateau von Bogota bis an die Grenze von Chile. Abgesehen von den bezeichneten Ländern war gang Amerika von culturlosen Bollern bewohnt.

Benten wir uns junachft tem nordlichen Festlande ju, so wird bie ethnographische und culturbiftorische Darftellung feiner Bebolterung, soweit diese in den Bereich ter vorliegenden Untersuchung gebort, am zwedinafigsten drei hauptabtheilungen unterscheiden: die Eingeborenen im Often des Felsengebirges mit Ausschluß ber Länder
im Rordoften und Nordwesten ber hutsonsbar, die Estimo, die Bemobner der Nordwestlifte und des Oregongebietes.

# Die Gingeborenen im Dften bes Felfengebirges.

# I. Ethnographifche Meberficht.

Rufer einer Menge von fleineren Boltern bie in teinem bis jest nachweisbaren Bermandtschafteverhöltniß zu andern fleben, maren es funf große Molferflamme welche jur Beit der Antunft ber Gutopher vas weite Gebiet ber Bereinigten Staaten im Often bes Felfengebire gest inne hatten ben gangen Often bis weit jenfeits ber großen Geen und bis nach Rord Carolina und Kentudy binab besagen tie Algoning, zwischen welche die Irolesen eingeschoben waren, mahrend tie Irolad Len Bolter ibnen im Guten mobnten bis nach Florida,

westlich bis jum Felfengebirge lebten die Stoup oder Dafotah, im Weften der hubsonsbai die Athapasten.

Bir beginnen mit ben letteren.

#### 1) Die Athanasten und Renai=BBffer.

Die Athabasten, welche fich felbft Tinne oder 'Dtinne b. i. " Den. fden" nennen, find im Guben von einer unregelmäßigen Linie begrengt bie zwifchen 530 und 580 fdmanft. Sie lauft von ber Dunbung bes Churchill-Rluffes ju beffen Quelle, bann lange bee Bebirge. juges der ben Rordarm bes Saftatcheman vom Athapasta Rinffe trennt bis jum Relfengebirge und bon ba nach Beften, bis fie fich in 52% bem fillen Ocean auf 100 engl. Meilen nabert. Bis an bie Subsonebai treten Die Athabaeten in 59 bis 61 % beran und befie ten nach Richardson die Mündung des Churchill-Aluffes (Bufch. mann Monateb, 1848 p. 477. Ebendaf, p. 468 eine genaue Befdreibung der Südgrenze der Athavasten nach Gallatin's Rarte). In fpaterer Beit ift ibnen bas Gebiet bes Athapasta Ruffes burch bie Aniftino entriffen worden (Gallatin). 3m Beften geben fie über bas Relfengebirge binuber und grengen mit ben Roloiden guigmmen bis fie endlich im Rorden von Mount Elias an die Rufte berantreten in ber Rabe ber Rundung bes Atnab. ober Rupferfluffes. Boller bee athapastifden Stammes befigen ferner Die Galbinfel Renai mit Musnahme ber Gudfufte und erftreden fich oberhalb berfeiben von ben Ruffuffen bes Rupferfiuffes bis zu ben Ruffuffen bes Rustofmim und bis in bas Gebiet bes oberen und mittleren Rwichpath. Babricheinlich gebort ihnen auch bas Innere bes Landes bis an ben unteren Dadengie, von welchem nach Often bin überall bie Estimo ibre norbliden Rachbarn find. Außer Diefem gefchloffenen großen Gebiete leben einzelne Bolfer bee Athabaeten-Stammes von ber bauptmaffe getrennt am Columbia und weiter füdlich.

Die einzelnen Glieder aus denen biefe Bolterfamilie befteht, find folgende.

#### Die eigentlichen Athapasten.

Das hauptvolf im Often find die Chevewyans, oft unter dem Namen der Chippeways mit dem fast gleichnamigen Algonkinvolke der Djibways, verwechselt; sie nennen sich selbst Saw-cessaw-dinneh "Ränner der ausgehenden Sonne" (people who sace the rising sun

- Gallatin), eine Benennung bie auf eine Ginmanberung von Often zu teuten icheint, fich aber auch auf tie Berfunft von Weften nad Duen begieben tann, wenn fie nicht etwa blog bezeichnen foll tak biefes Bolt bas oftlichfte unter allen feinen Ctammgenoffen ift. Gie teben bauptfachtich im Rorben bee Athapaela-Gee's, reichen jebod auch in ten Guben beffetben binab. Rach Richardson ift ter Churchill oter Riffinippi ibre Gudgrenge (Bufdmann a.a. D. 476). Mackengie giebt in Folge ber Giege ber Anifino nur bas land bon 60-650 n. B. u. 100-1100 m. 2. ale ibr Gebiet an. Dag tie Rord. Indianer (Northern Indians) an ber Bubionebat unter 59-610 (Gallatin), vom Churdill weit nad Beften unt zwiften 59 und 68°n. B. mobnend (Hearne 271), init ben Chepenvans ibenuid fint, ift not nicht polltommen fichet, aber mabricheinlid Gie find (pradlich febr wenig verfchieden von ben Rupferminen Bubia. nern, welche am Weftufer bes gleichnamigen Gluffes leben, mabrend fie in truberer Beit ben Guben bes Br. Effavenfee's einnahmen.

Die hunderippen Indianer, bon ten fin flino auch Stlaver genannt, im Rorden und Rordiveften tes Gr. Stlaven'ee's, find bie meftichen Rachbarn ber Gelbmeifer Intianer, welche fruber die Unterbruder, jeht tie Unterbrudten, burch jene ftart gelitten haben (Buck 467). Die hafen Intianer im Ofien tes Wadenzie unter 63—60% und gegen ten Gr. Barenjee bin (Gullatin) fint fprachtin von ten hunderippen taum verschieden (Buschmann a. a. D. nach Richardson).

Die Biber- Indianer leben am Peace R. unter 56 – 59° und weitlich von tiefem bis jum Felfengebirge; als ihre judichen Rachbarn werben bie Berg. Indianer oder Strong-hows genannt (Gultatin, welche vielleicht identisch find mit ben Steant oder Steauwitte, ba Morse (Append, 334) tiefe lehteren unter 55—56" n. Paunt 121" w. L. an bas Felfengebirge sipt auf beiten Offerte fie webzen (Hale), und sie nur als bialetrisch vericieten von den Biber- Indianern bezeichnet. Lepteres bestätigend fügt Durchmann hinzu (abhh. 1859 p. 519) baß ihre Sprachen trop fiarter Abweichungen voch bein Athanastenstamme angeberen.

Um ferneres Mied diejer Familie bilden bie Carfees ober Guffees gerichen ben Quellen bes Athapasta Maffes und Caftatcheman, welche in alter Beit ihrer Cage nach über tas Meer gelominen und ide Smet 252 acte); ein anberes bie Lacullice, Saibalis bie Menichen bie auf & Llaffer geben" (Bierse 1, p. 343) cher Carriers groften bem fiellengebirge und Ruftengebirge von 52 1/2-560 (Hule). Bu ibnen geboren bie Chifeotin, Glomereus, Dingis, Mafaut, Dinner, Taltorin ant oberen Rrafer-Rlug und beffen Rebenfluffen (Cox II, 322 ff., 344). auch die Raggilere, bie am fablichen Salmon River die Rachbarn ber Bellicoola find und im Innern bis Platbow Lake reichen, wo fle mit ben Autanntes jufammenflogen, fint iprachlich identific mit ben Lacultes (Scouler in L'Institut 1847 II. 45). Mit Luenarme bee Landes ter Arnab im Guten und Gutoffen von Reu Caletonien foll Die Eprache ber Chippempane von ter Rordoft. Quelle bee Desorier's Wiver in 50% n. B. bis jur butfousbai überall perfanten merben (Cox a. a. O.). Bu biefem Sprodiftamm geboren ferner, ben Zuthali junadft fic anichliefent (Bufdmann 1854 p. 612), Die Ilat. ftanai und Amalibe qua, tiefe norblid, jene fublic bon ber Co. lumbia . Dunbung und beide ron einanter getrennt turch ben Blug und tas Boil ber Chincot; bann bie Umpqua ober Umtwa in 430 n. B. an bein Aluffe ibres Ramens, bod nicht bas Deer erreichend.

Ebenfales getrennt von ber in fich jufammenbangenben großen Maffe ber Arhapaeten, obwohl (prachich mit ihnen jufammengeborig. find tie Doopab im norbliden Theile von Reu Californien und bie Upachen, beren Sprache fich in vier Breige fpaltet: allgemeines Apade, Apade ber Ruvfergruben, Binaleno und Ricarilla (falfde lid Ticerilla genannt - Bujdmann Abbb. 1859 p. 510, über bie einzelnen Ctamme und ihre geographifche Bertheilung ebentaf. 1854 p. 303 ff. Die Angaben über bie Cite ber einzelnen Stamme bei Dub. leupfordt I, 211 und II, 687 fimmen nicht burchgangig miteinander überein). Die Apachen merten von Torquemada (V, 40) ale bie urfprungliden Bemobner bee fublider. Theiles von Ren Californien bezeichnet: baber murben fie die Reinde und Bermuffer ber in bet erfen Galfte bes 17. Jahrhunderis bort gegrundeten Miffionen. Rach brer eigenen Cagefind fie von Rorben bergefommen (Schooler. V. 202); ebenfo wollen bie ihnen fiammpermantten Ravajos, die von ben Spaniern in fruberer Beit Apaches de navajo, Deffer. Apaden go nannt murten (de Laet VI, 26 nach Benavides), " aus bem Baffer weit im Morben" entsprungen fein (Davis 413), und wir burfen fie beingerauß mit einiger Bahricheinlichkeit ale weit nad Guten bod

gefd vbene 3meige bes Mebapastenftammer, nicht als im Guben fiben gebliebene Refte ber nach Rorten gedrungenen Saupemaffe betrachten Dağ fle Gregg (1, 182) für Nachtommen ber Agteten balt, ift ein Berthum ter fic tacaus erflatt, bag fie in ibr jegiges Land aus tem fo. genannten Monteguma-That im Rortoften eingewandert fint ( Eaton bei Schooler. IV, 218), und noch jest ein runtee robes Bogenbild bon gegerbteir Beber und mit menfchenabulidem Befichte unter bem Ro. men tee Monteguma verebren (Davis 395). Die Apachen verbreiten. fid ned Bufdmann (1854 p. 293) bom Beffen tes Colorado unt von Californun ber bis nach Teras, im Rorten und Rordoften von Conora wie auch nordlich vom mittleren und oberen Gila, in Chibuabua, Coabuita und Teras. Inbeffen icheinen fie in neuerer Bett ridt leicht über ben unteren Bila noch Beften benauszugeben, mab. rend bie Lander am mittleten und oberen bauf biefes fluffes ibr haupt. fis fint. Gie fomeifen umber gwifden Albuquerque im Rorden bis 200 engl. Reilen nad Guten von El Paso del Norte und von ben Grengen von Conora bis gu ben Beigen Betgen im Often. (Pice II. 95, Schooler. V, 207) 3hr Bebiet flegt gwifden 30 und 380 u. B., 103 und 1140 m. 2. Gr., dod überfdreiten fie basfelbe baufig in ih. ten Streifereien (Rollbaufen 227). Unter Refculeros merben nemöhnlich Die Upachen auf ter Oftseite bes &. del Norte verftanben (Bufdmann a. a. D. 301); Die Ricarillas oter Bicarillas lebten nach Villa-Senor 100 leguas norblich bon Jace, mogegen fie von Antern in ben bolson de Mapini ober auch in bie Berge im Often bee R. del Norta gefeht werben (berf. 1857 p 274); bas Bebiet ber Ranajos swifden bem genannten Bluffe und bem Colorado wellich von Canta Be, swifden 36 und 390 mirb burd bie S. de los Mimbres halbitt iterf. 1854 p. 293 unt Backus bei Schooler. IV, 209, Gregg I, 182). Entlich find noch bie Lipanes oder Lipanis ju ermabnen bie mit ben Apaches Ipandes ibentifd find, wit que Arricivita berrorgeht (Bufdmann 1854 p. 307). Gie lebten fruber in ber Mabe ber Munbang tee R Grande (ebendal 434), namlich nach Aranfas Bai und Corpun Christe bin (Kennedy I, 349), jest smiften bem erfteren Bluffe und ten Quellen bes Rueces (Moree) ober nach einer anbern Angabe im nortwestlichen Teras am Red River und im Quellgebiet des Cototato von Teras (Maillard II. 252).

Rebren wir nach biefer abidmerfung in ten Guten, ju ter ant

vid., so finden wir dort in den Digothi ober Loucheux an der Mündung, nach Andern auf beiden Ufern des Madenzie, hauptsächlich aber im Besten desselben (65—67° n. B., 126—134° w. L. auf Gallatin's Rarte), noch ein Glied dieser großen Familie, bessen Sprachverwandtschaft zu den übrigen allerdings nur eine entserntere ist (Buschmann Monateb. p. 484). Richardson hat sie mit den Authin am Juson oder oberen Kwichpath für identisch erklärt, welche unzweiselhaft Athapasten sind, doch ist diese Identität noch nicht genügend sestellt (ders. 1854 p. 713, 1859 p. 532).

Den eigentlichen Athapasten bat Bufchmann's Entbedung als einen zweiten hauptftamm bingugefügt:

#### Die Rengi-Boller.

Die Renai-Sprachen fteben ben athapastifden tros unzweifelbafter Bermandtichaft ziemlich fern und haben vielfach tolofchifche Borter in fich aufgenommen, wie fich auch in den Rolofden-Sprachen eis nige athapastifche finden (Bufdm. 1855 p. 256 ff.). Bu diefem zweiten Saubtftamme geboren die Renaier ober Renaiger. Thuaina bon Thai "Renfch", d. i. Tinne, fich felbft nennend (ebend. 252), auf der Rengi-Infel mit Avenahme ber gangen Gudfufte welche ben Tichugatichen gebort, und von bort nach Weften bis an die Ruffuffe bes Rustotwim (bolmberg 6). Rerner Die Intilit und Intalit (Infalichlinaten) und mahrscheinlich auch die mit ihnen am oberen und mittleren Amichath mobnenben Junnafacotana, Junnachotana, Jugelnuten und Thliegondotana (ebend. und Bufdm. 1854 p. 705); benn die Golianen ober Roltichanen ib. i. " Fremblinge" in ber Atnab-Sprache) zwifden ben Quellftuffen des Rustofwim und ben nordlichen Ruffuffen bes Atnab. ober Rupferfluffes, mogegen bie Rustolwimen und Rwichpathe von Benjaminow irrthumlich jum Renaiftamm gerechnet worben find (Erman's Archiv VII, 126, Bufd. mann 1854 p. 702). Bu ben Renai find ferner gu gablen, Die Atnab ober Atnacht an bem Rinfie ibres Ramens, welche gar feine Bermandticaft mit den fpater ju ermahnenden Atnab in Reu Calebonien unter 50-52 % haben (berf. 1854 p. 690, 1857 p. 321); endlich Die Ugalengen (Ugaljadminten), deren Sprache einen bebeutenben tolofchifden Beftanbtbeit befitt (ebend. 1854 p. 683), baber fie Rabloff (Bullet, Acad. St. Petersb. XV, 26) eber ben Rolofchen als ben Athapasten anschließen wollte. Ihr Bobnfit ift in einer Bucht gegenüber ber Rajal. Infel, im Commet am techten Ufer ces Rupfer-fluffes (holmberg 4).

# 2) Die Algontin und Brofefen.

Um bie Ueberficht ju erleichtern nehmen wir im Bolgenben bie Migonlin und Rrolesen aufammen, ba fie, obwohl zwei vollig berichiebene Bolferfamilien, boch raumtid und biftorifd vielfach inein. antergreifen. Die Brengen ber erfteren welche bie letteren faft gang umidloffen, maren im Often bas Weit beffen Rufte fle bon Renfundland bie jur Breite von Gap Gatteras inne batten, im Ror. ben bie Gelimo. 3m außerften Guboften reichte bas futlichfte Brote. fenvolt bie aber ben Reufe. Aluf, und weiter wentlich bae fublichfte Blied ter Algonfen bis über ten Cumberlant binater, mabrent bas Gebiet bes Jenneffee antern Boilein gehorte. Die Wefigrenge lief bon ter Muntung tes Chio am Miff nopi bin bis in ben Morten ter Muntung tes Besconfin, bon ba in altefter Beit nach bem Beftufer bed Dudigan unterhalb bes Binebagoe Gee's, trat mabifcheinlich bis auf geringe Untfernung an bie Gut. und Weitfeite jum Oberen Gee beran und ging bann über ben Red It weftlich bie ju ben Quellen tes Qu'apello R. und ten Red deer Hills am Caffatcheman, endlich von bier au ten Black Hills am Miffouti und von beffen Quellen am Artiengebirge bis gut Grenge ber Mtbapasten.

Der Rame ter Algonkins icheint allerdings nur von einem einzelnen Bolle auf tie ganze Böllersamilie übertragen zu sein, aber under grundet ist hedewelder's (165) Tadel, der ihn auf Lahannun zustässicht, da er schon bei de Laet (11, 11), zuerst bei Enamplaia (1, 231) vorsommt, der die Migommequins von 41—45 oder 49° und ungesähr 450 lieues von Oplen nach Westen reichen lost. Das Bolt der Algonkins, nach Schoolcraft (V. 144) identisch wir den Repissings vert Mipissimens und den Didward, ist franzeing aus der Gesche der Algonkins in den Broteinsteigen zu Grunde gegangen, gleich vielen andern. Dach pinden ich nach 1778 Algonkins in der Rübe von Three Rivers erwähnt sturchtus, der Bob ooler VI, 714). Die Sage einer Einwanderung

von Weiten ber jeuber fich bei ben Algontinvollern vielfach, namentlich bei ten Benni Lenape. Fur Schooleraft's Bezmuthung (V.29) taß fie von Suden gekommen seien, scheint es an jedem Bahrscheinlichkeitegrunde zu mangeln.

Db bie Gingeborenen von Reufundland gum Algontinftamme geborten, ift zweifelhaft. Gie bielten fich in ber erften balfee bed 18. Jahrh. auch in Guben und Dften ber Infel auf, icheinen fich aber bor ben Guroparen nach Rorben und Beften jurudgegegen gu baben (de Laet II. 2). Den Guben bee Lantes fant man icon um 1593 menfchenteer (Anspach 65). Sie find blog noch in geringer Ungabl vorbanben und nur im Rordoften unt Rordwellen baupridd. lich groffen G. Rreels und C. John (Cartwright I, 5) bieweiten angutreffen. Gewöhnlich merben fie grothe Indianer" (Red Indiane) genannt, fint beneu bes Reflantee abnifc und ben Belan fruber außerft feindlich gemefen, menigftens baben bie englifchen fifcher fie auszurotten geftrebt. Die Diemac, bon tenen fie verfchieden find. tamen erft um 1780 (ob jum erften Dale, miffen wir nicht) ju ihnen heruber von G. Breton nach St. George's Bab und liefen fich nach gefoloffenem frieden bei ibnen nieber (Cartwright und Chappell 169f., 181, 76). Die Indianer im Janern von Labrabor, gewöhnlich als Mountainears ober Montagnards bezeichnet, laffen fich mit gro-Beret Giderheit ale Ulgontine ansprechen, obmobt ber Rame felbit unbestimmt und ohne ethnographifde Beteurung ift. La Potherie (II, 5 ff., 66) ermahnt fie nortlich bon Caquenan, nennt Michapous, beffen hauptaufenthalt in Dichilimatinat fei, ale ihr bodites Befen und legt ihnen die Schopfungefage bei Die mun fonft alg.mein ben Dibmay und Ottoma jugeforieben findet. - 3ore Bugeborigteit ju ben Algontine ift bierburch genugent angebeutet, mogegen biefe ale sweiselhafter erfcheint in Rudfict ber Mountaineers welche Cartweight neben ben Mefcaupic. Indianern im Innern von Labrador neunt mit ber Bemertung bag fie nach Rorben bie in bie Begend von Boudtofe und Revile 3ft., bieweilen auch nach Reufundland binübergingen. Wenn man auch die Chippempans am Beftufer ber Gud. fonebai ale Montagnais begeichnet bat (N. Ann. der v. 1852 IV. 317). fa berubt bieg wohl nur auf einem Diebverftandnig. Gallatig nennt ale bie Bewohner ber Rordfufte bee Bolfes von Gt. Loreng bie Che fhatopofb und Geoffice.

Die Riemiae batten tie gange Rorbfufte von Reu Brunnidmeig inne, Gafpe, Pr Edward's Island, C. Breton, N. Scotts und in ipd. terer Reit einen Theil bon Renfundland (Schooler, V. 678) nach Gal. latin (Transactt Ani Ethinol. Soc. II, p CIII) auch bas Sueftufer bee Bolfee von Et goreng nebft boffen Bufidffen. Die Etdemin im Muggebiete bee &. John und bie jum Penobscot rechnet legterer ebenfalls gu ben Algonfins, mabrent Schoolcraft (V, 674) bemerft bag bie Milicite . Intianer am Ct. John, von Champlain (1604) unter bem Ranien ber Etobemons ermabnt, Die Eprace tet Guronen rebeten und alfo jum Beotefenftomme geborten 3m Terte bet Champlain icheint fib eine Meagerung blefer Urt nicht ju finden, wohl aber giebt bie Ratte in Der Ausgabe feiner Reifen von 1618, melde Montognais in tie Gegend von Queber fest, smei rivières des Etchemine an, ten einen flug oberhalb Quebec in ben &. Coreng muntent und von Guten tommend, ben anteren meiter oftich Il Georga gegenüber tas Meer erreichent (ben E. John), bie Unmobner tes erfteren mogen bemnach wohl ju ten Brofe'en, tie bee zweiten ju ben Algonfine gebort haben. Der Rame, ben de Laet U, 17 Estechemins fdreibt. foll frangofichen Urfprunge fein und collectiv bie Inbiener vom Ge, John bie jum Reinebed umfaffen, beren einzelne Ciamme, Benobscot, Acreitgewod u. f. f Derfdmunten find; nur von ten Benobscot maren im 3. 1795 noch 300 uirig, tie ibre Gre haltung tem Umftante verbanften bag fie fich unter ten Cous ber Rojonieen geftellt batten (Sullivan 55, 68, 95). Die Boller Des fales weftlichen Theiles von Maine im Often bes Coco, welche bie Sprache ber Intianer bon Reu England nicht verfianten, namentlich Die Bidmofet und Offipee am Caco maren fprachlich itentifd mit ben Benobicot und Romitgewod (ebenb. 265) und wurden von ben Rranjofen Iben af ie (verftummelt aus Wapanuckki , Manner bes Ofens' aad Dedeweldes 24) genannt. 3bte Eprace war pach Gallatin mit ter ber Miemae nabe bermandt, Champlain (Il, 176 f. jouft) giebt tie Obenagujopoit ober Abenagujois 7 - 8 Lagereifen füllich von ten tomaligen frangofffen Riederlaffungen an. Ginige Abenatis wohnten foon um 1682 nut 3 llenes bon Queber entfernt, fie maren mobit turd Bermittetung ber frangofilben Jefuiten Diffionate tabin übergefedelt, bie hauptmaffe lebte aber am Rennebed (Lettres edul 1, 675, 659). Ja fpaterer Beit namentlich 1702 und 1724 getfireuten sie sich, jogen meist nach Rorben und lebten unter katholischen Missionaren zwischen dem Benobscot und S. John (Brasseur II, 81 Schooler. VI, 734). Bon den Kolonisten in Reu England wurden die Eingeborenen des sudwestlichen Maine Tarrateens genannt, insbesondere die am Rennebed (Hutchinson I, 404). Eine abweichende Angabe nach John Smith sindet sich hierüber nur bei de Laet (III, 3 u. 8), welcher zwar die Wapenotis (Wapanachti) in den Often von Reu England, die Tarentins aber in den Often und die Bessabes in den Westen des Benobscot setzt. Die Ramen der Bölter von Maine um's J. 1616 sinden sich bei Morse Append. 67.

3m Beften ber bieber betrachteten Bolfer geboren ju bemfelben Stamme die Aniftino (Kenistingux) ober Greet, melde Mackenzie pon ber Rufte von Labrador am Lorenifitom bis nach Montreal beraufgeben laft; von ba giebe fich ibre Grenze am Uttamas über beffen Quelle jur Bafferfdeide bes Oberen See's und ber bubfonebai, bann nach bem Binipeg See bin, von ba an ben Saftatcheman bis nach Rort George, bann jur Mundung Des Athapasta-Rluffes und endlich öftlich über lale a la Crosse nach Churchill, fo daß fie alfo die fudöftlichen Rachbarn ber Athapasten find, die, wie fcon ermabnt, von ibnen in neuerer Beit nach Rorben gurudgebrangt worben find, Gruber icheinen fie weiter im Guden gefeffen zu haben, benn La Potherie (1:174) giebt in ber Rabe von Fort Relfon die Ouenebigouhelinis (Binipege?) "Die Leute vom Deeresufer", Die Monsaunis, und 160 lieues entfernt von jenem fort an den großen Geen die Christinaux ober Kriegs b. b. "Bilbe" an. Simpson (I, 86) fpricht von großen Eroberungen Die fie ju Anfang bee 19. Jahrb. gemacht batten bie zum Bolarfreis bin und bis jenseits bes Relfengebirges, boch feien biele nicht von Dauer gewesen. Ein Zweig bon ihnen find die Smampies an ber bubfonebai, die den Diibmane nabe fprachvermandt find (ebend. I, 52). Gid felbft nennen Die Rniftino Nachiaok (Bring Darimil.).

Die Dibmay (Dijibeways, Outchibouecs von Pater Allouez, gewöhnlich Chippeways oder Chippewas genannt) wurden im 3. 1665 von den französischen Jesuiten am Oberen See gesunden (Brasseur I, 122). Rach Copway, der sie am genauesten kennen gelernt und gesschildert hat, waren um 1610 der hurons und Michigans See ihre öfliche, der Bergzug zwischen dem Oberen See (Kecha gumma, Kit-

4

schi gami) unt Frozen Bay ibre norbliche Grenge, tie weffache wurte burd einen Balb gelildet, ber an bie Prariein freg, bie fubliche burd ein That bas vom Oberen Cee nach bem fublichen Thate ren Die bigen tauft. Red Lake und Sandy Lake im Beften bes obern Gee's gelten ibnen febr allgemein fur die Beimath ihrer Mater. Blie Die meiften anderen Boller folen fie von Bellen gefommen fein und fic in Beft . Canaba erft im 3. 1634 f. niedergelaffen haben (derf. 20) Schooleraft V, 147, VI, 397) giebt an fie feien ihrer Gage nadi in alter Beit von Often gefommen, andermarte febent 1, 191 ergabit er bagegen, fie behaupteten von Weften und gmar über bad Deer getommen ju fein. Die Trabition von einer Banberung iber einen großen Gee fant auch Dunn (103) bei ihnen. Da fie ten Rortmeft. wint ten "beimathemind" nennen (Robl I, 209, mad Schooler. A. & 1, 23 reit ber Berfunft von Often jo vereimat, bag jeuer ben Weg bet Bantetung rudmarte burchlaufe!) und Copway mobi ber fichetere Bemabremann ift, bat ce mehr fur fic ibre Deimath im Deften ju fuchen, obwohl tie Lage tee Ottama-Muffee ber in ben Lorengftroin mundet auf eine bertunft biefer Boiter von Ofen bingubeuten icheint und ber buron Gee fruber ben Ramen Dama. Gee gebabt haben foll. ba bie Ottamas bort bie Mamitoulin Infeln bewohnten (Schooler. VI, 260). Rad Parknan (a. 299) nabmen fie ben öftlichen Theil von Dibigan, tie Ottama tagegen, welche erft um 1613 fich von ihnen abgeloft baben follen (Copway 22), ben wefflichen als ihr Eigenthum in Anfpruch. Morse (Append 93) fest bie Beimath ber legteren an ten Grie Cee Gie find inteffen 1671 bom Oberen Cee beruber nach Madinam gefommen (Schooler VI, 734). Die Bottomatomic. bas britte Bolt meldes mit jenen beiben tiefelbe Eprache in verfdietenen Dialetten ipricht und fruber ein gemeinicaftliches Mathefeuer mit ihnen batte (ogt. Drake V, 141) follen fich für bie Urbewohner tee Lantes om Dichigan Gee balten (Kenting 1, 106), boch muffen Be fiton frubieing nach Guten vorgerudt fein, ba Lu Salle 1676 fie ale Radbarn ber Illinois nennt Die Ramen welche fich biefe trei Boller felbft beilegen foreibt Morae (Append. 397) Ochippowa, Ottawa und l'ootahwattahme. Um 1520 lebten bie Unbroan un Signam Bat am huten Ger unt wellich ben Madman nach tem Mitfiffe or bin, außertem mit Citama gufammen auf ber Well. forte tee Michigan Dee's, beffen Oftfeite bie legteren inne hatten, und

mit Bottomatomie gufammen welche bie Umgegend von Chicago und Die gange nordliche Galfie von Indiana einnahmen (ebend. 362); aber fle betrachteten noch ju biefer Beit ein viel großeres Bebiet, bas bem Dberen und Binipeg Gee gang in fich folog (beffen Abgrengung bel Kenting If, 152), ale ihr Eigenthum. Djibmays und Ottamas find fo eng mit einander verbunden, taf fie ta wo fie gufammen leben, foger ihr Land ale gemeinschaftliches Gigenthum anfeben (Morne Append. 46). Da die Diibmane 1937, 1947, 1851 einen großen Thell ibres Cantes an Die Bereinigten Staaten abgetreten haben (Raberes barüber in b. Bifdritt, f Allg. Erbt IV, 93) find fie jum Theil weiter nach Weften bie über ten Red River bes Biniveg See's jurudgezogen. Ihnen nabe bermanbt und biemeilen mit ihnen ibentificit find bie Diffiffangie und bie Saultenx, vom Sault Ste. Marie am Dftente bes Dberen Gee's benannt; als eine Bante ber Onbmans werden aud die Pillagors ober Muffuntmas begeichnet (Schooler, V. 184). Much bie Miffinfig am Rordoftenbe bes Ontario (Gallatin) fint bier noch ju nennen.

Wenben wir une jest nach der Rufte von Reu England, fo lebten bort vom Biecataqua bis jum Connecticul-Aluffe nabe verwandte Bolter bie fich gegenfeitig giemlich leicht verftanben (Hutchinson I, 423), ja alle Bolfer ber Reu England. Staaten rebeten im Befentlichen biefelbe Eprache (Gallatin). Ueber bie verfchiebenen Stamme bon Reu England hat Hutchinson I, 404 ff. gebantelt und feine Angaben find in die meiften fodtern Schriftsteder übergegangen. Die Namen und Sige ber einzelnen Bolter am Merrimad in alter Beit finden fic bei Behooleraft (V, 221); Die machtigften unter ibnen moren bie Penngroot, melde mit ben Wohan to in vielfache Rampfe vermidelt maren. Die Bawtudete befagen ben fidlichen Theil von R. Sampfbire. Rad Schooleraft maren unter ben Ripmude ober Rippette collectio eben jene Bolfer am Merrimad, nach tem meit forgfältigeren Elliott (1, 350) bielmehr die am Connecticut ju verfteben, und vielleicht fpe ciell die gwifden letterem flug unt bem Daffacufete mobnenben Drake ju Church. 91). Weiter öftlich nach Raffachufete und jum Their feloft nad Connecticut fest fie Young (208 note), intem er fic carouf ftugt dag der Bladftone uriprunglit Rumud. Glug gebeigen bobe. Lettere Angabe, bie bas Deife für fich bat, machen auch Thutcher I, 115 und Barber, Connection Hat. Coll 428 ff. Die Rip.

muds waren ben Marragan fete tributar welche ben großten Theil tee jegigen Staates Rhote Island, namentlich beffen Guben nebft bem nortoftlichen Theil von Connecticut inne batten, mabrent Daf. faffoit, Ronig ter Bampancage, noch Ginigen bas Oberhaupt ber perbundeten Bolanctet.Botter, am nordlichen The le der Rarra. ganfet Bai gmifden Taunton und Brovidence lebte (Elliott 1, 73) und feine bereicoft bauptfachlich über bas jegige Briftol County und Biomouth reftredte. Den Ratraganfete maren ihre Rachbarn im Rorten unt bie Bewohner ber Infeln von Rhobe Island und felbft Blod Beland gineoflichtig (Potter I f), foger einen Theil bon Long Asland follen fie beberricht baben (de Witt Clinton in Coll. N. York Hist Soe II, 41) Gie felbft prablten bamit bag fie bas attefte Bolt Diefer Gegenden und namentlich alter ale Die Iroleien feien (Jones I, 119). Ihre meftlichen Rachbarn moren die Bequor , die Graufuchfe", beren Romen man auf 19 verfchlebene Arten gefdrieben fintet (Drake a, I. 178 note). Diefe maren ichmader und minder gablreich ale Die Rartaganfets (Rutebipson I, 130) und batten ihren Sauptfit in Rem Legton (Croton) und am oberen Roftid Rug (Young 306 note). Der Thaines-Riuf führte fraber ben Ramen ber Bequot (Drake a. 164). Daf fe bis an ben Gubfon reichten, wie de Witt Clinton angrebt, lagt fid nur unter ber neuerbinge mehrfach angenommenen Borausfehung bebaupten (Trumbull I, 28, Thatcher I, 266 u.A.) bas fie ven ten Mobifan (Mobegan, eigentlich Dubhefanete) nicht vericieten feien Rach Potter (22) lebten fie nortlich von ben Dequate; de Witt Clinton, ber fle mit bem Danhattane ibentiffert, fest fie teingemäß auf Staten und Danbattan Jefant und nimmt ihren hauptfie in bem Lante grifden bem bubfon unt Connecticut on. Bu ihnen geborten bie Brothertons melde um 1756 in bas land ber Oneibas ars.vanderten (Barberg, a. D. 337), und tie in fpalerer Beit oftere ermabnten Stockbridges (Memoirs Hist, Em Poppsylv. II. 70 | Die Demobner von Long Ieland biegen Meilomad ober Ratomad, wie Die Jufel feibft, Die bes öfflichen Theiles Montaut, ber weftliche war ten Dohamt leibutar und ebenfo waren es inch W. Smith, Hist of S. borbt bie Gingebrreuen bes Lantes groufden tem outfon und Connectient ten Brolejen ju ber Beit ba fic, bie bollanter on ter Mundang bee erfteren gluffet innetellen ide Witt Clinwa a a D 11, 40 ff, 111, 323)

Um die geographische Ueberficht zu erleichtern ichalten wir hier die Frolefen ein, ehe wir in der Darftellung ber Algontinvoller weitergeben.

Die Irofefen, beren allgemein gebrauchlich geworbener Rame von ben grangofen figmmt, murben von ben Delawares Mengwe (bedewelber), die am Obio lebenden Mingoes genannt (Schooler. VI, 266 note), fie felbft aber nannten fich Ho de no saunee (Morgan) \_bas Bolt bes langen Saufes" b. b. bes Saufes bas viele Reuer entbalt, ein Ausbrud ben man auf Die Rathefener ber verbundeten Brotefenvollfer ju beuten bflegt. Ein zweiter Rame, Angonnonsionni "Sauserbauer" (Heriot 274), Aquinoshioni ober Aquanoshioni, begiebt fich, wenn nicht vielleicht auch ber erfte, auf die fpater ju ermabnende eigenthumliche Bauart welche bei ihnen herrichte. Der Rame bezeichnet nicht bie Rationalität, sondern den Bund der Frokesen, welcher aus folgenden Bolfern bestand : Die Geneca (fpr. Senefa) Nundawsono, bas Bolf bes großen bugels, von jeher bei weitem bie gablreichften (8choolcraft IV, 605); Diefen in ber Sprache febr abnlich bie Capuag. Gueugwehono, bas Bolt bes fomutigen Lanbes; bie Onondago. Onundaga, bas Bolt auf ben Sugeln; bie Oneiba, Ogavoteka, bas Granit-Bolf; Diefem fprachlich febr nabe ftebend Die Dobamt, Ganeagaono, bas Bolf mit bem Reuerftein, welches nach Cu sie (Schooleraft V, 646) die alterthumlichfte Sprache reden foll; die erft fpater hinjugetommenen Tufcarora, Dusgaoweh, bas Bolt bas hemben tragt (Morgan 51 u. 395). Außer biefem Bolferbunde und feindlich ihm gegenüber, boch ju berfelben Sprachfamilie gehörig, ftanben bie buronen ober Bpandot nebft mehreren anberen jest berfcmunbenen Boltern.

Rach Schoolcraft's Anficht (VI, 54) fand Cartier 1534 in Gaspe Bai an der Ründung des Lorenzstromes ein Bolt vom Irote-senstamme, und zwar Whandots, wie sich (sest er hinzu) aus der Sprache ergebe. In Cartier's Bericht über seine erfte Reise (1534, bei Ramusio ed. Venet. 1606 III sol. 877 ff.) ist allerdings hauptsächlich von den Eingeborenen die Rede die etwas südlich von 49 1/20 lebten und wahrscheinlich ist das beigegebene Bocabular, das in mehreren Wortern mit dem von Hochelaga (ebend. 385) übereinstimmt und also vielleicht irtosessisch ift, auf fie zu beziehen. Auf seiner zweiten Reise (1535) fand er auf einer 12 lieues langen Insel, von wo er 10 Tage lang

burd Stromengen aufwarts fubr und in 3 meiteren Tagen nach fo. delaga (Monte regal) gelangte, Menichen welche bie bon ibm im Babte verber mit nach Franfreid genommenen Intianer verftanden, ihren Gott Cudrunigni nannten und feine Beiterreife nach bochelaga ju bintern fucten, ta fie mit ben bortigen Gingeborenen in Reind. idaft lebten. Aus allen tiefen Angaben lagt fic nichte Gicheres ichliesen, bod find fle Schooleraft's Unficht im Allgemeinen gunftig. Das Bocabular von hochetaga bei Cartier ift, wie icon Bater (Withit. III, 2, 316) bervorgeboben bat, frofenich und giebt bas Bort Cudragny ale ben Ramen ber Gotebeit an. Ge ift baber nuch Car tier's Bericht mabricheinlich bag bie Brofefen ju biefer Beit bas gange Bebiet bee unteren S. Coreng pon Montreal abwarte beberrich. ten. 3bre Reinte, Die Agonionda (Algontin?) lebten tamals nach Quefage ter Brotefen von bodelaga an einem von Beften tommen. ten Buffe (Ramusio a a. D. fol. 381), unter welchem fich faft nut ber Ottowa perfleben lagt. Dieg fcheint fich um ten Anfang bee 17. Jahrhunderte geandert ju baben. Colden, ber bie Mgentine ben Brolefen in alter Beit ale überlegen Shilbert, ergablt bag bie Franjolen bei ihrer Antunft in Canada im 3. 1603 beibe mitenander im Ariege fanten und fich auf tie Geite ber Abironbade (Algentine) und Quatogbiee (Buronen) ficten, welche ble übrigen Brotefenvolfer aus ber Gegent von Montreal vertrieben baben giffen, ba bereits nach Champlain's Darftellung bie gange Gegent um Montreal ben 21. gonline, tas Land am Champlain Gee bagegen ben Brolefen geborte ide Lacill, 11). Diefes lant mar ieittem ter haupifit ihrer Racht (Colden), bod murbe bet Corengftrom auch noch fetner ale Iroquoisflug bezeichnet. Rach Johnston fint bie Bpantote allerdinge erft aus ter Wegend von Quebee weiter nach Guten und bis an ten Obio getommen (Archaeol. Am. 1, 272). 3n ipoterer Beit (um 1689) aber mirt biefes Webiet bestimmt ale tas Bant ter Algontine begeichnet (Lettres edif. I, 689) inebefontere bas Rorbufer bee lorengftromes (atila por Three Rivers bie übet Saguenny binaue (de la Potheme 1, 288, 294), Die Grotefen batten ibnen meichen muffen

Gine mefentliche Peranterung ber Berbaltniffe trut um bie Mitte bee 17 Inhibunderte ein burch bie Rriege melde ben Irofefentund jum Gefel feiner Dadi führten Die Migueline unterlagen und mit ihnen bie Boller ber Irofeiensamilie bie fie ibnen verbuntet batten war

Allem Die Suronen. Diele murben theils gerftreut, ibeile gurudgedranat über den Rivifung Gee bis gegen den Oberen Gee bin, und phaleich fie fich ale ben urfprunglichen Stamm ber gesammten Brotefen betrachteten (Schooler, VI, 200), wie ihre Sprace beftätigen foll (Charlevoix und Journal étranger 1762 Ip. 126), und von den anberen Arotefenvolfern \_bie Bater" genannt murben (Rogers 280). munten fie es fich gefallen laffen nun die Boller des Bundes ibre "alteren Bruder" ju nennen; inbeffen follen fie fich von ihrer Rieberlage im 3. 1648 baburd wiebererholt haben bag bie Diibmane, wie biefe wenigkens felbft behaupten , ihnen ihre Gulfe angedeiben ließen (Copway 71). Bie es fich biermit aber auch verhalten baben maa, es ideint ficher bag bas Bolf ber huronen um 1650 gerfprengt murbe. por den verbundeten Brotefen nach Beften und Guden flieben mußte und auf Diefer Rlucht bis nach Detroit und Madinam gelangte (Brasseur I. 14). Bon bier find fie theile wieder nach Rorden theile an bas Gubufer bes Erie Gee's und bis an ben Dhio gegangen (Morse Append. 91), doch geschab dies mabricheinlich in weit fpaterer Reit. Rach Schooleraft (VI, 734) tamen die weftlichen huronen erft 1702 bon Ober- nach Rieber-Dichigan und 1751 an ben Ohio. Ihre Sauptmaffe blieb nach ber großen Riederlage Die fie erlitten, auf ber Salbinfel zwifchen bem Suron, Ontario und Erie Gee figen, Diefe war ihr Sauptland (wie Parkman a, I, 20 richtig angiebt), wenn oud idmerlid (wie La Potherie I, 225 glaubt) ihre ursprüngliche Beimath. Eine zweite Rolge jener Ariege war bas Berichwinden mebrerer Bolfer die ebenfalls bem Irotefenftamme angehorten, bom Coublage ber Beidichte, ber Attiononbarone melde im Often ber Suronen gefeffen batten, ber Erigae ober Eries im Guden bes Gee's ber ibten Ramen tragt, und ber Andaftes, Guandaftoques ober Coneftogoes am Allegbanny und Obio (Gallatin). Die Bernichtung ber Gries (nach Charlevoix im 3. 1655, nach Andern 1653 ober 1658 Brasseur I, 75) und die Rampfe welche ihnen vorausgingen , merben von Schoolcraft (IV, 197 ff. vgl. V, 643) nach Cunic mitgetheilt. der Die Geschichte ber Brotesen unter 13 Ronigen ober Atotarbos in ausführlicher aber wenig glaubmurdiger Beife ergabtt bat. Die Eries follen nach Schoolcraft von ben Genecas ftammen und im Thale des Riagara-Rluffes, bauptfachlich auf beffen Beftfeite gefeffen baben. Er ibentificirt fie mit bem "neutralen Bolte" von meldem in biefen Attegen boufig bie Rebe ift - ob nut Recht oter Unrecht, wird fich fomer entscheiben laffen - und will in den Catambas, die um 1950 aus Ganata nach Suben getrieben wurden ill, 293) bie noch ertaltenen Ueberrefte berfelben wieberfinden, mas ber Gurache wegen, bie nicht irotenfch ift, noch weniger fur fich bat.

hatte fich biebez bas Gebiet ber jum Brotejenbunte geborigen Boller von Montreal berauf an ten Gution und von tiefem nach Weften binuter bis an ten Grie Ger erftre tt, ein Webier tas Morgan 139) als ibr Ctammland bezeichnet, benn fie miffen nichts bon groferen Banterungen, fondern betrachten fid ale Eid-Geborene (Colden 11. 62), jo breitete fich jest ibre Macht, hauptfachlich in Bolge bes Befipes von geuerwaffen in ten fie um 1670 gelangten, bon bort bis uich farolina und an ben Tenneffer aus (Murgan 12, Colden L 301 Die Ratcher, welche 1883 aus einen, Ariege gegen Die Brotefen beuntehrten (Coll. N. Y. Hist Soc. II, 283), find mobl bae füblichfte Belt mit tem fie gefampft baben. Ihre Macht wird in ben norbliche. een Wegenten baburd bezeichnet, bag W. Peun bas Land meldes er um Telamare unter ben Blauen Bergen con ben Telamares taufte, beren Rraft burd tie Irolefen gebroden mar, auch noch ten letteren begablen mußte, ta fie bie Oberberrichaft baraber in Unfpruch nab. men (Chapman 16), tog La Salle 1678 tie huebebnung bes Gebretes ber Brotefen von Montreal bis an tas weftliche Ente bes Grie Ereis angrebt (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 229), bag biefe, muhl mest aus liebermuth als tein Rechte gemaß, im 3 1701 an die englischen Rolangten Band verfauften bas im Guten und Often einer Linie lag, melde von ter Rundung tee Illinois ben flug binauf und über ben Didigon Gee bimmeg jum Westente bes buron Gee's lief (Morse Al gend 60). Die von ihnen unterworfenen Botter unt tie ganber melde fie fpater (1742 ff.) in Rolge biefer Giege vertauften am Gufquebannab, am Betomac, am Delamate grifden bem Dhio und Monongabela bat de Witt Clinton ia a D. Il, 63 ff.1 aufgegablt.

Bie jum Anfang tes 18. Jahrhunterts hatte ber Brotefenbund mit aus fanf Bottern bestanden. Die Zuscoron, bas zahlreichfte und nade gotte von Bord Carolina, icheinen mit ten narbliche. ten Broteseneittern um b. Jahr 17m in Rrieg vermidelt gewesen zu fein illawson 225, 198; über tie Kriegdzuge ber Irolesen nach Gut Grectina ebend, 40, 47). Gie lebten um biese Zeit am Reuse, baupt.

facite an beffen lintem Ufer (Lawson 58), am Contentan und Tar River (Williamson 188), reichten aber fowerlich, wie Schooleraft (VI. 182) angiebt, bie jur Rufe. Bozman (148) ibentificirt fie wie Jefferson - es ift zweifelhaft mit welchem Rechte - mit ben Mongcone und lagt fie fic von Rord Carolina bie tief in's Innere von Birginien, feibit bie an ben Borffing erftreden, eine Anficht bie qud Gallatin im Befentlichen ju theilen icheint (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II p. CH). 3hr Fort 50 miles oberhalb ber Rundung bes Contentup murbe im 3. 1713 gerftort, und in Rolge bavon manberte ber größte Theil berfelben nad Rorben zu ben Senecas, ber Reft blieb bis 1803 auf ber Rordfeite bes Roanote figen (Williamson I, 200 ff.). Rach ber gewöhnlichen Angabe gefchab ibre Aufnahme in ben Arotefenbund als fechftes Bolt icon 1712; fe feben fpraclic ben übrigen Bolfern ferner ale biefe unter fich (Morgan 24, 395). Auch am Cubufer bes Botomac wird ber Tuscarora-Creek in Bertie len County ale einer ibrer Gibe angegeben (Kercheval 58).

Morgan's febr forgfaltige Rarte bes Irotefenlandes fur bae 3. 1720 zeigt bie Ononbagas im Dffen und Guboften bee Ontario Gee's, Die Capugas als ibre weftlichen, Die Oneibas als ibre officen Radbarn, in beren Guben bie Tufcarpras leben; weiterbin nach Often fin-Den fic bie Mobamte, und Die Senecas nehmen faft ben gangen Gaben bes Ontario ein, womit die Angaben bes officiellen Documentes bei Colden (I, 226) bom 3. 1724 im Befentlichen übereinstimmen. Die Mohawis, das öftlichfte Bolf, fagen nur 40 miles weftlich von Albany an einem Buffuffe bes Oubfon. 3m 18. Jahrhundert ging bie Racht bee Brotefenbundes einem ichmeren galle entgegen: um 1776 manberten die Mohamte größtentheile nach Canada aus, die Capugas folgten ihnen, auch die Oneibas und Tufcaroras fiebelten fpater bahin über (Morse Append. 76, 86, 835). Biele Refte beftegter Bolter baben bie Brotefen fich einverleibt, fo bag fie um 1750 aus gebn verfcbiedenen Boltern bestanden baben follen (Journal etranger 1762 Mai p 25), aber niemale ift von ben feche Boltern noch ein fiebentes Bundeeglied aufgenommen worden; wenn baber Bozman (150) pon ben Ranticotes und Morse (a. a. D.) von Robigane und Rarraganfette angeben, fie feien in ben Irolefenbund in fpaterer Beit eingetreten. fo barf bieg nicht in diefem letteren Ginn verftanben werben.

Rehren wir jest von den Irolefen, Die wir indeffen noch ofter gu

ermabnen baben werben, ju ben Algonfinvolfern jurud bie wir am butfon verlaffen baben, fo muffen wir bor Allem bemerten bag (wie Pickering querft erwiefen ju baben fceint, bal Elliot 15 ff.) bie fammtliden fruber ermabnten Boller von Reu England, Die Bequots, Rarraganfette, Bampanpage und Bofanolete, Robitans, Raffachuf. fere, Bamtufete mit ihren bielen Unterabtheilungen, weiche wir bier übergeben, Dialette berfelben Sprache rebeten, ale beren hauptvertreter bie Lenni Lenape (b. i. \_ mannliche tapfere Ranner" Schooler. VI, 177) gelten. Gie merten auch ale Wapanachki "Manner bee Dftene" begeichnet (Loskiel 2), ihr befanntefter Rame ift ber Rame Delamares. Gie ericheinen auf einer Ratte bom 3. 1659 an bein g'eidnamigen Riuffe und erftreden fic von bort bis jum bubfon (Schooler, ebend.), Morgan fest fie auf feiner Ratte bes Brotefenlantes für bas 3. 1720 nebft ben ihnen nachftwohnenden Dinfr unmittelbar in ten Guten ber Mobamie, de Witt Clinton (a. a. D. II, 41, III, 324) giebt fie im Guten lanteinmarte von Chefapeafe-Bay an, jo baß fie fich bom budfon bis nach bem Gufquebannab bin ausbreiteten (Gallatin). Gie bildeten einen Bund von funf Bollern, beren eines bie Mobilans maren. Um Dftufer ber genannten Bai fand Capt. Smith 1608 von Cap Charles aufwarte bie Accomace und Accobanocs, weiterbin bie Todmagbe, mit welchem Ramen nad Schooleraft (VI, 131) mabriceinlich bie Ranticoles von bin Delamares bezeichnet murben, mogegen Bozman (150) Die Tod. wods in ben abrtlichen eie Ranticoles in ten fublichen Theil von Di-Rarplant fest Beiter binauf nach ter Runtung tes Gufquebannab bin merben inteffen noch mebrere antere fleine Bolfer bon Smith genannt.

Rach ihrer uns von Bedewelder (p. 28, Transactt Am. Philus. Soc 1, 29, Jones II, 141) aufbewahrten Sage famen die Delamares weit von Westen ber von der Recressüsse, und bei dem großen Ansehen in welchem sie lange Zeit unter allen ihren Rachbarn standen, ist es leicht moglich taß erst von ihnen die Tradition einer herfunst von Besten auf viele andere Beller übergegangen ist. Am Possispil angelangt trasen sie, so beiftt es weiter, mit den ebensalls von Mesten bergekommenen (3) Irokesen zusammen; bier stiefen beide auf bas Bolt ber Alligewis, bas Festungen und andere Bertheibigungsmittel besaß die jenen unbefannt waren, boch blieben die Peta-

mares nam batten Rampfen Gieger, trieben bie Muigemie nach Guben und jogen bann in tie Lanter ein bie wir oben ale ibr Gebiet begeichnet haben. Aus einem Documente vom 3, 1791 (Memoirs Hist, Soc l'ennsylv, II, 76) geht berbor bag faft 200 3abre fruber pon allen Bolfern tie init ten Tetamares in Begiebung fanten, ib. ven der Eitel "Großvater" buich einen feierlichen Bertrag (wie bieß uets mit folden Titeln geschicht ; verlieben murbe, nur bie Brotefen maren biervon ausgenommen; biefe mutben von ben Delamares Dutel" genannt (G. Canassateego's Rebe bei Colden II, 36), und gualeid ethielten Die lesteren ben Auftrag ibren machtigen Einfluß jur Bermittelung eines allgemeinen friebene unter ben Intionerodifern aufzubieten, einen Auftrag ben fie jeboch nicht auszusühren bermoch. ten. Ale "Grogvater" murten tie Delawares angeretet von ten Mo. bifane, Echamanoes, Cheroftes, Ardapue, Chidafand, Chippemane, Ottamas, Potomatomies u. f. f. (Loskiel 176), und biefer Titel bezeichnet nur eine burch gludliche Rriege erlangte Burbe, mogegen Die Anrebe als "Better" eine gewiffe Untertbanigfeit bedeutet gebenb. 191); Berhaltniffe ber Abftammung ober bes hoberen und geringeren Alters ber Boller werden baburd nicht ausgebrudt, baber alle ethnegraphifden Rolgerungen aus folden Titeln ungutaffig fint, ju tenen Prichard geneigt mar, ba er ju bemerten glaubte tag von fammvermandten Boitern immer bie mefflicher lebenten bon ten oftlicheren ale "altere Bruter" angerebet muiten. Die richtige Auffaffung jenes Letels geht vor Allem barque bervor, bag felbft bie weißen Unfiebler von ten Gingeborenen als Die Starteren nicht felten Die alteren Priiber genannt murben (Ramsey 271, 319 u. fonft), ebenfo baraus bag bie besiegten huronen, wie oben bemertt, obgleich bisber "Bater," and "füngete Bruber" ber Grotefen murben. Leating's (1.90) Inndt ift beinnach unrichtig bag fich tas Berbaltnif ter Diamis und Botomatomies in Diefer Radficht beebalb fpater umgetebet babe, weil rie letteren in weiter wefflich gelegene Begenben gezogen feien. Rur n oner fpater mitgutheilenten Rebe Canaffateego's fintet fich ber Murtind "oltere Bruder" einmat jo gebraucht bag er bas altere Unercht au bas land, ben alteren Beffere beffelben begeichnet.

ibie ein Bemeis best großen Nebergewichtes bas bie Irokefen über bie anberen Boller beiagen in ber großen Menge von Ortsnamen liegt be jich in ihrer Lande bis auf bie jehigt Beit erbalten baben (Ber-

jeidnig bei Morgan 412 ff.), fo jeugt es auch fur tas bobe Unfeben in weldem bie Lenni Lenape flanten, bog eine eben foldje Ungaht ihrer Ramen, wenn auch oft in verftinninelter form noch jest ollgemein gebraudlich ift. Dabin geboren bie Hamen Daffachuffete, Conuceticut, Maegbauny Mushingum, Cabannab, Dieffffppi und biele antere (Atwater 249, Barton LIX) Die hervotrogende Stellung und ber bergeit biefer Bolter, mit benen tie Guropaer bon allen am genaueften befannt geworten fint, brachte es mit fic bag fie erbitterte Beinte murten Muf beiben Gelten fceint es an finterlift und Lude in tiefen Reregen nicht gefehlt gu baben. Die Delawares mit ten Cherufere ju verfeinen erfdlugen fum nur ein Beifpiel ju geben) bie Srotejen einen ber letteren und logten neben feiner Beiche eine Delamate Apt nieber ihe dem etber), ber Aring aber endigte mit bem bent. murbigen Greignig bog bie gonglich gebruchenen Delamares ju Beibern genracht," bag ihnen ber Beiberrid von ten Brotefen angegogen marte um fie fur einen Bertiogebruch gu ftrafen, wir biefe fagten (Morgan 385), um fie ale augemeine Griebeneftifter gu bereichnen, wie fie felbft angaben. Stur bie Deutung ber Thatfache (1. bakie! 161 ff , micht biefe feibft ift gweifelhaft Muf Canassatungo's Rebe vem 3 1712 (Colden II, 36), Die ihnen alles Decht gum Panboerfauf abforad und fie fogar aus ber Ratheverfammlung forif bidte, hatten the Delamaces nichts gu ermitern . 3bi feib von une bestegt, prach er wer baben euch ju Weibern gemacht ihr tonnt fein Band verfau. ten, ba ihr Beiber feit." Um 1763 lible bie Sauptmaffe berfelben im ritigen Obio an ten Beaver Creeks unt tem Muslingum Parkman a, 1, 139 ngl Hutchins bet Schooler VI, 7111, ipuler am White River in Indiana, mo ibnen tie Mianis bant af. anteiten batten, undbem man ben Berfauf ihres eigenen Loutes bon ihnen eigrobingen batte, unt murben juleht garghen geiftreut, thiels weit end Caben, theils nach Cattaraugue und Tonneipanta un mefi-Witten New Bort (Morse 90, 116, 362 j)

Die porbin eimabnten Ranticoles von Chefabrate welche von Loukiel ben Schiwaners jundoft fteben, wurden in ben Kriegen ber Irolefen gegwungen fich mit ihnen zu berbunden, wanteten um Sufquehannah aufwarte bie in bie Gegend von Avonne 3, 100 fie 1718 mit Delamares und Schawannes zusammentra'en (Chapman) unt fagen ipater (2776) noch weiter i ad Norben illitebans

bet Schoolcraft VI, 714). Seitbem verschwinden fie aus ber Be-fcichte.

Ueber bie Bolter fublid vom Sufquebannab bie nach Carolina baben wir nur fparfame Radricten. Ale bas berrichenbe Bolt bis jum Botomac merben bie Sufquebannode bezeichnet. Sie merben in Sprace und Sitten febr vericbieben von ben anbern Bolfern genannt, boch fcheinen fie jur Algonfinfamilie gu geboren (Gallatip). Ihre Saubtfeinde fo wie die ber meiften Bolfer von Birginien maren Die Maffawomede (de Laet III, 14 nach J. Smith), welche Jefferson u. Bozman (152) fur bie Brotefen balten. Bir miffen von ihnen nur daß fie noch weiter im Innern lebten ale bie Dannabogde am oberen Rapahannod und ein großes Bolt maren (Strachev 87). Rad J. Smith (True travels adv. and observ. Lond. 1629) mar bas land bis ju ben Allegbanis bon ber Gubgrenge Birginiene bis jum Baturent in Marpland bon brei großen Rationen bewohnt: ben Bowbatans, aus 23 Stammen bestebend, im Rieberland und an der Rufte von Rord Carolina bis zum Baturent bin, ben 8 Stammen ber Dannaboade im Beften berfelben amifchen bem Dorf-Rlug und Botomac und ben 5 Stommen der Monacans im Inneren vom Nortfluß bie nach Rord Carolina (Thatcher I. 9). lettere, wie icon bemerkt, angeblich mit ben Tuscaroras ibentisch. Allerdings ift febr mabriceinlich bag nicht alle diefe fleinen Bolfer biefer Begenden (fie finden fich aufgegablt bei Jefferson), beren jedes, ale Bombatan vom unteren James Rluß aus feine Eroberungen machte, feinen befonderen herricher ober Beroance batte, verfchiebenen Rationalitaten angeborten, aber aus der Darftellung bei Strachey (41) fceint berborgugeben, bag nur auf ber gangen Beftfeite ber Chefapeate-Bai im Reiche Bombatan's diefelbe Sprache gefproden murbe, mahrend im Often und Gudoften andere Sprachen herrich. ten; bae Reich mar von fprachverschiebenen Bolfern umgeben: Chamanode, Mangoange, Monacane (oberhalb ber Bowhatane am 3ames-Slug und ihre bauptfeinde in fruberer Beit), Mannacans, Mannahode (S. oben), Safquefabanouge (Sufquebannode), Acquanadoude, Todmoghes (G. oben), Ruftarawaode.

Nicht mehr als von den Eingeborenen Birginiens wiffen wir von benen Rord Carolina's, abgefeben von ben icon ermähnten Eufcarrens deren Rachbarn am Reufe-Fluß die Reberrins und Rottoways

waren. Die vielen fleinen, früher bedeutender gemefenen Bolter melde öfflich von diesen W. Raleigh 1585 an der Rüfte fand, die Boratode, Bangvade, Chomanofes u f. f., beren mehrere Struckey unter ben Radbarn von Powhatan's Reich auffählt, waren schon um 1700 fast gang verschwunden (William son 1, 188, 282, Lawson 231, 234) Nie bas sütlichste Glieb ber Algontinsamilie gehoren zu ihnen bie Bampticoes (Gallatin) beren Rame ber Pamlico Sund trägt. Sie alle sollen die Sage einer Einmanderung von Besten her besigen (Lawson 170) wie die Lenni-Lenape, bas hauptvolf bieser gangen Gruppe.

Rur den Chomanotes die Raleigh am Choman-Bluffe 130 miles ftromaufmarte fant, baben wir noch unfere Aufmertfamteit jujumen. ben. Obwohl ihr Rame ein Algontin-Bort ift - Shawano bedeutet ben Guten (Schooler. V. 409) unt Osbawano beift ber Bruter bee Manaborho bem ter fubliche Theil ter Erte ale fein Reich jufiel (ebent, IV, 255) -, jo geboren fie boch nach Jefferson jum 3rotefenftamme (wie wenigftene Schooler, VI, 86, 90 note angiebt), und maten temnad vollig vericbieten von bem oft genannten Migontin. rolle ber Chamances ober Schamnies. Daß fich ber Ginfluß ber 21. gontine inteffen und zwar inebejontere ber Ginfluß ber Chamanges in alter Beit weit nach Guben erftredte, fceinen icon bie beiben iben. tifden Blufnamen Suwanee in Glorida und Savannah in Beorgia 1. Lemeifen; tagu tommt bie Ergablung eines Cherofechauptlinge vom 3 1772 baß jene etma 100 3abre fruber bon ben Cherofees und Chidafams befriegt und vom Cabannah - nach antern Ungaben bom Eumanee -- vertrieben an ben Cumberland gezogen feien (Ramney 19), womit ibre eigene Cage übereinftimmt. Die geographische Lage murte um fo eber erlauben fie mit Raleigh's Chowanokes am Cho wan und mit ten Chaouanone melde de la Potherie (II, 114) gegen 9. Carolina bin angiebt, ju ibentificiren, ale bas viel gemanderte Bell ter Echamanoce, bas um 1665 vom Tenneffee nach Rafboille bin am Cumberland unt im Rorten tiefee Gluffes lebte, geitmeife von bort noch DB-Birginien und an bie Quellen bes Cavannab gurudtebrte (Ramisey 76) und in neuerer Beit heimathlos geworben wieder in ten Guten gurudging, wenn fie trefen jemals fammtlich verlaffen baben um fich, wie ergablt wird, von ben Cherofees und Cfagen ein Bagtgebiet ju erbitten (Nuttall 42), Bater Marquette (71) fanb 1673 tie Chaouanone an ter Mundung tes Chio unt am unteren

Cumberland, mo fie feine Karte jeigt (Ramsey 38) febr gabfreich. obwohl fie burd bie Trofefen fart gelitten batten. Benn School eratt (IV. 202) Colden tabelt bag er fie mit ben Satunge ibentifieire, melde ben Algontine verbundet um die Ditte bee 17. Jahrhunberte gegen bie Brotefen fampften, weil die Schamanves um biefe Beit noch am Cavannah gelebt batten, fo ergiebt fich biefer Grund aus Marquetce's Angabe als unrichtig, und jugleich gewinnt die Rachricht febent. 255) dadurch an Babricheinlichkeit bag fie fcon um 1640 bom Guben über ben Rentudp-Rlug in's Dbio-Thal gelangten, mabzend eine andere Abtheilung von den Catawbas und Cherokees in Süd Carolina gefchlagen fich nach Bennfplvanien wendete. Ift Letteres richtig, fo mirt zugleich begreiflich wie de la Potherie (1, 293) angeben tann, bag bie Brotefen auf ihrem Rudjuge por ben Algontine am Gee Rrontenac (Ontario) auf Die Chaouspons geflogen feien und fie bon bort theile bertrieben theile fich felbft einverleibt batten. Salten wir jene Theilung ber Schamanocs feft, fo wird meiter glaub. baft bag bie von ben Brofefen geschlagenen bei ben Robigane Gout und Gulfe fauten, ale beren jungere Bruder fie fich bezeichnen ließen, meil fie burch biefe, wie es beißt, einft bom Untergange gerettet murden (Memoirs Hist. Soc. Penns. U. 77). Auch die westliche Abibei-Inna bet Schamanoes, mabricheinlich Die hauptmaffe berfelben, icheint fich an bem Ariege gegen bie Irotefen flart betheiligt zu haben, ba fie non ben Delamares in ben Bund ber Algonfinvoller aufgenommen murbe um jenen bie Spipe ju bieten; Die Brotefen aber folugen Die pereinigten Illinois und Schamanges 1672, und in Folge biervon icheint feitbem bas Gebiet gwifden bem Tenneffee und Dbio, namentlich bas ipatere Rentudy, bas um 1760 bei Anfunft ber Beißen trot feiner Entvollerung pon ben Brotefen in Enfbruch genommen murbe. tactifc berrentos und menfchenleer geblieben gu fein (Ramsoy 73 f., Filson 3). Um 1764 ging ein Theil berfelben vom Green R. im nordweftlichften Rentudy an ben Babafch (Ramsey 78), auch am Rkinen und Großen Miami und am Scioto werden fle angegeben wo Chillicothe ibr Mittelpunit war (Fileon 113, Parkman a, I, 189, Schooler, VI. 360) - bet lettere Rame ruhrt von einem ber vier Stamme ber in welche Die Chawanoes getheilt maren: Bigna, Dequachate (Briefter), Ristapocote (= Ridapus? Schooler. IV, 255), Chillicothe (Morse Append. 87). Bermuthlich gilt es der vorhin etmabnien gitichen Abtheilung bes Colfes, wenn Chapman (111 zu. jatet buß ein Theil berfelben nach ben Rampfen in melden bie Macht ber Algontine ben Berfeien erlagt, in bie Wabel bes Beinmare migeg und bold barauf nach Woonung am Sufguehannub fam, ren mo fie jeboch icon 1712 von ten babin gueudlebrenten Delamates wieber vertrieben murben. Much in ber Wegend von Binchefter im norbingen Birgmirn weiten Echamanoes ermabnt (Kercheval 59), Bog. mann (149) verfest fle mit zweifelhaftem Rechte im Unfang bee 17 Babrb an bae Weftufer ber Chefaveate Bab gwifden ben Baturent und Barapico; um 1820 lebte em Theil terfelben am Merramer (Merrmack (Lteibt Morse App. 235) im Guten bee unteren Miffeun. Die Gage ergabte bag fie in after Beit mit ben Delamares eng vere ounden maren, fpater aber fich trengten und nach Guten gingen (Schooler, IV, 277). Ift bieg riding , fo erfcheint ibre Trabition bag Be über tas Der gefommen feien (Morse App 92, Archaech 1, 273) nur ale eine Uebertreibung ber Ungabe ber delamated bie von ber Merrestufte im Weften gefommen jin welten, und ber Bufat ben fe maden, bag ftoriba einft von meifen Det gifen bevoitert gemefen fie welche erferne Bertzeuge gehabt batten, weift fich feicht ale eine Rabel aus, ba es mehr als unmabrideinlich ift bag fich ber ibnen Jobrbunderte lang eine ficher: Commerung an einen Megenflont erhalten baben follte con tem fie felbit teinen Gebrauch nigdien aut für ten fie fcmerlich auch nur einen anteimischen Damen batten

Die südmestlichen Glieter der Argentinsamme leben solled vom Oberen und Richtgan See dis zur Mantang des Obio. Den legteren See neunt sipar La Salle (Coll. N. V. H. Soo. II., 202 und sonst uad dem Polse der Illinois d. ... Manner (Brasseur 1. 154). doch tras er vieles selbst eist nach e Lagereisen auf dem gleichnamigen Riuse fromausmärts an. der Michigan sührt seinen Kinnen mit Untell (Lestres dist. 1, 727). Rach Schoolerast (V. 21) sod Benties, Rassastias, Wearleschans nur andere Kinnen ihr die Untelle, Kassastias, Wearleschans nur andere Kinnen ihr die Untellenen Zueige beseichnen aus denen das Boll bewant wie distinctionen Furge beseichnen aus denen das Boll bewant wie distinctionen (Previo) und Rassastia aus Murguentin 13-, 63, 195) deternigebt sund ko von L. 2031 fledt tie Sache so der die die Kinnen die Under geber naskastias, (22 4, Las, Greena, Michigagadie und Lamarons un popten und rech

net baccaen bir Manfeidame mie bie Lidupud zu ben Minmid. Bater Marquette (19) fent 1873 fentere mit ben Richend und Mufcontind mellich von Green Bay zefonmenlebent; die Refessent melde and fout mit Kidanul und Kidden sufammen genannt werden, ficinen die Ameie bet Mirafet zu fein, benn fie leiten mit ihnen und verfenden ifer Errade (Lettres edif L 771, 719); be Ridanus ober meide La fiable ale Radbarn ber Minois neunt (Coll. N. Y. H. Soe, IL 257), wohnten nach einer andern Angabe in alterer Beit an mittleten Minnit und im Quellachiet bes Antfadlig und Embartas (Hanter 210), unt es ift wohl ein Misverfandniß, wenn jie de la Potherie (III. 225) zu ben Outequell (Ottames) zinit. La Salle theilt weiter mit ben zu feiner Beit (1678 F) bie Irolefen auf ihren Ariegorfarn ben Babafch (Chio) hinanfgingen an ben Miffiffinoi (a. a. D. 265), und felbit über biefen binüber fcheinen fie nach ber Epoberung bes Canbes ber Riamis (1695) gebrungen ju fein (Ramsey 74), welches nach La Salle das gand am Roumer mar; bier. em Babald und beffen Buffiffen fafen die Riamis aud noch um 1763 (Parkman a, L 139).

Die Gaule und Rudfe (Foxes), welche fic felbit Cantie und Musquattie nennen - lettere beifen bei ben Chippemans Ottabaalmie sber Outsgamie (Morse 21 und Append, 121) - find feit langer Beit ju einem Bolle verfdmolgen und nach ihrer Ausfage ben Ri-Capus nabe verwandt, was ibre Sprache befidtigt (Gallatin). Auch aeben bie Cauls an bag bie Chawanoes von ibnen berftammen und fic erft in Rolge eines Streites getrennt batten (Morse a.a. D.), werauf fic bielleicht ber fruber angeführte Rame bes einen Stammes ber letteren, Moguachake (= Musquakkie!) beuten und ber Shauwone Bee meftlich von Green Bay begieben lagt. Sie baben eine Ira-Dition bag ibr fruberer Bobnfig an ber Meerestufte gewesen fei, ba wo die Beifen fich querft batten feben laffen (Drake V. 180). Inbererfeits boren wir daß fie " aus großer Rerne unterbalb Detroit" ned Eaganam und bon ba an die beiden Fox R., ben Rock R. und ben Bifconfin getommen fein follen boch icheinen fie fich von bem fabliden Fox R. frubzeitig jurudgezogen und nur am nordlicheren fic gehalten ju baben (Morne 123, 51). 3m Anfange bes vorigen 3abrbunderte murben fle von ben Menominies in Berbindung mit ben Ditamas und Chippemans an ben Diffiffipbi gedrangt und lebten durt swiften bem Minors und Besconfin, andere von ihnen zerstreut am Mifouri, unter ten Pottowatomies u. a. (ebend. 57, 122, 363.) Erraclich fleben fie den oben genannten vier Bölfern sehr nabe. Nach I.2 Potheric (II, 174) bestehen die Outagamies aus zwei Stämmen, ten Buchsen und ten Rannern der rothen Erde, welch lehteret Rame aber nach Bring Max. (c. I, 240 Anm.) vielmehr die Bedeutung tes Bortes Musquakkie ift. Die Menominies, "Wilter-Reis-Leute", the Folles avoines der Branzosen, reichen vom Binebago See am Fox R. die jum nordlichen Theile von Green Bay herab und vom Renominie. Fluß bis zum Mississpielen (Morse Append. 47), sie nehmen demnach ten größten Ibeil tes ehemasigen Landes ter Binebagoes ein, welche von thnen nach Süden gedrängt worden zu sein sche schene

Tie Gomargfuge (Blackfeet) find bas nortwefflichfte Glieb ber Ulgontinfamilie. Gie feben gwifden 420 u. 520 n. B. von 1030 m &. bie jum Relfengebirge (Gallatin, andere Ungaben barüber E. b Bufdmann 1854 p. 662 u 665) und befteben aus ben Gat. fita (Sitfetar) ober eigentlichen Schmarzfußen, unter bie fich in neue. ter Beit auch viele Delamarce und Chamanoce gemifcht haben (Wilkeal, futlich von ben Athapasten und Affineboins an ben oberen 3meigen bee Caffatdeman und von ba bie in bas Quellgebiet bes Miffourt, ferner ten Rena ober Blutinbianer (Blood-Indiana) und ten Bietan nach einem ibrer Rubrer "tem Rofan", genannt (Gallatin Transactt, Am. Ethn Soc II, p. CVI, Schoolcraft V, 180). Mac erei reben biefelbe Eprache und baben fic erft in fpaterer Beit in Folge eines Etreites unter zwei ehrgeigigen bauptlingen getrennt: ein Theil berfelben mußte vom Saftatdeman meiter nach Guten wantern iSchooler. V. 685) Die Schofdonen, welche früher bie Quellen bee Ibfouti befagen, fint burch bie Comargfuße und Affineboine, bie burch bantler ber butfonebai-Compagnie in Befig bon Feuerwaffen gelangten, flatt betrangt, in'e Relfengebirge und über baffelbe binaue. getrieben morten (Morse 35 note). Daß tie Comargiufe ju ben Migontine geboren, bat Gallatin (a a. D) bestimmt ausgesprochen. comobt er es früber beimeifelte, und Buidmann bat es befatigt (s a. D 664), mit tem Bufat bag bas Catfita einen tem Algontin odlig fremten Weftanttheil in fich aufgenommen habe. Auch bon ten Arrapaboes ober Arpaboce bat letterer bieg ermittelt (667) mab. rent Gallatin und Hale es zweifelhaft gelaffen batten. Gie beigen

auch Affina, Fall, Rapid ober Paunch Indians, Gros Ventres des prairies, Minetaries of the prairie, boch führen fie ben letteren Ramen mit Unrecht. Gie felbft nennen fic Ahni-Ninn und find von ben eigentlichen Minetgres am Diffouri, Die ebenfalls Gros Ventres genannt merben, völlig verschieben (Bring Dar c. I. 530 ff.). 3m Bunde mit ben Somargfugen, ju dem fie (nach Schooler. VI, 699) erft feit etwa 40 Jahren gablen follen , bebnten fie ibre Streifereien vom Saftatcheman, beffen Gubarm ibr bauptfit mar, bis jum Dellowftone aus, und ein 3meig berfelben, die Arpahoce, ift in neuerer Beit bis gum Blatte-Rlug und Arfanfas nach Guben gewandert (Gallatin). Morse (App. 253) giebt fie amifchen ben Quellgebieten bes Rangas und bes R. del Norte an. Das fünfte ju bem Bunde ber Schwarzfüße geborige Bolt, bie Sarfi ober Sufee ift jenen urfprunglich fremd und murbe icon fruber von une ale ein Glied ber Athapastenfamilie ermabnt. Endlich find bier noch Die Schiennes ober Chavennes gu nennen, nach W. Irving (170) Die früheren Schawape. Sich felbft geben fie ben Ramen Istavu (Bring Dar.) und lebten fruber an bem oberen Breige bee Red R. ber jum Binnipeg See geht und ben Ramen diefes Bolfes führt. Spater durch die Stour verdrangt, jogen fie fich an den Schienne-Alug unter 44° jurud, ein anderer Theil von ihnen ging noch fublicher und lebt unter 38%0-39%0 (Gallatin a. a. D. CXI, Bufdmann 608), jum Theil mit ben Arpahoes verbunden (Morse App. 254).

# 3) Die Giong-Böller.

Die vierte große Bölkerfamilie bes Gebietes ber Bereinigten Staaten ift die Familie der Sioux, im Often und Rorden von Algontins, im Westen vom Felsengebirge begrenzt, im Süden bis zur Mündung des Arkansas, weiter westlich aber nur bis zum Platte-Fiuß sich erstreckend. Der französische Name der ganzen Gruppe, hergenommen von dem Hauptvolke derfelben, ist erst in neuerer Zeit der einheimischen und eigentlichen Benennung Dakota "die sieben Rathesseur"—es sind verbündete Hauptvölker— gewichen. Ganz grundlos scheint was man auch von den Pawnies und Niccaras behauptet hat, daß sie aus Mexico ausgewandert seien zur Zeit der spanischen Eroberung (Beltrami I, 284), obgleich sogar eine eigene Sage dieser Art z. B.

ten Binebagnee zugeschrieben wird (Pike I, 209). Um 1865 lebten tie Pakota bereits un Quellgebiete bes Mishiftppi, bekriegten bie meste lichen Algontinvoller, namentlich firomabwärts gebend bie Illinois iktrasseur I, 123) und schennen daber eber von Norden gegen Siden und Sätmesten (Warren 17) als in umgekehrter Richtung vorgedzungen zu sein, wie auch Riggs (XV f) bemerkt der ben Bugin tes St. Peters R. Lac qui parle und ben Often des Missisppl als ihre öltere heimatb bezeichnet. Schon der Nome einer ihrer Stämme zeigt daß sie in swüherer zeit im Beste des Spirit Lake westlich vom Oberen See gewesen sind; ja es ist nicht unwahr deinlich daß sie vor dem Eindringen der Europäes die an den Oberen See und an das Westelse die Kickgan reichten, denn die Sause und fäche sind aftendar, die Meroninies wahrscheinlich erft spätete Gintrings nas von Often und Norden der

Die Latota (Dabcotab) reichen com Miffffppi bis gu ben Black Hille im Beffen und von ber Mundung bee Gr. Sienn R. und ben Gabeln bee Blotte-Aluffee bis jum Dovil's Lake im Notben Dieg' git jetoch nur fur bie neuere Beit. Um 1920 mird von Kenting (I. 3771ibre Grenge auf folgente Weife angegeben: bon Prairie du Chien an ber Dantung tes Boeconfin tauft fie in einer frummen ginie nordaft. tich jum erften Breige bes Utappena It., bann nordweftlich jum Spicit Lake, von tu westlich jum Rivière de Corbeau und tem Ottertail Lake, weiter weglich jum Red R und biegen bine b bie Bembina, nad Gutmeffen mir Dfifeite tee Miffouri in ter Rabe ber Ranbantorjer, am felinfe binab (vielleicht fe.let aber ibn binuber) marigt ein hich bit jum Sellier's B. und nortoftlich nach Paire du Chien purud. Ibre fieben Ctamme geten Riggs und Warren im Befentlichen aberenstimment mit lienting 1 394 ff. (Bgl auch Bring Dag. e. 1, and, 359 440) auf folger be Beife an". Mite-wukun tonwans, bae Corf ober Bolf bes Gemergee a; Wahpelines, bie Blatticupen ; melde Blatter für Will aufchen - Kontinge, Wahpe tonwans, bae Bolt in ten Mattern, Siefetonwaren, Ziffetone, tae Colf tee Gumpice; Jenktenwans Janttent tos Welt am linde, auch bas erfte Cell ger aant, I inktoningen is, evertlich nur eine Abifeilung ber porigen, tau ig aber ale befonderes Bolf gegablt i morane fich erftare

<sup>&</sup>quot; Went anter Angen gift bie Cintbriung ber Stour aus tim Unjungt bes 1" Jobob em Journal Lentorique, p. 60

bağ Ph. Prescott nur 8 Gioup alter finten tonnte - Schooler. II. 169 wenn nicht etwa bie Winebagoes in after Beit bas fiebente maten); Titonwans Tetone, bas Bolt ber Prarie, im Deften bes Diffouri mit Schiennes und Ricartes, mit Bamnies und Dfagen fich miidend (Keating I, 413); fie follen fich wieder in 7 Abtheilungen versweigen und an Rabl ben übrigen Datotae jufammengenommen überlegen fein. Die vier erften Boller werben von den übrigen Isanties genannt und leben fammtlich im Often bes Miffouri, Die Janttonmans an ber Munbung bee Großen Giour Riuffee, von ba bie jum James Rlug und auf bem gegenüberliegenten weftlichen Ufer tee Miffouri, bie Janttonwannas gwijden tem James Blug und Miffourt und nord. lich bie jum Devil's Lake, tie Titonmane von ben Babeln bee Blatte bis jum Mellomftone und in ben Black Hills (Warren 15. S. aud beffen Rarte). Bei ben alteren Reifenten fuhren bie Ciour inegemein aud ten Namen Rautoweffies, eine Berftummelung ibres Dibman. Ramene Nadoesi (Br Mar. c, I, 338). Dag Carver unter bem Ramen ber Radomeffler bie Siour mit ten Coul vermedfelt babe, wie Keating (1, 837) angiebt, ift unrichtig, ba et die Affineboin ausbrudlich ale ju ben Radomeffiern geborig bezeichnet. Die Affineboin ober Stein-Intianer (Stone Indians) - jenen Ramen geben ibnen bie Dubways, bet tenen tie Dafota Boines beigen follen - von ibren Stammgenoffen Sobe ober boba genannt, find von den Jantton. mannas entsprungen, nach ber gewöhnlichen Cage in Roine eines allgemeinen Streites ber burch bie Berführung eines angefebenen Belbee verantagt murte; ihre Abtrennung vom hauptftamme muß inbeffen icon alt fein, ba Hennepin und Charlevoix ihrer icon ermabnen (Keating I, 405 f). Geit tiefer Beit icheinen fie oftere glud. liche Rriege gegen bie Datota geführt und tiefe gurudgebrangt gu baben. namentlich mit Gulfe bet Amftino (Brasseur Il, 245), indeffen baben fie ihren Plat nur menig verandert, ta La Potherie (1, 174) tie Assiniboele oder "Leute vom Gelfen" 250 lieues von fort Melfon nad Gutweften fest - Rordmeften ift mob! Schreibfebler -, neuer. binge ober ihr Bebiet groffen tem Affiniboin glug und Diffouri angegeben wird, von 50 miles im Beften bes Red R. bis ju ben Quel. ien bes Qu'appelle ft. und bon ba bis ju ten Red deer Hills am Gof. tatdeman (Bufdmann Monateb. 1858 p. 470 Anin. nad) Howse), Da fie nach de Smet (100) auch an ben Quellen tee legigenannten

Alufes im Relfengeberge gu finden und überhaupt unruhige Banberer find, mare es nicht unmöglich, daß fie auch nach Oregon vorgebrungen maten, wo in ter Gegend von Fort Oafanagan stromausmarts am Rorduser bes Columbia ein fleiner Stamm ber Sinapoils etwähnt wirt (Cox II, 127)

Den Dafota ichliegen fich junachft an tie Binebagoes ober Biaipege, mie fie mit ihrem Algontin-Ramen (Schooler, V. 41), Oshungulap, nach anderen Angaben Ochungaraw ober Hochnagorah, wie ne mit ihrem eigenen Ramen beigen (Morne 21); von ben Grango. fen murten fie Puants genannt Gie haben nach ihrer frubeften Erinnerung am Beflufer bee Midigan Gre's norblid bon Green Bay (Baye des Puants) gefeffen, wo fie fich vom großen Beifte gefcaffen giauben (Fletcher bet Schooler, IV, 227). Dott giebt fie La Potherie (II, 68) an; Morse (App. 59) bezeichnet fur fpatere Beit bas Land gwifden ben Gluffen Bisconfin und Blinois, am Rock R. und von da bie au ben Binebagoe - Ger ale ihr Bebiet. Gie follen ter Stamm fein von tem bie Miffourt, Jowa, Otoe und Ding. ba entiprungen find (Flatcher a. a. D.). 3mar barf ties, wie wir oben gezeigt baben, nicht baraus gefolgert merben bag fie biefen als ihre "altern Bruber" gelten, aber es mirb mabriceinlich burch bie bei ihnen bestehente Cage bag bie brei erfteren urfprunglich mit ben Dinebagoes ein Bolt maren (Bring Mar. c. I, 645) und ficher ift menigflene bie nahe Bermantticaft biefer Boller (Gullatin). Das Joma , Dive und Miffourt laffen fich ale nur ein Dialett berfelben Sprade, Omaba und Bonta ale ein zweiter betrachten, tem wieber bae Renga, Diage und Quapam febr nabe fleht ( Dring Mag. c, I, 271, Say bei James I, 342, Schooler, IV, 405). Rad Pike (1, 209) maren tie Otoes mit ben Winebagoes fprachlich ibentifd. Die Otoes, milte fic felbft Wahtolitana (Otatatoe, Mollbaufen 155) nennen, lebten mit ten Miffouris bevor diefe burch die Caufs und findfe befiegt und gerftreut murben (James 1, 341) jufammen am Platte. Blug 40 miles oberhalb beffen Muntung und befigen eine Cage bag ibre Borvater über "bas große Baffer" getommen feten (Morse Apgend. 249 ff.), mas man am einfachften auf bie großen Geen begieben mutte (Long bet James II, 364), nenn es nicht einen auf einem Bift erftanbnig beruht, da von ben vermandten Artanfas und Quapas ergablt wirb, bag fie urfprunglich aus bem Baffer beraufgetommen ju fem planden Vatrall 22!. Judessen sind alle mer Böller Live Missent Jona Lmodu sächet webrickentich von Aurden nach Silven vergerück. In wan werf das fir nach im is. Jahrchundert sich in deser Misseng demogten Say bei James L 358). Die James sur Kidnung demogten Say bei James L 358). Die James sur Kidnung gehr La Portverte II 182), der sie Unaes schreibt, wert jeniend die Missent auter 43° v. I. au. Die Omadia oder Madia. sach Like II. 2500 sied pang tuigeneien durch die Stattern, ichen im Akhann I. 30 mies BISS von Council Bluss i Morse L. L. Die Bonda in der Mündung det Juncoonse d. i. L'enn qui court ISI mies inserbaid des penannen Otres am Missouri (Paxiker 4D.

Me Ablichere Baller Gliegen fich ben eben genannten junachft bie Dfagen an mit ben Anngas und bie Cannnas unt den Artan. fas Die Angabe Pike aill. 286 bag bie Runfes ben Ciagen fprade fich febr nabe fichen bat Gallatin beftlige und feine Bermuthung III. 25% daß biefe Boiler aus bem Rorbmeffen fummen erhalt eine meinere Stute burch Nursall:82) ber ergiblt bag bie Arfanfas aber Quaname und die Charte den Miffeffinge heruntergefommen feien und nich am Miffouri getheilt batten bet eine Ebeil mabrideinlich bie fnateren Ranges und Ciagen, fe bann ben legteren Glus binauf, ber andere den erfteren binabgegangen Die Ofugen nennen fich feibe Wassii, Wassage, Wossoushe, and theiler fich in bie großen, bie fleinen Diagen und bie Diagen am Arfanice M Coy 358 f. Hunter 18, 211). Die ben Ranjas, ugentlich Konses, baben fie fich vielfuch gemifcht und gleiden ihnen fehr Say bei James L 126 . Bentere febten fruber obergalb ber Dunbung bes Ranjus am rechten Wier bes . Miffonei, baben fic aber in neueren Bert un jenem Auf lethe 2-300 miles nad Beften gurudgegogen (Hunter 211) Roch mein ter fiblich am Diffiffippe berab fant La Salle unter 34" u. B. Die Cappa, die Kapahas de Soto's, bann die Akanceas i Cuappas und Arfanfas, Coll N. V. Hist Soc. II. 266 ff.). welche biefelbe Sprace rebeten ibie Ramen ihrer Abtheilungen geben bie Lettres edif. 1, 754) und jest in ichmachen Reften gmifchen bem unteren Artanfae und Befolia fich finden (Morne App. 237).

Den meftichften 3weig ber Stourfamilie bilben bie eigentlichen Denituries (Minetares) b. i bie über bas Baffer Gefommenen, Gereventen, Biddahatal-Awatiss mit ihrem eigenen Ramen (Pring

Raf. e. Il 211) oftich vom kleinen Missouri, aber westlich von Fort Mandau Sie siehen sprechtich den Kröhen, Grown. Opsärokas zusächt, die noch weiter aufworts am Missouri, namentlich zwischen dem kleinen Missouri und den sudcksieden Iweigen best beite nebst den eistscheren Wandaus den Stoup angeschlossen, obwohl er später dieß wieder dezweiselt (Transact Am. Ethnol. Soc. Il p. C.) Buschmann (1854 p. 668) scheint es zu bestötigen, wogegen Prinz Max. te, II, 464) die letzteren zwar zu den Siant zu gablen geneigt ist, die Minestates aber, was Gallatin nicht zugtebt, für ein Volk halt das den Wandans ursprünglich fremd set. Die Randans wollen von den östelichen Kölkern in der Rähe der Sechüse herstammen seden den Blatern ausgestorden seien, ist ein Irrthum, es gab 1852 deren noch 385 (Schooler. VI, 486).

### 4) Die Bawnies.

Die indmeftlichen Radbarn ber Clourvoller am Platte und Ranfas fint tie ihnen flommfremben Pampies ober Panice. Gie theilen fic in tie Großen Pamaice, Pawnie Loups und Pawnie Republics, Au bemfelben Stamme geboren bie Riccaras ober Ricaries, eigentlich Ancarra (Hunter 87), welche fruber an ber Muntung tes Schienne. Muffee lebten (Pring Dar c. 1, 373), dann unter 46%° am Diffourt futlich von ten Mantans Gie fethft nennen fich Sahnisch "Menfden" (Pr Mag c. I. 881). Radft biefen fchliefen fich ten Paromee tie Bacoes (for Suecos) au, melben untichtig von Behantorale (V. 712) tiefelbe Eprache mit ben Adithitas und Domoconece und - mas wohl ben Urfprung bes Jerthums erfiart - ein gemeinfamer Bobnfig am Rush Croek, einem Buffug bes N Washita ber jum Red ft von Teras geht jugefchrieben mirb. 2Baces merten am cheren Braget und bon tiefem bie jum Colutato angegeben (Kennedy 1 348), am Bragoe 21 miles obethalb feiner Muntung und am Beiffer Ebul bee Red R. (Moise app 373 vgl Bufdmann 1661 p 440 f.) Gie fint ben Reedi und Bitbita gerau fprochvermantt, wie aud biefe beiten untereingnter mabrent jugleich bas Bitchita Vem Bamnie febr fern fiebt und nur einige geragfugige Bortabuliche keiten mit ihm hat" (ebend. 453, 449). Die Bitchitas werden theifs in Texas am Colorado und an der Rord. und Offseite des Brazos, theils im Indian Territory, theils in Louisiana angeführt (ebend. 442). Tonti (1690) bezeichnet die Baschita als zu den Rachitoches gehörig (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 884). Ihr Gebiet scheint durch den Baschitassius im nördlichen Louisiana angedeutet zu sein.

## 5) Malirte Bolfer bes Gubmeftens.

3m Guben ber Bamnies und Stour swifden bem Relfengebirge und bem Miffffindi finden fich faft lauter einzelne Bolfer melde fprace lich gang ifolirt feben und fich nicht familienweise gusammengrubbiren laffen. Die meiften betfelben find nur noch in fleinen Reften porbanben. Dieg gilt junadit von ben Rioman ober Anaman im Duellgebiet bes Blatte (Pike II, 94, nach Gregg öftlich von Santa Fe), beren Sprace meber mit bem Utah ober Comande, wie man behaup. tet bat, noch mit irgend einer anderen befannten Sprache vermanbt ift (Bufdmanna. a. D. 433). Ferner bie Babuca melde in ber erften Galfte bee vorigen Jahrbunderte am oberen Ranfas machtia maren, jest aber verfdmunden fcheinen. Rad Pike (H. 287) murben bie Cumanden von ben Bamnie Baduca genannt, Lewis und Clarke unterscheiben fie jedoch von biefen und betrachten fie ale ben urfprünglichen Stamm ber Rioway, die nach ihrer Angabe am oberften Theile bes Red R. und im Relfengebirge leben und bis an ben oberen Artanfas fdmeifen. Roch einige andere Bolter biefer Gegenben bat Morse (App. 253 u. 366) nambaft gemacht.

Die Bolter von Texas, von denen ein großer Theil untergegangen ift, finden fich nebst ihren Sigen vollständig verzeichnet bei Bufchemann a. a. D. 417 ff. (vgl. Morse App. 873). Das herrschende Bolt zur Zeit der Anfunft der Franzosen (1717) waren am Red R. bis zu deffen Quellen hin die Caddo oder Cadodaquious, zu denen auch die Tejas gehörten nach welchen das Land benannt ift. Sie hatten ihren hauptsis gegen 300 miles von der Mündung des Flusses und wurden

<sup>\*</sup> Dergleichen bochstauffallende sprachliche Berhaltniffe tommen, wie Bufchmann miederholt hervorhebt, in Amerita oftere vor, daß Sprachen die erweislich zu bemselben Stamme gehören, doch in ihrem Bortschafe unter sich völlig verschieden find, und es ist sogar etwas Gewöhnliches daß verwandte Sprachen in dieser hinsicht weit auseinandergeben.

aus bem Quellgebiete beffelben von ben Diagen, Tomcaid und Qumanden verbrangt. Alle Rachbarvoller außer ben Choftam maren ib. nen untergeben In neuerer Reit mohnten fie an Lako Coodo 90 niles nordweftlich von Rabitodes und am Reces, und manteren bis jum Bragos, wo fle unterbalb Fort Bellnap fich finden (Bufdmann 127, Morse App. 257, 873, Journal historique 179 ff., Schooleraft V. 682, 712). 3bre Eprache ift allen anbern frembartig. Die Lowiades oder Tomeafhes, auch Pawnee Picts genaunt, bob von ben eigentlichen Pamnies gang verschieben, am Red R. und von biefem nach Rorden gegen tie Gutgabel bes Canatian bin, werten von Ginigen ben Tomacanies, Tamatenore ober Tahugcanos gleichgefest (Bufdmann 439), welche Kennedy (1, 348) am Colorato oberhalb ter galle angiebt. Die Tontamane, Toncabuas ober Tancarte fcmeis fen am Red R. umber, nach Anderen am Trinibad, Bragos, Colorado und gegen Santa Pe bin (Bufchm. 438). Die Carancabuas follen früher tie gange Rufte von Teras inne gehabt baben , bauptfachlich um Lu Baca und Matagorda B., fint aber jest größtentheils burch bie Cumanden vertilgt und bis auf umbergiebente Banten gufammen. gefdmolien (ebent. 425, Kennedy, Maillard).

Die Toachen und lipans im meftlichen Tegas find icon oben befprocen worden, bie Cumanden aber, in neuerer Zeit bie hauptmatt im sudweftlichen Theile bes Lantes, werden wir an einer anteren Stelle zu behandeln haben, ba fie Bufchmann als ein Glied feiner sonorischen Sprachsamilie nachgewiesen hat.

Un dem Missisppl lebten im 17. Jahrbundert unterhalb der Artansat tie Taensas, & Lagereisen nach Besten von ihnen entsernt, am
Red R. 36 houes in gerader Richtung von tessen Mündung und weiter nortwestisch von da (Journal hist. 179 ff.), die Nachtockes, und
etwas weiter binab am Missisppvi, doch noch obeihalb ber Mündung
best teed R. die Natchez (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 269, 277, 334).
Tie die ersteren sind auch die Corra, Quiniquisa und andere Boller
tener Jeit verschwunden. Als die franzosische Kolonis rung dieser Gegenden begann, santen fich am unteren Nissisppi die Estimachas ober Chetimaches die wie ihre Rachbarn, die Attacapas, wie die Eatbock
und Raued ober Udaiges, alle in Rücksicht ihrer Sprache gang sollert
feben und sich nur in kleinen Resten erhalten haben. Die ersteren an
tem See ihres Ramens, waten schon um 1750 sast gang zu Beunde

gegangen (Lettres Shif. 1, 752, Bosso 1, 29, Gallatin, Transactt Am, Ethnol. Soc, II, 1 CVI). Etromanivarte werben bann bie Dumga 25 lieues von R. Cilcans genannt und weiterbin auf bem linken Ufer oberhalb fomt Coupen tie Tomcae ober Junicas, bie gu ben Mobiliern gehörten nat von ben Chidafair aufgerieben murten (Bosso 1, 39 f. Bujdmann a. o C 410), Gine andere Ungabe fest Die lebteren (1699) an ben Aluf Dafon (Platoo), von mo fie zu Unfang Des 15. Jahrhunderte an ben Milfiffippt joger und fich oberbalb bet Mundung des Red R nieberließen i Journal liet 16, 124). Gie fdet. nen ben Raides beren Gis Adair 200 miles mehlich bon ben Chotians angiebt nahe geftanten ju haben; 40 benes meiter nafmarte bon biefen mobnten tie Jaton ober Bagoo am gleichnamigen filige mit brei verichiebenen Sprachen (Leitres edit 1, 754). Bei weitem bas machtigfte Boit am unteren Rifffppbi maren bie Ratches. Bonn (1, 37) lagt ibre berridiaft von 50 bis ju 460 lieues von ber Rufte fid) erfireden, auch nach du Pratz (U. 223) foll fie in gruberer Beit bie jum Chro gereicht haben und ibre beiten hauptzweige follen bie Taenfas und Chetimades gemefen fein. Die Rameneabnlichfeit ber legteren mit ben Cbichimiten von Mexico bat M'Collon (177 note) au einer Bergleichung berfeiben unt biefen veranlagt, bie, wie er glaubt, viele übereinstemmente Bunfte frefeit. Gie benten bie Gage einer Giu. wanderung über bas Meer, jogal einer zweimaligen, und fie foll febr bestimpt lauten (Lettres ed 1, 761, Nuttall 268), eine genauete Betrachtung beit-then febet jeboch, ean fie von du Pratz (III, 62) gwar nicht erfunten, aber febr ftatt auegeschmudt morben ift. Reuerbings bat Muillurd feine Borganger bei Geite fegent, von einem progen Ratchegreiche gefabelt bas fich vom Diffffippi bie gum R Grande und bom Bolfe von Beerico bie jum Diage-Ring anogedebnt babe Ce wird fich fpater welegenheit bieten bieje Dimenfionen auf ibr richtiges Dagg gurudguführen Bir bemerten bier nur bog bie verbreitete Unnahme einer Ginmanderung bon Merico ber in Rudfict ber Ratchen wie in Rudficht ter meifen Intianer von Teras, bei tened Monteguma. Sagen allerdings fic baufig finden, bie jest meter einen fprachlichen noch einen anderen winjenichaftlichen Grund fur fich bat "

<sup>&</sup>quot;Radfi bei erioShiten Sage von ber binimunterung aber bae Meer lat! fin nur noch ber Rame ben Oried Talo, den do Soro's Geer im Often ber Riffiftert berührte als eine bestimmtere gemmenfung auf Merico anfeber, bao

Roch bem allgemeinen lieberfall ben die Ratches 1729 gegen bie franjolen ausführten, murben fie von biefen befriegt, jum Theil auf die wehindiften Infeln gebracht jum Theil von ten Chidafam aufgenomnen ober gerftreut (A dair 353)

## 6) Die Boller bes Gaboftens.

dur die Kanter im Often bed unteren Mistifippi ift eihnographisch ber Zug de Soto's (1539—13) vorzüglich wichtig. Mit Benugung ter Arbeiten M'Culloh's und Manette's hat Rye ihn neuerdings am besten benantelt (works issued by the Hakluyt Soc. Vol. IX). Die kandung geschah in der Gegend von Espiritu Santo Bay, die man meist unch Rye thut dies — für Tumpa Bay in Florida halt. Alleitungs hat in späterer Zeit lettere diesen Ramen geführt, früherbin aber war die Dertlicheit welcher jener Rame zugehört, sehr undezenmit, wie man zu auf ter Karte bei de Last sieht, wo der Kame in der Gegend von Robile erscheint und zugleich ein Fluß Espiritu Santo viel weiter öftlich, etwa in der Last's Darstellung de Soto ausgegangen, es scheint nur der Sumane oder Chattobecker sein zu können Diese Aussaliung der Sache wird daraus wahre sein gib fein zu können Diese Aussaliung der Sache wird daraus wahre sein geößerer Aluß in die Espiritu Sunto Bay de Soto's

weie Schriftseller so gern jum Bateclande aller bieset Köller machen möcklen Adertings kann jener Rame die Beimuthung erregen daß vielleicht Tolteten in aler zeit in tiese Etganden gesammen seien, wie es anderseits nicht untvalreiteren ist die daß nicht der Granier mehten gesamten Rezico's durch die Spanier mechtensschen gesucht und Roniezuma-Sogen dahin mitgeliaht daden mogen Aeise aber so stond und Roniezuma-Sogen dahin mitgeliaht daden mogen Aeise aber so sienen gesucht und Roniezuma-Sogen dahin mitgeliaht daden mogen United für Tolteten zu erklären zumal da Garcilia oso von einer meetwürdigen lunikiehen Berunstaltung des Kopses erzähle, wild est die Sato's zeit dort gesunden vorden, wie sie der Ratches wiede zu der Sato's zeit dort gesunden vorden, wie sie den Ratches berrichte, um die Sato der es im Grunde nur der Gegendemertung das Berrichte. um die Samache des Beiteren und anderen Beltern dieser Gegenden berrichte, um die Samache des Beiterses erfennen zu lassen, woglin noch komint dah es von den Ioltelen vollig unerwiesen ist dah auch sie dem Kopse eine läusliche Horm zichen. Die Velder auf welche sich in der Kopse eine läusliche Horm zichen Leberreichung dei Rasse und bei ihrer großen Unwallenmenheu überdaupt openstalt feinen Salup diesen zosienken feinen Zeit nach in die nach feiner Leichterschlen bericht von Wort zu Wort wiederhollt dat (14 auch 15 a. 14. 14 f.). Geine Radsässississen seines großen Wertleden dar sehr sie seiner daß er denselben Bericht von Wort zu Wort wiederhollt dat (14 a. 25 s. 1. 14 s. 15 s.). Geine Radsässississen der Berichelen das seines großen der Erretelen das seines das find da nach in 1854 p. 339) gerügt.

wirflich munbete, benn er wird oftere in ben Berichten über biefen Bug ermannt, und daß biefer Rluß bon Rorben bertommen mußte, weil de Soto querft nad RD. und RRD. fich wendete und eben biefe Richtung bem Rlug von Espiritu Santo jufchtieb (vgl. Herrera VI. 10. Coleccion de v. doc. p. 52), mabrent beibes auf Tampa Bay nicht pafit, bon mo de Soto gegen RD, wieder an bas Deer gelangt fein murbe. Die Orienamen liefern jur Bestimmung von de Soto's Beg nur menige Anhaltepuntte. Indeffen erinnert Doile, bas gleich anfanas nad Deali ermabnt wirb, an bie fleinen Rluffe Deilla und Uchee (for. Detfcbi), beren ersterer in Appalachee Bay munbet, mabrend ber zweite, augleich bas Bolt ber Uchees bezeichnend, bem fubmeftlichen Georgia angebort. Bon bier tam de Soto nach Avalache, 150 leguas bon Esp. Santo Bay und 9 Tagereifen von dem meffe licher unweit ber Rufte gelegenen Mute entfernt, mobin die Schiffe gebracht worden waren (Herrera VI, 11, VII, 1, 10, IV, 4, 5), was mit unferer urfprunglichen Annahme über Esp. Santo ebenfalle mobi ausammenftimmt. Meberbieß findet fich noch jett ein Apallachee R. im nordlichen Theile von Georgia. 3m Lande Avglache, mo de Soto tapferen Biderftand erfuhr, wird ein Ort Calabuchi von Oviedo (XVII. 24) ermabnt, beffen Rame an ben bes Chatabochee Aluffes erinnert, welcher bis in biefe Gegend binaufreicht. Beiter nach Rorden fam de Soto nach Achalaque, Cofaqui und Cofachiqui, meldes lettere bon Rve mit Recht in Die Gegend bon Augusta am Savannab gefett zu werden icheint; benn de Soto glaubte fich bort in bez Rabe bes Ruffes bon G. Clena ju befinden in G. Carolina und es berrichte bort ein Beib, wodurch bie Lage bee Orte infofern beftatigt . wird, ale bieg ein feltener Ausnahmefall ift, den aber 1568 Juan Pardo 70 leguas bon S. Gleng ebenfalle fand (Coleccion p. 17, 51). Bon bier nach Beften fich wendend tam de Soto nach Coza, fublicher nach Tascalusa und Mavila, bann in nordweftlicher Richtung ine Land Chicasa, nach Alibamo, Capaha (Quappa G. oben) und fpater über den Diffiffippi, jenfeite beffen die Houte unbestimmbar ju werben fceint. Der Coosa R. in Alabama und die Angabe Adair's (283) bag Coosah 180 miles von Mobile ber größte Ort ber Choftab fei, laffen über ben erften jener Ramen teinen Bweifel, Die folgenden find ebenfalls noch jest vorhandene geographische und ethnographische Benennungen, Die gmar feine genaue Bestimmung bon de Soto's

Deg, aber boch eine gemiffe Giderheit über bie Lantichaften gemaberen burd, bie er ging.

Die Eingeborenen bes außerften Guboffens ber Bereinigten Ctad. ten fint bie Choctam Duelogbee, wie fie Gallatin nach ben beiten hauptvollern ter fpateren Beit genannt bat, welche vermantte Epraden reben. Man bat fie auch als Mobilier ober ale Apalachen mit zwei fon bei de Sata rortommenten Ramen bezeichnet, obgleich man teine Giberbeit taruber bat tog tiefe letteren gu terfeiben Botter. fomilie mit jenen gehorten. Die Choctam (Choftah) und die Chil. tajam (Chittafab) welche mit geringen Abweichungen tiefelbe Greade reben, werben von ben Spaniern, wie es icheint, richtiger Chacta und Chicacha gefdrieben; bas erftere Bort foll auf "chahta, groß, erhaben" surudaufabren fein, auf ten Ramen eines berühniten heerführere ber alten Beit (Robl im Ausland 1859, p. 969). Mie ten aftern Stamm (senior tribe) beiber Bolter merten tie Chefcomab bezeichnet (Adair 314). Die Choctam lebten in ber zweiten Galfte bee vorigen Jahrbunterte unter 33-34° n. B., 200 miles nortlich von R. Orleans, 160) miles fablic von ten Chidafam und tiefe wieter in berfelben Carfernung vam Miffffippi meift im G, bom 350 n. B. (cbend, 252, 352). Lettere nahmen tamale bas Land gwifden tem Tenneffee und Millfepi und nortlich bon jenem ale bas ihrige in Anspruch und follen in fruberer Beit am Cavannab gefeffen baben (Ramsey 80). Da tie Chidafam ichon in ben Berichten über de Soto's Bug, wie wir geseben baben, an berfelben Ctelle ermabnt werben, tonnen fie nicht wohl erft um tiefe Beit, unt noch weniger Die weiter öftlich mobnenden Rustogies, aus Mexico berübergetommen fein, wie S. Barton (XLV fi.) will, intem et fich hauptfachlich auf ten icon oben als undaltbar nachgemiefenen Grund ftust, bag bie Dluelogies bon ten Eterofees und bie Chortame wieber von ben erftern ale jungere Praber" angetebet murben; auch bag ber größere Theil ber Chidafame, wie er angiebt, noch meit im Beffen mobnen folle, baben neuere Unterfudungen nicht bestätigt. Bei ben Choctam foll es inbeffen eine Coge geben tag fie weit vom Beften ber, von jenfeite bee Gelfengebirges in ibre fpateren Gibe eingewandert feien (Mollhaufen 23).

Die Deustogies ober Creets, wie fie nach bem Bafferreichthum wers Lantes aum genannt nierben, befagen in alterer Bei bas Cebeit von Lambigbee Lis jum Meere und von 34° n. B. bie nach Bleita

binab, und tie Ruite bom 3 1764 bei Schoolcraft V jeigt fie noch falt ungefd,malert in beffen Beffe. Rad Bartram (56, 443, 354) waren fie, wie bie Cherofees, ihrer Cage nach erft gur Beit ber Grunbung von Charlefton burch die Englander aus ben fiemeftlichen Wegenben tenfette bes Milfifpppt bortbin eingewandert - aud Adair 194 f. tennt eine folde Cage - tieg ift jeboch ibon megen ber geograt bis feben Bage bes Landie unwahif Leinfid, bag fie, wenn von Beften getommen ichon jeit langerer Beit inne haben mußten, ale bie Choctam unt Chitafam bie ibeige Rich einer anderen Richtung weift bie Cage ber melde Swan 1791 ber ihnen fant (Schooler V. 259f.) bor fanger Beit ale bie Upaladen noch bae lant ume batten - morque jetoch teine Ctammberfdietenbeit") tiefer bon ben Greefe folgt tamen aus tem Rorbmellen nomatifde Jager, tie man Manderer, Berfrete", bennuolies nannte. Im Rriege fiegteich, murben fie bie betten bes Landes. Die Ereets, als beren urfrrunglicher Stamm tie Gemie noten angeseben merten ober viedeidt nur felbit gelten wollen, tid. teten tie Apalachen na 3. 1719 ganglich ju Brunte, (nach Fairbanks 121 murten bie Ibalachen am Gumaner ichon 1638 von ibren Radbatu unterjocht), fpater wurden auch bie Linbamas bon ben Ceminolen übermunden, unt lettere verschmolgen jagt ber Bericht etwas buntel, rut bem Greete ju einem Bate Dagegen giebt Gullatin an tag tie Creefe fo wenig ale tie Chocinive Die Sage ben einer Gimmanterung batten, fondern aus einer Soble ant Mabo. maflug ju ftammen ober vom hommel berabgejallen au fein glaubten, mabrent bie Chidafams allertinge von Beiten betgetommen fein wollten Die Greefe merben in die oberen und unteren Greefe unterfdieben, jene find nach Barten tie Mustogies ober "Die Mation" b.i. ber Bund ber Creelodifer, biefe find bie Seminoten (D. 1. Cepatatiften, Rebellen, Gluditlinge), melde temnach eine gemiffe Conbergtet. lung ju jenen eingenommen ju boben icheinen. Gie baben von geber Die Politif verfolgt bie Refte besiegter Golfer fich einzuverleiben, baber gab ce ein Dorf bet Schamonoes und eines der Rachees (Rathes) bei ihnen (Adair 257), und taffelbe beuten riele ber Orte an melde Swan 1791 bei ibnen fand: Cousas, Cousadas, Alabamas, Eucheen (Uchees), Hitchatas, l'ulachuela (Mpaladen), obwohl wir nicht miffen

<sup>\*</sup> Tay eine folde nicht flattfand wird bacaus mabifdeinlich bag bie bauplpart bei verbundrten Greefvoller Agalachucla bieb

en alle tiefe afteren Bemobner bes Bantes ihnen wirflich faminfremid maren Rut von ten Ratmey und ben Ubece im fublichen Theile von Beorgia - an ter Quelle (?) bed St John, an ter Gatel bie St. Morv's R. an ten Quellen tes Caunouchee und tee St. Tillis (Sanwila ! und Filson 112) und im fuboftlichften Tenueffee am Aueffuß bee Himasce (rad) Ramber 81) - fdent te fichet bof fie nicht gur namilie ber Greetvoller geborten, fontern gang ifelirt fianten (Gallatin). Die fenber ermabnten Zonicae, welde nad Bufdmann ju ten Dobiffern geborten, fanten inteffen ju ben Ratdjeg, teren Wachbarn fie maten, in bem Berbaltnig, bag tie lehteren bas von ihnen unterbaltene emige Bener, menn es ausginge, wieder bei jenen batten antin ben muffen (Leitres edil 1, 754), und wir burfen temnach berni iben bag bie Ratber felbft ju ten Mobiliern ober Creefvolfern in naberen permantindaftlichen Begiebungen fanten. Die Ramen bet theinen Bolfer welche ju ben thobitiern gerechnet wurden, finden fich bei Olehaufen (1 305), Die Ramen und fpateren Gibe ber Cemte notengamme von glotiba Lei Morse (App. 306, 364). Die Coufabae (Coshatus Cushattens) mit tenen bie Alabamus oter Alie bamone taft wentich jein felten (Bnichmann 1854, p. 430), werten ohne Breifet mit Recht ju tiefer Bollerjamitic gegablt, ba Coosah gle Sauptort ter Choctaive auch noch in fpaterer Beit galt. Db fie mit ben in C. Carolina genannten Coosaw jujammenbangen, lagt nd fdwerlid nod ermitteln. Bleid vielen anteren norblicheren Ctam. men tie im Anfange bee laufenten Jahrb, und befondere feit 1922 und 1824 nad Weften gewantert fint, baben fie fich nach Teras gewenter wo fie namentlich am Trinital leben (Bennedy 1, 319) Dott über bie Rorthalfte tes genannten Ctaates bis jum Red R. ger Breut, finden fich jeht bie trautigen Ueberrefte von Delamaret, Chero. tere, Chortame, Creefe, Ridapue, Shawanore und anteren Bolfern (Morse App. 258, Maillard 238).

Den Creefobliern benachbart boch ohne Sprachvermandichaft ju ihnen ober ju anderen amerikanischen Stämmen lebten die Cherokee ober Cheerakee, von cheera "Reuer", 340 miles nordwestlich von Charleston. Der Holston R im öftlichften Lennessee führte ihren Ramen und sie fagen wo Georgea, die beiden Carolina und Lennessee jusammensteffen, in den Erengebieten dieser bier Staaten (Adair 228, Kainkey 78 81). Ruch Schooleraft V, 179 und 238, VI, 32)

maren fie nachft ben Catambas bas Sauptvolf in S. Carolina gemefen, obwohl fic wenigstens bei Lawson keine Bestätigung bafür finbet, und ber Tenneffee oder gar der Cumberland batte ben Ramen Cherotee-Rlug geführt. 3m Bertrage von Rort Stanmir (1768) traten bie Brotefen, welche den Solfton ale ibre Grenze gegen Die Cherofees angaben - jedenfalls mar er bieß erft in Rolge ibrer Eroberungen geworden - bas Land im Rorben und Often bes Tenneffee ab, auf meldes indeffen bie Cherotees und Chidafame Anfpruch ju haben behaup. teten (Ramsey 76), Filson p. 3 bagegen giebt an bag in bem genannten Bertrage die Frotesen bas Land nördlich vom Kentucky R. und einige Jahre fpater bie Cherotees bas Bebiet im Guben jenes Aluffes an die Beigen vertauften. Sie find nach Bartram von Beften ber, nach Pickett (Hist. of Alabama und barque Schooler. II, 344) ben Diffiffippi berunter in ihr Land eingezogen. Das quo ibre Cinmanderung in vorhiftorifde Beit fallt, wird baraus mabriceinlich daß schon Cabeza de Vaca ihr gand durchzogen zu haben fceint: er tam auf feinem Buge ju ben Charrucos (Herrera VI, 1, 8).

Benben wir une endlich nach Weften ju den beiden Carolina gurud, fo find die Bolter von Cap Satteras bis jum Savannab fprach. lich gang unbefannt und nur von den Catambas ober Ratabbas im westlichen Theile beiber Staaten weiß man bag fie ihren Rachbarn, ben Wootons welche auch mit ben Tufcaroras ansammengrengten (Lawson 231) verwandt maren, fonft aber ifolirt ftanden (Gallatin Transactt. Am. Eth. Soc. II, p. CV, val. oben.) Dag fie um 1650, bon Canada nach Guben vertrieben worben find (Schoolcraft III. 293) haben wir icon oben angegeben, und es ftimmt bamit ibre Sage melde bon barten Rampfen mit den Delamares in ber Gegenb bes Botomac ergabit (Kercheval 47). Lawson (43) fceint fie unter bem Ramen Kadapau neben ben Esaw und Sugeree ju nennen. 36r Sauptfig mar ber fluß, ber in G. und R. Carolina noch ihren Ramen fuhrt. Auch (pater wohnten fie noch bier, ein anderer Theil unter 340 49' in R. Carolina (Morse 32). Adair (223 f.) giebt fie unter 340 n. B. 200 miles von Charlefton an und fügt mertmur-Dig genug bingu bag zu ben 400 Ramilien bie 1743 von ihnen noch übrig maren und 20 verschiedene Dialette fprachen, Nachee (fo fcreibt er die Ratchez) und Coosa geborten. Bahrscheinlich auf diefe Autoritat bin fieht man bei Behoolcraft VI, 179 bie Westoes, Stonges,

Cousaws, Sewees, Yamassees, Santees, Congarees unt antere Bolter - man fand beren 28 in G. Coroling bei beffen Enttedung ju ten Catambas gegablt. Die Sewees werden von Lawson (10) als ein fruber jahtreiches Boll in E. Carolina angeführt, bas aber burch Rrantbeiten fart jufammengefdmolgen fei Die Santees ober Sereteen lebten am gleichnamigen fluß, bie Congarees welche er als bas beute Boll auführt (16, 26) nicht meit von ber Rufte entfernt, und a bemertt austrudlich tag alle tiefe Better an Errache Abpfiognomie und Charafter febr verfcbieden feien (29). Weiterbin -- mohl am Santee R aufwarts - neunt er bas gregere Bolf ber Wateree-Chikance, tann bie Waxsaw ober Wisack, Die auch unter ben Gingebo. renen von D. Carolina wieder vortommen (32f., 183). Ale verelnigt ju einem Bolle feit 1700 giebt er bie Sapona an bem fluffe biefes Ramens (mabifdeinlich ber Platfin, ten Lawson mit Cap lear & vermedfelt zu haben icheint), tie Totero und Keyauwees an, entlich am Haw R tie Siasipahau und öftlich von tort bie Shoccorie, Enos und Adahusheer (46, 84, 56). Der Yamasees, beren Sauptort Macariequi nad Fatrbanks (125) freilich in ter Rabe con G. Augufine (Alorida) lag, nabrend fie fonft gewohnlich in G. Carolina in ber Breite ben C. Glena gefucht merten (Schooler. V. 32), thut Lawson gat feine Erwahnung. Bielleicht find fie erft in folge ihret Rampfe mit ten Cherolees nach Guten geflüchtet Bon biefen murten fie ganglich aufgerieben, nicht incorporirt, wie bieg mit vielen anteren Bottern gefchab, weil fie fich ibnen burchaus nicht unterwerfen wollten (Bartram 461 ff.).

## II. Physifche Gigenthumtichkeiten.

Gin Radtlang ter Anficten de Pauw's und Robertson's bon der angeborenen Schmäche ter rothen Rage bat fit bis in bie neuefte Zeit erbalten. Daß fie in Folge eines "gewiffen allgemeinen Bangels ibrer Organisation die Keitne frühen Unterganges in fich selbst trüge", mar eine trot ihrer Grundlofigleit besonders in Nordamerita gern geglaubte und taium rielfach nachgestrochene Bebaubrung, obseleich Mannet von großer Autvrität, 4. B. Mortan, ihr entschieden entgegengetreten fint. Da wir sie anderwärts foon besproben haben (1. 156), berühren wir sie her nur im Borübergeben.

Gine allgemeine Charafterift ber eingeborenen Umerifaner ju geben, mutbe an tiefer Stelle unfere nadifte Aufagbe fein, aber obgleich man jugefieben muß tag fie fit von allen übrigen Boltern ber Erde unterscheiten und unter einander in mefentlichen Gigenthumlichteiten übereinkommen, find tod jugleich bie Differengen fo groß bag jene Aufgabe unioebar icheint. Aufer ben burchgangigen Unalogieen bee Sprachbaues und einigen Mehnlichleiten bes Temperamentes und geifigen Bebend, betrifft bae Gemeinfame, abgefeben von untergeordneten Bunften, nur ten Auetrud bes Befichtes und beffen Contouren, Die Beichaffenbeit bee Saarce und (mit gemiffen Beientanfungen) bie Saulforbe. Dagegen läßt fib nicht zugeben ban eine allgemeine topifche Chatelform ben Amerifaneen eigen fei, wie bien fenberbarer Beife gerate Morton behauptet bat i Cran. Am 63, 260 cgl. Nott und Gliddon 324), obgleich er felbft bie große Beridiebenbeit ber mericanifden und veruanischen Gaabel, Die er toltelifd nennt, von benen ber cultutlofen Boller burch Bilb und Meffung forgfältig bargetban bat. Gine Bergleichung ber Maafe (bei Murton 257) laft feinen 3meifel über bie Unmoglichfeit einen gemeinfamen Inpus angunehmen Spater bat v. Ifdubi (11, 362, Mutter's Ardin 1544, p. 95) in Beru allein brei mefentlich verichiebene Inpen nachgemiefen und Ret. gius (ebend. 1849, p. 290) fabre ole Dolldiocephalen in America nachft ben Golimo, bie Morton ale eine rollig verschiebene Race begeichnet, eine Reibe von Algonten. und Brotefenvoltern nebft ben Buaranie und anteren fubameritanifden Ctammen auf, mogegen er bie Ratches, Creefs, Bueldes, Araucaner u a. ale Bradpeephalen angiebt. Dag beningd bon feiner Ginbeit bet ameritanifden Race in Rudficht ber Schabelform tie Rete fein tonne, ift unftreitig unt felbft binfichtlich ber Gingeborenen im Often bes gelfengebieges mit benen wir es bier allein gu thun baben . icheint eine foliche Behauptung une battbat.

Der Schooler il 316 als topifd fin - ift entichteden rund, fein feitlicher Turdmeffer groß, oft größer als der Langeburdmeffer besonders charafterifisch jur ihn ift bas abgeplattere gwierhaupt \*1

<sup>\*</sup> Say (bei Jamen 1. 283) bat in diefer Begiebung treffent barauf bim gemiefen bag ber Ginterlopf bes Rinbes meift langere Beit bie batte bage auf einem Brete ausgubalten hat

"Bon binten gefeben erftheint beffen Umrig magig nach auswarts getragent, breit an feinen hervorragungen und voll von biefen bie gur Deffnung bes Geborganges Bon ben Scheitelbodern june Scheitel läuft eine Alade bon geringer Rrummung und tonifder ober vielmehr feilformiger Begrengung " Die Stirn ift niebrig und gurudlaufenb. felten gewolbt, bie Badenfnochen vorfpringent und fart, boch nicht breit i geruntete, nicht wintelig nach auswatte flebente Mangen bat iden Pinmenhad befondere bervorgeboben), Die Augenhöhlen groß und vieredig, Die Rafentocher weit, der Unterfiefer maffin und ftart entwidelt, Die Babne meift fenfrecht geftellt. Much Nott and Gliddon (141) welche biefer Charafteriftit noch bie Erbebung ber Scheitelgegend beneufügen, fuchen jene Beftimmungen festaubatten, intem fie zugleich bemerten, bag bei ben Bretefen ber Ropf oft langer ausgezogen fei wogegen Die Cherofee und Choctam bir Ippifde breitrunte form beutlich gelaten Tem letteren Bunfte miberfreeden Morton's Angaben und Meffungen ebenfo bestimmt als Retgene genet nennt bie Beotefen und Cherofees, welche fich beite burch volleren Sintertopf pot ben übrigen auszeichnen, bann bie Mantans, Menitaries, Ariccaras, uffineboine, Otoee, Araben, Somargfige nebft einigen Rachbarftam. men, entlich mehrere Benape. Stamme als Boller von mehr langlicher Meriform, mabrent er bie Datota ale Runtfopfe bezeichnet mas um ber tangtopfigen Affineboin millen ichmer gu glauben ift. Rettius giebt als gentes delichocephalae prognathae bie im offlichen Theile von Amerita porbertiden (a n D 1855, p 503) an; tie Brotefen, Wannaad und Buronen, tie Cherofer und Chidafam, Die Chippeway, Ottogamie, Botematemie, Lenni Lenape und Comargfuge; ale brachycephalae prognathae welche in dem me Michen Theile von Amerifa übermogen: tie Ratibeg, Uteel und Geminolen, welche letteren trop iben Bermantifchaft ju ben Chorrom eine mefentlich verfchiebene Chabelform befiben jouen Man tann barüber ftreiten ob es ftatthaft In Boller ale tuntlopfig ju beger buen bei benen fin ber Lange, und Querturdmeffer tie Schatels im Mittel zu einanter verhalten = 70,55 (Morton 250), ungweifelhaft aber ift nach Obigem bag bie runte form nicht ale turich fur ben Indianer im Often bes Gelfengebirges gelten tann,

Die Gelling treint Morton (217) als entichiedene Langlopfe ven ben Indeanen; nicht man indeffen bie Mittelmertbe ber bott ge-

gebenen Schabelmagfe mit benen fur Die Indianer vergleichen, fo wird man bie Untericiebe unerheblich und jedenfalls viel ju gering finden um jene megen ihrer Schabelgefigit von biefen abgufondern. Bergleicht man bie einzelnen Schabel, fo ergiebt fic bag eine Menge bon Indianer - Ropfen biefelben Berbaltniffe bee Lange und Querburdmeffere geigen wie bie ber Estimo und bag bei mehreren bie gangenbimenfion logar noch ftarter überwiegt. Die Raafe bes Quichug und bes zweiten Cherotee tommen benen des vierten Estimo, die bes zweiten Diami, bes zweiten Manban, bes Riccara, und besonbere bes britten Atacama benen bes zweiten Cetimo (bei Morton 247, 257ff.) febr ughe und es lägt fich ju ben letteren noch ber Schadel von Circleville und ber von Arica auf p. 259 ale analog in ben Sauptfachen bingu. fügen. Gine borurtheilelofe Ermagung biefer Umftande icheint nicht geeignet die Erwartung ju erboben bag Schabelmeffungen besteuten. bere Aufichluffe über ethnographifde Berbaltniffe gu liefern im Stande feten.

Gine weitere Ginichrantung ber oben ale topifch angegebenen Rorm macht fic in Rudficht ber Stirn notbig, welche im Bangen fic nicht fo fart jurudmeidend findet ale gewöhnlich angenommen wird (vgl. auch Morton pl. 22 und 28, p. 167 und 177); es berricht in diefer Beziehung große Berichiebenbeit, wie Bring Maximilian (c. 1.238 f.) namentlich an einer gangen Reibe von Mandanichabeln ju beobachten Belegenheit fand. Bei ben Diffouri-Indianern wird bie gurudlaufenbe Stirn und das fache hinterhaupt befondere bervorgehoben (Say bei James I, 282). Der Gefichtewintel, bon Morton im Durchichnitt ju 760 13' angegeben, ichmantt meift zwifden 750 und 800 (vgl. Say bei James I, 283); auffallend fpigig ift er bei ben Rraben . Indianern, beren Beficht baburch ihrem Ramen entsprechenb bas Anseben eines Bogeffopfes erhalt (Domenech im Ausland 1857, p. 946). Die mittlere Schabefcabacitat betragt bei ben Irolefen 88.5, bei ben Maonfine und Apalachen 83,75, bei ben Datota 85, bei ben Boltern bon Oregon nur 80.75 Cubifgoll (Philipps bei Schooler, II, 381), auffallend gering ift fie bei ben bochft begabten Cherofee, namlich nur 79 Cubificii (Morton 178).

Die Augen find faft allgemein zwischen fcmarz und grau, unter gewöhnlichen Umftanden indolent und von geringem Ausbrud, tief. liegend und oft burch ibre Kleinheit auffallend, mas Catlin aus bem

mangelnten Gaus gegen bas Connenligt und bem Rauche im Bigwone ju erflaren geneigt ift. Die Augenlafratte ficht berigental; bie Mongolenabnichleit ter Gugenfiellung unt bet Phonognomie überhaupt melde l'ike bei ten Pamnie unt Dafota ju bemerten glaubte, bat Pring Marimilian (c. 1, 235) nitt beftiligt gefunten. Ob bie grauen Augen ter Gingeborenen um Cap Satteras mit Law non (62) von ber Wifdung mit Gureparen abzuleiten fint, ftebt babin, Die Rafe tritt ment fart betver, ift oft etwas gebogen, feltenet eine orbent. libe Mblernafe, noch feltener platt ober jufammengebrudt, ber Rund von beteutenter Große, Die Lippen oft etwas bid. Gine Auenahme pon ter Regel mabten bie Pombattans in Berginien: fie batten breite, elatte, an ter Gripe tide Rajen unt große tide Lippen (Strachey 64) Breit offenflebente Rafenlocher tommen biemeilen por, gelten aber für baglich (Say bet James I, 284). Der Unterfiefer ift ftart ent. midelt und tritt meift etwas berver, tod geigt er nitt leicht ben ibarf vorfpringenten Bentel ber beim Mongolen gewöhnlichift. Die ftarten Babne baben breite Rronen, merten burd ben Gebrauch abgenutt, aber felten carids. Das Rinn ift moblgebiltet. Die Befichteguge find nicht leicht flach ober verschwimment, fontern meit flart martiet. Mamentlich an ten Riomane fant Catlin fone romifte Rorfbilbung"). Bebuile des nort haufig von Reifenden verfichert. Black Hank's Stien fer mar Vettomatoinie) bat man mit ber Walter Soott's verglichen. G. aus Bertlett 1.77. Die Rebryabi ber Bradtbilber in bem Berte von M'Kenacy and Burus jeigt eine viel geringere Abweichung von ten euro. paliften Bugen ale man ermarten follte. Daffeibe gilt von ben Ab. biltungen bet Marc,oe bei Simpson a, ven benen mir auch fonft boren bag fle gwar buntelbraun von Girbe, bod obne bie borftebenten Badenfnochen fint welche fonft die Regel biften (Davis 415); inteffen finden fich unter ibnen febr verschiebene Beftalten und Pop. fiognoriiern, mas Wollhaufen (a. Il. 232) mobl mit Recht ale Folge ipter vielfachen Difbung mit geraubten Etlaven von fremter Ratio. noluat betrachtet. Ale vorzüglich baglich und obne allen mannlichen Mustrud, ber fonft febr baufig ift, werben bie als glerig und botartig verrufenen Arrabors gefdilbert (Parkman u. M.).

<sup>\*</sup> Co ift biel molt haupflichlich bon ber Phofiognornte gu verfteben. Das gu eichente Leitert u er ie bei Jamos (11 Inu) erftart fich mobt aus bem Umnante baf baie, pie mit Erpaboed und Schiennes genifut fanb.

finis. Angrageiogie br 23

Das haar bes Jutianere, stillicht grob und jewarg, ift nach Say (bei James I, 253) cool, nach Browne (bei Schooler, III, 367) treierund im Durchschnitt und glanglos, ergraut erft in hobem Alter und fallt nicht leicht aus. Oft wird est sehr lang, man sah es bei Sperofee Beibern bis auf bie Mitte ber Beine, selbst bis auf bie Erde reichen (Timberlake 51), bei ben Kraben-Indianern wird es 5 bis 6' lang (Domenech) auch die Eingeborenen von Sid Carolina zeichneten sich in dieser Rudficht aus (Herrera II, 10, 6). Manche Böbter taften es bis auf tie jogen. Stalplude, einen Büschel der auf dem Scheitel allein fieben bleibt.

Ueber ben Bart und bie Sautfarbe ber eingeborenen Amerikaner ift riel gefdrieben unt geftritten worben Der Brotefenbauptling Brant forieb tarüber an M' Causland 1783, alle Intianervolfer bie er fenne, batten Bart, bei weitem bie meiften aber jogen ibn immer aus, murben jedoch ebenfo tade Barte baben ale bie Guropher, wenn fie fich taftren wollten (Drake V 92). Allertings find fie nicht voll. tommen baritos, und auch bie fonftige B hansung bes Rorpers fehlt nicht gang, wie D'Orbigny (Bullet soc ethnol. 1846, 22 Mai) bebauptet bat, ter tem Amerifaner allgemein eine gang weide, pon allen Unelenheiten freie Sout gufdreibt: felbit Catlin iheint ja meit in geben, wenn er bebauptet bag mur etwa ber gebnte Theil ber Inbianervoller Batt habe, aber biefer unt Die Bebaarung bee Rorpere ift betrachtliß geringer ale beim Guropaer Qd mag fein bag bie Gemobnbeit bee Staftrens auf ter einen unt bie bes Muereifene auf ber anderen Geite nicht unerheblich bagu beigetragen hat trefen Unterfcbied an verftarten, aber fdewerlich ift er hieraus altein zu erflaren. Das Ausreißen gefchab befondere in fruberer Beit febr allgemein weil fonft bas Bemalen unt Zattomiren ichmieriger ausguführen unt ban unr geringer Birfung gemefen fan murbe (pedemelder 311), und et mirb auch pon manchen Bolfern außert alb Umerita, j. B bon ben Tugrife verfichert bag ber Bart bei Beiten oft gang verfdminte, weil man ibn entferne fobalb er ju machfen anjunge (Richardson II, 209), aber felbft wo das Ausreifen feltener geworden ift ober gang aufgebort bat, pflegen Bart und Rorperbaar beim Indianer erft in fpaterem Alter ju feimen unt überbaupt geringer ju fein als beim Gucorder (Williamson 85 ff.). Die Saufe und Judie baben nur wenige haure im Befichte, führen aber nicht bie fonft gewöhnlichen

Inftrumente jum Austeigen derselben. Die meisten Boller von Sub Carolina irugen Barte, bod) scheinen sie wie bei denen von Rord Carolina nur schwach gewesen zu sein (Lawson 52, 173). Dies gitt von ter Mehrzahl der Amerikaner, nur darf man nicht aus einer gewisen Borliebe für allgemeine Behauptungen und um der Einheit der Race willen, wie dieß so oft geschehen ift, die Berschiedenheiten übersiehen tie sich in dieser Beziehung sinden Unter den Algonisins haben die Ebippeway den schwächsten und oft gar keinen Bart, bei den Ottama ift er parfer, noch mehr bei den Pottowatomie, und die beiden letzten lassen ihn oft am Rinn und auf der Unterlippe siehen. Bei den Sourrquosit in N. Scotia, einem Algonisvolke, wie daraus hervorgeht bah sie ihre häuptlinge Sagamos nannten, psiegten nur die Bernehmen den Bart (de Last II, 16).

Die baut bee Indianers, melde nad Bobooloraft (IV, 59) nicht allein glatter, fontern auch bunner und regelmäßiger gefurcht fein foll ale bie bee Guropdere, wird am richtigften im Allgemeinen nicht ale tupferroth, fondern ale lobfarbig ober gimmtbraun begeich. uet Die forgfältigen Bifter bei M'Kenney and Burne geigen fle merit fomunig gelbbraun. Der Uebergang jur Rupferfarbe ift, mo er vortommt, meift burd Dalerrien ober Comus, burd Ginreiben mit Barenfett, Dder unt anderen farben verurfact. Die Sautfarbe der amerifanifden Race im Bangen lagt fich nicht burd Ungabe einer einteinen Rarbe, fontern nur burd eine Scala darafterifiren bie bon weigild burch gelblich, roth und braun bie gu fdmarglich gebt. Unter Den Gingeborenen im Often bee Relfengebirges find burch Chonbeit, befentere burch bellen Teint bie Menominies ausgezeichnet, Die man oft auch unter bem Ramen bet "weißen Intianer" angeführt finbet (Pike I. 151, Kenting I, 178 u. W val Boppig Art. , Inbier" bei Erich und Bruber 371, 21nm. 35). Bu ben tuntelften Boltern geboren Die Pottowatomic, Siour, Bamnie, Riccara; etwas beller find bie futlider mehnenten Dfagen und Ranga, auch bie Dttama und Sperotee; noch beder bie Mantan, Chorlam und Greet, toch merten fie bierin nod übertroffen von ten Stammen im Beften bes Welfengebirges (Hunter 192 f) Rad Weld (454) fint die Grect Cherofce u. a. mehr tothich bie norblicheren Boller aber bunfter in berfdiebenen Ruoncen. In Rudficht ber Greet miberipricht inbeffen Bartram jenen Angaben, indem er fie fur Diel bunfler erflatt ale bie norblicheren Stamme. Die Cherotec bezeichnet er als faß elivenbraun, ihre jungen Weiber aber als beinahe europäisch weiß; boch sollen bie besteiteten und unbestrieten Kerpertheile fic beim Indianer nicht durch die garbe unterscheiten (Prinz Rag. c, 1, 235, Say bei James I, 285), nur von den Pottowatomie versichert Kenting (I, 136) bestimmt bas Gergentheil. Die Reugeborenen haben bei ihnen rothe Farbe, später werden sie gelblich und allmälte dunster Bei den Schwarzsüßen find sie bräunlich gelb eber schwärzlich gelb (Pr. Rag. c, I, 561). Der Geruch ber hautausdunftung, mehr durch Einreibungen verursat, als der haut selbst eigen, wird von btelen eher angenehm als widtig ges sunden, mährend dem Indianer der Geruch tes Weißen entschieden zu- wider ist (Say bei James 1, 285, 482).

Wie fic erwarten lagt varnren Rorperban und Statur betract. lich. Biele Botter fint von gedrungener Geftatt, breiter Bruft unt turgem ftarfem Raden, andere ichlant und bager. Die Riccara, Manban und Ridaru fint fleiner ale bie Bottomatomie Comange Dfagen und Cherotee (Hunter 190). Die Pottomatomie merten ju 5' S" (Keating I, 136), bie nordlichen Gree nur ju 5' 5", bod ale febr meit ausschreitent angegeben (Ballantyne 41). Ueberbaupt bat ber Bang bee Indianere bae Gigenthumliche bag bie finge einander parallel und platt aufgefest werten und bie Galtung bes Rorpere tabei gang aufrecht ift (Say bei James I, 285). "Bir erfennen jeden Stamm auf ben erften Blid", fagte ein Pottowatomie; "Deficht, Beftalt, garbe, Beine, Anice und fuße (namentlich bie Cpur) find alle für und bestimmte Rennzeichen" (Kenting 1, 98). Mur wenige Dfagen find unter 6', auch bie Bamnie fint meift groß und wobigebildet (Morse App 230, 237). Die Artanfas-Indianer bat icon Charlevoix für tie größten und beft gestalteten erflart. Gben: fo find bie Rraben Indianer ein großer Wenfchenfchlag, ferner bie Cherolce, welche an Buche und Starte noch bie boch und regelmäßig gebauten Greet übertreffen ; bei letteren meffen bie Manner baufig uber 6', mabrent bie auffallent flemen Beiber felten über 5' fint (Bartram) Die Frauen, oft burd fleine gerliche Gante unt Guge aus. gegeichnet, fint bei ten meiften Bolfern bon verbaltnifmagig fleinem und unterfettem Buche und baben gemobnlich tide runte Ropfe mit breiten flachen runten Gefichtern (Br. Mar, c, I, 237, Say a.a. D.t. Da fie barte Arbeit thun muffen, find ihre Mueteln oft febr fatt ent.

widelt, selbst mehr als tie ber Ranner (Rohl I, 9). In Rudsicht ber Musteleraft stehen die Indianer den Europäern im Algemeinen nach, obgleich fie in mancher Beziehung Augerordentliches leiften ein Läuser tonnte in einem Lage 100 englische Meilen jurudlegen (Morgan 441) und es ift nichts Ungewöhnliches daß sie sehr lange Bege schwer belastet machen; ein Bersuch ergab taß sie im Springen und kurzen Bettlauf von Angländern zwar überwunden wurden, tiesen aber bei lang anhaltendem Lause überlegen waren (Weld 470).

Wir befoliegen biefe allgemeine Schilderung mit einigen Angaben über einzelne Boller. Ueber bie Arhapasten find wir nur febr unvolltommen unterrichtet. Die Chepempans baben bunfelbraunes, jum Comary fich neigendes haar (Mackon zie), ein Athapaeten. Stamm im Gelfengebirge befag babei graue Mugen mit einer rothlichen farbung. Die Chepervane an ber Subsonebai find oft mit fartem Batt verfeben, ihre Rafe ift meber gebogen, noch tritt fie fart bervor, fonbern ift an ber Spige etwas abgeplattet (N. Ann. des v. 1852, IV, 334). Die Dog-ribs (Sunderippen) nach Maclean ein farter und athletifber, wohlgebildeter Menfchenfchlag (Bufdmann Ronatsb. 1848, p. 481), werden bon Herjot (300) vielmehr ale flein mager und unproportionirt, jugleid hellfarbiger ale Die meiften anderen 3n. bianer bezeichnet - mabrideinlich findet in Bezug auf fie eine Berwechselung flatt. Ueber die Rengier entnehmen wir aus Brangell (110) nur bag fie nad Gefichtebilbung und Sautfarbe Ameritaner fint. Die Athapaeten . Stamme von Reu Calebonien werben als bell tupferfarbig und mittelgroß, nur felten 5' 9" erreichend, Die Wetber gie farg und bid angegeben (R. Cox 11, 329, Moree App. 343).

Bie die Sauls erschienen die Datota Catlin als vorzüglich schon und regelmäßig gebaut. Die Gesichtsbildung ber letteren ift intessen nach Br. Rag. (c. I, 339 f.) öftere schmal, langlich, starktnotig, von weniger regelmäßigen Zügen und boberen Badenknochen als bei anderen Missouri-Indianern, die Lugen lang und schmal, die Nafe mehr ober minter gebogen, die hautsarbe dunkelbraun. — Die Rantan, benen die etwas größeren Menitarie und die Ariecara gleichen, beschreibt derselbe sorgsältige Bevbachter (II, 105, 214, 238) als mittelgroß ober etwas darüber, heller oder dunkler rothlich braun, bald mehr graubraun, bald mehr gelblich. Das haar ift schwarz, bei Kindern oft braun, besonders an den Epigen, in manchen gamillien grau

ster tiem au ang gra an aus ang bei ber Committen unt. Comi im ringiore Jugordam mit einigenem miterior librarie. Mirgin ibre progres be Burn mat nur falle jeruter gent to you timple, or tage to partie and an extension pe finnes to happeneds must propagate and prisont, by the primary, but a begin ster gross to man break Wageln, De gellechieben mader und ben bie ben Defent. Ben blanen the grand there are find a side had applicatedly finded au lar in m Glac Mitebell fir f ..... in Mit bil bertwater, ca. D. Gray Bagen an west mit fan it bad bagt 14 14 ten Munica Blantack und Aniben tan falle de Ertillige the burn priest extern the tab mern ; bringen in im Charling beide bet verger bet ben allemenen Egpat ar housest abreider, findt man mantel i, bes gridelicht, be Porte gettierfes Cinges menten ber James ift, 106 II, 115, 242) perger um - Die Opfinge, beren Stere fich i die ben jat eine der unt, beneut fie biern ben Seminelm benguimen beneut Murton al 22, 25%, and mod gross and begen mit bales Aberen und Raube : inlehten Daben ant abne bie Atliennie bie beleiten beit Inturien um It fein eiger ift (Cabing II, 1884 - Die feg. Mountaineers, eternale graf unt pager, haver in Guibe unferet Berungt, bie meiten fint gemiftten Glatet unt bammen naben bet Geis ton frangoffden Ganobien (Cartutignt III, 30%)

n ein amermabne burfen bert bie fundlichen Germufteltungen bes Chabell bie ben bie bei meberten bet beiprochenen Soder, baublich ich iber in Oregan gebruchlich fint "). Die Chiclafam, erzablt fon

Deelpreie von kanflichen Schrieberemen bei Germanen. Jadiem, Italierein. Grechen, Tärsten n. a. and Schmannen und Adsbaren hat isten Allement auf gegeben (De gun d. vanses nach el. 3, 1755 p. 216) neht ber austabenden Leidneibung des bon ben Gattien zu desen James gedennehten Aptreiten der dem Journal de payrogae 1791 Aug. p. 132 auch fübrt er die
mer wurdige Thanode an daß die Kingliche Kopfielm der dem hoppetates befor dem demliche war bei ereien amerikansichen Ariern der Helber der Ereits gall.
Tast namiliche war bei ereien amerikansichen Korten der Helber durfe Einer
bei den Borten der alten Weit, nach den Zeugneiten des hierberdates, Gamp.
Weite, de mass und Etrobo, baben Rathite einkälter o ürcher 1863 p. 147)
und steht und iebend. Inde p. 440 nach Figunger in den Dentichenten der
fanner Nicht ihr einen hauten unter Ate in bettigen burtam, matrichennich in der
1 122 ist den hunten unter Ate in bettigen burtam, matrichennich in der
1 122 ist der Kinder dem herrinenden Lotte, den Rongosen, zu verähnlichen
Au z. d. E. Kinder dem herrinenden Lotte, den Rongosen, zu verähnlichen
Au z. d. E. Kinder dem herrinenden Lotte, den Rongosen, zu verähnlichen

La Balle (Coll. N. Y. Illet, Soc. II, 265), betrachten platte Befichter als eine Sconbeit und befeftigen um fie bervorzubringen ein Bret auf ter Stirn ihrer fleinen Rinter, basfelbe thun alle Bolfer ble von ibnen weiter nach Suben bis jum Deere bin wohnen ( bie Choctam und Rathes). Babricheinlich platteten bie Chidafam, wie wir bon ten nabe vermandten Choctam que fpaterer Beit miffen (Bartram 189), gleich biefen ben Ropf vorn und binten jugleich ab, obmobl auch Adair (8) und Bonnu (IL 104) nur bon einer Compression ber Stirn burd einen aufgelegten Sandfad bei ben letteren reben. In neuerer Beit bat fic ber Gebrand wie bei ben Dfagen bie ibn ebenfalls gebabt haben follen (Catlin), allmolich verloren. Dag er bei einigen Greet. Bolfern am megicanifden Deerbufen geberifct babe, bebaubtet Morton (ba Schooler. II, 325), tod fehlt es bafür an beflimm. ten Rommerfen. Die Gitte ber bopvelten Abplattung fand fich ferner bei ten Barlam ober Bifat in G. Caroling, melde besbalb bon ben Rachbarvollern Blattforfe genannt murben (Lawson 33), morgus ju folgen icheint bag fie fic auf tiefe letteren nicht erftredte; inteffen reichte fie nach Adnir von G. Carolina aus auch in bie westlich von bemfelben gelegenen ganter und es ift baber nicht unmahricheinlich baf fie auch den Catambas mit Recht jugefdrieben wird. Das gemobn-1. be Bertobren beftant barin bag man bae Rint in einen Trog legte. an melden durch Stride ein Gtud Baumrinte mit einem Wolfer befetigt mur bas quer über bie Stirn binmeg feftgefdnurt murbe, ober man beleftigte bas Rind auf einem Brete, an welchem ein fleineres in einer Muget ging und bermendete biefes jur Compreffion ber Stirn. 3n &. Carolina gab man bem Ropfe bes Rinbes bie tieffte, ben Beinen eine bobere Lage, "um die Scheitelgegend abzuplatten mit einem Canbfade", wie Adair bingufest; vielleicht ift feine Meinung nur tie, bay, wie mir an bem bei Morton (204) abgebifteten Apparate ber Chinut feben, ber Rorper bes Rindes eben und nur ter Ropf nad rusmatte geneigt auf einem Brete lag bas mit jener Chene einen ftum. pfen Bintel bitbete. Die auffallendfte Ropiform zeigten bie Rathes (2bbildung bei Morton pl. 20f.), melde nech du Prata ebenfalls Die Ubplattung an ber Stirn und am hintertopfe vornahmen; fie ift

jest besteht (Foville). Hierüber audführlich Gonna (16), bei bem fic auch tur verfchiedenen in Amerika (ogl. die Darfiellungen bei Morton) und in Franktied gebräuchlichen Apparate abgebildet finden welche diefen Fmede bienen.

boch in tie Dobe gezogen und ter obere Theil unnotürlich aufgetrieben. Die Chetimaches und Attacapa scheinen daefelbe Berfahren beobachtet zu haben.

## III. Alterthumer.

Dem Bestreben über bie vorhiftorische Zeit ber Bevöllerung von Amerika einiges licht zu verbreiten, fieben hauptsächlich zwei Wege offen: die nähere Untersuchung ber nachweisbaren Berührung ber Eingeborenen mit anderen Ragen und die Erforschung der einhelmtischen Denkmäler aus alter Beit. Bir wollen versuchen in beiden Richtungen vorzudringen, doch mit Borsicht um nicht den ercentrischen Meinungen zu verfallen, welche leider auch noch sett in derzleichen Dingen ebenso leicht erbacht als unverbient bewundert werden.

Bei tem fruber icon berührten Mangel an bestimmten und unzweifelhaften Analogieen ber Sprachen fomohl als auch ber phpfifden Bilbung grifden ben Gingeborenen von Amerita und ben Bolfern an. berer Erbtheile, find mir in Rudficht ber erfteren Rrage auf Uebereinfimmungen in Rebendingen befdrantt die burchgangig nicht fower ine Bewicht fallen, obgleich fich nicht leugnen lagt bag es beren eine große Menge giebt. Gine forgfaltige Bufammenftellung ber Bergleihungspuntte bie fich swiften ben Gingeborenen von Rortamerita und ten Bolfern tes nordoftlichen Ufiens barbieten, baben nament. lich Delasield. Bradford und de Salles (L'Institut 1846 II. p. 6) geliefert und ber Parallelismus ber fic berausftellt, bleibt immer noch auffallend genug, felbft nach Abjug alles beffen mas fich als jufällig ober als natürliche folge abnlicher Lebensverhaltniffe und Gul. turguftande betrachten lagt. Die gange Daffe ber Gingelnheiten angu. führen wurte nicht ber Mube lobnen, tenn wenn g. B. bei ben Gioux fich mehrere eigenthumliche Gitten finten tie fie mit ben Tataren gemein haben (West 87), wenn man bei anderen Boltern Anglogicen ju ten Mongolen, Turten, Ralmuden ober Tungufen aufzeigen tann, fo wird die Beweistraft folder Thatfachen in bem Maage geringer in welchem bie Menge ber einzelnen unter fich verschiebenen Bolfern machft bie man aus beiben Erbtheilen jur Bergleichung miteinunder berbeiglebt, und in welchem es möglich ift noch andere flammfremde Boiter aufzufinden an tenen fich biefeiben ober ahnliche Puntte ber liebereinftimmung nachweifen laffen. Bon einiger Bichtigleit icheint hauptfachlich Folgendes zu fein.

Den Ropf ju raftren bis auf einen fleinen Baarbufdel am Soel. tel und in Berbindung bamit bie Sitte bes Ctalpirens, bas Bereiten con Chwigbabern burd Aufgiegen bon Baffer auf beifgemachte Steine, tas Aufftellen ter Totten in Riften auf Baumen ober befonteren Beruften mar bei ben Tungufen und einigen anberen affatifden Bellern ebenfo gebrauchlich wie bei vielen norbameritanifcen Stam. men (Billings 58, Ritter Erbf. II, 278, 975, 1089, 1109, Bradford 401 ff ). Der affaufde Chamanismus findet fein giemlich genaues Begenbild in Nortamerita, Gultus bes feuere ift bie mefentlide Brundlage besfelben ebenjo wie bie ber Raturreligion ber India. ner (val. Grman's Ardio VIII, 213), Die Analogie beiter laft fic febr fperiell nachmeifen bis gum Rauchen tes Tabate ale Gultusband. tung und bem Berumgeben ber Bfeife in feierlichen Berfammlungen. Much bie Cagen ber Abftammung von Thieren (s. B. vom Bolf bei ten Jurt Bolfern Ritter Grot. II, 439) finden febr bielfache Bargl. telen in Rordamerifa. Biergn tommt bie Thatfache bag ein allmalicher Uebergang ber außeren und inneren Charaftere ber Boifer von Rorboft. offen und Rordweitamerita ineinanter unleugbar flatifintet, bag God. beltopus und Benichtabildung feinesmege fdroffe Unterfdiebe, fonbern bielmehr eine gemiffe Bermantifchaft zeigen, und bag bie geographifche Lage tlefer Lanter eine alte Communication im Rorten febr beftimmt ermarten lagt: um von Bayan nach Ameritagu gelangen find nirgende fangereale zweitagige Ceereifen erforderlich (A. b. bumboldt), Japanefenfind mehr als einmal in ble Wegent ber Columbia. Runtungen berichlagen merben (Wilkes IV, 295) und bie Meeresftromung bie bon China und Japan im Guben ber Aleuten bis nad Californien lauft (S. bie Rarte ebent, 457) laft weitere biftorifche Beifpiele tiefer Urt ale uber-Auffa ericeinen, Dieg Alles macht es mabriceinlich bag bie Beitrage" (wie es Bater mit gerechtfertigter Borficht ausbrudt) welche Emerita ju feiner Beoblterung aus Affen erhalten haben mag, nicht gong unerheblich gewesen feien. Um jebod tiefer Dabticheinlichfeit the ribtiges Many angumelfen, wird man fich baran erinnern muffen, tag ameritanifte Botter bon bollig verfchiebenen Sprachftam. men. 1. B Athapatten und manche Oregonvölfer, Apachen und Cu-

manden u. f. f., oft in Gitten unt Lebenemeife und felbft in ibren Rorperformen nabegu übereinftemmen, und tag alfo ein Bemeis fur Betwanttichaft noch febr fdmach ift, wenn er fich nur bierauf Rust. Um einen Bufammenbang ber Bevollerung von Amerita mit Affen mabildeinlich zu machen, bat man ferner auf bie meite Berbreitung von Cagen bingemiefen, nach tenen die amerifanischen Bolfer felbit von Beiten und Rotten bergelommen ju fein glauben. Allerbings finden Ach folde Cagen, wie mir oben ermabnt baben, bei ben Delamates und einigen bermantten Stammen, auch bei ben Intianern con Rord Carolina, toch fint fie feineswege fo allgemein ale man oft bebauptet bat, benn viele jener Bolfer balten fich fur - Erbaebo. rene," b. i. Gengeborene im eigentlichen Ginne, unt man bat fo lange fein Recht tief mit Gallatin fo gu teuten bag ihnen nut Die Erinnerung an ibre hertunft entichwunden fei, ale man nicht aus anberen Grunten ibre Einmanberung aus bem Austande ermiefen bat. Außerbem leuchtet ein bag Banberungefagen fener Art noch feines. mege geftatten auf Mfen ale bie mabre Beimath ber Umeritaner gu ichließen. Chensomenig laft fich biefe Rolgerung baraus gieben, bag ein Borbringen ter norblicheren Boller nach Guten in Amerita mehrfact numericabut ift (Wilkes IV, 473, Hale Ethnogr, and Philol. 224). Gine niderere Sinteurung auf Uffen murte in ber Thatfache liegen daß man große Erempfate von pyrula perversa, bie fich in Menge jeht nur an ber Rufte von Sindoffan finden follen (Delafield 62), in ben alten Dentmalern von Rorbamenta entbedt bat, wenn nicht fleine Eremplare Diefer Muichel im Golfe von Mexico but. tamen. Aud ber funt einiger Eremplore bee cassis cornutus (James 1. 64 - tie Species ift nicht gang ficher) in cumules ber Umge. genb pon Cincinnati ift mobl aus abnliden Grunten und mit Recht von Haven und Squier nicht mehr ale Beweis einer alten Gemeinifaft mit Uffen geltent gemacht morben. Die Erifteng ber Beinernen Chulen mit angeblich tatarifden Charafteren, melde 900 lieues wefflich von Montreal von Ralm (Reife nach Rort Amerita) ermannt werben, bat fich nicht beftatigt.

Das Berhaltniß Amerika's ju Bolvnessen in Rudficht ber Elemente seiner Bevollerung ift bem ju Ifien gang abnlich. Bradford (291 ff.) und Ellis (Polynes. Researches I, 213, 297, 340, IV, 129, 359) ba- ben eine Meuge von Uebereinstemmungen jufammengestellt welche nicht

obne Intereffe find und fich leicht noch betrachtlich bermebren fießen. wenn man fich von folden Bergleichungen einen erheblichen Gewinn veriprechen tonnte. Rur beifpielemeife wollen wir ale mertwurdig anführen bag bas Beigmalen jur Trauer und bas Abichneiden eines Ringergliebes babei unter ben Schwarzfüßen und Mantan, bag tas "Beriechen" und herumreiben bes Befichts auf bem bee Unberen gur Begrugung in Brafffren, am Dringco, bei ben Botofuben, Cetinios. Californiern u. a., folde Barallelen ju polphefifden Gitten barbieten (Deing Dar. c. I. 592, II. 166, 206, berf a. I. 335, v. Martius 46, Gilil 324), und tag bie Ratcheg und Creef ju ihrem Atel chenfo in einer anteren Sprache rebeten ale unter fich (Nuttall 285 ff., 277), wie tief in Samoa und Tonga gebraudilich war. Roch meniger als auf bergleiden Dinge burfte auf Die Arbulidfeit bes Charaf. tere ju geben fein melbe Hale (a. a. D. 116) amifchen ben Auftra. tieen und ten Gingeborenen von Oregon gefunten ju haben glaubt, und auf bie Unficht Latham's (199), welche, jum Theil in Ueberconflimmung mit Pickering (The races of man. 1849, p. 105, 112), in ber Bevollfetung von Californien, Oregon, Beru und Ceuabor bie unternehmenben Candwichinsulaner wiederzuerfennen meint. Daß folde wirfid an verfdiedene Buntte ber Beftufte von Amerita verichlagen morten unt die Meereeftromungen einer Ginmanterung bon Boloneffen ber nicht ungunftig find, ift fo giemlich bae Einzige mas fich ju Bunften einer naberen Begiebung ter Infelwelt ju Umerifa in etbnographifder binficht geltent maden lagt.

Beit beffer verburgt ift die alte Berbindung Europa's mit Nordamerita. Der Entdedung und Bestedung Gronlands durch die Rotomanner von Island aus (986) folgte eine zweite Reise (1000) welche sie nach helluland (Reufundland und Labrador) und Rarkland (N. Scotia) führte und sie turz barauf zur naberen Untersuchung von Binland veranlaßte, wo sie von den Efrälingern angegriffen wurden Einen Rampf mit diesen hatte auch Thorsinn zu bestehen der im 3 1007 dahin tam. Was die Antiquitates Americanae, benen wir viese sicheren Rachrichten verdanten, über die Strälinger in Binland mittheilen, ift Folgendes. Sie kamen zu den Normannern, insbesontere zu Thorsinn, stets auf Schiffen und griffen mit großen Steinen an, die sie mit einem Brete schleuderten. Don Farbe werden sie duntatur, die ficht schwarz genannt, von wildem Besen, steiner Status,

großen Augen, baglichem vermirrtem haar und breiten Badentaochen (p. 149, 180, 183). Saufer batten fie nicht, fontern wehnten in boblen. Mit bem Ramen ber Stralinger (3werge) legeichnen jene alten Berichte alle Gingeborenen von Amerita mit beneu bie Norman. ner jufammentrafen ohne Unterfchiet, auch bie Colimos von Bron. fant mit welchen fie icon um bas 3. 1000 befannt geworben maren. und es ift taum mabricheinlich bag eine fo beträchtliche Berichiebenbeit wie bie ter Indianer und ber Cefemos von ibnen unbemeift ober boch unermabnt geblieben fein follte, wenn fie in Binland auf Intianer geftogen maren. Dir haben temnad Grund ju vermuthen (tenn volle Siderheit gemabren bie vorftebenten Angaben nicht, wie v. Etel 21 richtig bemertt), daß bas Binland ber Rormanner bon Getimos bemobnt mar", und bag tiefe erft in fpaterer Beit meiter nach Rorben jurudgebrangt murben. Gine fpater anguführente Gage ber Gefimos ideint bieg ju beftatigen. Dan tann bagegen nur ben Einmurf erbeben daß fic Traditionen von ber Anwesenheit ber Normanner nur bei Indianern, nicht bei Estimos gefunden haben, befontere eine Die fich fpeciell auf Thorfinn's Rieberlaffung ju beziehen ichien im 3. 1680 (Antiqu. Am. 374) und baß jene außer mit lepteren alfo auch mit Indianern gusammengetroffen fein muffen. Indeffen glebt es bergleichen Sagen vielfach auch anderwarts (f. oben p. 27); einige berfeiben ergabten von weißen andere von fdmargen Menfchen bie in alter Beit fich in verschiedenen Theisen von Amerita gefunden batten (Bufammenftellung bei Havon 49 und bei M'Culloh) und es ift meift nicht zu entscheiden mas an ibnen mabr ober falich ift. Allerbings mogen fie jum Theil fich an tie Nabrten ber Rormanner nach Amerita fnupfen bie fich bie in bie Mitte bee 14. Jahrh. mit Giberbeit verfolgen laffen und fich vielleicht weit noch Guten bin erftredten, möglich aber auch bag fie, ibre thatfadliche Budtigfeit vorausgefest. fich nicht auf die Rormanner, fondern auf Irlanter begieben, wie fic meiterbin zeigen wirb.

Das Binland der Normanner mar hochft mahrscheinlich das fpåtere Raffacufetts und Rhode Island. Dafür fpricht vor Allem die Angabe bag ber fürzefte Lag bort 9 Stunden dauerte, was genau

<sup>\*)</sup> Daß die in ben tumulis bes Mifffffppi . Thales gefantenen Bebeine ben Estimos jugehotten bie in alter Beit bort gelebt batten, nimmt von Brounschwelg (77) wohl allein an.

unt bie Breite von Lighton Rock am Taunton R 410 45' binfubrt. wo tee Relieninschrift mit Ihorfinn's Ramen fich findet. Diefen liefert menigftens ungweifelhaft bie Abbilbung in ben Antigg. Am. Pi X-XIII nebft einigen anteren offenbar romiften Charafteren"), mabrent tie \_ nach taquerreotypifder Aufnahme" gezeichnete Copie bei Schooleraft (IV, pl. 14) gwar bie legteren Beichen, nicht aber genen Ramen barftellt. Comobl bie Bergleichung beiber Abbilbungen ale bie ter beiten Berte in benen fie fich finden, lagt bie großere Sorgfalt und Genaugteit bei ten norbifden Forfdern erwarten, und wenn Schooleraft (1, 114: IV, 117) von ber Erflarung ergafit bie ihm ein Algontin-Briefter Chingwank von jener Infdrift als auf gwei Indianervoller beguglich gegeben haben, fo thut tief ber obigen Anficht nicht ben mirbeften Gintrag, tenn bie Infdrift befteht aus gwei Arten von Beiden, teren eine, tie große Mehrjahl, offenbar Raleteren von intianifdem, mabrideinlich fpaterem Uriprung find, wabrent tie antere, wie foon bemerft, aus romifden Charafteren beflebt, mas ren Chingwauk felbft burd bas Eingeftanburg anertannt morten ift, bag er einige ber vorbandenen Beiden nicht ju beuten miffe. Dag tie Infdrift gang von Intianern berrubre, botte Sebooleraft icon in Rudfict auf Diefen letteren Umftand nicht fo unbedingt bebaupten butfen Aebnliche Infdriften, boch von zweifelbafterem Urfprung, bat man antermarts gefunten (Antigg. Am. 359, 397, 401). Bang in berfelben Gegent welcher ber Dighton ober Assonet Rock angehört, im Pall River, ift ein menfchliches Cfelet gefunden worden in Berbindung mit manderlei Wegenftanden von Bieffing, Die allerdinge nicht nethwendig auf Die Rormanner gurud. geführt merben muffen (Raberes barüber bei Haven 107), aber bod ben Gebanten on tiefe nabe genug legen. Entlich ift ale bierber geberig noch bas mertwurdige fleinerne Baumert von Remport (Rhobe Belaut) zu nennen, bas zuerft von J. T. Smith (Discovery of Am. by the Northmen Lond. 1839) gewürdigt und befprochen worten ift, bonn von Rafn (40), beffen Abbilbung gang bie achtedige Conftructien ter alten Baptificrien ter Mormanner jeigt, wie fie neben ben Arrhen gebout ju werben pflegten. Dag nicht mehrere Ruinen aus

<sup>\*)</sup> Bon bein Ramen ber Gefcheten Abrifinn's ober ber Babi ber Munnfast, wie es bei Defchet (100 not ; und in Austand ileb? p. 101) beift, ift nichts zu feben Dieft find Conjectuzen

jener Beit ju entbeden find, erflatt letterer genugent baraus bas bie Rormanner meift Soly ale Baumaterial vermendeten, und bebt gugleich bervor (p. 51) bag Bifchof Eric im 3. 1121 nach Dinland ging und bort geblieben gu fein icheint. Bir burfen mit Dabriceinlichteit and biefen Daten ichliegen bag bie bortigen Rieberlaffungen ber Rormanner nicht unbedeutent und pereinzelt gewejen find. Much bas Monument von Remport ift indeffen nicht unangefochten geblieben Bur Beit ber Grundung biefer Statt (1838) foll es noch nicht eriftirt haben (Petersen, Hist of Rhode Isl. 168, 171, 175). Die erfte Ermahnung teefelben geidieht in bem Tefiamente tee Governor B. Arnold von 1677 ber es als .. my stone built wind mill" begeichnet. woraus man freitich ebenfo leicht und ebenio unterechngt ichliegen fann baß jener fle erft erbaut habe als baf er fie batum ale fteinernes Bebaute bervorbob, meit et gang ungewohnlich mar Windmublen von Stein ju bauen unt er nur ein vorgefundenes Bautentmal für feine 3mede benugt batte. Much bag bie erfte Binbmuble in Remport im 3. 1663 bergeftelt murbe (Schooler, IV, 117, 153), giebt feinen Unbaltepuntt für weitere Schluffe. Das Copenbagener Rufeum ame ntanifder Alterthumer befiet viele Stude, namentlich aus Rafachie fette, Bennfploamen, Dhio, Conncellent welche ffuntinabifchen Miterthumern auffallent gleichen. Diefetbe Rebnlichfeit zeigt Die form ber Obntian . Pfeifpigen aus Mexico und ber Reile aus Diorit von St. Croix (Bullet. soc. geogr. 1845 1, 182 # / Bae bie Benennung Binfante nach bem Beine betrift ben bie Rormanner bort vorfanben, fo macht fie teine Schwierigteiten; auch bie erften Roloniften von Reu England haben feine Dienge und Bortreiftichfeit gerubuit (Young 247).

In hritramannaland, das auch Irland it mikla genannt wurde und Binland "gegenüber lag", lebten, wie die dortigen Stralinger fagten, Menschen in weißen Aleidern welche Stangen mit webenden Tuchern unter lautem Aufen vor fich ber trügen [Antigq. Am. 162] Plan wurde geneigt sein ju glauben daß man erft spacerbin aus biefen neige geffeideten Menschen weiße Menschen gemacht habe, winn nicht weitere Berichte, die ebenfalls ben nordischen Sagas angehoren, und ber Rame Irland zu einer autderen Auffassung ber Sache hinführten, die freilich buntei und zweiselhaft bleibt. Es wird nämlich erzählt um 983 sei bre Marson nach hvitramannaland verschlagen und dort getauft wor-

ben, ben ben Ortnep Infeln ber aber fei bie Radricht ju ben Rormannern getommen, man babe jenen beit aufarfunden unt er fei bort wohl befannt. Gudleif Budlaugion, Thorfinn's Bruber, beißt es andermarte, fei um 1027 bei ber Rudfehr von einer Sandelereife noch Dublin burch Sturme weit nach Gutweften verfchlagen morten in ein Land teffen Sprache ibm Die jeifche fdien, und fei bort ale Gefangenet por Biorn Mebrantion geführt morden, ber im 3. 999 pou Beland hatte flieben muffen und feittem veribollen mar. Die bierin enthaltenen Anteutungen über bie Unmefenheit von Belandern in Rorbamerita fint nur fdmate Couren, both ideinen fie wenig. ftene bieg foliegen ju laffen, bag bie Mormannet felbft an bie Wegenmart terfelben in ben von Binland jutlich gelegenen ganbern glaub. ten und fie vielleicht fat bie erften Entreder ber neuen Belt bielten. Zoll ihnen tod auch Island icon 65 - 70 Jahre por beffen Ent. tidung burd bie Rormanner (860) befannt gemefen fein (Antigg. Am 149 nad Rast und namentlich Letronne, Recherches sur le livre de mensura orbis terrae Paris 1814 p. 133 if), obmobi sid in bem Buche bes rifden Mondres Die uil de mensura terrae vom 3. 625 nichte von ber Sage findet bie ein neuerer Geriftfteller aus ibm entnommen baben will, bag bie Irlander icon im 6 Jabrb. Rorbamerita entredt und beffen fublichen Theil ju Gnte bes 8. 3abrb. regelmäßig befucht batten. In Cusie's Beidichte ber Irofefen (bei Schooler, V. 632) wird von ichiffbruchigen meißen Menichen ergablt die por ber Beit bes Columbus nach R. Carolina gefommen, bort aber umgebracht worben feien; to indeffen bie Beitbeffimmungen bie jenes Bert enthalt gar tein Butrauen verbienen, lagt fich barauf nichts geben, obgleich bie fruber angeführte Sage ber Schamanoes auch von Beißen ergablte bie in alter Beit biefe fublichen Gegenben bewohnt batten. Caradoc's History of Wales welche von ten fabrten tee ireiden Bringen Madoc rebet, bie um 1170 fallen follten ericien era 1584 und teinte nut bis jum 3. 1157, bie Darfleifteng aller froteren Greigniffe in tem Buche ift erft jur Beit Geintich's VIII gefarreber worten. Im Weften bes allantifden Decans foll Rabot ein großes berrliches Land entbedt haben, und in golge tiefer apo. tepbifden Gefdichte bat man in ben verfchiedenften Inbianerfiam. men - fie finten fich aufgegablt bon Warden bei Dupaix II, 155 ff. - Die Rachfommen ter alten Gaten fenden mollen; fetbft noch Morse

(31, App. 145) berichtet bieß von mehreren. Chaplain berficherte im Lande ber Rastastias Indianer angetroffen ju baben welche galifc rebeten, Capt. Stewart wollte ebenfalls folde aufgefunden und befdriebene Bergamentrollen bei ihnen gefeben baben. Bor einiger Beit batte man Ausficht die Rrage über die Irlander geloft ju feben durch die genauere Untersuchung des Grave creek mound bei Moundsville am Dhio (Birginia). Sie führte gur Entbedung eines ovalen Steines von 1% Boll gange ber mit einer Inschrift verfeben mar. Der bugel felbft ichien burd Begrabniffe Die zu verschiebenen Beiten fattfanben. febr allmalich entftanten ju fein und trug eine Gide bie ein Alter von 500, nach Anbern von menigftene 700 Jahren nachwies. Rach bem Steine ift auch von Elfenbein und Borgellanverlen bie Rebe gemefen , welche die Ausgrabung ergeben babe. Die Infdrift murbe von Schoolcraft für celtifch, von Jomard für libpic erflart, nach Rafn tamen ibre Charaftere ben angelfachfichen Runen am nachften und fie mare bor bas Ende des 10. Jahrh. ju fegen. Andere, namentlich Squier, bezweifeln ibre Aechtheit (Schooler, I pl. 38, IV, 129. J. R. Geogr. Soc. XII, 260, Transactt. Am, Ethnol. Soc. 1, 380 ff., II. 200). Go bleiben benn die Rabrten ber Irlander gang in bas Dunfel ber Sage gehüllt, obmobl bie vielfache Biebertehr ber Grablung bon ihnen an verschiedenen Orten und ju verschiedenen Beiten une überreden ju wollen icheint, bag wir in ihr tein bloges Dabrchen ju feben baben.

Die Untersuchung ber alten Beziehungen in benen die Bevöllerung von Rordamerita zu andern Erdtheilen gestanden hat, führt nur zu wenigen sicheren Resultaten von positiver Art: um so stärker macht sich das Bedürsniß fühlbar durch Erforschung der einheimischen Denkmäler der Borzeit diese Lüde unseres Biffens so weit als möglich auszussäufüllen; doch auch dieß gelingt nur zu einem kleinen Theile. Erst in neuester Zeit ist diese Quelle in ihrer Bichtigkeit erkannt und mit vielem Fleiße benutt worden, die älteren Schriftsteller die über die Ritte des verstoffenen Jahrhunderts hinaus thun amerikanischer Alterthümer kaum irgend Erwähnung; Carver, Adair, Bartram scheinen die ersten zu sein von denen dieß geschieht. Die Geschichte ihres allmälichen Bekanntwerdens haben Warden (bei Dupaix II) und ausführlicher Haven gegeben.

Schon bie geographische Berbreitung ber alten Dentmaler weift

barauf bin bag bie Bolfer benen fie ibre Entftebung verbanten, feine Geefabrer maren, fonbetn gan; bem Binnenlande angeborten. Gie fehlen namlich faft gang in Bleu Gngland iben feche norboftlichffen Stgaten) und auf ber gangen Officte ber Alleghanies bis zum Diere bin und bie in tie beiten Carolinas bingb; im Morten ber großeit Seen unt ter Ralle tes Difffffppi fint bie fest teine befannt. Gie erftreden fich vom außerften Rordweften bes Stagtes Rem Dort am Ontarto und Erie Gee bin in ben Weften besfelben und uber das Aluggebiet tes oberen Chio, turch ben Beffen von Bennfpfpanien unt am Sufquebannab binauf bie nach Whoming; inbeffen fint fle in biefen Gegenten, wie in Bitginien Midigan und Jowa, mintet jablreid, obwohl fie einzeln felbft noch weiter weftlich vorlommen bis nach Rebrasta. In großer Menge finden fie fich und zwar immer borgugeweife in ben fruchtbaren Rlugtbalern und reichen Ctufentan. been in Chio, Intiana, Illinois, Bieconfin und ten fammtlichen Staaten ju beiten Seiten bes unteren Deiffiffichi, mit Ginfdlug von Matama Georiga und Borita im Often unt bon Teras im Beften (Sauter Antigg, und in Smithsonian Contrib II) Die forgfaltigen Untersuchungen bon Squier and Davis, die bon Whittlesey und mebefontere fur Deconfin von Lapham ergangt worben fint (Smithsonian Centrib 1350 und 1855)," haben ergeben bag fic Die fammtlichen Denemaler in brei Raffen bringen taffen, beren Gigentbumlit feiten jebod feine fdatfe Erennung gefiatten, fonbern all. matich ineinanter übergeben 3m Mortweften tes begeichneten Bebietes, befonters in Dieconfin, nadittem in Midigan Jowa und Bifour berriben bie riefenhaften Baereliefe por melde aus Erbe gebaut fint und vericietene Thiere, Gitedfen, Gdilbfroten, Bogel, Edlangen, am baufigften Baren, biemeiten felbft Menfchen vorftelten. Gie find meift in Reiben angeordnet und in Berbindung mit the nen tommen tonifde Ertaufmurfe ober tumuli vor, welche ebenfalls bemeiten reibenformig geftellt find in furgen Linten, feltener eine Ginjaunung bitten. In ten Gaupt. und Seitenthalern bee Obio finden fit nur menige jener gegantifben Thierfignren, bagegen treten tonifte, baufig auch poramitate tumuli, me'de oben abgeftumpft und

<sup>\*</sup> Einige neuer Auführ über biefen Gegenfind, mein in ameritant ihm Brighteiten, boben Nott und Gliften, The indigenous rucce of ihn warth p 182 note angerührt.

Lab. Anthropologie 2, 40

auf Stufen ju erfietgen find, in febr großer Menge auf und in ihrer Rabe zeigen fich geschloffene Ert. und Steinwalle oft von bedeutender Große und tegelmäßiger Geftalt. Beiter nach Subrn in ben Staaten am mericautiden Meerbufen endlich werben biefe geschloffen nen Balle seltener und fleiner bir taman bagegen großer besondere in horzontaler Ausbehnung, ergelmäßiger und vorherrichent ppramibal, auch finden fich erft in diefen Gegenten Sputen von Bachteinen.

Die Beftimmung biefer mertir urbigen Bauten lagt fich nur theile weife mit Sicherheit angeben. Die groben Thierfiguren - fe meffen in Bisconfin amifden 96 und 150' - enthalten banfie Rentden. funden, auch Gebeine von Thieren (Baren, Ottern, Bibern) bat men nebft Megten und mandetlei Gerathen in ihnen gefunden. 30 neuerer Beit find fie von ben Gingeborenen, Die jeboch uber ipren Urfprung nichte mitgutbeilen miffen, oft ale Begrabniffe benutt worben und bemfelben Smede verbanten fie bodig mabricheinlich ihre Entftebung. Die Thiergefielt verliert babei alles Auffallente fobalb mon fic erinnert bag bas " Totem" ober Ramitienwar ven unt mpfteide Beiligthum ber Indianer meif ein bestimmtes Thier mar, bas eine bobe religible Berebrung genog und nicht felten au ibrer MbRammung in bie nadfte Begiebung gesett murbe. Diefe Art von Baumerten fceint alfo gang vorgnasmeife ben eigenthumlichen religiblen Bornt. lungen ber Cingeborenen ju entfpreden und unmitwibar que ibnen entsprungen au fein. Das mertmutbiofte Monument bleier Art, beffen Deutung fich und fodter aus bet Wothologie ber Invianer bon felbft etpeben wird, ift bie gegen 1000 lange Schloner mit bem Gi bad fle ju verfclingen im Begriffe ift (Abbitbung bei Squier and Davin p. 96; Rabetes über biefe Gattung bor Dentmalern in Silliman's Journal of sc. XXXIV. 86 ff., Monateb. der Gef. f Erbf II, 180).

In Addicht ber rumuh bes Mistisppi-Thales weide und möglichen Beftalten und Größen zeigen, ist von Allem zu erinnern baß jedenfalls ein großer Theil berjelben nicht von Renschen gedaut, sondern
auf nutürlichem Wege entftanden und nur von den Bewahnern bes
Landes, befonders zu Begrähnissen benuht worden ift: "Riemand"
isagt Parker 89) "der die vielen Tausende berfelden geseben hat, wird leichtgläubig genug sein um nur den funsbanderiften Ideit betfelden für Renschenwert zu hatten." Andere isch auf eine große

Didilgfeit ter Bevolferung von Rortamerita in vorbiftorifcher Beit fetr unficher bleiben muffen, fo lange tiele frage nicht genauer un. terfact ift, burfte leicht jugegeben werben. In Rose County (Chio) allein belauft fich bie Jabl ber tumuh auf 500 und bie ber Malle welche Plage von vericbiedener Große einschliegen auf 100, im gangen Staate Obio merten bie erfteren auf menigftene 10000, bie letteren auf 1000-1500 gefchapt. Die Wolle baben 5-15' Cobe, bie von ibnen eingeschloffenen Plage balten gewöhnlich 1 - 50 Ader, nicht felten 100 - 200, einzelne fogar 5 - 600 Ader. Die tumuli find 6-30' einzelne fait 100' boch bei einem Umfange von einer baiben englifen Meile, und werben auf einer Treppe ober in Smedenmin. bung etfliegen. Beibe Arten bon Bauten befteben aus Erbe ober Grein, bod feltener aus letterem, bfter aus beiben jufammen, an Mauermert fehlt es aber gang (Squier) Der berühmte Grave creek mound in Beft-Birginien bat 70' Sobe bei 837' Umfang (Morton 221) Die tumuli bezeichnet Squier als Begeabniffe, Altace, Tempelberge, Obfervatorien u. bergl., bud ift nur Erflered ftreng ermiefen, obateich es ficher fceint bag nicht alle biefe Beftimmung hatten und nicht unmabricheintich ift bag, wie fo haufig vortommt, auch bier bie Etallen bes Gultus jugleich bie Graber ber vornehmen Tobten maren. Rande terfetben befteben aus verichiebenen Schichten ober Lagern von Gebe Ries, Gebeinen u f. f. und biefe namentlich balt By uier für Coferaltace, to fie nachft Reften bon mancherlei verbranuten Begenftanten gragment, bon gebranntem Thon und inebefondere "Beueiberte" bon tiefem Material in veridiebener Brofe befiten follen. Bon Berbrennung ber Leichen finder fich nur felten eine Cpur. Man bari biefe Auffaffung ale mabrideinlich gelten loffen, ungweifelbaft ift fie nicht, fo lange nicht noch weit umfaffendere Untersuchungen Dufer Baumerte angeftellt find ale bieber gefcheben ift.

In Statte Rem Jort tommen tumali por welche Lielen als gerieinsame Gtaber tienten (Squier Autiga 98), mahrend fie anter
warte, nenn fich in ihnen uberhaupt Bedeine finden, inmer nur ein
empiges Felet enthalten obwohl es an großen allgemeinen Begrabmatiligen and fonft nicht fiehlt, lettere find von bedeutenber Große
in Inneffee. Wifoun, Gentudy und unteren Gegenten bes fienen
Beftert unt bifieben nach Squier's Begleitebung und einer Neuge

bie Ruochen ter Tobten niebergeligt ju buben icheint. Pilson (36) ichiltert fie in der Rabe von Lerwigton Mintudu) einfachet fo, bas auf einem Grunte von langen breiten Steinen Die Leichen niebergelent, burd Reiben fentrecht gefiellter Steine von einander getrennt und mit einer ameiten Lage borigonteler Steine Leb. It fint, auf welle der mieterata Leiden liegen u. f. f. Die aus ten tumulie gewonnte nen Rnochen gernelen gum Theil angenbildtim an ber Buft, ebenfo wie eie in den Ralfdeinoobien bon Rentudo gefuntenen fog, Rumien, bie ibre Erbaltung jebod nicht ber Runft, fondern bet Ratur verbanten: mele berfelben miren gang mit Calpetir burchjogen iMitchill in Archaeol Am. I. 369 ff., Warden tet Dupaix II. 47) Siemeilen fant man in biefen boblen leiden bie gunadit in ein Stud grobel Reng gemidelt maren, meldee que freier Cant, nicht auf bem Bebftuble genacht idien und einen Urbertug von Rebern batte; bie aufere Bebedung befant aus einem eigenthumlichen Retwert ober aus Thierfellen . Atwaler 132, 136, Mitchill a. a. D. 318 .. Die in ben Boblen gefuntenen Stelete jeigen tie befonnte lauernte Stellung melde Morton (244 f.) ale febr allgemein gebraudlich in gang Amerifa nachgewiefen bat; fie ift in ber Tbat porquemeile ben Gingeborenen biefes Erbtbeile eigen und fdeint in vorbiftorifder Beit in arober Anetebnung geberricht ju baben, bom fommt fie feinesmeas burdaangia in ten alten Grabern vor (Atwater 134), Enblich bat man nicht felten Ernben entredt mit großen Saufen von menichichen Bebeinen Diefe letteren laffen fic mit großer Babrideinlichfeit ale Die aftgemeinen Begrabnigblage ber enigen Indianer bezeichnen, benn es ift befannt, namentlich aus Charlevoix, bas :. B. mebrere 3rotelenvoller biele Sitte bes Begrabniffee batten, melde bei Gelegenbeit ibres großen Tottenfeffes alle 5 ober 10 3abre in Anwendung fam. Ibre Lobren aufammen in einen legelidtmigen Gugel gu begraben mar nad Bartram bei manden fübliden Bolfern üblid, und noch menerbinge bat man bieweilen folde tumuli jum 3mede eines Gingelbegrabniffes von ten Omaba, Dfagen, Ratches, Siour errichtet gefunten (Squier Antigg. 99 ff., 112). Gin alter Cfagenbauptting erinnente fic bag er ale Rint einen berfelben batte entfteben feben. man boute ibn um einen berühmten Arieger barin gu begraben und er wuchd und erhielt feine fonifche form votzüglich beburch, bag parübergiebenbe Jubianer lange Beit bafür forgten ibn immer um etmas

in vergriften ihmatherstonangh 1 287). Daraus ideint beirettugeben daß tiefe Art von Tonfmalern auf die Borfabten ter jegigen Indianet, nicht auf eine von ibnen verschiedene Race jurude jufabten ift, wie man öftere behauptet bat, und daß tie fonst fichiche Begrabnismeife nur in inateret Beit allmalich außer Getrauch getemmen ift. Daß tie tumali bisweiten auch eine andere Bestimmung halten wird fich spates jeigen

Gin großer Theil ber olten Bauten lagt fich mit Ciderheit als Reftungewerte betratten 3m nerbliden Coio in Rentudo und Tenneffer find tiefe bie Diebrgohl 3bre Lage und gange Gineichtung geigen bief beutlich, mo Graben auf ber Mugenfeite eines ober mehre. eie Balle geführt fint, bleibt boruber fein 3meifel Din Thale bon Booming am Cafquebannab ; B. liegen folde Werfe von elliptifder Rorm, nad ber anen Ceite 337', nach ber anteren 272' im Durch. meffer, ein Ball mit febr alten Gichen bestanten und von einem Braben umgeben, leicht zwar erreidbar fur Rabne auf bem Toby s Creek, fenft aber nur mit einem einigen 12' meiten Bugang verfeben ill bapman 9). In Adam's County (Obio) findet fich ein ball von ! Zengt. Mellen gange mit einem 64' weiten Graben ter an manchen Etellen burd feftes Gieften binburchgegebeitet ift; ber erftere ift put vier regelmagigen Boftionen befeftigt und trug einen Boum von 600jabrigem Alter Gin Bert von abnlider Grofartigteit egiftitt fouft nut noch an ter Munbung tes Großen Dliami (Schooler V. 661). Das udetlidfte Dentmal tiefer art icheint ein Geftungemert in Bem bamp. ibire ju fein, bas aus Mauern von Stein besteht gwiften bie eine Aullung von Gete geworfen ift (Squier Antigg 145) Das bete Alter vieler von biefen Bauten ergiebt fich gunadift aus ben Jahres. ringen ber Baume bie auf ihnen fteben, und meiter aus ber Bemettung bag Reftungemerte mebefontere, um threm 3mede ju entipreten, jur Beit ibrer Benusung baumlos gehalten werten mußten Die große Plenge biefer Art von Dentmalern lagt barauf friegen bag nich bie alte Bevelferung en einem beftandigen Ariegeguffante befond und madit eine große Austehnung bes Aderhaues und eine friedliche bobere Cultur in alter Beit unmabriceinlich, obwohl zu beachten ift bag bie Unnahme einer gewiffen Gleichformigfeit bee aften Gulturgu. Bar bes in Diefen weiten Santerraumen fich burch teinen pofitiven Grant unterflügen läßt.

Bou und Unlage ber Geftungewerte fprechen alleetinge jum Theil für eine bobere Entwidelung ber Reregofunft als man ber ben India. nern ter neueren Beit gefunden hat indiffen nat fich feloft Squier. ber ibangfie foricher auf tiefem Gebiete, melder bas Alter und bie Urbeber Cerfelben fruber weit bober freuen ju burfen alautee, neuerbings burd bie Thatfaden gegmungen gefeben feine Unficht ju antern, torne er and ben Umfang nicht genau begeichnet in welchem er tief au thun nothin fand Biete bee ipgenang ten alten Benungen bie ber Staat Rem Bort befigt, haben burch bie in ihnen gefundenen Begen. fante welche ten jegigen Indianern jageborten, ihren neurten Ut. iprung ausgewiefen, und untricheiben fich in ihrer gangen Untage barmaue nicht von tenen welche von ben Brofefen unt von vielen antern Intianervollfern im 17. Jahrhundert bis nach Alorita binab gebaut warten in quier Antigg. 42, 53, 150); ibre Befalt ift nicht geometrifd regelmäßig, fontern tichtet fich nach ber Ratur bes Tercaine, fle beft.ben que Graben und Ballen, welche einen Raum von 1 -5 ober noch mehreren Adern einichlieben und oben mit Bulifaben. jaunen befrange maren, mas mit Champinin's Beidretbung eines Cores mit bier folden Baunen, mit Cartier's Ungaben über bogetaga an ber Stelle bes jegigen Montreal (Ramusio ed. Ven. 1606 UI, 380, de Laet II, 11), mit Hennepin's und Lafitau's (fl. 3) Schilderung ber verpalifatieten Irotefenftabte nabe genug übereinimmit. Die huronen batten Zorier bie mit 8--9' boben Malifaten. jaunen befofent maren, binter nel ben fic Galeneen gut aufgehauften Stonen befanden, tefontere forgilltig murten bie Grencorte burd Beur und Graben gefdust (Sagard 115 f.) Hehntige fifte Bidge bie nicht blos im Befige ber Intianer, funtern bodift mabeichemlich auch ihr Bert maren, fanden fich an ber Grenge ber Beguots unt Norraganfets und anderwarts in Reu Ungland (Potter 24 .ots, 84 note), in Birginien (Kercheval XXVI) unt fouft. Die Beridite uber de Boto's Sug ergablen von einer Beftung in Mobile aus bicht anermaderflebenben Balfen bie mit Querbalten unt Gallng. uftangen befegigt maren; Moetel fullte bie 3mildentaume aus and abe 50 Schritte weit fant ein Heiner Thurm fur 7 - 5 Menichen Achn, de parte Beffungen maren Mibaine und Capana (Herrers VII 2 1 and 3 t., ogi que Oriedo XVII, 26 und 28 über bie Bitte oferer Urt; Die Ratches morfen noch im 3. 1728 einen Ball

auf jur Bertheibigung und ichutten fich gegen lieberichmemmungen burch entsprechente Bauten Die Indianer ber Reugeit felbft gefteben gmar oft ibre Unwiffenheit über ben Urfprung jener Dentmaler, judeffen murte bem Miffionar Kirkland von mehreren Geneca verfichert bas bie alten Beftungen in ihrem Lante bon ihren Borfabren felbft por 3 - 500 Jahren gevaut morten feien gur Bertheidigung gegen bie meftlicheren Boller, und auf Bong Island begegnete gran in Rudicht ber bortigen Berte benfelben Bebauptungen ber Gingeborenen (Colleet. N. Y Hist Soc. II, 92, III, 827, Haven 43). Dieje Tratifisnen die in größerer Aujahl vortommen (Behooler, IV, 135) mit Gov. Cass (N. Am. Review 1826) ale werthlos ju verwerfen heat tern Grund bor, ba fie einen Gegenftant betreffen uber ben bie Gin geborenen febr mobt unterrichtet fein tonnten. Rach ber Cage ber Pelamated bei pedemelber (C. oben p. 21) fanben biefe auf ihrer alten Banberung die Alligemis im Befite von Bertheibigungemitteln bir ben ihrigen überlegen maten Dieg Alles beutet bestimmt barauf bin buß bie Beftungsmerte ber Indianer in alter Beit biefelben maren wie fpaterbin (bgt. M'Culloh 512 ff.), und wenn bie aften Bauten auch bier unt ba eine bobere Aunftfertigleit zeigen ale bie Gingebo. tenen bet Reugett verviejen haben, fo ergiebt fich baraus noch teine Babrichenlichfeit bafur bag gang audere und bober gebildete Boller bar ihnen biefe Banter inne gebabt batten.

Allen großeren Bauten bie fich in Folge ihrer Bestalt ober Lage nicht wobl für Jeftungen erklaten laffen, spricht Squier eine gottesbeinftliche Bestimmung ju. und es mag tieß als nicht unwahrschenlich neiten, wenn man nicht vorzieht unsere Unwissenheit über diese Dinge inngugeftehn. Bollig unberechtigt aber redet er von Sonnencultus und Tienschenopfern bei den Erbauern zeuer Dentinäter, den sogen mound builders, da er immer noch darun sestidit bay biese eine vollig verschollene, von ben späteren Indianern gang verschiedene wase genesen seinen, und in folge davon far ibn nebet Grund hinweg-stat selbe Analogieen zwiichen beiden vorauszusepen. Die Parallelen mit ten Tempelbauten und Gebräuchen bei Böltern ber alten Weltsechen selbstweißent mit der Bergit mit ber Beubtung Daß aber die Revolkerung der Borzeit mit der ber Neuzent vielmehr einen ganz unmittere taten historischen Zusammenhang hatte, insbesondere mit ten Boltern tes Batoffen. Der Bereinigten Staaten, wird aus mehreren atteren

Angaben mabriceinlich welche beren Baumerte betreffen. In Anileo und mabrideinlich ahnlich in anderen Stadten mar ju de Soto's Reit bas baus bes Berrichers auf einem tunftlich gemachten Sugel erbaut (Herrera VII. 7. 2. Garcilasso, Hist, de la cong. de la Floride I. 2 27). Daß abnliche Gugel bei ben Greet in alter Reit als Afple und zu anderen 3meden bes offentlichen Lebens bienten, ift mehrtad bemerft morben. In ber Mitte ber Cherofee Dorfer fant ein runber 20' hober 30' bider Thurm von Erbe, bas Rath. und Berfammlungsbaus, in welchem Betten bon Robr zund umber ftanden: ber Eingang mar flein und bas Gebaude batte feine Renfter (Ramsey 169). Bon abnlichet Form icheint auch bas von Timberlake (32) 1761 besuchte Rathbaus gewesen zu fein. Swan erzählt 1791 thei Schooler. V. 262ff.) bag bie Borfer ber Creef gu feiner Beit aus 20-30 baufern beRanben beren größte 150-269 Menfchen faßten. Bedes Dorf batte einen öffentlichen Blag mit einem Biered ir bet Mitte bas an ben Geiten 30. lang mit breifach terraffirten Logen umgeben war. 3m Rorboften beffelben fant bas marme baus, eine vollftandige Pyramide bon ungefahr 25' Sobe bei gleich großem Durchmeffer der Grundflache, mit 6' hoben Mauern von Thon Die fich oben in eine Spige rereinigten, im Innern eine breite runde Bant bon Robr und in ber Mitte bae Reuer; im Gubweften befand fich ter fog chunkeyard, der Blot filt Berfammlungen Spiele und anbere Beierlichteten. Rach einer Ganbidrift Bartram's wird biefer von Squier (Anting, 230, 240) ale ein großes Biered befdrieben bas bon terraffenformigen Erhöhungen umgeben ift, in feiner Ditte eine Bleine Bpramide, auf einer Seite einen fünftlichen runden bugel und auf ber anderen eine Terraffe bot. Die Unordnung Diefer Bauten foll fich fpater etwas geanbert haben, obrobl fie im Befentlichen biefelbe blieb, und die Cherofee natten abuliche Baumerte (Payne Me.): es liegt alfo tein Grund vor ben Urfprung ber Dentmaler einer anderen Nace ale ber ber fpateren Bemobner bee Candes guguidreiben, benn . jene find ben Bauten ber letteren abntich genug. Daß ihre Erbauer auf einer boberen Stufe ber Gultur fanden und von Diefer in neuerer Beit berabgefanten ift, bleibt unter diefen Umftanben bie einfachfte und mabricbeinlichfte Unnahme.

Diefe Anficht erhalt eine weitere Beftätigung, wenn wir bie Begenftanbe naber in's Auge faffen welche burch bie Ausgrabungen ju

Tage gefordert worten find. Die berühmten Alterthümer bei Brabbuger von Marietta, ber Gilberichnus und bas angeblic beet gefun bene Gifen, tatiren wohl fidierlich nicht aus ber Beit vor Columbus, Eitber bot fich nur in geringer Beingegefunden, nomentlich vie Schmud in Dirainien, bagegen mor Rupfer faft allermarte in Gebrauch, in Ren Englant, 9km Dort, Berginien, Carolina und Blotito (Rad. trafungen baruber bei Squier Antigg, 267-258), both murbe ed meit moht nicht geichmolgen, fontern gebiegen vorgefunten unt in taltem Bufante bearbeitet. Die Runft bee Legitene und Lothene fteint urbefannt gemejen ju fein. Aus Rupfer mutten Comud. faden verftiebener Urt, Merte und Deifel, feltener Werfgeuge anderer Art beigeftelt. Pater Alloue's ergablt von Rupfer tas er bet ben Bincie und Citanas geschen (Marquette 139), obwohl et über ben Betrauch ten fie bon tiefem Metalle madten, leiter fein Bort berliert. Vornnann (1524) fpricht von Aupfeischmud, in teffen Billy bie Gingeborenen unter 41 ,0 an ter Rufe maren (Rumunie ed. Venet 1066 III, fol. 3491 In Cofarhiqui fand de Soto außer tielen Werten namentlich tupferne Langenfolgen und Regte (Herrera VII, 1, 15) Cabeza de Vaca (540) brichtet bon einer großen tiden tupfernen Schelle auf nieliber ein Beficht ju feben mat; fie murbe meiter im Innern vom Lante ber Mpaladen gefunden, und mobi nur ale fatgerung fügt er hingu bag bort gegoffene Detallarbeiten gemacht werben follten, inteffen bat fich, obwohl gie unieun. auch eine Art von gegoffenem Rupfer gefunden (Squier Antigg. 122). 23ft fich bernach noch nicht mit Gicherheit behaupten bag bie Inbia. ner Betalle ju giegen verftauten, fo ift body genis bag fie im 16 Jahrhandert noch tupferne Geratt ein nicht unerheblicher Angabt befagen, abnlich benen welche neuerdinge unter ber Erbe gefunten motten fint (ogt Wurden bei Dupaix II, 57) Gewonnen muede tae Aupter in tem Biefen bed Oberen Gee's auf Isle Itoyal unt am Onon tagon-fluß, mo fich alte Gruben befinden bie 4-5', biemeilen felbft 20-30' the fint und fib 2 engl Weden weit eifterden. Man bat vermuthet, bag ibr Petrieb etma 500 Jahre lang fortgefest und icon ber 1000 ober inchreren Juhren (?) gang eingestellt worben jet Selerler. 1. 85, V, 110, 396). Bahridunlich gefchab er fo, bag bas Courte burd; angemachtes Beuer calcionel und nach Aufgreffung con fenfer mit Edibaeln von Quarg, Grand u. bergt todgeacheiter wurde. hammer aus Grunfein ober Prophartiefel die man jest baufig noch in jenen ihrnben findet, wurden moht vorzüglich benust (Baguer und Sch. Il 296) Die Werfzeuge mit tenen man hier arbeitete, waren nicht bester als die der Indianer au ber Rufte des atlantischen Meeres Radft Rupfer und Silber - letteres wahrscheinlich auch aus der Gegend ten Oberen See's - haben sich Bieiglanz und große Mengen von Gemmer gefunden, melde aus den Aleghaeines herftammen nichgen.

Die antifen Aunstprobulte welde man entbedt hat, weisen jum Iheil entschieden auf einen hoheren Stand ber Runfte und Kenntnisse hin als man der den Gingeborenen ber Reuzeit zu finden gewohnt ift. boch hat schoolerafe, der die Botsaften der letteren ein ihre Urheber hält, sehr richtig auf ben schnellen Versall hingewiesen, von welchem alle einheimische industrielle Ibätigkeit in Jolge der Eussuberung zwedmäßigerer Wertzeuge, Geschiere, Aleider u. f. burch bie Weißen, betroffen werden mußte. Indesen läßt sich aus biesem Umpande wohl nur die Zunahme und Vollendung, nicht der Veginn des Versalles erstären, ber bei Antunit der Europaer vielleicht in Folge lange surtgesestet verheerender Ariege, ohne Zweisel sichon sehr weit forigeschietten nur. Schooleraft bentt daher an eine große Vollerbewegung welche durch die Einwanderung der aztelischen Völker nach Merico im 12. und 13. Jahrh, veranlaßt worden sein niege

Die gewöhnlichften Gegenstände die ju Tage tommen, find Ucte und Pfeilipipen von Stein, lettere besoudete von Quary und hornftein, erstere öftere mit einer langen Grube versehen, mit welcher man
fie häufig in ein gespaltenes Baumftämmchen einkleminte so daß die Grube allmalich sest überwachsen wurde (Belknap III. 64); dann Aragmente von Irbengeschiet aus reinem Ihon oder mit beigemischeim Quary, Aresel oder Glimmer, von vortrefflicher Qualitat, ohne Drehfcheibe, nur mit der hand gebildet und fleis ohne Glasur, doch weit bester als die Töpferarbeit der späteren zeit; die Ziereathen datun sind oft von großer Regelmäßigteit (Schooler, III, 75 ff.). Dietel. Mörser, Repel von Stein und eine große Menge von fleierenen wietwerken, namenties Ebistziesteiten ber beschiede iften Art, auch
mancheren Bögel, immer etwas berd aber meift in gentlich tichtigen Berblitzissen, mit ihren wartollerissischen Steinender und tressenden einen gemifen Bejdemod geigen, febr gut politt fint und weit über bem fteben moe bie Indioner ter neueren Beit felbft mit europaifdiem Bertzeug berguftellen vermögen. Squier glantt unter ihnen einige nur ben Tropen angeborige Thiere, wie g B. ben Lamantin, ju erten. nen ; ba mie inteffen nicht miffen ob bieje fraueen ter Ratur unmit telbar natgebilder find - bietleicht fellen fie jum Ibeil phantaftifd: untbolouifbe Befen bar - ift eine folde Rolaerung febr gemagt. Ebiertorie baten taufig ale Bfrifen gelient, auch Menfchentopfe mit tattomirten gingen im Geficte fanten bieje Bermenbung. Biele biefer Slutpturen fint aus Propbyr, andere aus einem Materiale bas bem rothen Bfeifenftein" von Coteau des prairtes im Weften bee St. l'eter's R. febr abnieb ift. Dienichenforfe it bergt, von gebranntem Thone fint feltener. Auch gange Reguren und Mavten tommen vor eine tietne men't liche Zogut murte 1 9. in einem tumalus bei Rafo. ville (Lenninger eine antite in Rathen gefunden, am Canb, einem Buffuffe tee Cumberland, eine Lafe beren fos bon brei Denlibentopfen gebittet mirt ibraeden fei Dupaix II, 45f.) Ch jene Signeen und melde pou ibien ale topenbilber augufeben find, ift angenig. Gerner boben fie manderlei Wertzuge aus Thiertnochen gefunten, Bogel. Hauen gabne von Migatoren und anteren Thieren, fteine Spiegel con Manengloe, Berlin bie aus Plujdelfchalen gefchieren, gang bem bei ben 3.idianern gebraublichen Lionipum gliden, und fleine bielus. formige, jum Ebeil burtbobrte Steine wie fie untit ben fantinopiiben Merthimera ofter portommen. Das bie naturaben Mumten ber bobler, bas fientudy in Beug, einen baufabnlichen Stoff, gereideit weten it fann frabet ermabnt morber,

Botzuglich interesant find bie Alterifimer welche our einen ansgewanten ganbelaverlibt hinzumeiten scheinen. Bu ihren geboren im Beuner bei de ausgegendent Gulfflagibne, Comultein und Derten, dann bie einem nich bis ibete Liefer von Obfitian, tie weit im Berten ist bei tummis am Datorion er gesanten, einen nieplanticken Urbrug, verratben laffen, in bem Gebiete ber Breungten Stoaten eifes Beneral erend fir fel. Sob ibre fiorm, welche vorzugeweise burd bie Etruciut bes Gesteines selbft geg ben ier, ba ge in Wegen

<sup>&</sup>quot; But revertings finden fich folde Pfeilfugen bei for den Polten mehre und silles vom Filfengebige, namentlich ben krouben beurtietet II, for

gang einfach nur burd einen geschickten Golag berborgebracht wird. mit ber mericanischen gibereinstimmt, ift von feinem Gewichte; biefelbe aus gleichem Grunde unmichtige Lebereinstimmung geigen Die Feuerfteinmeffer melde Say gefunden bat (Bring Dar. e. 1, 184). In ben Thatern ber Gluffe Die fich in ben mericanischen Meerbufen ergießen, tommen Fragmente von Gobenbifbern bor, bie mit mericaniichen Ibolen ibentiich fein follen (Featherstonaugh I. 187, 196). Gin Stein der unterhalb Beeling entbedt murbe, trun genau bas Reichen, mit ben: bae Bieb in Mexico gezeichnet ju werben pflegte, und in einer Boble von Rentudy fant fich ber Ropf eines mericanifchen Someines (Atwater 145). Die abgeftumpften Byramiden find ben Bauten bes alten Merico volltommen analog - und boch führt bieß Alles nicht weiter ale bie qu einer gemiffen Babriceinlichkeit eines alten Bertebres Diefer Canber mit Mexico, in welchem (wie Schoolcraft IV. 144 vermuthet) die Eingeborenen vielleicht bas von ibnen gegrabene und verarbeitete Rupfer umfegten.

Dag die Erbauer der alten Dentmaler auf einer mefentlich boberen Stufe ber Cultur ftanben ale Die Indianer ber neueren Beit, beren Stammverwandtichaft zu jenen aber baburd noch nicht unwahricheinlich wird, unterliegt nach bem Borfiebenben mohl teinem begrundeten Ameifel. Die weit ausgebehnten Bartenbeete ober eigenthumlich bebanbelten Relber bie man im Gudweften von Dichigan und Inbiana fieht (Schooler. 1, 54) und die alte heerftrage von 50 Parde Breite am St. John'e Rlug in Florida (Bartram 101), liefern für Erfteres vorzüglich wichtige Beugniffe, bie bagu beitragen mogen une ber Annahme geneigt zu machen, bag eine bichte Aderbaubevolferung in vorbiftorifder Beit biefe Lander bewohnte. Daß biefe Cultur ein And. läufer ber toltetifchen in Derico mar (Schooler. IV, 147), ift eine fatthafte, aber gewagte Bermuthung. Die vorliegenden Thatfachen find ju fcmach um biefe Folgerung tragen ju tonnen, für welche bie Linguiftit mit feinem Grunde einzutreten vermag. Die Unfabigfeit der Gingeborenen gu boberer Cultur melde man aus bem Charafter ber ameritanifchen Sprachen und bem Rangel abftracter Borter in ihnen hat ableiten wollen (Dlebaufen I, 316) wird nachft ben vorftebenben, noch burch viele andere Thatfachen und burch bas Beifpiel Mexico's factifc widerlegt.

Mus ben phpfifchen Gigenthumlichteiten jener alten Bewohner bes

Lantee ibr Berbaltnig ju ber fpateren Berotterung gu beftimmen, ift noch nicht mit Eicherheit gelungen. Gruber bielt man fie aligemein für eine ben Indianern ber Reugeit ganglich fremte Rage; Die Glelete bet tumuli find (nach Assal 37 und Atwater 116) furt und bid, felten über 5' groß, von furgein breiten Genicht, febr großen Augenhöhlen und breitem Rinn, niedriger Gurn und gemtich boben Bader fnoden - Angaben bie fich inteffen recht mobl auf mande Intranerroller begieben laffen murten. Dagegen bat Warren fAm. Journal of sc. XXXIV, 471 Ecatel aus alten Grabern im Rort. meften bet Bereinigten Staaten befdrieben, melde er ben peruanifden abn'ich fant, fie geigen breitere und erhobenere Stirn als bie ber 3n. bioner, fleine regelmäßig geformte Mugenboblen, meniger vorftebenten Unterf efer und unregelmägen abgeplattetes Ginterhaupt, moraus benn Defafield (16) fogleich ju fchließen bereit ift bag jene Urbewohner ter Bereinigten Staaten fpater über Merico nad Beru gezogen feien! Rad Morton (229) geboren tie aus ten tumulis fammenten Edig. tel offenbar ber ameritanischen Rage und gmar mabrichenlich bem tollet.iben Breige" berfelben: Gefteres fintet fich burd bie beigegebenen Ablitdungen beftatigt, Letterem miterfprechen bie ip 259) gegebenen Baage gemlich bestimmt, benn bie brei Edabel obne fünftliche Deformation, melde allein in Betracht fommen tonnen, fimmen in ibren Berbaltniffen am nachften mit mehreren Edobeln ber jegigen Intigner jufammen. Eben'o ift es ivenignene bemertenemerth, wenn aud nicht ben elient, bag ein ausgegrabener Ropf von rothem Pfeifenthon gang bie Rageneigentbumlichkeit ber fpateren Jubianer barfiellt (Squier). Auf wie loderem Boten inteffen alle Berluche fteben etwas Beftimmtes über jete Urbevolferung ju ermitteln, werben mir inne, wenn mir boten bag nach Squier überhaupt nur ein ungmeifelbart antifer Edatel gefunten worben ift im Thale bes Ertoto 4 miles unterhalb Chillicothe, ber Morton's toltenicher Rage angebote i Nott und Gliddon a. a. D. 291) - Grund genug fich aller Execulationen über bie Angabl ber verfdiebenen Rogen in vorbiftori. faer Beit, über iere Berjafung Regierungsform und Religion ju entbalten, jumal ba es bie jest nicht mo ibd gemejen ift bie ameritani-Iten M'terthi wer nat einiger Giderhoft auch verfcbiebenen Beitaltern en far bern

## IV. Enlturhifterifde Shilberung.

Um ein treues Bilb ber norbamerifanifden Intianer zu entwerren bad und in ben Stand fete ibre gamaferten und Leitungen rich. fin in murbigen mußte es und geftattet fein in bie Bert wor ber Antuaft oer Europäer jurudjuidauen; benn fenbem find mefentliche Beranderungen mit ihnen vorgegungen, und gwar find bie eftlichten Bolter, namentlich Algontine und Irofefen, am merteften aus ibrem urfprunglichen Buftant berausgetreten und am fcnellften gejunten. aber aud ben Gurondern am beften befannt geworben, mabrend bir mefticheren langer auf ihrer früheren Stufe verharrt und zugleich unbefannter gebieben find ban fenen liegen genane Berichte teit bem Anfang bee :? Jahrh. von biefen meift unt aus neberer und neues der Bert por Diefe Berbaltnife mus man ber einer aufammenfaffenben Schiberung ber Bolter mie mit fie biet gu geben berfuchen mollen. Bete ber Bugen behalten um in frine unftattbarten Beraffgemeine rungen ju verfellen und fine Bermechfelungen ber Beiten und Boifer au Bearben

t. Die margefrafte Mueftattung Amenfale mit einbeimifchen Cereiften und mit ableferen jur Bucht geeigneten Thieren bat obne Gweifel einen febr betratenten Doud auf tie Catmidelung feiner Bemobner nuegefet. Die erfteren befdranfen fich abgeseben von ber ameifeibuften Griten; bee Ropgene mie Antunft ber Spanter in Chile i Molina! auf ben Mart, gemibnlich com inlauthen genannt, ber biefem Gebebnie einetbam tit Diter ibm fonnen in ben gantien mit melden wir une gegenvaltig beidafrigen als Subfiftens mittel nur nicht einige arige arien bon Bobnen und Rurbiffer in Betracht fremmen. Dabe führte bei bantbau Gegent er nicht leicht gang berna blatfigt murbe bier meid nicht ab in felbiffere birenemente fonbern blieb gemobning in Berbindung mit Bagt und frifelte um in gemaem Marke an ber bebeit. Rod Gullatin's gupetlattiger linnernehmig bie de weit gragerem Beitwant mie uarbig ben Lauthan ale geibelb id bei ber find binbereite beweifen beit, bauten Raie im biffen bie Migfigfene alle boile bain mig an iden Mermufen bie gu ben gerben Creen, barbban fehlte bin, im Ratben von Bintenbaffn und im Meiden bis Rennibn . Mam. Der Breunichung und fi. Broug nabiene ibn enige ab ie ... Wie Geglant in Brofefen

unt namentlich bie fublichen Ctamme unter allen in ber größten Que: behnung trieben; im Beften bes Diffiffippt verbreitete er fich nur uber die in feften Dorfern angefiedelten Rittnira, Danban und Ments taret, bie Dfagen und trei Stainme Der fublichen Siour, tie Pamni. Cabbo und einige Indianet am Rod River. Brackenridge (96) fagt hierzu noch bie Omaba unt Bunea und bie fainmeliden Botter ar ber fudmeilicher Geite bes Pliffener. Wo Cantbou febite, maten Die Intianer in ben bichten Dalbern bauptfachlich Rebidger (bos alk if der cervus canadensis, bei anierifanifche Rothbiefd), in ben Praricen letten fie von ber Buffeljagb, bad mar ber Buffel (ober richtiger Wifon) in aller Beit auch auf bei Offfeite bee Diefiffippe bemifd nament. lich im futliden Dieconfin und Diedigan, am Grie Gerunt in Rentudo bie ju ten Alieghanice (Schooler IV, 92). Der fog, mitte Ans ober bie milte Berite faizania aquation I im Rorbmeffen ber anofen Braricen ein michtiges Mahrungsmiltel, murte nicht angebaut, fontern nur ausgeliopft mo er ven felbft muche Gen Gebiet erfterdt Bib toni Gutweft. Ente bes Richigan Gere bis gegen ben Lake of the Woods binauf (Morse App 30); er gebeitt groffben 310 und 50" . B vom atlantiften Wrete bis ju ten Quellen pou 6. Peter's R (Keating II, 107)

Reben dem Mais ale ber hauptfächlichften Rabrungerffange merben in ber Regel gur Aushulfe noch mehrere Barieraten von Bohnen unt Rurbiffen gebant, welche mit tenen bes Patfes von Br. Dari. mil'an (o. 11, 124) naber angegeben morben fint, nachftem Erbfen, Baffermelonen, Bfrfiche, Connenblumen, Butaten, Gitrouen (lestere menigffene in neuerer Brit g. D bei ben Menitorie, Cjogen und Pamai - de Smet 261, Pike II, 273ff) unt febr allgemein Tabat. Eine Bufamigen bellung ber aften Beugniffe über ten ganbbau ber Wingebotenen fintet man bei Halkett 325ff. Dag er betrachtlich mot, gebt aus milen Angaven berver Hudson jab auf feiner erften Bater (1600) bet einem Porfe am butjon eine Menge bon Breis . ? Bobnen bie gu trat Coffetabungen bangeteife baben murbe. Die Brotelenftabt Godelliga lag innetten angelauter Gelber die Reie, Bibrin, Metonen und pien orbeit frachtet fragen (Cartier bei Rangesta a. a Die And in fpaterer Beit tauten bie Grefefen inne mit wiedt wiebe grucht abt fir fur ein bier amir beburften Graf er neenas funt 1000 bei ibnen Maisfelter pan 116-2 le uns

Ausbehnung in ber Rabe ber Dorfer, und Beneral Sullivan, beffen Grpebition 1779 160000 Scheffel (bushels) Betreibe bei ihnen gerftorte und in einer einzigen Bflanzung 1500 Fruchtbaume fallte, erflounte über ben porhandenen Borrath und über bie aute Galtung ber Reider und baufer. Loskiel (85 ff.) ergahlt gwar von tem forgfaltigen Ginbegen und Behaden ber Maisfelder mit einer Sade von Ano. den, bas in alterer Beit bei ben Delamare und Irofefen gebraudlich mar, bemertt aber fur bie Ditte bes 18. Jahrhunderte daß ber Rleiß bes Landbaues und bae Commeln von Borrathen burd bie Gitte ber allgemeinen Baftfreundichaft febr beeintrachtigt werbe, ba ber Raule immer beim Rleißigen ju Bafte gebr. Bie bei ben Irotefen murbe auch bei ben Guronen auf den Aderbau viel Rleiß gemendet und die Relder rein und nett gehalten (Sagard 134). In Birginien murben mannigfaltige Kruchte mit Gorgfalt gebaut (de Lact III, 16), in manchen Begenden erftredte fich bort bie Cultur über 2- 3000 ader, außerbem fand fich noch in bet Rabe bee Saufes ein Garten fur Iabat, Rurbiffe u. bergl., ber Dais auf bem Relbe murbe in tegelmäßis gen 3mifdenraumen gefaet, von Unfraut gefaubert und gebaufelt (Strachev 60, 72, 117). Bei den Ratches icheint ber Landbau in Ehren geftanden zu baben, ba ibn die Rrieger felbft beforgten (du Pratz II. 368) und zwar gemeinfam, fo bag fich wie in Rord Carolina (Lawson 179) niemand auefchließen burfte (Adair 407). mabrend er bei ben meiften anderen Bolfern nur Beidaft ber Beiber war; bei den Dustoghe pflegten diefen die Manner menigftens dabei ju belfen (Adair 259). 3m Innern von Rlorida, b. i ber fublichen Lander im Often und Beften des Diffiffippi überhaupt, fanden bie Spanier im 16. Jahrh. jum Theil febr guten Feldbau, jo gut "ale ob ibn Spanier beforgt hatten" (Coleccion de v. doc. 18, Cabeza de Vaca 520, Herrera VII, 2, 4). Laudonnière (11) fab 1562 in Bloriba ale Adergerathe eine große bolgerne Sade im Bebrouch (vgl. Ribault in Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII. 100), Die gesammte Ernte murbe ine Rathbaus gebracht und bier vertheilt; fur ben Binter lieferten Jago und Rifchfang bas Rothige.

Benn Schooleraft (IV, 194) eine Legende ber Miomi mittheilt aus welcher hervorzugehen icheint bag ber "große Beift" eine Ausbehnung bes Landbaues über das eigene unmitteibare Bedurfniß bin- aus bestrafe, fo ift biefe Deutung ber Sage unrichtig; ihr Sinn ift

rielmehr der, bag muthwillige Bermuftung ber Gaben bes großen Geifted, inobesondere bes Maifes, feinen Born etrege. Dieg fcheint gu aller Beit bie Anficht bes unverdorbenen Theiles der nicift tief religid. fen Indianet gewesen gu fein, in Rudficht beg Jagtwiltes wie ber Ernte, bie nur in Beinteeland nach Rraften gerftort murte (Kenting 1, 395, Hunter 275), und wenn es bier und ba andere ift, wir bet manden ber armfeligen und roben Botter bes Rordens (Hearne 120) ober neuerbinge bei vielen anbere geworben ift, fo barf man tief wohl porzuglich ale eine Rolge ihres moralifden Berfintene betrach. ten. Allerdings bereicht bei feftlichteiten gewohnlich bie iboriditfte Berdwendung, fie ift Sitte, durch Baftfreundschaft und Dietat geboten, jugleich wie bet und eine Cache ber Gitelfeit und eine willtommene Gelegenheit jur Prablecei, aber zwedlofe Bermuftung ber Borrathe ober ter Leichtfinn gar feine ju fammeln, wie er in frubeter Beit aller. tings ben Anwohnern bes Oberen Seed jugefbrieben wird ide Laet 11, 12), lag fonft teinesmegs im Charafter ber Intianer, fondern tam aut felten bor. Gie gingen meift mit ihren Borrathen fparfam um, wie bieß j. B. noch Pike (II, 273) von ben Dfagen bemerft; fpater freilich wurde bieß andere, tenn ju ber allgemeinen Dedorganifation ber Gefelicaft tam bei ibnen baufig noch ter Umftant, bag fie fic für ten Rall ber Roth auf Die Unterftubung von Geiten ber Regierung bei Beteinigten Staaten verliegen (fo die Datota nach Keating I, 139, und piete anbere).

Ran bewahrte die Maisvorräthe am gewöhnlichsen in ten sog. carbes unter ter Erte auf, wo man sie zwischen Watten ausschiedetete und serzischen wieder bedecke. Der Mais wurde auf verschiedene weise zubereitet, in Wasser gekocht oder geröstet, dann im Mörser geschöhen, aus steier hand oder mit einer an einem Baumzweige ausges hängten Reule (Abbildung bei Schooler, IV, pl. 21), anderwätts zwischen zwei Itemen zerrieben (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv III, 1211, mit eines Keil gemischt wurde tas Mehl zu Rugeln gebaute eter in Auchen gesormt und so gegessen. Ju ten Auchen aus Morsenett oder Bohnen kam als Jubist getrochneter Kisch w. derzt. (de Luet II, 13 nach Champlain) Ein Bewel mit gerösteten Wassemitt was der gewöhnliche Reisepropiant (Young a. 187 webel. Curver rümmt die Mäßigkeit welche die Lieux, Faut und Jückschitzenzp, Winteg im Chien und Artiste übisterwap, Winteg im Chien und Artisten beobachteten, und gewis

ift tiefe in afterer Beit weit großer und allgemeiner gemejen als foaterbin Die Gingeborenen bon Aloreta pflegten erft nach Connenuntergang ju effen unt fic por tem Gffen bae Beift ju mafchen Laudunniere 26), fonft ift folde Reinlichfeit feiten Mablieten ju befimmeten Stunden murben nicht leicht eingehalten, man af fo lange ber Appetit und ber Borroth reichte, bei mandjen ber fublichen Bolter murten neuerdings fogar Brechmittel argemenbet um bae Offen fortfegen ju tonnen (Catlin) Indeffen af man immer nur maßig fomobt vor ale nad ben faften, die allen michtigeren Unternehmungen, namentlich bem Rriege und ber Jagb vorausgingen, um burd fie bie Beifter fich geneigt ju maden und im Traume von ihnen mitgetheilt gu ethalten, mo ber feint ober boe Bib fic aufbatte und in melder Uniobl (Carver 247, Nutrall 182, Keating I, 94). Das Bleifd, mirt von ben meiften gefodt ober getrodnet, von manden auch roh gegefien Die Ratdes genoffen meter regetabilifde noch animalifche Rabenng rob. funbein pflegten Alles jogar ju ftart ju fochen (Adair 412).

Doe eingige Getrant ber Bolfer bon Ren England und von Bennfotpanien, ter buronen und vieler anderen mar Baffer iHureblason f. 413, Mem. Hist. Soc Pennsylv III, 122, Sagard 1481. auch in Birginien fannte mon tein beraufdentes Gerrant (Strachey 74), mae Garcilasso mit Unrecht auch ron Riorida behauptet, ba Cabeza de Vaca (537) bas Begentheil verfichert und fogat von bereichenter Truntfucht fpricht. Den Aufqug meiden mun in Riorita von ten Anoepen und jungen Trieben ber beilig geholtenen Cassine vapon "tes geliebten Baumee" bereitete i Burti am 348. Bosan bei Rabre II, 131), foll inteffen teinen Rauft erzeugen außer riefem aber bereitete man auch Betrante ano Balmfruchten (Lafrenu II, 125) Die Clameorten anweit ber Mintang bet Co. lorato con Legas ftellten ein beraufdentes Betrant aus einer Met non Bobnen ber (Charlevoix 315. Rad Corval (1. 37) mare ber Genug von Spiettusfen in florita nur ten Ronigen etlaubt ne mefen Im Rorten gab es bei ben Chippervape (Cheperopane? biefe jeigten fich auch fpater tem Trunte nicht ergebig nach Machenvie, Dunn 102) gwor ein Chmindel erregentes Gereant bas con einer ben gerbeibeeren abnlichen Bflange gewonnen murbe, es mar aber une von medicinifdem Gebrande. Den Ollama befeife ber Gaft bes

Abvens einen Indertrant, die Chipbemay Potowatomi und Iretefen to hten ben Saft des Zuderahorns ju Zuder ein und mehrere nördliche Boller benugten ju demselben Zwede ben Saft der Birte (Rogers, M'Culloh 77, Kenting 1, 439, Morgan 369), aber es scheint nicht daß berauschende Metrante aus dem Zuder von ihnen bereitet wurden

Man tennt bie Bermuftungen welde in fpaterer Beit ber Trunk upter ben Indianern angerichtet bat, und ift oft fo meit gegangen ibnen einen unwiderfteblichen gang ju demfelben jugufdreiben. 3m Ergentheil ergiebt fich aus vielen Beugniffen bag es vielmehr faft überall erhebliche Dube gefoftet bat ihn einguführen. Die Morbintianer und Cheperopans machten fich noch neuerdinge nicht viel aus Branntwein und bie Gingeborenen an ber Subfonebai mochten ibn wenig. Bens niemals ju boben Preifen taufen (Hearne 237). Auch Die Rapajos find bem Trunte nicht ergeben (Backus bei Schooler. IV, 214). Bei ben Ranfas und Pani mar noch 1820 Trunfenbeit felten und verspottet (Say bei James I, 125, 265) und Major Long zweifelt mit Recht (ebend. II, 374) ob fich ben Indianern eine große natürliche Begierbe nach Spirituofen gufdreiben laffe. Außer ten Riffionaren, ben Bifchofen von Quebec und manden Roloniften haben auch bie Indianer von Canata in fruberer Beit oftere gegen ben Branntweinhantel proteftirt, ber frangofifche Bouberneur bielt ion aufrecht (1661, Branseur I, 97). Die Gingeborenen am Dela. wure boben icon um 1670 ernftlich gebeten biefen Ganbel einzuftellen, basfelbe ift baufig und von Seiten vieler Bolfer bon Reu England gefcheben, fie haben tie Bufuhr von Spirituofen ju binbern geftrebt (Gordon 31, Elliot II, 84, Halkett 201), aber bergebene, ber Sanbel war fur bie Beigen ju gewinnreich. Allerbings murbe er 1633 in Reu England verbaten, ebenfo unter W. Penn, in Bennistranien und Connecticut bedrobte man ibn mit Strafen, aber obne Griola (Drake a, 155, Young 190, Gordon 82, Halkett 190, Memoirs H. S. Penns, III, 2, 206). \_Edidt euren Bein und Branntwein ine Gefangnif", fagte ein Intianer, "biefe, nicht wir naten tas Unglud an tas geftiebt" (Le Jeune, Rel. de la Nouv. France 1633, p. 156) Diefer Unficht gemäß, bag im Getrante felbft ter Beift mobnt welcher in ten Beraufchten fabrt, aus ibm fpricht und burd ibn banbelt, blieben Beleibigungen und Berbrechen bie im Trunte

begangen murben unbeftraft, ba fie bem Thater nicht jugerechnet merben tonnten, und baber tam es bag Gingelne fich biemeiten in bet Ab. fift beraufchten um an ibren Reinten ungeftroft Rade nehmen ju tonuen (Lawson 200, Timbertake 53, la Potherie IV, 79). In Rort Carolina, mo por ber Anfunft ber Beigen Trunffuct eben. folls unbefanrt mar, ging es ebenfo mie andermarte ein Bettrag bet Die Gintubrung des Rume verbot, murte gefchloffen, blieb aber un. quegeführt (Lawson 202) Die Cherofee batten teine geiftigen Betrante außer tem von ben Beigen ibnen jugebrachten Branutmein (Timberlake 35), wie fie fudten auch bie Mustoge Choctam und Chidafam Diefen fern gu halten, fie haben ibn ben Bandlein biters weggegoffen und es mar lange Beit binburd immer ber erfte Artifel ihrer Bertrage mit ten Beifen, bag bie Ginfubr besfelben verboten bliebe (Bartram) In Rortmeftamerita verfcmahten in fruberer Beit bie Rolufden (Gitta) ten Brunntmein (Marchand 1. 246). In Rolge eines Bertrages gmiften ter ruffifden Regierung und ber Subfonebar Gefellichaft (1842) foll ber bantel mit temfelben in je. nen Gegenten neuerdinge aufhoren (G. Simpson II 206). Es bleibt nur übrig ju gefteben bag tie Jutianer febr geringe Could boben unt bag ee ber gangen Energie ber gemuffentofen Sandier bebuef' bat um fie burd Trunt ju emniren.

Cebr allgemein verbreitet ale natfonichee Mittel und zugleich beim Cultue von wichtiger Unwendung mar ber Tabat. Bei ben Abenali J. B. und in Gut Carolina rauchten Manner und Weiber faft beftantig (Lettres edif. 1, 676, Lawson 30), bei anderen Bolfern meift nut tie Manner. liudson fant 1609 nerblich von bab Cob Jabafepfeifen von Ibon mit tupfernem Robre in Gebrauch (Coll N Y Hist. Soc. 1, 122) Das baufigfte und am meiften in Goten fiebente Material berfelben mar bas bes Rothenpfeifenfteinbrude in ber Mitte bee Beges bom oberen Riffiffippi jum Diffonti, eines beiligen Plates an welchem einft ber große Beift gut feinen Rindern gereber latte, boch gab es auch non andere Brude teten Gteine ju Pfeifen verarbeitet murten (Robi II, 82). In Ren gnglant murte meft nicht reiner Labat peraudt fondern eine Mifdung von Jabat mit anderen Bidt. tern ober Baumrinte, und I.awson (173) gubt an bag fomobl bie Aftange ale auf bie Bubereitung bet Blatter welche in Rord Caro lina gerendet nurten bon unferem Tabal beifdieben maren Der Noud wurde jum Ibeit binuntergeschluckt um ben Effect bes Rauchens in erhoben. Die Chepempans im Norden und die Dafota im Besten sollen den Gebrauch des Tabals in alter Zeit nicht getannt, sondern erft durch die Bandler tennen gelernt haben (Mackenzie, Schoolcraft III, 244), doch bauten alle Indianervöller in der Rabe des felengebriges nach Br. Maximilian 10, II, 122) eine Art der nieotiana.

Salg ju gewinnen bemubten fich bie meiften Bolter gar nicht; bie von New hampfbire batten uberhaupt feines (Belknap III, 69), und bie großen Vorrathe welche die Prarieen barboten, blieben fuft unbenutt und wurden nur ausnahmeweise in Bebrauch genommen ikeating 1, 116, Br. Mag. c, II, 127); andere war es bei einigen sublichen Boltern, benn wir horen von einem Reiege ber 1690 zwieschen ben Kachitoches und Taenfas um Galg geführt werbe (Coll. N. Y. the Soc II, 334).

Die Jage und ben gifchjang ber Inbianer, welche i letteren Robi (11, 142) neuerdinge febr gut gefchilbert bat, mollen wir nicht ausführlich befdreiben. Gie murben allermarte mit ber größten Befdid. libteit betrieben, welche unerläftich mar, wenn fie Die erforderliche Quebeute liefern follten. Der Jager verfleibete fich baufig in bas Thier bas er ju jagen beabfichtigte, abmte forgfaltig feine Bewegungen und Laute nach um es ju taufden, Die genauefte Renntnig aller feiner Le. benegewohnbeiten ficherte ibm ben Erfolg und mit biefem die Befriebigung feines Ghrgeiges, tenn nadft bem Rubme bes Rriegers gab ce feinen boberen als ten bes gefdidten Jagers. Runftfvier mar freilich tie Jagt mo man große Bildgaune ober Berbaue berftellte um das Bitb jufammenguhalten und in einer bestimmten Richtung pormatte ju treiben wie in Reufandland (Cartwright 1, 7). Die 320. fe'en beobatteten in ber Bagt eine meife Defonomie, ju gewiffen Beiten wurden bie weiblichen Ihrere gefcont (Morgan 345), bei andern Boileen lief es ber Aberglaube biergu nicht tommen, in Canaba tob. tete man alle Dirfice auf ter Jagt, bamit bie fliebenden bie übrigen nicht marnen und ihnen rathen modten fich ju verfteden (Sagard 255). Achnliches icheint man in Gud Carolina und antermarts felbit von ten Anochen ter vergehrten Jagtebiere noch gefürchtet gu baben, bie man fiete verbrannte, weil fonft, wie man glaubte, tas Boilb fic aus tem Laute gurudgieben murte (Lawson 52). Um bie Bogt. there ober gifche breift qu machen, bag fie fich furchtlus nabern, wird

ihnen bisweilen vom Idger eine bewegliche Rede gehalten, ofters weidet er auch vorber mancherlet Zauderlünfte zu biefem Zwede an Daber barf man fich nicht wundern bag der Jäger fich für den schlechten Erfolg seines Unternehmens bei ben Datota bisweilen an seinen eigenen Berwandten racht die er im Berbacht bat, daß sie durch ihr Betragen die Geister der Thiere ergurnt und verscheucht hatten (Schooler. 11, 195).

Modite die oft gerügte Bermuftung bes Bilbes in alterer Beit baufin ibren Grund in bem bereichenten Abergtauben baben, fo tam pater turd ben Pelihantel noch ein anteres Motiv bingu. Satten bie Indianer vorber bie Jagt betrieben um ihre eigenen unmittelbaren Beburfniffe gu befriedigen, fo jagten fie von nun an fur banbele. gwede: tie Thiere murben vertilgt um ihrer Gaute willen und biefe baute welche früber ben Eingeborenen fo vielfach ju Bute gefommen maten, murben vertauft bie auf tie lebte, fo bag die Gefunbheit na. mentlich ber Armen fitt burch ben Mangel an Rodung. Der Banbel botte fie neue Beturfnife tennen gelehrt unt babard aus fregen 3a. geen ju Leuten gemacht, tie großentheile abbangig woren von ben Lieferungen ber Beigen, bejonders an Baffen und Chiegbedarf, teren Bent eine weit ergiebigere Jagt berburgte ale Bogen und Gfeil Die Berminderung bee Bilbes burd ben Belghandel jog vielfat bas Glend und die Berminterung ter Bevollerung nad fich; bie Chippeman i. B. murben burch Mangel au Lebensmitteln in folge besfelben in teine Banden und faft in einzelne Familien gerftreut, alle fociale Organistion botte auf (Kenting II, 148 ff.); benn Aderbau und Belghandel tonnen, wie man treffend bemertt bat, nicht in bemfelben Lante bluben (vgl. Bifder, f. Aug. Gett. R. folge V, 72). Rury nad ber Grundung ber Mordwestcompany tonnte ein handler foft in einem Jahre ein Rermogen erwerben, noch 1807 murben ungefahr 120 Biverfelle fur meniger ale 15 Dollare in Baaren von ben Indiauern gefauft, namlich fur 2 bretedige mollene Deden, 8 Quart Rum und einen Tafdenfpiegel, tie bantelenefebicaft naben biefe Buate gu 30 Dotlars an und vertaufte fie in Montreal gu mehr als 406 (Kenting II, 63). Auch burd bie Concurrent jener Befellichaft mit ber Budfonebaccompany tamen bie Indianer oft gu Schaden; Die 1821 bewirtte Bereinigung beiter mar bagegen bon gutem Ginfluß auf fie, ta bas Intereffe bes handels jest die Rachternheit ber 3n.

branet aie munichenmerth eischenen ließ und dabet ein Berbot des Branntweinbandels erfolgte (Dunn 71, 82). Der handel mit Bufttelhauten, beren nach Fremunt (91) jabrlich 90000 auf ten Markt famen, was ungefähr bem britten Theile ber getötteten Thiere entsprechen mag, hatte jur Folge daß tie Buffelherden fich immer weiter nach Wellen jurudzogen und daß die Indianer die von ihnen gelebt batten, in's Elend verfanten. Der Buffel hatte fie mit faß allen iheren Lebensbedufniffen verforgt, ihnen Rahrung und Dohnung, Kleieung. Deden, Baffergefäße und Kähne geliefert, Sehnen für ben Bogen, Iwien Stricke, Jugicile für die Bferde, Leim und Lauschartele aller Art, ohne ihn waren sie bultios.

Burle Thiere baben bie Indigner ju gabmeit versucht, memale aber. mie es febeint, Sauethiere geguchtet. Der bund ift ber regelmäßige Begleiter ter meiften geworben. Gein Gleifd ift ein gutes Gericht. bas moft für Reftlichteiten aufgefpart wird 3m leben wird ibm nicht feiten Schechte, felbft graufame Bebantlung ju theil, im Tote erhalt er großere Ehre und feine Gebeine merten ; B. von den Datota forg. fattig legraben (Kenting 1, 452). Die Jagbhunte inteffen genießen eft trefelbe Liebe wie ein Rind, werben ebenfo angerebet mie biefes und ter Eigenthamer besmeilen ale ,ber Bater bes und bes buubes" bezeichnet (Morse App 349). 3m Quelliande des Miffffippi (Leech Lake und Umgegend) gab es Bugbunde bie mit Riemenwert und brei Biddaen am Schitten angeschittt, 60 miles taalich jutudlegten; im Binter murten fie bauptfachlich mit Gifden genabet (ebenb. 40). Die hurunen brauchten ihre hunde jur Jagt (Sagard 128), auf Bong Jeland fund man 1640 fogar junge Wolfe flatt beren aufgego. gen und benutt (Bring Dar. c. L. 567). Außertem gabmen bie Inbianer einzeln biemeilen Abler, Moven, Raben, Giftern, Rraniche, Rebe, Audfe und bisiceilen felbit Baren (Robl 1, 53, Lawson 29), Doch ummet nut jum Bergnugen. Als ein vereingeltes Beifpiel biefer art if es mobl auch ju betrachten bag es in Gut Carolina gegabmte piefde gab tie Dald und Rafe lieferten" (Herrera II, 10, 6), toch ift ber lettere Bujag taum glaublich, ba Mild und Rafe ale Rab. rungemittel ber Indianer fonft nirgente ermabnt merten. Dag man aud junge Buffel gabmte, obne fie jeboch jur Bucht ju benugen, führt ion Il ennepin an, frater matten bauptfablich bie frangofifcen Riffionate wiederholt ben Berfuch, er wollte aber nicht gelingen (Lettres edif. I, 729). Bat Rogers von ten "weißen Indianern" (ob Menomini?) am Muttoflug und oberen Milfffppi ereablt, bag fle namlich in großen Statten und bequemen Saufern wohnten und milbe Rube jahm machten beren Mild und Aleifd fie genoffen, fleht gang ifolirt und ift hauptfachlich infofern verbachtig ale man unter ben "weißen Indianern" gewöhnlich an wirfliche Beige, inebefontere an bie "Welsh Indians" ober Irlander ju tenten pflegte. Außerbem fpricht nur noch Gomara in ter bei Gumboldt (Roemes II, 489, Anfichien ter Rat. I, 72) angeführten Stelle von einem Botte im Rortweffen von Merico unter 40" n. B. beffen Reichthum in Berben tabmer Buffel bestanden babe. Da Gomara alle feine Rachrichten nur aus zweiter Band batte, barf man mobl mit Gallatin die Richtigfeit tiefer Angabe in 3meifel gieben. Allerdings laffen fich bie Bifon-Ral. ber im Grubling leicht entwohnen und werben bann als Bugthiere jum Aderbau gang brauchbar (Schooler, IV, 110), toch hat man erothem felbft bis in die neuefte Beit bas Thier in Amerita nicht gejudtet, fondern nur gehegt um bas Meifc ju vertaufen (Molt. baufen a, II, 357), und bielt ee bort noch neuerdinge fur ungeeig. net jum Sausthiere (Schooler, V. 49). Nur aus tem Dangel an anberen hausthieren ift es zu erflaren bag es in Amerita bei ben Gin. geborenen faft nirgende gur Bferbegucht fam, trop ber ungebeuren Bermehrung Diefes Thieres nach feiner Einführung in ber neuen Bilt und trop ber großen Bichtigteit bie es fur ten Indianer felbft im Rrieg und auf ber Jagb erlangte. Bas er an Pferben bedurfte, mußte er taber immer erft in ber Dilbnig einfangen, taufen ober fieblen.

In spaterer Zeit ift Biebzucht von mehreren Rollern ftart betrieben worten; die Creek z. B. hatten gute Kinderherten (Bartram 153), die Ravajos, deren Lant zum Aderbau nur theilweise fich eignet und baher die Begierde der Beißen noch nicht gereigt hat, ziehen außer vielen Beldfrückten (Mais, Bobnen, Beigen, Kurbiffen, Melonen, Tabat — es werden bis 60000 Schoffel Rais in einem Jahre angegeben), besonders Schaase und Pferde in Menge, auch Biegen. Dabei sind sie Romaden geblieben und waren durch ihre ausgedehnten Rautereien besonders ten Mexicanern gefährlich, bis sie neuertings von Seiten ber vereinigten Staaten "pacificitt" worden sind iBackus bei Schooler. IV, 209, ebend. 39, Parnham Trav. 372, Davis 411, Möllhausen a, 11, 232). Ihre Stammberwandten die schmut-

figen Apachen treiben fast gar feinen Landbau, feine Biebzucht, jagen felbit nut felten, leben hauptischlich vom Pferdediebstaht und von Maubereien aller Art; indeffen find einige ihrer Stamme nach hum-bolbt feshaft und in Frieden mit ben Spaniern, die meisten aber führen ein herumschweisendes Leben, boch fo, bag ihre einzelnen Banten sich bauernd in gewiffen Bezirken aufhalten (Bufchmann 1854 p 302 nach Bartlett, Ausführliches über die von ihnen ausgeführten Raubzüge und Berbeerungen ebend. 308 fl.).

Das tummerlichte leben führen mehrere bet norblichen Athapas. tenvolfer. Die Gafenindianer, bie in Rolge bes Giends raich abneb. men, werben oft Menichenfreffer aus Roth wie bie Appiffange im Rot. ten bes buron See (Bonnycastle 1, 160) ober morten aus Bergweiffung und Abiden bavor fich felbft und ihre familie, mabrend ibre Radbarn bie bunderippenindianer gleich ten Arnab om Rupfer-Bug (Brangell 98) bas Rennthier befigen und baburch gegen Roth gen Sert find. Bei ten Gree fommen abntiche Beifpiele von Canniba. liemus por, boch nur wenn bas Schubwert und alles Lebergeug icon aufgegehrt ift und ber Abichen bor ber That ift fo außerordentlich. top ter Thater ale vogelirei gilt (Ballantyne 51). Daffelbe ift ber Ball ber ben Dubmay, melde ten "Binbigo" ober Cannibalen aus Noth mit befen Beiftern im Bunbe glauben und aus bem Stamme quenogen (Rohl 1, 184) Mis rober und gefühllofer merten in biefer Rudfict bie Rord . Intianer von Hearne geschildert. Bei ben Chepempans bat ber Sunger in mehreren Gallen gu bem Greuel bes Muffreifens ber eigenen Ramilie geführt (Back 227 vgl. 194 ff.), menn Der Chippeman biemeilen fogar Menidenfleifch getrodnet, gerftogen und nach Jahren ein Refteffen baraus gemacht baben ( Keating II. 156 f.), fo ift bieg jedenfalls von bem Bleifde bes Feindes ju verfieben aus aus Rame bergebit murte, eine Art bes Cannibalismus Die febr Derfchieden ift von ber ju melber ber Sunger treibt. Dag ber Benug von Menfcenfteifd, von tem ber ben Siour nur ein gall vom 3. 1811 befannt ift (Keating 1, 412), auch in bungerenoth von ben Blointardifern verabicheut murte, verfichert Garcilasso (Hist. de la comp. de la Fl. I. 1, 4).

2. Der einfachen lebeneweise ter Intianer entsprach ter Bau und bie Cineichtung ibrer Bohnungen. Die gewöhnlichfie Form terfelben in Reu England mar halbrund. 3m Areise murten 3weige ober

Stangen in Die Erbe geftedt, Die man oben jufammenbog, aneinanter befeftigte und außen wie innen mit Ratten belleibete ober auch mit Baumrinte bebedte. Dieje Bauart, bei melder nur ein Loch an ber Ceite jum hineinfriechen und eines in ber bobe jum Ibjug bes Randes blieb, bat fic bis auf bie neuefte Beit nicht geantert (Lettres edif. I, 675, Young a, 144, Rohl I. 10). Gie bot ben Dortheil bar bag bie Gutte leicht abgebroder und beim Umgug mit allen Berathen ben Pferben bunden und Beibern aufgelaben werben tonnte, mabrend ber Dann auf ber Reife nur feine Daffen guhrte. wohl nicht aus Gautheit, fonbern bauptfadlich um ale Bertheidiger in Gefobr und ole Jager augenblidlich beteit ju fein. Aebnich bem Bigmam, ber rinten Birfenbutte ber Algontin, mar ber Ichee ber Ciour, boch bon tonischer form und mit Buffelbauten getest Stansbury (206) fab bei ibnen ein foldes Belt aus 28 Gauten, & batte am Boten 30 Durdmeffer und 35' bobe, unt war jur Bob. nung für Sandler bestimmt teren Befuch man ermartete. Im bobeten Rorden murben bie Daufer biemeilen foliter aus flattem bolge gebout, 1. D. in Reufundland (Cartweight I, 9), und in Canada hatte nian im Binter Bohnungen von Schner wie bei ben Gefimo (Weld 465). Die Brotefen bauten beffer gle tie meifen anteren Indianet; ibre baufer ju vermabren und ju verschließen mar abet in alterer Beit bei ibnen nicht gebrauchlich (Lafitau II, 9 f., 15). Die Bante beftanben aus feft miteinanter verbundenen Balten, bas Dach aus Sparrmert, bad Gange mar außen mit Rinte gebedt, im Innern fanten tund berum Bante bie mit Matten belegt maren und unter dem Dache befand fich ber Speicher für bie Borrathe. Die einfachen baufer maaken 20' auf 15', boch gab ee auch folde bie 50 -- 130' lang, 16' breit und im Innern in Abtheilungen fur je zwei obet niebrere Fomilien geschieben waren; niebrere gusammen umichloffen einen Sofraum. Befonters bubid mar ihre Ginrichtung in Onon. baga mo ju jeter Beit einige bauptlinge ihren Gig batten bie ju bar politifden Gefdaften tee Bundes bevollmachtigt maren iCartier bet Ramusio ed 1606 III, 380, Morgan 315 ff, Heriot 286. Schooler, IV, 340) Die 20' breiten und bis ju 500' langen banfer ber Eingeborenen von Rem Dort, von tenen Valentine (8) etgabit, geborten mohl ben Brotefen und mabifcheinlich find biefe auch bei de Laet (U, 13) unter bem Ramen ber Attigovauntani ju betfteben, ba ten anteren Bultern ter nordlicheren Begenten biefe Bauart nicht eigen mar Rad ihr icheinen fie fich bas Boit bes langen Saufes" genonit ju baben if. oben G. 10). Auch bie Buronen batten Baufer bon 8 12 Reuern für toppelt fo viele familien Dag bauptfachen Die Grotefendorfer mit einem Graben und bis ju brei Reiben von Balifaten befeftigt waren, befondere auch um Beibern und Rintern als Bunudteort ju tienen, wird haufig ermabnt (Cartier a. a. D. Colden I, 10, W. Smith 78, Morgan 314) und ift fcon fruber funter III) befproden morten. Bon nomatifder Lebensweise tonnte unter folden Umftanten feine Rebe fein. Wohnungen bon gleicher fange batten weiter im Guben bie Diagen (Pike 11, 268, Morse App. 219), die gleich ben Ronfas ebenfalls in festilebenben Dorfern lebten (Hunter 334) Bei manden Bollern find nur bie Binterbutten unbeweglich und baber folider conftruitt, Die Gommerbutten Sagegen leicht gebaut um obne Comer gleit augebrochen und fort ge dafit werben ju tonnen. Bei ben Manton (Lewis and Carke \$2. Br Star c. II. 118, 273; finter fich inteffen teme mejentliche Berichiebenbeit gwifden beiben.

Im Goten mar ber Sausbau gum Itel beffer ale im Rorten. Amar gliden bie Butten in Birgin en febr tenen von Reu Englant, nur beg fie zwei Gingange batten und neben ibnen noch ein Chat. bad fur tie Borrathe errichtet mar, aber bas Saue bee Gerrichers mar prifden 50 und 80 Harte lang und an feinen mer Gden fanten ale Batter" ein Drache, ein Bar, ein beopart und ein Riefe (Strachey 70, 54). Muf Roancke Island fant W. Raleigh 1584 Baufer von Cebernbole bie unt Balifaten umgeben waren (Williamson I, 31). In Blord Carolina letten oft mebrete Ramilien in einer Bohnung befammen, in teren Rabe befontere Borratbebaufer fanden; befonbere bubich gebaut, außen und innen mit Ibon befleitet maren bie letteren bei ben Gantee in Bud Carolina (Lawson 176, 16) Die Bant mobnen gu 10-12 fomdien in freierunden foliben butten bie mit Rafen gebedt und in mehrere Raume ale Echlofftatten fur bie Einzelnen getheilt find (de Smet 305, Pike II, 276). Die Betten ber Indianer befieben aus niedrigen Banten Die mit Matten ober Robrg fle pi bebedt find, bismeilen auch aus vieredigen Raften von gellen in tie man burch ein vierediges Lot bineinfteigt (Struchey 72, Dag, e. II. 120) Die Rath : und Berfammlungebaufer finb

größer und fefter gebaut als die der Einzelnen, doch meift nur dürftig ausgestattet (M'Coy 530).

In der viel gerühmten Statt Apglache fand Cabeza de Vaca (p 520) nur ein ichlechtes Dorf mit Strobbutten, mogegen fie faft nur gebn 3abre fpater 250 baufer gebabt baben foll. Die Berichte über de Soto's Bug ergablen von bolgernen Bruden im norblichen Theile biefes Landes, geben ber Stadt Deali 600, ber Stadt Mobile 80 febr große Saufer, mabrent Cojg beren 500 gehabt haben foll (Herrera VI. 7, 10 und 12; VII. 1, 12 und 2, 1). Rwanzia 3abre fpater (1560) mat letteres aus Rurcht bor ben Spaniern faft gang von ben Eingeborenen verlaffen (Davila Padilla I, 63). Die banfer ber Greet, 30' lang und 12' breit, bestehen aus zwei Abtheilungen, einer Ruche und einer Bobnftube und find aus Rachwert erbaut; neben ibnen feht ein Borrathebaus, bas unten ein Magagin, oben einen Bobenraum enthalt. Die Reichen und Bornehmen befigen außer bem Bohnhaus, bas vorn mit einer Salle verfeben ift, und bem Borrathe. baue einen bubichen offenen Bavillon und eine befondere Ruche. Groteste Riguren von Thieren Baumen und Menichen find überall als Schmud angebracht (Bartram 184, 435 und Me. bei Squier 230). Die Cherofee baben langlich vieredige baufer von je brei Rimmern und neben jedem ein fleines marmes baus fur ben Binter, fie find 60-70' lang, manche zweiftodig, boch obne Renfter; befonbere interef. fant ift die mehrere bundert Menfchen faffende Rotunde welche fur die großen Berfammmlungen bestimmt ift (Bartram 353, Timberlake 59). Aebnlich wird bie Ginrichtung ter Bohnungen bei ben Rotcher von Adair (413, 417; beidrieben, welche außen und innen mit Ralt ober Thon geweißt, ben Klintenfugeln meift undurchbring. lich, and ftartem bolgmert aufgeführt maren und wie bei ben bermanb. ten Zgenfas (Coll. N. Y. H. S. II, 269) regelmäßig angelegte Dorfer bilbeten. Romadenvölfer wie die Ravajos befigen natürlich nur elenbe Sutten. Große abgetheilte Baufer fur mehrere Ramilien baben auch Die Eingeborenen von Reu Calebonien, die im Binter unter ber Erbe wohnen (Cox II, 327, 335).

Ueber die Rleidung tonnen wir turz fein. Sie fehlt nirgends und namentlich erschienen die hoher fiehenden Boller, inebesondere die Irotesen niemals ohne eine solche (La Pothorie III, 15). Sie bestand gewöhnlich aus Thierfellen der verschiedensten Art welche die Indianer

gut jugubereite . berftanten unt wie ihre Belte oft mit Bilbern ihrer Baffenthaten femudten (Carlin 1, 145ff) Mantel um bie Goul. tern ober ein Bame, Beinfleiter, Gamaiden unt Mocaffine murben am meiften getragen, bie legteren maren Edube obne Saden aus frid gegerbtem Wittleber, bas gebraunt und oft übelriechent bom Raudern in fauligem Golge, taturch angeblich gegen ten Big ber Alapperid lange ibuste Bei ten Brotefen batten fie nur binten unt oben eine Rabt (Morgan 360) Andere Wölfer brachten Die Rabte auf ber Coble ober an anderen Stellen an, ber einigen maten bie Mocaffine fpibiger, bei anderen breiter: baber tonnte aus ber Rug. ipur leidt auf bae Bolt gefdloffen werben welchem bas Inbividuum angehorte von tem fie herrübrte Much bie Sufe ber Pferte merten. 3 bon ben Apadien, mit tider Pferte, und Dofenhaut befdubet Bleffertorn 1, 393). Gine Beidreibung ter im Rorben gebrauch. lichen Schnerichube unt ihrer verfchiebenen Arten bat Robl (II, 154) geneben. Radift ten Rleibern von Thierbauten murten in alter Beit in Birginien bon den Chofta und weiter im Rorden bon ben Dela ware und Grolefen Getermantel getragen gu benen bejondere bie einbemiften nelf ben bubner tad Material lieferten (Strachey 40, 55, Aduir 423, de Laet III. 18, Loskiel 621 Much in Rord Carolina, wo man außertem Mantel von Rellen, Belg ober Beug batte, gab es bergleichen und fie maren mit febr iconen Graucen gegiert (Lawson 191) Aus tem haar tes Buffels unt tes Dppoffum murben in Gut Carolina Banter, Gurtel u bergt perfertigt febent. 116, 121), auch einige ontere Botter mobter Tucher aus Buffilbaar (Hunter 289), bod gefcah bieg nicht banfa Gewebte Beuge ichernen in großer Ausbebnung nur im Guten gemacht unt jur Aleidung in alterer Beit bermentet morten ju fein. Obie do (XVII, 25f) erjablt tag de Soto auf feinem Biege von Epalame tiefer in'e Innere Die Weiber in weiße Gemanter gefliedet fant, melde aus ben febr feften, aber gatten Gaten ber inneren Rinte bee Maulbeerbaumes gefranten und gewebt maten (igl. auch du f'rate II, 192), bag bie hauptlinge in Coja wie andermarte auf Babten getragen murben bie man mit neifen Tuchern bibing, und tag man Etrampfe und Galb. it Jel Let ben Bingeborenen fab bie wie bie fpanifden gemacht moten Ein Baugen bir aus Mangenfafera beifertigt nob geffebt maren in Gunderopa unweit tee Ikififfige ipricht aud Herrera (VII, 7, Cj.

Beiße fünstlich gemalte Matten obet Teppiche mit scharlochrothen ftrausen erwähnt Laudanniere (48) in Florida, die Natchez indebesontere, beten Methet das Bufelhaar spannen, sertigten Matten aus hanf und bemalten sie mit allerlen Kiguren (Adair 422f) Eine Art von Leinen aus hanf, wie es an ter Nortwestüsse Amerika's gewebt wurde, sollen auch die Irolesen herzustellen verstanden haben (M'Cullah 80), und rermuthlich war es dieses, nicht Baumwollengung, wie La Potherie (I, 316) angiebt, das sie zu ihren Rustungen verwendeten. Später hat hauptschlich der Rangel an eigenen Bebereien die Eingeborenen, besonders nachtem tie Jago durch ben Belghandel zu Grunde gerichtet war, in eine schnelle und vollständige Athängigkeit von den Lieserungen gewebter Zeuge durch die händler gebracht, und da sie mit tiesen nur untegelmäßig versorgt wurden, gerriethen sie dadurch vielsach in Roth und ihre Gesundheit litt Schaden.

Der But bes Intigners ift baufig phantaftifch, befonters bei Reft. lichteiten, fur welche namentlich bas Beficht mit untegelmäßigen Streifen und Siguren von allen Barben bemalt ju werten pflegt, eine Angelegenheit bon bodifter Bidtigfeit, Die nicht felten einen halben Tag ju ihrer Bollenbung erfordert. Abgelegte europhische Uniform. flude frielen bei dem Bute neuertinge bieweiten eine große Rolle (Paul Bilb. 304), in alterer Beit bagegen befrand ber merthvollfte Somud in ben Beichen bes Abele ben bie Tapferfeit verlieb. Bu biefen geborten vor Allem Die gebern bee fog. Rriege. ober Calumet. Ablete fament, Stennabler, falco furcatus nach Schooler. 11, 72, aquila chrysaetos nach Farnham Trav., aquila fulyun ober melanaetos nach Unbern), melde ju tragen nur bas erprobte Belbenthum berechtigte. Gine abuliche Auszeichnung maren former, vielleicht ein Bild ber Starte bee Buffele, Die oben am Ropfe bee Tapferen befeftigt murten (Catlin). Den Mufpun ber Rleiber, Biefen, Baffen und anderer Gegenftande mit Rebern, Efgiploden, Thierbalgen und bergleiden unterlaffen wir naber ju befdreiben. Berner geborte bas aus Blufdelichalen gefmligene Bampun nebft Kupferperlen, bie jebod feltenet gemefen gu jein icheinen, gu ten werthvollften Comudfachen. Much achte Perlen gab es, in Schnute aufgereibt; fie wurden in Biegimen ben Ronigen mit in's Grab gegeben , boch maten fie glanglos. Da man tie Mufdeln mit gener ju öffnen pflegte (Strackey 132). Bie carafteilftifch ermabnen wir noch bag bie Weiber ale ter foma.

dere, unterbrudte und geringer geachtete Theit ber Befellichaft, auf ben Bub nicht fo große Sorgfalt verwenden konnten und burften als bie Manner, benen i B bei ben Arabenindianern bas lange Gaar als ausschließliche Bierde vorbehalten blieb.

Das Zattowiren fruber febr allgemein im Gebrauch, befonters in ten fublichen Lanbern, bat fic baupefachlich mobl in Rolge bee Dertebres mit ben Deigen bei vielen Baltern allmalich berloren (Bede. melber 341, du Pratz II, 199), boch glouble Lafitau (II, 42) tag es manden gang tremb gewefen fer Die Rord., Aupfer. und Bunte. tur pen Indianer tattomitten fich auf jeder Bade mit 3-4 parallelen idmorten Etreifen bie fie mit einer Rabel rigten und burch eingeführten 2. blenfleub farbten (Hearne 257). In abnitcher Beife gefchab es bei ten Chippervan und Rnifteno (Dunn 106), bei ben Mantan und Menitorit Bt. Mar 11 116, 216; Die Gingeborenen von Neu England geichneten nich auf biefe Beife wie bie Affineboine Thierfigu. ten ter perfdiebenften Art auf die haut (Hutchinson 1, 413, Lettres edif. 1, 645) und biefe Malereien erftredten fich bismeilen übet ben gangen Oberforper (Lankiel fid) In Birginien mar es nur ein Schmud ber Beiber (Strachey 66), mogegen es bei ten fublicheren Boitern nur ten Tapferen ais Ausgeschnung gestattet gemefen gu fein ideint, wie bei bin Ratdei talage 389, Bosag I. 187), ob. mobil et auch ale Beichen ber Aufnahme eines Greniben in einen anberei Stomm und beinnach ale nationales Beiden ermabnt wirb Bosen I, 122) Dag es in alter Beit in Aloriba ublich mar, ergab. im Laudonniere (6) unt Coreal (1, 30).

Die Ausftattung ber Intianermehnung war nach unferen Begeiden bochft atmitch Iebene Topfe von verschiedener Größe und korm, robe Bante und einige Teller und Schuffeln von holz, geflodine Korbe und Motten, Beutel von beder und mangerlei Thierfelle maren meift der gange hausrarb Das Irbengeschitz wurde aus freier Sand gemacht, sellener über bolgerne Formen gezogen oder in geflochtere Kerben gesormt und frater gebrannt (Hunter 289), glafitz unte es nicht, bei manchen Bolten aber einige Zeit in ben Rauch auch es indt, bei manchen Bolten aber einige Zeit in ben Rauch auch ist laur 425 j. Das beste Geschirt ber Irolesen war das zwarze von großer fichigset und gemitch guter Boltur, bas gewichnliche weits aus einer Keschung von Ihun mit pulvensertem Quarz bergestelt (Morgan 354)

Bon ben fparlichen Bebereien ift vorbin icon die Rebe gewefen. In neuerer Beit bat besonders Greng (I, 182) von den berrlichen Baummollenwebereien ber Ravajos, ben mufferdichten Deden tie fie fertigen, und den iconen Reberftidereien auf Thierbauten ergablt, Backus (bei Schooler. IV, 209) tiefe Angaben bestätigt, Simpson (2, 78) bagegen ibre Richtigfeit bezweifelt, obwohl mit Unrecht. Sie lofen bie Wollenftoffe welche fie aus Reu Merico erhalten in ihre einzelnen Raben auf und vermeben fie auf's Reue nach ibrem eigenen Gefcmade (Mollhaufen a. II, 235). Morgan hat feiner genauen Schilderung ber technischen Leiftungen ber Irotefen viele Abbilbungen ihrer Stidereien mit Bampumperlen an verschiebenen Rleibungeftuden (Souty, leggins, mocassin, Gurtel u. bergl.) beigegeben, welche von febr feiner und großentbeile recht geidmadvoller Arbeit zeugen. Die Rabein beren man fic babei bediente maren Borften vom Stachel. fdwein ober fpitige Rnochen. Bum Rarben fianden ihnen alle Rarben gu Bebote, und felbft Bolfer bie fich fonft burch Runftfertigfeiten nicht auszeichneten, wie die Dafota, benutten fomohl vegetabilifche ale mineralifche Rarben (Gifenorph) ju biefem Rwede (Schooler. IV, 69),

Das Berben ber baute gefcab meift mit bem Gehirn bee Rebes, auch mit Behirn ober Rett von anderen Thieren, mit Baumrinde ober Brei von jungem Mais (Belknap III, 69, Lawson 208), und es wird berfichert bag bie Gingeborenen die Bebanblung bes Lebers beffer verftanben ale felbft die Beigen in ben Bereinigten Staaten, ba fic bas ihrige weniger behne und ber Berftorung burch bie Burmer in geringerem Grabe ausgeseht fei (Hunter 200). Sollte bas gell fo gubereitet werden bag bas baar beefelben geschont blieb, fo fpannten fie es junachft im Schatten auf, rieben es mit einer Difdung von frifchem Buffelbarn und Thon ein und erhielten es zwei bis brei Tage fang feucht; bann wurde es gereinigt, mit Gebirn eingerieben und ausgewafden, bierauf ibm mit Rleie eine größere Dichtigfeit gegeben, endlich getrodnet und abgetratt ober burch bin . und Bergieben uber ein Stud Solz geschmeidigt und im Rauch aufgehängt (ebend. 287). In neuerer Zeit fertigten die Ravajos besonders gute Leberarbeiten (Gregg a. a. D., Davis 411), Sattel und Zaume fur Die Pferde, Beinkleider u. f. f. Conft maren Die Cattefneift von Golg und murden nur mit einer Dede belegt, worunter die Thiere oft ftart gelitten baben moaen.

Bettzeuge von Retall sehsten in ten nördlichen ganglich (Nutchinson I, 413, Memoirs H. S. Penns. III, 129), doch soll flucion solce von Aupset bei ten Ranhattans in der Gegend des tepigen Rew Jotk gesunden haben (Schooler. VI, 100), und Fletcher erzählt (bei Schooler. IV, 227) daß die Winebagoe in früherer Zeit Blei samolgen in Desen welche in die Erde gegraben wurden und die Form einer umgekehrten Phramide hatten. Die Gingebotenen von Florida sand Ribault (1562) zwar im Besige von Gold, Silber. Blei, Aupser in großer Wenge und von vielen Perlen, doch ernähnt er von Wertzeugen nur eine Art von kupfernem Resser bei ihnen, tessen sie sich bedienten um ten Schweiß abzukrahen (Worke iss. by the Halloyt Soc VIII, 104f.). Auch unter ten Athapasken und Lenar schnnen nur die Atnah am Kupserstuß sich auf die Berarbeitung bes Gisens zu verstehen, das sie von den Russen eintauschen (Wransell 98).

In Rolge Diefes Mangels blieben tie Daffen febr unvolltommen und es fehlte an ichneitenden Beregeugen. Meifel von Stein und bas Reuer" munten meift bas leiften mas bei uns bie Urt ausführt, Die Reffer von Quary melde bie Brotefen batten (Morgan 358) reidten naturlich nicht weit, fie ichnitten bamit ben Geifenftein und antere nicht zu barte Mineralien; Die Figuren melde fie formten, merben gerühmt wegen ter Richtigfeit ihrer Proportionen (ebent. 383). Muf melde Weife freitich die fteinernen Pfeifenrobre bergeftellt murben tie man in Reg Rieberland in Gebrauch fant (de Laet III, 11), curfte fcmer ju fagen fein. Auch bier feben wir uns mieber auf Die truber icon gemachte Bemertung bingemiefen, bag bie Runfte ber Inbianer jur Beit ber Unfunft ber Gurepaer bereits in Berfall gerathen waten und nach berfelben immer mehr verloren gingen, meil jene burch ben europhischen hantel von nun an leicht mit allem verlorgt murben, mas fe felbft nur burch lange fortgefeste mubfelige Arbeit und gleid mobl oft nur in unvolltommener Beife berguftellen vermochten.

Die Rabne ter Gingeborenen von Reufundland maren aus Baununde und nur 20 lang (de Lact II, 2), bod bejuchten fe mit ihnen

<sup>&</sup>quot; Einen innreiden Apparat jum Fraerormaden der bie Eingehorenen erzu ben um bas anftrengende Reiben iderte Galger zu vermieden bat Morgan wal, beiteben. Er beliebt aus einem figen Stief und einem Rabe bie fich abmed eind nach linde und erfett beeben in Folge er Torion eines fich aufwidelnden Zabend ber an einem Bogen befejigt ift

allichtlich pon fegg que tas 40-50 miles vom Lante entfernte Funk Island (Cartwright !, 10). Diefelbe Art bon Jahrgeugen batten tie Abengti (Lettres edif. 1, 676), Die Suronen (Sagard 129) und bie Indianer von Ren England, welche jedoch außerdem auch Rabne befagen bie aus einem einzigen großen Sichtenflumm gearbeitet maren, wie es beren auch bei ben Cherofee fur 15-20 Menfchen, in Mirginten für 40, und in Marida gab (Hutchinson I, 414, Timberlake 80, Strachey 75, Ribault a. a. D) Die erfteren maren meift nur flein, fie fasten bei ben Abenaft bochftene 6-7 Berfo. nen, boch gab es andermarte beren von 12-40 gange, bie bie 30 Denfchen tragen tonnten (Morgan 367) Um baufigften murten fie aus Birfenrinde gebaut, nicht fetten aus einem einzigen Stude, bae man über ein Berippe von bolg jog Auch Buffelbaute benunte man in abnlicher Beife um Rabne ju übergieben fogl, namentlich Lafitau II, 213) Baumftomme aus tenen man Rabne berfellen molte, murten mit feuer ausgehoblt und bann mit Mujdelfhalen bearbeitet (Young a, 135). Ragel von poly ober Bletall murten jum Ranoebau gar nicht vermendet, fontern Alles nur genaht und aebunden mit Cebernbaft; jum Ralfatern brauchte man porguateb Carac (Roberce bei Rott ! 43) Go ichmad biefe fabrieuge auch maren, gingen boch die Geminolen von Weitfteriba auf ihnen bis nach ben Dabamainfeln unt Cuba um Santel ju treiben (Bartram 218) unt die Indianer von Gud Carolina fellen einft eine Rotte gebaut baben une birect nach Englant ju banbein, naturlich nut bem unglud. ithen Erfolge (Lawson II). In Unternehmungegeiß und Meneigtheit jum bandet, die Hudson an ben Inbianern mit benen et sujommentraf, burchgangig bervorbebt, bat es in alter Beit überhaupt nicht in bem Maage gemangelt ale fich oft angegeben nutet So ind neten fich namentlich die Rarraganfet por anderen Bolfern burch Riefe und Dantelethätigfeit aus liegerten ihren Nachbarn Compum, Schmud aller Art. Bfeifen unt Brtengeschirt unt taufchten bagur pon ignen Biber, und andere Relle fur Die Englander ein (Potter 5 nach Hat obinson). Chenfo jeugt es für eine rege Betriebfaniteit im bandet caf in Ren England in alterer Beit, ebenfo mie in Blorita von Cubeza de Vaca (541) ergable mirt, feibft mabrent bee Rrieges bet Sanbel unter ben feintlichen Bottern mingeftort blieb.

Die Waffen bes Indeaners bestanten in frubeter Beit nur ous

boll Anorden und icharfen Steinen. Bogen und Bfeil, Congen und Reulen, Die Streitart ( Tomobamt) in ihren vericbiedenen Rormen und bae Stalpiemeffer maten bie bauptfablibften. Chubmaffen, Schilbe Ruftungen von Beug und bon Bolg flettere bei ben Brotefen, La Po thorie I. 316, aus 3meigen geflochten bei ben huronen, Sagard 206) maren feltener bolgerne Schmerter und Schilte merten in Birginien, tae Blastobt ber mehreren Bolfern, boch hauptfachlich nur als Ainbermaffe augeführt (Strachey 105, Morgan 379) Die atten Baffen von Stein murten fpater burch folche bon Gifen verbrangt und burd filinten, welche ben Gingeborenen von Reu England icon in ber eifen Beit ber Rotonisation burd Ganbler, englischer und frangofifder Geite, jugeführt murben. Dag biefe felten und erft in fparerer Beit aut ichiegen fernten, bat feinen Brund in ber aberglau. bifden Aurcht bee Indianere ber biefer neuen und fur ibn fo gebeime negvollen Baffe, und bag fie bie Fabritation terfelben forvie ble Bearbeitung bed Gifene überhaupt lange Beit binburd nicht betrieben, reftart fic jum Ihrd aus tem Umfante bag man bemubt mar fie bor ihnen verborgen gu halten. Rad Ginführung ber Zeuerwaffen blieben Bogen und Bfeil meift pur noch in ben Banben ter Rinber. In Meu England faub man um 1620 außer Bfeilipigen bon Sirichborn, Rno. den Ablettlauen u betgl. auch folde von Meffing in Bebrauch (Eltrott I, 63, Drake ju Churche 299), beren Urfprung unbefanut ift. Ber ten Ubippeman gab is in atter Beit Leute bie fich ausichließ. lich mit ber Berfertigung fleinetner Afeilfpigen befchaftigten (Squiar Autung 128 note nuch Schooleraft, Bergiftete Bfeile follen im Reinge pen ben Dafota (Kenting 1, 482) und im 16, 3abrhunbert in Alarita gebraucht worten fein (Davila Padilla 1, 64), bei allen abrigen Bollern wird nichte biefer Art ermabnt, baber man jene bei. ten Ungaben mit einigem Breifel aufgunehmen bat

3 Une Schilderung des gesellschaftlichen Lebens ber Eingeborenen von Nordamerita beginnt am besteu von ten fleineren Kreisen in
venen fich biefes bewegt, von ber familite als bem hauptsächlichften Träger der socialen Beziehungen. Die eineren Berbaltniffe derfelben
find hauptsächlich burch tie Stellung ber frau bedingt, welche bei ben
jabianern wie ber allen culturlosen Boltern eine untergeordnete und
jetrachte, oft selbst eine verachtete ift. Schon als Rind gilt bas Rabben wenig neben bem Anaben, benn biefer wird eines Lages ein großer Krieger werden. Ift fie berangewachfen, so wird ibr Ausmerksamkent und Rockficht von Seiten best jungen Mannes zutheil der um fie wirbt, aber auch meift nur so lange tie Bewerbung bauert. Ihre Schönheit oder häflichkeit kommt wenig in Betracht, nur fleiß und Arbeitökraft werden an der Frau geschäßt, nächstem ihre Fruchtbarteit (Hunter 242). Ift fie unfruchtbar, so sinft sie ganz zur dienenden Ragd herab und wird verftogen. Dieser Gesichtspunkt prägt sich beutlich barin aus, daß ber Creek sein Beib als "seines Sobnes Mutter" bezeichnet und taß in Fennsplvanten in alter Zeit ber Worte eines Beibes tas Kinder zu gebaren fäbig war, schwerer gebüht wurde als seibst der eines Wannes (Holm in Memoirs H. S. Penns. III, 136. Swan bei Schooler. V, 272, Buchanan 328).

Die jebes Ramilienglied im Bigmam feinen bestimmten Blat bat. fo find auch tie Arbeiten namentlich gwifden Rann und frau beflimmt getheilt. Jenem fallen Rrieg und Jago ale hauptgefcaft gu, tiefer Die bauelichen Dinge. Gie baut bae Belt, bas abzubrennen und gu roben affein Came cee Mannes ift ibei ben Brofefen, La Potherie III, 19), fie erntet bie Früchte ab und bereitet die Rabrung, fammett und tragt bas bolg wie bae erlegte Bild aus bem Bride beim. 3bre Arbeit ift nie fettig", fagt Mrs. Eastman von bem Datota - Weibe, "fie macht bas Commer, und bae Minterhaus, fat jenes ichalt fie im Arubling bie Rinbe bon ben Baumen, für tiefes nabt fie bie Reb. felle gufammen. Gie gerbt bie baute aus benen fie Rode Schube und Gamafchen fur ibre gamilie ju maden bat, mabrent noch andere Gorgen auf ihr loften. Benn ihr Rind geboren ift, tann fie nicht fich aus. ruben und pflegen. Gie muß fut ibren Mann tas Rudern bes Rabnes übernehmen, Comery und Comade wollen babei vergegen fein." Bon Allem mas bem Thatigtertefreife bes Mannes angehort, muß fie fich ftreng fern balten, tieg verlangt bie Gitte und ber Aberglaube; fie barf bei ten Datota tem Pfert reiten und niemale eines jaumen (Schooler, III, 280). Trog ber fdmeren und entlofen Arbeit bie ibr oft aufgeburdet ift, balten Gedem elder (251) und Hunter (253) ibr Beben für nicht befdmerlicher ale tae ber Danner, außer ba mo fie aud tie Belbarbeit ju thun bat und mo Belg und Bilb felten finb. Bur richtigen Burbigung ibres Loofee ift vornamlich bie Bemerfung Muckenzie's beachtenemerth, bag bie Effareret tes Beibes bei ben Diber Indianein jum Theil tie naturliche Bolge ber forgen Gubiffeng.

mutel und ber großen Unftrengungen ift welche bie Jago von bem Ranne perlangt, bas leben bee Beibes ift um jo barter, je farger bie Ratur, je banfiger Roth und Glend und je rober überdieß in Rolge Davon bie Menichen find Dieg Alles ift in bobem Grabe bei ben Nord. intianern und Cherpeippane ter Rall (Hearne 98, 110, 260, West 158), bei tenen ber Ringfampf gang gewobulid über ben Beng eines Beibes entigeetet und von Achtung ber Ramilienbante baber feine Rete ift: Die Bebantlung ber Beiber ift bie robefte und oft mabrhaft graufam (N. Ann. des v. 1852, IV, 327). Mertmurtig ift babei nur tieg, bog bie Grau welche burd ben Ringfampf einem Unteren jufalt, immer meint unt fib untrofflich jeigt, entmeter von bergen ober meil es ber Enfant forbert. In folge abnlicher Berbaltnife fteben wohl tie Beiber ber hafen. unt hunderippen. Intianer auf ber unterften Stuje ter Menicheit (Richardson, Aretic search. exped. 1851). Bon biefen und anteren Beifvielen ter Art abgeseben, laft fich tem Inbigner im Allgemeinen nicht ber Bormurf machen bag er fein Weib mifbantle; et ift bagu gu folg, bat ein ju großes Gefühl feiner Burbe und fieht das andere Welchlecht ju tief unter fich. Mit einem Beibe ju janfen ober es ju ichlagen galt fur unmurtig bee Rriegere und erft ter Brar nemein bat Greeffe tiefer Art baufig gemacht (Hunter 38, 256). Ale Dienerin bleibt bie Frau in ber Regel unbeachtet und unberüdfichtigt, theilnebmente Corgfalt fur fie von Ceiten bes Mannes, wie bei ben Delamate (Loskiel 76), und eine gemiffe Aufopferung ibt jur Liebe fommen vor (bedewelber 254), bod nur in vereingelten Beifpielen.

Trop ihrer untergeertneten Stellung haben die Beiber biemeilen bud beteutenten Ginfiuß. Dieß ift s. B. bei ten Cheppempans ter Fall, hautefachte in allen handeleangelegenheiten (Schooler. V, 176, bunn 108). Die Beiber der Iroleien und einiger anderen Biller batten (ogar eine Stimme über Krieg und Frieden (Rogers), und es mag wohl sein baß in alterer Zeit bei vielen Billein, wie bei ben Ratte, die Weiber in boberen Chren standen (Nuttall 268), da man Unber selvit wirt ber hautlingewurde besteidet sand bei ben Karraganger Sogsonate, Wintbeg, Creek (Prake III, 64 ff.); auch bei ben Littenatum wird Rednichted etwahnt (Atwator 290, andere Beckele bei Tanaer). Daß sie bei ben Litbwah am Reiege, ten Ralbeboersammlungen und selbst bei Leidelen theilnehmen (Kobl I, 176)

ift eine fonft wohl nergends werter vortommente Vergünstigung. Die Ravalos (fpr. Ravahos, Bartlett 1, 325) bebandein ihre Weiber rüchichtevoller als sonst bei ben Indianern gewöhnlich ift, diese acht men an den öffentlichen Berjammlungen Theil und haben überhaupt eine gewiffe Selbstkändigkeit, weil sie ihre Geeden zu eigen besthen und daher den Rann verlaffen können ohne tadurch elend und hülflos zu werden: die grabt Arbeit wird daher meist nicht von ihnen, sondern von den Armen und Schupbebürstigen gethau (Davis 411, Backus bei Schooler. IV, 214, Rollbaufen 11, 233).

Die febr bie menfoliche Ratur überall biefelbe ift, bezeugt ber mertwurdige Umfand, bag trot ber Erniedrigung des Beibes Beifpiele von comantifder Biebe nicht einmal febt felten find. 3m Lande ber Ruetogee giebt es einen Lover's Leap, einen Belfen von bem fic einft zwei verfolgte ungludlich Liebende jujammen berabfturgten in ben Rlug (White 521, 486), und ber Diffffippi bat feinen Maiden's rock, an ben fic eine abnliche Sage fnupft (Keating 1, 292, Mrs. Bastman). Dag fich Dtadden in Folge von ungludlicher Liebe erbingen, ift oft vorgetommen, und es giebt feltit Begpiele bon Gelbit. mord bei Mannern que gleichem Brunte (bedewelber 442, Tanner I. 288). Much Liebestrante und andere Bebeimmittel Diefer Art feb. len nicht; ein gemiffes Bulber bem Bilbe bes Weliebten in ber Bertgegend aufgestreut, giebt nach dem Blauben der Chupemap. Dabchen beffen Liebe berbei (Kenting II, 159). Gelbamort, ben mandmal icon ein geringer ebriecher Zwift veranlagt, in bei ben Beibern baufiger als bei ben Dannern , welche fich biemeilen aus Reib gegen ben Rubm eines Mivalen umbringen, und gilt zwar für thoricht, bod nicht für fittlich verwerftich (ebent. 168). Rach Bossu (11, 50) bliebe ber Gelbstmorder im fubliden Alabama unbegraben und murbe ale Reigling verachtet. Bei ben Cherofee mar Gelbumord aus Rummer Aber die Entftellung burch die Blattern (1738) febr baufig (Adair 232). Comere Ungludsfalle ober Berlofte, auch Liebesgram ober Giferfuct fubren ju ibm; ein Beib begrub fich einft mit ibren Rinbern in ben gallen bee Miffiffippi von S. Anthony, da ibr Mann ein sweites nahm (ebend. I, 310). Das berühmte Beifpiel einer fubameritanifden Indianerin, bie fich auf bem Grabe ihres Geliebten um. brachte um nicht in die Band ter Spanier zu fallen (Guevara Il, II) ist pon del Barco Centenera (Argentina Canto XII) autwort, d besungen worden. Bei den Antheno geschieht es ofter daß das Beib auf tem Grabe bes Mannes sich selbit opfert (Mackenzis. wund b4) bismeelen werden aber auch Wacchen bei ihnen von ihren Ettern selbste umgebracht um fie dem elenden Loose zu entziehen das ihrer im Eeben wartet (Mackenzis). In Neu Caledonien geben sich Beiber nicht selbst den Tod in Folge schwerer Krantheiten und der Ueberburdung mit Arbeit (Cox II, 331)

3m Allgemeinen ift es Regel duß die Eltern Die Che ihrer Rinder beichtregen und bag bieje auch obne borausgegangene nabere Befanntdaft fie willeg eingeben, weil fie nich leicht wieder auffofen lagt (Tanner 1, 234). Bei ten Brotejen wie bei ben Onbmap und anberen Algontenvölkern waren es hauptfachlich bie Rutter melde bie Chen fifteten. Die unverheiratheten jungen Manuer batten bei ben erfteren fant gar teinen Berfebr mit ben Dlabden und burften offent. lich nicht einmal mit ihnen teben, obwohl trop Diefes außeren Un. fantes Ausihmeifungen nicht felten gemefen fein follen; ber junge Wann von 25 Jahren cebielt bei ihnen oft eine altere Frau jugetheilt ale er felbft mar, ber alte Wittmer bagigen mablte fich ein junges Beatden. Die Braut brachte ihrer fünftigen Schwiegermutter ein paat Maistuden, Die fie jur ihren Bertobten gebaden batte, und etbielt bon ibr ein Stud Bildoret bagegen. Rach anderen Angaben mußte fie aud bolg in's baus bee Broutigam's fcaffen, und bie Che wurde einfach tamit gefchloffen, daß fich ber junge Mann neben tem Darden in Det Bohnung ateterfeste (Lettres edif. 1, 649, La Potherie III, 13, Morgan 320, 323). Die Dubman pflegten bie jungen Beute gur Ghe nicht ju gwingen und ce tamen bei ibnen Sie. weilen aud hertathen gegen ben Billen ber Eltern bot, wie auch bei ben Potomatomi bei tenen fich ein junges Bagr burch Davodlaufen ter ellerlichen Strenge entjog, namentlich in neuerer Beit, ba bie alten witten mehr und mehr abtamen (Keating II, 154, 1, 110). Bar gwar bie Ube meift ein bloger Raufconteart unter ten Gitera, fo verhielt es fic bod anbere unter ben jungen Leuten felbft. Der um ein Radden werben moulte, frebte fich auszuzeichnen und fchidle feine tifte Bagdbeute tem Dabben, bas ibm, wenn es ibm mobimolite, baron ein Stud gelocht mit fleinen Liebesgaben autudfandte; um ben berührnten Arteger marben bagegen vielurcht bie Matchen, bet ben Djagen burd Darbieten einer Daisabre, ohne fich baturd timas

ju vergeben (Hunter 83, 236), und bie Che felbft wurde meife nur buburch gefdloffen, bag bei einem Refte bas men veranftattete, beibe Theile ihren Dillen ale Mann und Frau zu leben öffentlich ertlatten und man ihnen mit gemeinfamen Araften eine butte bauete jebend. 239). Die Greet batten verschiedene Arten ber Chefchliegung. Die Arengere Beile batte jur Rolge bag bie geringfte Breibeit bie fic ter Mann oter tie Rrau frater nabm, als Chebruch angefeben und mit Spiekrutbenlaufen gestraft murte; fie bestand barin, bag ber Mann ber Beliebten etwas fett pon einem felbft erlegten Baren fchidte, ibr bas Geld behaden und namentlich Bohnen pflangen balf, Die mit ben neben fie gestedten Stangen bas Ginnbild inniger Bereinigung und Bebundenbeit batftellten (Swan bei Bebooler, V. 269). An ber Brenge von Canata pflegten Die Brautleute einen 4' langen Stod an ben Enten zu faffen, fo baß fie burd ibn querft noch voneinander getrennt maren; ein alterer Dann bielt bann eine Rebe unt gerbrach ben Glod in fo biele Stude ale Beugen gegenmartig maren, welche biefe Stude forgfalng aufzubewahren batten. Bei ben Rauboweffis (Cious) murte bie Che burch Abidiegen von Pfeilen über die Ropfe ber Brautleute gefchloffen, was durch bie Bermanbten gefcab, welche ale Beugen baber anmefend maren; ber Mann mußte ein Babr lang bei feinen Comtegereltern bienen (Jones I, 171). Bei mehreren Algontinvollern bauerte tiefe Abhangigfeit überhaupt folange ale feine Rinter ba maren, ber neue Saushalt blieb mit bem alteren pollig vereinigt (La Potherie 1, 126, Morse App. 134), 298 umgefehrte Berbaltnig trat bei ten Stanfas und Dfagen ein: fobalb bie allefte Tochter betratbete, gebot fie über ben gangen efterlichen Saus. balt, felbit über Mutter und Edmeftern, melbe lesteren gemobnich (wie auch bei ben Omaha) an ihren Mann jugleich mitverbeirathet wurden , und tie Schwiegereltern gerietben oft in eine vollige Dienft. barfeit beim Schwiegerfohne (Say bei James 1, 123 f., 230, Grege 11. 189). Außerbem fortert Die Gitte ter Dafota Affineboin und Omaba tog Comiegereltern und Comiegertinder einander nicht anfeben noch anreden; fie bededen fich voreinander ben Ropf und Die lete. teren bewohnen in ber Sutte jener einen befonderen abgetheilten Raum, ter Rame bed Schwiegerbatere barf nicht ausgesproben merten, und felbft Ontel und Tauten ber Reuvermablten baben tiefeibe Burudhaltung ju beobochten (Tanuer I, 300, Say bei James I, 258); bei ben Randan berricht eine abnliche aberglaubifche Scheu der Schwiegerfohne (Pr. Mag. c, II, 132) auch ben fubliden Boltern mar tiefe Sitte in alter Zeit nicht fremd (Cabera da Vaca 528).

Co leicht und ichnell bie Che eingegangen wirt - bei ben Ra. Dagos burch blogee Bufammeneffen von Maisbrei aus einem Gefafe (Daris 415) - fo leicht wird fie auch mieter geloft, um fo mehr ale Re bei vielen Boltern urfprunglich nicht auf Lebenegeit, fonbern nur auf ein Jahr ober auf noch turgere Beit geichloffen ju werden pfleat: bei ben butonen, beren leben freifich porquasmeife por wie nach ber Berbeiratbung febr ausichmeifend gemefen fein foll, gab es Chen auf Brobe fur einige Tage (Sagard 160 f., 165, 168), und in Reu England murben Leute bie jufamitenlebten, etft fpater burch ben Cadem für immer miteinander verbunden, wenn fie fich gegenfeitig geneten (Trumbull I, 38 nad Hutchinson). In Birginien maren Die Baupilinge melde beliebig viele Beiber batten, nur an bie erfte Brau bauernd, an bie übrigen aber erft tann gebunden, menn fie mit ibnen langer ale ein Babt gelebt batten (Strachey 110). Bei ben Ruelogee bauerte bie Che ein Jahr, pflegte aber, wenn Rinter aus te entiprungen maten, regelmäßig erneuert ju werben (Bartram). Solde Chen auf Beit gab es meift bet ben fubliden Bolfern (Adair 141). Burbe bei ben Creet bie Che nach einem Jahre getrennt, fo mar eine anterweitige Berbeirathung nicht bor bem nachften Erntefefte geftattet, bas tie Bebeutung einer allgemeinen Reinigung pon Edute batte (Swan bei Schooler. V, 272). Die Edjettung, melde bei ben Ceminolen flete \_eine gerichtliche Untersuchung und einen of. fentlichen Urtheilefpruch" erfordert baben foll (Bartram 112), mar fouft meift gang in ten Billen bes Dannes geftellt; nur bei einigen Bollern freint fie auch bem Weibe freigefranten gu haben. Abneigung. Die man oft von boberen Beiftern eingegeben glaubt, ift icon binreidend tie Che ju lofen, toch behalt bie frau ihre Gutte, meift auch ibre Rinter, und fucht nich weiter ju berbeiratben; inbeffen tritt nicht latt Cheibung ein, wenn mehrere Rinter vorbanten fint illunter 244). Unfrudtbarfeit von manden Bolfern ale Beweis ter Untreue und funftlicher Rebigeburten, von antern ale Unglud betrachtet, bat gewihnlid Berflofung jur Folge (de Laet II, 11, Keating 1, 131. II, 165) Gaugliche Unfruchtbarfeit foll inteffen dugerft felten fein, baufig bagegen funftliche Tehtgeburten bei Bergeiratheten wie bei Unverheitatheten, benn mein werben nicht mehr als 3 — 4 Rinter aufgezogen (Hunter 195); boch scheint Rinterniord, abgesehen von eingelnen Fällen ber Eisersucht und ber materiellen Roth, nur bei einigen gesuntenen Boltern in größerer Ausbreitung vorzusommen.

In Reu England mar felbft grifden Bruder und Schwefter in ber tonjalten Ramitle Die Gbe moglich, wenn fonft tein ebenburtiget Batte ju finten mar (Potter 171 nach Hutchinson); ber Chero. fee burfte Mutter und Tochter gufammenbertatben, muste aber fonft Die perbotenen Bermanotichaftegrade beobuchten (Adnir 190) beren Bernachlaifigung in Rord Carolina mit bem Genertote geftraft murbe (Lawson 186) Bei ben Omabo murte felbft entfernte Bermantt. ichaft zu einem Chebindermiß (Say bei James 1, 234), und bei viefen Bolfern bestand in alter Beit Die fefte Sitte, welche wir noch naber erläutern werben , timmer nur in einen freinten Stamm au beiratben (Cabera de Vaca 531, Lonkiel 72 u. A.). Gie herricht auch bei den Rengi Atuab und Rolufden, welche fich in verschiedene Ctumme ober Befdlechter theilen, beren jedes nur in das andere berrathen barf. wahrend tie Rinder flets jum Stamme bet Mutter gegablt merten (Brangell 104), und die nadhten Erben eines jeben feine Comeftertinber find.

bierin begegnen wir einer Auficht von den vermanbifchaftlicheit Berbaltniffen die in Rordamerita allgemein verbreitet, ber bei une geltenten aber gerade enigegengefest, und befonbers befrembend aud megen der tiefen Stellung ift bie bem Beibe fonft jugewiesen wird, benu trot berfelben gelten nur Bermanbticaften in weiblicher Lime für wirfliche Bermanbischaften; uberbieg gab es, man weiß nicht ob bei allen, jedenfalls aber bei vielen Bolfern, feinen Unterfchied gwiiden Seitenvermandten und Bermanbten in auf ober abfteigender Linie: Die Schwestern und Bruder der Mutter biegen Mutter und Bater Die Gobne und Tochter ber Mutterefdmefter biegen Gefdmifter # i f., wodurch bas Berfallen ber gamilie in collaterale 3meige verbenbert und ein weit engerer Bufammenhalt ber fleineren Rreife ju einer großen Ramilie begrundet murde als bieg bei uns ber Rall ift. Bebes Brokefenvolt mar in acht Geschlechter getheilt welche burch ihre Marte (Totem bei ben Algontin) bezeichnet maren: Bolf, Bar, Biber, Soutefrote; Reb. Sonepfe, Reiber, Raife, von benen Bar und Reb

bie urfprunglichen gemefen fein jollen." Die gleichnamigen Gefchlech. ter ber einzelnen Botter betrachteten fich als Bruter, maren wirftid bluteverwandt und bierauf berubte die Refligfeit biefes Billerbundes hautladlich. In alter Beit fonnten bie erften vier Gefdlechter nut in die fetten vier beiratben und umgefebrt, fpater mnften Dann und Arau meniaftene immer verschiebenen Gefchlechtern angeboren, tie Rinter murben immer ju tem Gefchlechte ber Mutter gerechnet und bemgemäß alles Eigenthum und alle Adurden und Bedite nur in weib. ficher Line vererbt (Morgan 79 ff.). Dur und ba bat allerdinge bie Macht bes berrichers bas Recht burchbrochen das in ber entwidelten Unfice von ben Bermandtidiafteverbaltniffen murgelte, aber diefe Anficht feibft fceint im Brincip überall gleich feftgeftanten ju baben. Bie bei ten Brotefen geborten auch bei ben Cherofee und ben Boltern bon Rord Carolina bie Rinder ber Mutter und folgten ibr im falle einer Scheidung (Colden 1, 18, Timberlake 66, Lawson 185). Bo die Berrichermurbe erblich mar, tonnte fie nicht bom Bater auf ben Cobn übergeben, fondern nur von ber Mattet, bie dem Ronige. gelbledte angeboren mußte. baber boren wir vielfam, bag ber Cometerfobn fuccedirte fbei ben huronen, Altafapa, Cherofee, in Rord Carolina und anderwärte, Rogers 280, Bossu bei Sabri II, 186, Lawson 195), mas bodit mabriceinlich fo zu perfleben ift, bak tiefe Erbfolge inebefondere bann eintrat, wenn der herricher altere Schwestern batte, Die felbft amar nicht jur Regierung gelangen tonn. ten, ibre Anfpruche aber auf ibre Gobne vererbten; nur menn Edme-Bern nicht vorhanden ober ohne mannliche Rachtommen maren, tonnte bier und ba (wie es icheint) auenabmewelfe ber aftefte Sobu bee Bertfere unmittelbar an beffen Stelle treten, wie bieg mobl ju unbedingt Trumbull (1, 40) ale Sitte in Reu England angiebt. Diefelbe Beife ber Succession fand in Gub Carolina fatt und in Birginien. mo den Brudern (b. b. ben Cobnen berfetben Mutter, obne Rudficht auf ben Baler) und nachft tiefen ben Schmeftern und beren Rindern bie Erbfolge jufam (Lawson 51, Strachey 70). Bon feinem Baier und beffen Bermanbten tonnte niemand etwas erben, fonbern nut

<sup>\*</sup> Eine Anenahme machten nur bie Oneiba und Robowt, welche bieft bie drei Geschlechter bes Bolfe, des Baren und der Schildreie hatten Rach Colden (l. 1). Latitan (l. 464) und W. Smith (74) mare biefe Prelothelung vielmehr allgemein gewesen ber ben Jrotejen.

baufig bagegen funftliche Tehlgeburten bei Berperratheten mie bei Unverheitalbeten benn meist werten nicht mehr als 3 — 4 Rinder auf,
gezogen (Hunter 195), boch scheint Rindermord, abgesehen von eingelnen Sallen ber Giferjucht und ber materiellen Roth, nur bei elnigen gesuntenen Boltern in größerer Ausbreitung vorzulommen.

In Ren England mar felbft gmifden Bruter und Comeffer in ber toniglichen Samitle Die Gbe moglich, wenn jong tein ebenburtiger Batte ju finden mat (Potter 171 nach Hutchingon: ber Chero. fee burfte Mutter und Tochter jufammenbetratben, mußte aber fonft Die verbotenen Bermandtichaftegrade beobachten (Adair 190) beren Bernachtaffigung in Mord Carolina mit bem genertote geftroft murbe (Lawson 186). Bei ben Dmabo murbe felbft entfernte Bermantiidaft ju einent Chebintermy (Say bei James 1, 234), und bei vielen Bottern beftand in alter Beit Die fefte Sitte, welche wir noch naber erläutern werben , unmer nur in einen fremten Stomm gu beiratben (Cabera de Vaca 531, Loskiel 72 u. A.). Ste betricht auch bei ben Renai Utnab und Roluiden, welche fich in verschiedene Ctumme ober Gefchlechter theilen , beten jedes nur in bas andere beitathen baif, mabrent bie Rinter ftets jum Stamme ter Diurter gegabit merben (Wrangett 104), und bie nadhten Erben eines jeben feine Schmefterfinber find.

Sierin begegnen wir einer Auficht von den vermanbifcaftitigen Berbaltniffen bie in Rordamerita allgemein verbreitet, bet bei uns geltenten aber gerade entgegengefest, und befonders befrembend auch wegen ber tiefen Stellung ift bie bem Beibe fonft jugewiesen wirb. benn trot berfelben gelten nur Bermanbifchaften in weiblicher Linie für wirfliche Bermandtichaften; überbieg gab es, man weiß nicht ob bei allen, jetenfalle aber ber vielen Bolfern, teinen Unterfchied gmiiden Geitenvermanoten und Betwandten in auf oder abfteigender Linie: Die Schweftern und Bruter ber Rutter biegen Mutter und Bater Die Gobne und Tochter ter Mutterefdmefter biegen Befdmifter u f f., woburch bas Berfallen ber familie in collaterale 3meige betbintert und ein weit engerer Bufammenbalt ber fleineren Rreife ju einer großen Familie begrundet murbe ale bieg ber une ter Rall ift. Bebes Brotefenvolt mar in acht Wefchlechter getheilt welche burch ibre Marte (Zotem bei ten Algontin) bezeichnet maren : Boif, Bar, Biber, Soutefrote; Reb. Sonepfe, Reiber, Ralte, von Denen Bar und Reb

bie urfprunglichen gemefen fein jollen." Die gleichnamigen Gefchlech. ter ber eingelnen Boller betrachteten fich als Bruter, moren wirflich bluteverwandt und bierauf berubte bie fiefigfeit tiefes Bolferbundes bauptiadlich In ofter Beit fonnten bie erften vier Gefchlechter nur in tie festen vier beiratben und umgefehrt, fpater mnaten Mann und Brau wenigftene immer verfchiebenen Gefdlechtern angehoren, bie Rinter murten immer gu bem Gefchlechte ber Mutter gerechnet und bemgemaß alles Eigenthum und alle Murten unt Redite nur in meib. lider Linie vererbt (Morgan 79 ff.). Dier und ba bat allerdinge bie Macht bes Berrichers bas Blecht burchbroten bas in ber entwidel. ten Unfice von ben Bermunttidiaftaverbaltniffen murgelte, aber Diefe anficht feibft icheint im Brineip überalt gleich feftgeftanten ju haben Die bei ten Brotefen geborten aud bei ben Cherofee und ten Bollern von Nord Carolina bie Rinder der Mutter und folgten ihr im falle einer Scheidung (Colden I, 18, Tembertake 66, Lawson 185). Bo bie Bertidetwurde erblich mar, tonnte fie nicht vom Batet auf ben Cobn übergeben, fonberg nur von ber Datter, die bem Ronige. gefblechte augeboren mußter baber boren wir vielfach, bag ber Some. Berfohn fuccebirte (bei ben huronen, Attalapa, Cherofee, in Rord Carolina und antermarte, Rogers 280, Bossu bei fabri II, 186. Lawson 196), mas bodft mabricheinlich fo ju verfieben ift, bak tiefe Ertfolge insbesondere bonn eintrat, wenn der berricher altere Schweftern batte, bie felbft zwar nicht gur Regierung gelangen toun. ten, ibre Anspruche aber auf ibre Cobne vererbten; nur menn Echme-Bern nicht borbanten ober obne mannliche Rachtommen maren, tonnte bier unt ta (wie es fdeint) auenahmeweife ber altefte Gubn bes berteichere unmittelbar an teffen Stelle treten, wie bich mobl ju unbedingt Trumbull (1, 40) ale Gitte in Reu England angiebt. Diefetbe Beife ber Eucceffion fand m Gud Carolina flatt und in Birginien, wo ten Drutern (b. b. ben Edbnen berfeiben Mutter, ohne Hadficht auf ben Bater) unt nachft tiefen ben Schweftern und beren Rinbern tie Erbfolge gufam (Lawson 51, Strachey 70) Bon feinem Bater unt beffen Bermanbten fonnte nienignd etmas erben, jontern nut

<sup>&</sup>quot; Quer Ausnahme madlen nur bie Oneiba und Nubamt, weiche biof bie brei Gefchiechter bes Bolis, bes Baren und bet Schillreite batten Rach Colden (1, 1). Latitau (1, 484) und W. Smieb (74) mate blefe Prelitating meimehr allgemein gewesen ber ben Irolegen.

pon ber Mutter, beren Brubern und Gomeftern, ber eigenen Somefter u. f. f. (bei ben buronen nach Sagard 173). Bei ben Greef und Ratches wie bei ben Renaiern bestimmten fich Stand- und Rang bes Mannes nur nach ber gamilie ju welcher feine Mutter geborte, Ge lag in biefer gangen Ginrichtung eine Art von Entschädigung bes Beibes für bas Uebergewicht bes Mannes bas fie oft fo fcmer empfinden mußte, und wir niochten in ibr nicht ausschließlich oder auch nur porjugemeife ein tiefes Distrauen gegen bie eheliche Treue bes Beibes ausgesprochen finden, dem Die Abfunft ber Rinder von vaterlicher Seite ale flete ameifelbaft und nur die von mutterlicher ale gemiß gegolten batte, fondern ber ju Grunde liegende Bedante fcheint vielmehr barin au besteben , bag ber Antheil ber Mutter an ibrem Rinde weit großer fei ale ber bes Batece, bag von jener in bie Bildung bes Rindes weit mehr übergebe ale von biefem. Schwerlich richtig ift, bag wie Carver angiebt, bas Rind nach ber Unficht ber Indianer ben Leib von ber Rutter, die Seele vom Bater erhalte und bag man ibm ben Ramen ber erfteren gebe, weil fie allein mit voller Sicherheit bestimmbar fei. . Unfere Auffaffung ber Sache, far welche fpricht, bag bas Rind ber Rutter im Ralle ber Scheidung folgte und au ihrem Stamme gerechnet murbe, fceint ferner durch bie in alter Beit febr allgemeine Sitte unterftust ju merben bag fich ber Dann von feinem Beibe mabrend ber Schwangericaft und felbft langere Beit nach berfelben, in Rloriba zwei Jahre hindurch, fern halten mußte (Holm in Mem. H.S. Pennsylv. III, 126, La Potherie III, 16, Cabeza de Vaca 536). Die gemobnliche Deutung, bag man die Rrau mabrend ibrer Somangerichaft ebenfo ale "unrein" angefeben batte wie bieg fur bie Dauer ber Menstruation ber Rall mar, ba fie bann in abnlicher Beife abgefondert in einer butte fur fich leben mußte und vielen Befchrantungen unterworfen mar, ift mohl taum ju billigen. Es icheint vielmehr bag fie burd ibre Abgeschiebenbeit por allen ftorenden Ginfluffen bemabrt und unter ben befonderen Sous boberer Beifter geftellt bleiben follte, wie fich ju biefem 3wed auch ber gaftenbe, um fich auf große Thaten und wichtige Unternehmungen murbig vorzubereiten, in bie Ginfamteit bes Balbes jurudjog. Babricheinlich glaubte man von der Enthaltsamleit bas Bebeiben bes Rinbes vor und felbft noch nach feiner Beburt abbangig.

Die Beringschätzung ber Beiber, ihre oft leichte Erhaltung und

blobe Benugung ate Arbeitefraft, ibr frubes Altern in Rolge von angeftrengter Arbeit, ihre burd Rriege geitmeife berbeigeführte Uebergaht and überall bie hauptmotive jur Bolygamie. Diefe mar burchgangig in Rortamerita erlaubt, befdrantte fic aber ber Ratur ber Cache nach meift auf tie bauptlinge und berühmten Rrieger, bei ten Ratches auf tie Abeligen, bie eine hauptfrau und mehrere Rebenweiber batten (Hunter 243, Garcilasso Hist. de la conq I, 1, 4, Lettrco edif. I. 760). Rebrere Frauen ju haben ohne fie ernabren gu tonnen galt fur foimpflich Do fich angegeben findet daß ferne Bielwerberet fattfand (bei Brotefen und Apachen, Lafitau I, 666, W. 8mith 80, Pfeffertorn I, 388) ift Scheidung haufig und will. terlid, fo bab ein Bedfel ber Beiber an Die Stelle ber Bolngamie trot; indeffen verfichert Morgan (324) bag Scheidung in alter Beit bei ten Brofefen ichimpflich gemefen fei. Bei manchen Bottern befdrante fic bie Bolygamie, wie fcon ermabnt, faft gang auf ben Bebrauch bag ber Rann mit feiner frau jugleich auch teren Comeftern jur Che erhalt, mas fich auch infojern empfehlen mochte als ba. ein eine großere Burgicaft fur bie Ginigfeit ber Beiber untereinan. ber ju liegen ichien. Bur tiefe murte außertem auch baburd geforgt, ban iete berfelben in einer besonteren Gutte wohnte, ober bei ben Bolteen beren baufer fur mehrere gamilien eingerichtet maren, boch ibr befonderes feuer batte (Djagen, Morse App. 219, 227) Saueliche Brifte, Die von bem Manne in febr tategorifder Beife beigelegt ju werben pflegten, tamen überhaupt nur felten por.

Bei vielen Boltern foll in früherer Beit bie Sitte bestanten haben, tas tie Che im Lause des eisten Jahres nicht vollzogen murbe (Lafitau I, 574), und die heirath felbst geschah erft in reiserem Alter als wäterbin gewöhnlich mar, nicht vor bem 20. Jahre und nach vollbrachten Ariegerhaten (Hunser 232). Die Beiber waren in hobem Grate abgebärtet, und besonders bei den nomadisch lebenden Boltern, wie den Basota und antern, war die Geburt eines Kindes ein Ereignis burch das die Frau kaum auf lurge Zeit von ihren sonstigen Arbeiten entbunden wurde. Unmittelbar nach der Geburt, bei welcher fie die Tienste einer hebamme, bisweilen auch ben Beistand eines Mannes erhielt, nahm sie seibst nebst dem Kinde ein kaltes Bad und begab sich tann mit diesem belaten wieder an die Arbeit oder auf die Reise; minder hart als tie Pasota Weiber waren die der Potowatomi in

biefer himficht (Koating I. 134, 130). Beim Bedaren zu ichreien galt für ichimpflich (La Potherie UL 21) und hatte glaubte man, die Folge daß aus tem Ainde nur ein Frigling wurde.

Ber tem barten Loofe bed Beibes ift es erfreulich einiger Glurith. tungen ju gebenten bie baffelbe etwas ju milbern und feiner Gulflong teit einigen Schut angebeiben ju loffen beftiromt maren. Tabin atbort bie icon ermabnte gleichzeitige Berforgung ber Schweitern mit ber Belrath ber einen von ihnen; bei ben Rnifteno batte ber Wittmer bie Pflicht bie Schwefter feiner vergiorbenen frau gur Gbe ju nehmen (Dunn 93); bet ben Dibmab und Dinaba murbe bie Dittme nach überftandenem Trauerjahre bas fie tern von Mannetn - bei ben Wo. tomatomi felbft in Unreinlichfeit, augewafden und ungelammt ide 8met 294) jubringen mußte, tie Frau ihree Comagere, melder für bie Rinder felnes verftorbenen Brutere ju forgen batte i Kenting 11, 165, Sav bei James 1 243). Auch antermarte mar es bie Lifticht bet Breunde bes verflorbenen Mannes für beffen Bittme gu forgen, menn fle innerhalb eines Jahres feine Belegenheit fant fic wieder ju verbeieathen (Linskiel 83); nur bei ben Brotejen foll ber Birroe ein. greite Ebe verboten gewefen fein (Backus bei Schooler. VI. 57), und in Rord Carolina fand ber Bieberverbeirothung bisweilen wenigftene bie Schwierigfeit entgegen, bag ber zweite Dlann bie Cont. ben bes eifen ju begablen verbunden mar, mabrend alt bie fran file beren Lebensunterhalt übrigens geforgt murbe, fein Unforuch tiefer Mrt gemacht merten tonnte (Lawson 179, 187). Deift febre bie Bittire wie bie gefdiebene frau gu ihren Eltern gurud, Baifen merben in anteren familien aboptirt, wogu es nie an Bereitwilligfeit feble, fur bie Armen und Rranten haben bie Bermantten ju forgen (Hunter 251) 3ft eir Dann im Ariege gefallen, fo febt feine Bittwe um Rache fur ibn , wer fie ibr gufagt, ift baburd mit ibr verbobt und nimmt ten Ramen bee Bejallenen an. Man glaubt in biefem Ralle tag fie für ihren fraberen Mann befto großere Liebe beweife je früher fie fich mieter verbeirathet. Um ihre gamilie aufrecht gu balten mabit fie toobl auch einen ber Rriegsgefangenen febenb. 237, 247). Bei den fatofflichen Bolfern mußte bie Bittwe wenn nicht ber Bruter ibred Manned fie jur Che nabm bei Strafe bee Chebruche tret aber felbft vier Jahre gong eingezogen und abgefchloffen ber Trauer leben (Adair 188 ff.).

Die prefe, jum Ibeil felbft veraftete Stellung bes meiblichen Geichtentes brochte riefes Entmurbigente fur basfelbe mit nich Bunbert man fin meniger barüber taf die roben Mordindigner, Die ihre Lod ter forgiattig buten unt beren Giferfucht nicht felten aum Morbe bes untreuen Beibes fuhrt, biemeilen in Beibergemeinicaft leben, bei melder nich ber Ucherlebente jur Berforgung ter Rinter bie Tob. ten perpflichtet (Hearne 112, 128, 260), fo ift bagegen auffallens ber, bag ichon in alterer Beit bas Anbieten von Beibern und Datchen bei vielen Bolfern jur Baftfreuntichaft ju geboren ichien (Carver. in Birginien nach Strachey 70, bei ben Aniftene nach Macken-Bei ben Dfagen gefcah tief nur mit den Rebenmelbern; Die Affineboin pflegen fich ein Befchent bofür auszubedingen, mogegen ben Bhipperpap bicle Unfitte fremt ift (Fentherstonaugh 290 West 35 ff., 581, unt fic bie Ciong in Diefer Ginfidt ebenfalls vortheilbaft pon ten Mantan und Bliccara unterfcheiten (Perrin du Lac 11, 34) Aud daß bei Aiften bas Beib einem Underen überlaffen wird um beffen Gunft ju geminnen, ift febr gewobulich (Br Marimilian), und ben Bertauf an einen Andern mußte ce fich in Rott Carolina gefallen laffen (Lawson 187) Die Proptitution bet Beiber und Robden aus Gemennfucht bat jetenfalle erit in neuerer Beit unter tem Ginftuffe ber Beinen in bobem Grobe jugenommen. Inteffen ift nicht ju leug nen bag icon in alterer Beit bie Mabden bei mehreren Bollern ein quefdmeifentes Leben führten obne bag bieß Anftog etrepte, mas fic natürlich im Laufe ber Beit nicht gebenert bat, mogegen nur bie Arauen ale gebunden betrachtet murben tenn fie maren Gigenthum bes Mannet unt turchaus von biefem obbangig (Cartier bet Ramusio el Venet 1506, III, 382, Champlain I, 294, de Last II, 11. House II, 18, Lawson 34 unt 157. Swan bei Schnoler V. In Gub Caroling bei ben Barfam gab es öffentliche Dibochen, von tenen ber herricher ein Gintomnien bezog; fle maren am Conitte bes Sagred fenutlich und trieben banbelegefchafte (Lawnon a. a. D.) Dagegen liegt auch eine Reibe untmeifelhafter gunftiger Beugniffe aus Alterer und neuerer Beit por. Die toberen Bolfer bon Ren Galebomen freilich und bie Rnifteno, welche auf Reufcheit überhaupt nicht piel batten, obwohl fie nicht obne Erfaubnig bes Mannes verlett wer. ben tarf, und teinen Unterfdieb gwifden ehelichen und unebelichen Rinbern maden (Dunu 92, Schooler, V, 116, Cox II, 331), treiben die

Broffigution ber Datden in großem Umfange: Die Olibman festen aber noch in neuerer Beit einen boben Berth auf ter Sittfamfeit tes anberen Wefdlechtes, melde bei ben Ranfas und Dmaha eine natur. tiche Rolge baven mar, bag meber ein Saupfling noch ein tuchtiger Bager ein gefallenes Daben jur Grau genommen baben murte (Keating II, 165, Say bei James I, 128). Die Botematomi find gwar obseon in Worten, mas ihnen als Bis gilt, aber felten ober nie in contlungen (Keating I, 118); auch bei ten Cauf verfallen Unjucht und Chebrud ber Beradtung und Conte (ebent. 1, 225 ff.). Das Die Dlatchen bei ten Grofefen ausschweifent lebten, bat Lafitau (I. 584) für die aftere Beit gegen Lahontan und bas Beugnif ber Lettres edifiantes enticieden in Abrete geftellt, ebenfo mie fur tie neuere Heriot (339) in diefer Rudficht mit Backus (bei Schooler, VI, 57) im Wiberfpruch ftebt. Es mag fich verbalten baben wie in Reu Englant, mo es neben febr guchtigen Beibern auch ausschweifente, obmott nicht in Uebergahl gab (Young a, 364). Hudson fant an bem fluffe feines Ramene Die Beiber febr fittfam und gutudhal. tend (Collect. N. Y. H. Sie 1) unt Ribault fpricht fich ebenfo über bie von Morita aus (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 100). Galt boch bei ben Dustoger fdon Die Frau für eine Chebrecherin Die einem Dianne ju trinfen gab obne fich einige Schritte ju entfernen (Adair 143). Hunter (283) ergabit bag bei vielen Bolfern bie jungen Leute beiber Befdilechter in bemfelben Saufe ichlafen, ohne bag Ausschweifungen tabon bie Gotge feien, obwohl bie Berführung beburd allerbings erleichtert merte, ben Berführer treffe in foldem Halle großere Berachtung ale bae Deatchen, tas frater oft noch Gelegenbeit finte fich ju verbetratben.

Leidenschaftliche Eisersucht ift beim Indianer nicht seiten; daber wird Ehrbruch oft mit groben Berftummelungen am Beibe gesteafe, eurch Abreißer ter Rafe, mas auch sonst im Streite vortommt, häusig auch nur durch die beschindsente Strafe tes Kahlicherens ober des Auspeitschens (Br. Rag. c. 1, 572, Tunner II, 34, Bfessetson 1, 388, Gurcilaus a. a. D. II, 1, 13, Morgun 330). Die Berführung eines Beibes gab nach der Sage die Veranlassung daß die Affinebom von den Datota sich trennen mußten und sich mit ihnen verseinketen (Keating I, 405). In Sid und Nord Carolina dazegen wurde Chebruch leicht mit Geschenen gesuhmt und an der Frau ge-

wöhnlich nicht meiter bestraft (Lanson 34, 188); ib. chaupt forterte bas Sutengefes ber Indianer meit nur bag tie Che vom Beibe nicht ohne Erlaufnig tes Mannes gebroden werte, mas in Birginien als ein feltener gall bezeichnet wirt (de Laet III, 18). Nicht ofe tam er vor bag auch ter Berführer tes fremten Beibes geftraft murbe, wie in Alabama, wo man ihn schug, ibm ben Korf tabl scor und mit bem Beibe zusammen fortjagte (Bossu II, 22), und bei ten Rustegee, bie ihn forperlich gudtigten und ihm bie Obren abschnitten, mahrent das Beib ihr haar und im Wiederbolungsfalle Obren, Lippen ober Rase verlor (Adair 143).

Unnaturliche Bafter, eine baunge unt obne 3meifel bie traurigfte Bolge ber Pelpgamie, fehlen auch in Rerbamerita nicht, unt man bat logar bebauptet tag fie ber allen Boltern cortamen (Tanner 1, 208. Perrin du Lac II, 35). Bo bieg nicht ber Rall mar, ließ ce fic leicht conflatiren, ba man überall mo fich Manner ale Beiber gefleitet tanben und alle fonft ben Beibern gutommenten Gefdafte verrichteten, mit einiger Giderheit barauf idliegen burfte. Dieg mirt febr baufig erwähnt (Hennepin 220, Marquette 53, La Salle in Collect. K. Y. H. S. II, 237 bei ten Ilinois, Bosen II, 101 bei ben Chofta, Cabera de Vaca 538 und Coreal I, 33 in Morita überhaupt, Er. Dar. c. 11, 132 bei ten Mantan u. a., Lafitau 1, 52), unb Marquetto fugt merhouttiger Beife bingu, bag bie Manner in Beiberfteibern bei ben 3ffinoie in befonderem Unfeben geftanten batten Unter ten Djagen, beift es bei Me Coy (360), fint einzelne Manner in Bewerfleitern, bei ten Ranfas tommt biefee Lafter bedmeilen por (Say bei James I, 129), bei ben Datota ift es felten und verachtet (Keating 1, 136), in Rord Carolina ift es unbefannt (Lamson 186), es ideint bemnach bag ibm feine große Berbreitung gutam und tag es bauptfablich nur teebalb fo baufig ermabnt wirb, meil ce fich um Teugeren icon burch tie Rleibung tunt gab. Gin gemiffer 3tttammenbang teefelben mit ben aberglaubifden Borftellungen ber Intioner wird taturd angedeutet, bag ein Sauf ergabite, wein bet Went, Die bofe Gotebeit, im Traum erfcheine, ber giebe Werberfleiter se und tiene als Beib (Keating I, 216), und J. Irving (1, 194) Med' eine Gefdichte mit, nach welcher ein gefrietter Arieger einem Traume gebordent Beibertleiber anlegte, obgleich ibm bieg augemeine Beraditu . i gujog.

Die Liebe der Indianer zu ihren Andern ift so gärklich und innig als fie fein kann. Trut hangerstant ein, so ervalten die lehteren fiels bes Meifte und Beste (Wost 125), und es werden viele Beispiele der Answherung für sie ergählt, von Bitern die den en Gesangenschaft geruthenen und mit dem Tode bedroften Sohn dadund retteten, daß sie für ihn eintrasen und ihr eigenes Leben sir ihn bengaben (Domesnech im Anstand 1858, p. 939, Bossu I, 1947), von Mittern die für ihre Kinder sich in jede Gesahr übsteten (Say bei James I, 244). And doß sich Beiber sür ihre Männer ausovierten für Weise oder Eingeborene, wird mehrsch mitgetheilt. Ellis (204) erzählt einen Hall, in welchen sich beibe Eltern miteinander fritten wer von ihnen ihrem Ainde entbehrlicher sei, als der sinkende Kahn zur noch eines don bei den zu tragen vermochte — jedes von ihnen wollte des Opfer sein. Die Zärtlichteit der Indianer erstreilt sich nicht bloß auf ihre eigenen Kinder, sondern sie sind überhaupt nachsichtig und liebevoll gegen diese.

Einst kamen Indianer nach Onebec und faben bort einen franzififchen Knaben trommeln. Einer von ihnen ging nabe binzu um zuzusehen und erhielt von dem Anaben einen Trommelichlag ind Gesicht,
fo daß Blut floß. Den höcht ausgebrachten Indianern Genugthung zu geben sollte der Thater gezüchtigt werden, als man aber damit Ernst mochte, baten sie selbst für ibn feiner Ingend wegen, und da man bennoch nicht abließ, zog einer sein Kleid aus und deckte den Anaben mit den Borten: "Schlagt mich wenn ihr wollt, aber nur nicht den Knaben" (Le Joune, Hist, de la N. France 1633, p. 146).

In dem Ariege swischen den Sud-kindianern und Chippeways im 17. Jahrhundert gerieth der Sohn eines berühmten alten. Chippeways häuptlings, Bi-aus-wah, in die Gewalt der ersteren, mahrend der Barter von seinem Bigwam abweiend war. Als er nach hause kam, häute der alte Mann die traurige Nachricht und da er das Schickal kam, häute das seinen Sohn treffen würde, folgte er der Spur der Zeinde allein und erreichte ihr Dorf als sie gerade das Feuer anmachten um den Gesangenen sebendig zu braten. Aubn trat er untten unter sie nich bot sich selbst statt seines Sohnes an. "Rem Sohn", sprach er, "bat erst wenige Winter gesehen, seine Rüse baben den Kriegspfad noch nie betreten, aber das haar meines hanptes ist weiß, ich habe viele Stalps über den Grähern meiner Berwandten ausgehängt, sie waren von den Köpsen eurer Arieger genommen: macht das Feuer um mich der an und lagt meinen Sohn nad Baufe gurudfehren." Das Anerbieten wurde angenomnien und ber alte Mann, ohne baß er einen Gentger auegeftoffen batte, an tem Pfahle verbrannt (Schoolvraft).

Ein Inteoner vom Stamme ber Kennebede echielt zur Belohnung fur geleistete Dienste Land und flebelte fich in einer neuen Stadt an unter ben Weißen Imax wurde er von tiefen nicht ichlecht behandelt, aber dem allzemeinen Borurtheile gemäß zeigte man ihm auch feine Theilnahme. Besondere trot tieß beim Lode seines einzigen Kindes herror. Kurz darauf ging er zu einigen Bewohnern der Stadt und sagte zu ihnen: "Benn weißen Nannes Kind flerben. Indianer Rann trautig, er ihn begraben belfen. Beinn mein Aind flerben, Niemand mit mit sprechen, ich machen sein Grab allein. Ich kann nicht liben bier." Er gab seine Karm auf, grub sein Kind wieder aus und nahm ist 200 Meilen weit durch die Wälder mit zu den Canadu. Indianern (Orake)

Buch arbeiteunfibige und blotfinnige Rinter werten von ten Do. tomatomi mobi verpilegt es ju unterlaffen gilt fur icanblich und tommt felten por (Kanting 1, 96). Stirbe bie Mutter, fo wird ber Gaugling bei ben Suronen aufgezogen und tie Rinder vergelten biefe Liebe burd Unterftugung ber Eltern im Alter (Bagard 167, 169). Ueberhaupt fint die gamilienbante trog ber Bolngamie oft feft und binig. ber Indianer ift folg auf eine große Famille (Keating U. 159), und bie baufige Atoption eines Breinten an bie Stelle eines Berftorbenen, ber bann beffen Beib ninmt und fo gang beffen Plat ausfallt, bag ce fogat fur ibn ale recht gilt feine eigenen Bermanbten im Rriege ju erfcblagen, wenn er ihnen als Geind begegner febend. I. 125, Me Coy 137), bat nur den 3med bie Samilie bor bem Ausfterben ficher an Dellen. Beifgiele von Anfopferung ber Rinber fur bie Altern, tes Brubers für ten Bruter (Swan bei Schnoler. 1V, 48. Say bei James I. 254) legen Beugnig ab von ber feften Unbanglich. feit ber familienglieber an einander. Porguglich innig mar bei ben Brotefen bie diebe bes Gobnes jur Mutter, bei bet et fete eine Gutte bat urd Speife findet (La Potherie I, 368), bagegen pflegt fic ber Boter namentlich um bie Tochter nur menig ober gar nicht gu tunmern. Ueberhaupt bemeifen bie Jungeren ber Melteren melft große Actung, fomohl innerbalb ale auch anferbaib ber gamilie; fie mi-Beifpreden thuen nie, jontern unterwerfen fich fellichmeigend ihret

7 benng felbit in Dingen bie fie beffer miffen. alte Beute geniefen Påege und Berehrung und merten respectvoll ale "Grofrater" und Grofmutter" angeretet (Bedemelter 114, 117, 270 F). Go mil es tie alte gute Gitte, tie in fpaterer Beit freilid vielfach vernadtaf. fat worten ift. Eron tiefer Bietat ift es fein felterer Rall bag alte und tronte l'eute von ibren Angeborigen mit etwas Robrung Reuer und Daffer verfiben, auf ber Banderung ju ter bie Rorb gwingt, ausgelest und ihrem Schidfale überlaffen werben, und bag felbft tie Tobten unbeerbigt bleiben; man icheibet alebann weinenb von ben Gulf'vien, aber bie Rothmenbigleit ber Gelbfterbaltung gmingt bie übrigen zu tiefer barte (Chepempane, Mertintianer, Siour nad Mackenzie, Hearne 187, 280, West a a. D., Mrs. Eastman). Ge gefdiebt bieg oft mit, feltenet miber ten Billen ber alten Leute, bie lieweilen felbit bie Ibrigen um ben Job bitten, ben ju geben nur ben eigenen Angeborigen erlaubt ift, mogegen ber Tottichlag eines nicht gur Familie geborigen Menichen unter folien Umftanben nur im allgemeinen Rathe beichloffen werben fann (Lafitau 1, 498). Daß alte halflofe Leute um ben Tob als um eine Boblibat bitten. tommt auch im Guten in Alabama bor (Bonsu II, 26), im Beffen ber Subienebat follen tie Eltern von ihren Rintern ce fogar ale be-Erfüllung einer Bflicht verlangen bag fie fie im Grabe ertroffeln (Ellis 207, Long bei Forfter III, 285).

Die kleinen Kinter werben meift auf einem Bret ober einer Art von Biege beseitigt, welche oft bubid verziert, mit Spielsaben und Amuleten behängt ist und von ber Neuter auf allen ihren Begen und bei allen ibren Geschäften mit berumgetragen wied. Zei ten Ratchez mlegte man Anaben auf Pantherselle, Matchen auf haute von Kuffletalbern zu legen, damit sie tie Gemütheart dieser Ibiere sich anzignen möchten (Adair 4201. Bei den Irokesen wurden in alterer Zeit die Kinder, besonders die Töchter, sehr gut von der Mutter erzogen, bauptschichte durch freundliches Zureden (La Potherie III, 16) Die Zucht war meist äußerst nachsichtig. Harte Schläge gulten den wersten für eine Norbarei und scheinen soft nur von den Osibwan und von ten Dalbatei und scheinen fast nur von den Osibwan und von ten Dalbatei und scheinen flast nur von den Osibwan und von ten Dalbatei zu sein (Keating II, 153, Prescott bei Schooler.
111, 240), was darin seinen Grund hatte, daß man sich des lingehorsams und ber zügellosen Wildheit der Knoben vielmehr freuter, weit

man in ibneu einen Bemeis von felbiffuntiger Araft fal. 3 - man barin roch jo meit, tag Anaben bie fich feig gegenut batten, it Saute oon ber Mutter auf jite Deife gereitt murben, unt bag bife fin gette ten Chlagen und Stopen bee Rintes preiegab in ber fomnung et baburd ju Muth und Rubibeit ju ergieben (Hunter 264). Die Stern liegen ben Ainbern am Qualen ber Rriegogerangenen thlingen Antheil nichmen (Charlevoix), cenn fie munid ten ibnen bie in fühle bes Saffee une ber Rache unt jene unerhattidje matte gegen ben Beint frabgeitig einquimpfen bie ten Intianer ausgeichnet. Rinder ber Giour fab man auf tem Schlochtfelte ten fentlichen Lotten Stude faut abgeben, ibn.n Amgerglieber berunterfdneiben und fich ibrefent mit tiefen Tropogen ichmuden (Mrs. Eastman). Die roben Lat balt geben ibren Rinteen fogar einen formtiden Unterricht in bet Graufamteit, besondere in der Thierqualerei ( Wost 158). 216 Etrafen melde bie Amber erhietten, werben bei ben Greet Nobelfriche in's Ben (Swan bet Schooler, V. 273), fonft aber nur Camaranaden bee Befichtes unt bumit verbundenes Saften gengent (Konting 1. 93, 122, Morse App. 133); augerbem mirfte noch bie gurde vor tem großen Beifte, ber bem Biberfpenftigen terr Glud auf ber Jagt und im beriege berleibe, ale Ergiebungemittel, bas ber Amber bestimmte nich bie Abbartung burd talte Baber im Winter unt dura Saften gefaden ju laffen. Ber nicht gertig auffieben mollte, murre init taltem Baper pegoffen.

Die Kinder lernten spielend bie nörbigen Kertigleiten, tie Anaben vom Bater, bie Tochter von der Mutter. Jene übten fich vor Allem ver Emiegen tiener Thiere, bie bei ben Irolesen und Chicasam mit Blaerobren auf 20—30 fius Entsenung von ihnen erlegt wurden iMorgan, M'Kenney), und man veranstaltete ein geogre gest wenn bieß dem Anaben gelungen war. Mochte das getotiete Thier nach so fien, selbst eine Rude ober ein flob sein, der Ogbway begte um so größere hoffnangen von seinem Sobne, in je trüberent Aiter er jum ersten Bale eine solche That vollbrachte ik exting 11, 152). Um es zur Loutommenheit zu bringen mußte sich der Knabe schon früt und unaushörlich in den erforderlichen Künsten üben; es wird versichert tag bie Kinder der Kraben...tianer schon im tritten Jadre zu reiten versuchen (Irving 191) bim onderes gest das zu Chren bes Lintes gestetet wurde, war das Soft der Namengebung (Kenting 1,

421, Il, 1617, weiche bon einem angesepenen alteren Manne ben man baju aufgeforbert botte, vollzogen und mit einer Arte begleitet wurde, die vor Allem bie hoffnung aussprach, baß ber große Weit bas bemo ichübe, es zu einem gewaltigen Jäger und Arleger heranwachten laffe und bergieichen (Potowatomi u. a. Morse App. 136). Die Namen welche gegeben werden, haben steie eine bestimmte Bedeutung, wie die steigerher Aunamen bei und "Schlatauge, Rothfügel, großer Dunner" u. i. f. Der wahre Rame barf bei Bielen und Grunden bei Aberglantene nicht ausgesprochen werben, bleibt ein jorgistig bewahrtes Bebeinnist und wied schwertich ze gewochselt wie bieß oft mit ben vulgaren Namen der fall ift, die zu ben großen Thaten ober eigenthumlichen Schichjolen bes Wannes in Beziehung stehen.

Am Ausgange ber Amtheit fieht bae Beft ter Monnbarfeit unt Webrhaftmadung, bas ber manden Boltern burd mehrmonatlide Ceremonien, faften und antere Prafungen eingefeitet murbe ! Jones 1, 37). Wenn in Mord Carolina die jungen Manner und felbft bie Dabchen 5-6 Boden lang in ein bunfles Saus eingespeert murben wo fie batt fafteten, angeblich um fie geborfam ju machen und abzubotten (Lawson 238), fo fieht bieß obne 3meifel mit genem Refte ter Emperbung in Berbindung, bei meldem oft febr fomeribafte Bro. ben ber Stanthaftigtett geforbert murten. Bor Blem aber ift fur ben Uebergang bes Anaben jum Danne fein Lebenstraum" con Bidtigfeit, burd ben er einen intiribuellen Schupgeift erwitht, melden er von ta an ale feine "Medicin" ifo baben ce bie Grongofen genannt) gewohnlich in Geftalt eines Thierbalges, immer mit fich fubrt. Bu biefem Bwede giebt fich ber 14-15 jabrige Anabe in Die Ginfamteit jurid unt faftet um beffer traumen ju tonnen. Der Traum offenbatt ibm feine fünftige Boftimmung und fem Bebenefchidiat, Die boberen Benungen bie er burt ibn erhalt, begleiten ibn fein ganges Leben bindurch (Beifriele fulder Itaume bei Robl). Mante fonderbare Ramen erfiaren fid aus tiefen Traumbild.en : "Loch im himmel" mar ber Hame eines Manned tem fein Coupgeift burd ein Cod im Dimmel eridnenen mar (behooler. It, 160). Go bandelt fic namtid vor Allem barum, bag biefer fich feben toffe: co muß bas gaften und Eraumen jo lange fortgefehl meiden bie em Thier eifbemt. Ran bem Grmaden wird biefem Thiere jogleich no bgefruit unt der Balg ouer fonft ein Theil bes eilegten welden ber Staum befantere bem boyte, furgfattig aufbewahrt und ftete getragen, benn ber Berluft desfelben murbe bie tieffte Berachtung "bes Mannes ohne Medicin" von Geiten Anderer und beftanbiges Unglud im fvateren Leben jur Folge haben (Cutlin).

4 Der rolitifche Berband bee Bolfes berubte in alter Beit fehr allgemein auf einer Gintheilung in Banben ober Beichlechter, beten tebes burch ein Thier ober einen Rorvertbeil eines Thieres als Marte begeichnet mar, 4. B. Bar, Buffel, Rifchotter Ralle u. tergl Rur ein Bifd ibrt ein Theil eines Reiches tonnte tiefe Marte nicht fein fo menig als etwas bon biefem jur Rieibung ober jum Schmud verwentet merten burfte, mas mabricheinlich bamit gufammenbangt, bag man fic ben bojen Beift vorzuglich als Baffergeift bacte ifiobl II. 145. 1, 86 und fonft). Diefe Marte tieg bei ben Algonien bas Totent, Daß fie mirtlich Stammedjeichen war, gehl baraus herver, bag gmiichen Leuten von gleichem Totem teine Che ftattfinden tonnte: Diefes lagt fich ale Ramilienname betrachten, que mit bem Unterfchiebe bag bie gleichnamigen gamilien bei ben Indianern biel größer moten als ber une, obmobl alle ihre Mieter fic ale nabe Blutenermantte anfaben, und dag ber Ramilienname ter Rinder von ber Mutter, nicht vom Bater bertant. Daß fich bieg bei ten norblichen Algontin um. gefehrt verhalten babe, wie Parkman (a. 1. 10 mite) behauptet ift nicht mabridenilid. Benn ein Einzelnet nach feinem Ramen gefragt murbe, gab er baufig nur bas Sotem an; biefet muite meift mit einem gemiffen familienfielge genan it, es fnurfte fich an dasfelbe eine Art von Batriotieinus (Carver), ber jeboch nur bem Bolle ale folden galt meldem ber Gingelne angeborte. Mahrichenlich batte es urfprauglich eine religiofe Bebeutung, bas Thier bes Totem war ber Schupgeift ber nad ibm benaunten Familie, wurde bon biefer beiha gehalten und durfte von ihr nicht gejogt werben. halten gemiffe Thiere tod bei manden ber nordweftlichen Boller fogar eine fo bobe Stellug, bag bie Abftammung bes Menfben und felbft bie Chopfung ber Welt auf fie gurudgefuhrt murbe, fo g B, ber ten Atnas, Renatirn, Rolufden u. a. bet Rabe und ber Bolf (Brangell 160, 111, 93. bolmberg 12). In fpaterer Beit Scheint bei ben meiften biefe Beenbung auf einen gemeinschaftlichen Stammpater in den hintergrund

<sup>\*</sup> Diefer Mugabe Aubit's mittefperden indeffen bie Lettres adif. (1, 07%), unde eine Bande bes Rarpfen bei ten Ottama nennen.

getreten und das Pewuftsein der Berwandtschaft die fic auf das Totem gründete, allein übrig geblieben zu sein, wie 3.B. bei den Potowatomi (Kenting I, 117).

Die Babl ber Familien ober Befdlechter bon verfdiebenem Totem innerhalb desfelben Bolles medfelten von 3 (Delaware, Lonkiel 168) und 5 bis ju 8, 10 und felbft 14 (Cauf, Morse App. 132). Bur Bewahrung ter Ctammbaume, auf welche bie Intianer viel biel. ten, murben bie Beichen ber Totense in Baume, Ruber, Rabne, Baffen u. bergl. nach ter Ortnung eingeschnitten (Bagner u. Gd II, 367). Diefe Gentheilung in Familien bestand überall bei ben fublichen Boltern (Charlevoix) - Die Chottam J. B. maren wie Die Brotefen in 8 Beichlechter getheilt bie zwei große Bruppen bilbeten -, ebenfo bei ben Algonfin . unt Brotefenvoltern (buronen, Copway 69); bei ten Cioux hat man fie gwar nicht gefunden, boch wohl nur aus Unocht. famteit, ba bei den vermandten Omaba eine Ginrichtung tiefer Urt ermebnt wird (Say bei James I. 325). Db eine ber Gefchlechter, wie Gallatin angiebt, immer por ben übrigen ben Borrang batte und gleichfam Borort mar, ideint fic nicht mit Siderheit entiderben ju iaffen. Dertlich maren bie Befdlechter naturlich nicht gefontert, fontern in jebem Dorfe mobnten Leute bon verschiebenen Ramilien. namen, Bar, Gaitbfrote, Boif, gufammen (Brofefen, Lafitau 1, 464. La Potherie III, 29), Daß bei ten Guronen jetes Dorf feine befontere Marte gehabt babe (Sagard 348), ift fdwerlich richtig.

Die höchste politische Emwidelung haben unter ten einheimischen Bollern von Nordamerika die Irolesen erreicht. Die Sage von der Stiftung ihres Bundes (mit anderen Sagen gesammelt bei Schooleraft, Notes on the Iroquois: Cusic bei Schooler V, 635. Clark, Hist. of Onondaga I) ift in phantastischer Weise mit Erzählungen von Riesen und Ungeheuern verweht und geht auf den heros Thannawage, von Späteren meist Riawatha genannt, jurud, obwohl das Ereignis selbst keiner früheren Zeit als bem 15. vert 16. Jahrh. anzugehören schunt (hedewelder 42 nach Pprläus, Morgan 8). Es knürst sich an den kleinen Onontaga See im Südosen des Ontario, ben gewöhnlichen Bersammlungsplat der souveranen politischen Körperschaft der Irolesen (Morgan 61 f.) Rach der Erzählung eines Onondaga bielt hiawatha bei der Gründung des Bundes solgende Rede: "Ihr Mohawks sollt das erste Lots sein, weil

ibr fregerich und machtig feib, ihr Oneibae tas gm.ife, weil ibr ftete meifen Rath gebt, ihr Ononbagas follt bas britte fein, weit ibr bie größte Gabe ber Berebtfamteit bengt, ibr Cenecas bas vierte, med ibr bie liftigften Jager feit, ibr Comugne bas junfte, meil ibr Die Reibarbeit und ben bausbau om beften verftebt. Geit einig, ibr funf Bolter, bantelt fiets nach einem Ginn und fein geind mirt eud unterjochen" (Schooler, III, 317). Raft biefelbe Rangerbnung ber Boiler bat Cunic angegeben, nach Bedewelter (106) unt Churlevoix (216) bagegen tam ber erfte Plat vielmehr ben Ononbagas ju, bie Mobamte biegen "ber altefte Bruter", Die Oneitae "ber al. tefte", Die Generas ber jungfte Cobn." Gallatin bemerft bag bie Onerbas und Capugas die jungften Glieber bes Buntes gemejen feien. wie fich aus ten Berhandlungen bei Abidhiegung bee Cafton-Tratta. tes ergebe. Rad Morgan (96) mar bie Rangfolge biefe: Wobamte, Onontagas, Cenecas, Oneibas, Capunas, und bie brei erflen biefen tle Bater", Die beiben lesten bie Rinter." Schooleraft (V. 152) fabelt offenbar wenn er fagt, bie Onerbas batten fur eine ber jung. ften Glieber gegolten, ter Betante tes Buntes folle aber von ibnen ausgegangen fein. Die Tufcaroras tamen ats fechfice Bundesvoll erft 1712/13 bingu Die Refte befiegter Bolfer murben non ten 3rotejen fiete incorporirt und ale gleichberechtigt aufgenommen, boch obne bie Anjabl ber Bunteeglieber ju vermehren.

Bie bieset Lehtere, so war die gesammte Organisation darauf berechnet einen sesten Zusammenbalt bei unbegreigter Bergrößerungs. ihrigfeit der Gesellschaft zu bewirken. Der Bund war oligardisch tegert An seiner Stipe fand eine Bersammlung von 50 hauptlingen (9 Mohaws, 9 Oneidas, 14 Onondagas, 10 Capugas, 8 Senecas), teren Ramen Litel und Burden erblich waren Sie standen einander gleich en Macht, den hochsen Rang hatten aber die fanden einander gleich en Macht, den hochsen Rang hatten aber die Onondagas zu denen nach Cusie das Oberhaupt best gesammten Bundes gehörte, wogegen der Oberseltscherr ein Nohamk war. In der Bersammlung wurden nicht 50, sondern nur 5 Stimmen gegählt: zedes Kolk hatte gleich sedem anderen eine Stimme und ein Neto (Morgan 62, 94). Der Pund ruhete auf roller Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der einzelnen Bilker voneinander in allen eigenen Angelegenheiten terselben; alle aber waren, wie z. R. aus Canassateago's Rede in Langeler von 1773 hervorgeht (Schooler, III, 183), aus Tollse davon

turditrungen, tag ihre Starle einzig auf ihrer Einigkeit beenhte, und nur diese Ueberzengung, verbunden mit einem außerft lebhaften Chregefühl, machten es möglich daß Ehre und Ansehn die einzuge Belohnung, Migachtung die einzige Strafe von politischen Art war bie es bei ihnen gab Ihre Politis. bochft argtistig gegen die anderen Intrancrockser in alterer Zeit (hedewelber), war auch gegen die Beisben immer umsichtig und schlau, und vestand gegen Ente tee 17. und ju Ansang des 18. Jahrb vorzüglich in dem Bestreben das Gleichgemicht der Racht zwischen Engländern und stranzosen möglicht zu erhalten (Charlevoix 397, 531).

Die Regierungeform bee Buntes gab tas Dufter ab fur bie ber einzelnen Botter. Jebes berfelben hatte ein Oberhaupt im Frieden und ein zweites fur ben Rrieg (Cuvic) Gine Berfaminlung von bauptlingen fand an ber Spige, bereu Burbe in ber familie gmat erblich mar, boch fo, bag fie burd Babl gunadft unter ten Brabern und Comefterfindern, feltener burd Babl in meilerem Rreife ubertragen und unter Umfanten jogar auch wieber entgogen merten tonnte. Bu jedem Befoluffe fomobl des Buntes ale geter Gingeliegie rung mar Ginftimmigfeit erforberlich. Diefe ju ergieten, naten Die Bauptlinge in mehrere Rlaffen getheilt beten jete querft jar fich aftein ju berathen batte (Morgan 75, 88, 112) Die Befchtuffe ber Reglerung murten im Gebeimen gefaßt und bem Bolle in groben offentliden Berfommlungen nutgetheilt (Lafitau I, 473ff La Potherie Itl, 11, 31). Ob letteres gar feine Stimme in ten allgemeinen Angelegenheiten batte ober nur guguftimmen pflegte, miffen mir nicht. Dag auch ber weibliche Theil ber bauptlingefamilien einen Ginflug batte, fcheint gewiß, boch fcmerlich fimmte er felbft mit, er foll burch einen gewählten Reduct feine Auficht in ben Berfammjungen baben vertreten laffen (Lafitau I. 477, La Potherie III. 30) Welche Stele lung die im Journal etranger (1762 Avril p. 124) ermabnten Polouiffade Frauen batten, mabricheirlid eine befondere birbilegirte Rafte, fintet fich nicht naber angegeben. Die Gewalt ber regurenten paupilinge mar fo groß, ban fie nicht bloß innerbalb bes Bolles gu bem fie fetbft geborten, fondern ebenfo bei jedem anterer Bundes. poile Gebotfam fanden (Morgan 96). Auger jenen gab es für jede ber Panten ober Befdiechter aus benen ein Bell beftant, immer je uren paupelinge welche bie Privatftreitigleiten ju nellichten batten

tt ance). Son spaterem Ursprunge als bie erblichen Sauptlinge ift ber Bertienstadel, welcher auf Wahl berubte- seine Ratt wuche aber in solchen Leage, caf die Bundedorganisation burd ibn unreegraben wurde i Morgan 71. Rach Sagand (370) besat jetes Ders einen Bemeindeschap aus welchem bie allgemeinen Ausgaben bestritten wurden. Wie er verwatet wurde, ift ebenso unbefannt wie so vieles Andere bas sich auf die gesellschaftlichen Ginridtungen der Irosesen und trot der Minge von Kadurchten die mir über ne besten und trot der Winger und best Intereses, die sie namentlich auch noch baburch erlangen, daß bieselben Institutionen von ihnen auf die Chercose, Gbiopervan und andere Bolter übergegangen sein sollen (Morgan 91).

Bei ten huronen war die hauptlingemurbe ebenfalls erblich und wurde mabrent ter Ninderjabrigleit vom Rutterebruder verwaltet; ber hauptling entschied bei ihnen alle midrigen Angelegenheiten endgultig allein, schlickete tie Erreitigkeiten und verfündigte bie Ehen (Copway 140, 143) Ju einer politischen Berfassung von abnitcher Festigkeit wie bis der Irokesen, baben sie est nicht gebracht, obwohl es unzweiselbaft ift das im Zeit der Antunft der Meißen sast allerwärte eine fester sociale Organisation bestand die erst allmälich unter tem Einfang der lehteren sich audoste, nachdem die Eroberungen namentlich der Irokesen in dieser Richtung schon vorgearbeitet hatten So waren 3. B. die Polter im Besten des Connecticut. Flusset den Wobard tributär geworden, die ber ihnen raubten und mordeten wenn sie nicht zahlien, und östlich von seinem Flusse schnen die Begnots abnitch versahten zu sein (Trumbulf 1, 45).

But Jett ber Grundung der Rolonieen von Reu England ftand tort Besieloit, Rouig der Bampanoags an der Spige eines Bolterbundes Er refiberte in ter Gegend von Barren (Abobe Beland) unt feine Berrstraft erstrette fich von Cap Cod bis jur Natraganiet Bai Stoele 266) Lo e er hertichten auch die nauptlinge ber Narraganies monardisch alle ibrigen Sauptlinge, der Noel, maren ihnen untergeben, und die Würde bieb fiets innerhalb driselben familie (Potter 11) Ob bie Saubilunge der erften Rasse Sachem und bie ber indere Lagamois biefen ober umgefehrt, oder ob beide Namen nur auf verfiedener Ansjora be berfelten Bottee berufen i Loung a. bae Behtere aber wenig mabrideinlich, ba beibe Litel nebenemander bortommen. Die Gemalt ber Cochenis mar allettenge meift nier bideretionar: obne bie Buftimmung ibrer Bafallen fonnten fie teman firing anfangen, aller ein jeter bei felben hatte fein feft begrengtes gand bas er gum Lanbbuu und jur Sagt an feine Bafallen austieb, von tenen er bafür einen beftimmten Untbeif an ber Ausbeute und alejabrliche Gefconte in Getreite ale Tribut erbielt. Alle Landvertaufe waren in alter Beit von der Ginmiligung ber Camema allein abban. aig, benen baber auch der großte Theil ber Rauffummen juftos Eie batten aber aum für bie Bittmen unt Baifen gu forgen, überhaupt ter Rotbleibenten fich angunehmen, und Areigebigfeit galt ale ibre erfte Tugent. Beber Cachem batte einen boben Rath neben fich, an welchen et je nach teinem verfonlichen Anfehn mehr ober meniger gebunben mar, gewohnlich entichied er allein unt fant augemeine Buftimmung. Die Berbrechen ftrafte er nach eigenem Ermeffen und fogar meift eigenhandig an feinen Untergebenen, mit Schlagen unt felbft mit bem Tode; tie geringeren pflegte er ber Brivatiache ju überlaffen (Young a, 360, Trumbull I, 40, Drake u ni, Gang diefelbe pot tifche Berfoffung bestant in Manfpipamen il ibn in Memoire H. S. P. III, 183, Buchanan 324). Dobet im Moiden bei ten Dite. mac aab es gemablte Sauptinge, mie überhandt mo beren gmet nebeneinander bestanten, einer jur bie Griedensgeit, ber andere fur ben Rrieg, ber lettere in ber Regel aus Wahl bervorging. Buch bert erbielt ber bauptling Abgaben und die jungen unverheitatbeten Leute arbeiteten nur fur ibn (Charlevoix). In Rem Bampibere und Maine fanten alle Cacheme unter bem Bafchaba ale ihrem gemeinfamen Oberhaupt, bem man nur vermuthungemeife eine jugleich politifche und prieferliche Gewalt jugefdrieben but (Schooler. VI, 111). Daß de Loet (III, 3) nach J. Smith tie Baffabes als ein mafriges Bolt im Weften ber Tarratine minnt, berubt mobl auf einem Berthum; nach Chaniplain (I, 65) führte nur ein bestimmter Bauptling ben Ramen Lessabez.

Daß in alter Zeit bie Gauptlingewurde sehr allgemein erblich war, bat M'Culloh (123) mit Recht barans geschlossen, baf auch Weiber und seibft kinder ale Sauptlinge genannt werben, far welche legieren gewönnlich ber Muttersbruder tie Regierung fahrte. Awashonks war tie Konigen der Soglonate ober Seconet im sublichen Ihode

Minnt (Church 2t) und Carver fant tie Biribeg von einem Beibe beberricht wie Juan Pardo bie Bemobrer con Guatare in E. Carvlina (Coleccion de doc 17) und de Soto bic pon Cofacilqui in Morita (Hercera VII. 1. 15). An Botomac war im 3. 1634 ein Rind mit ber boditen Burde beffeibet (Borman 271). Bo bae Oberhaupt gewählt murte, mar bie Dabl meift auf gemiffe Ramilien befdrante Mancherlei Intriguen, boch felten Streitigkeiten tamen bei trefer Gelegenheit vor, bag aber bie Canbibaten ibre belbenthaten öffentlich ergabten und ibre Trophaen geigten (Hunter 314), icheint eine Weife ber Bewerbung gu fein bie erft bem Berfalle ber Befellichaft in neuerer Beit angebort. Erft Diefer Berfall bat es mit fic gebracht bag bie Dacht ber bauptlinge febr gefunten und noch weit mehr als fruber von perfontiden Gigenschaften unt felbit von blog außeren Dingen, befondere von ihrem Reidthum abhangig geworben ift. Tapfeeleit und Breigebigfeit, Intrigue und Schmeidelei murben bann tie Mittel tie Bauptlingemurbe ju gewinnen und in Unfebn ju et. balten, mas bem Ueberinuthe Einzelner gegenüber oft febr fcmer mar; benn jeber buntte fich vollfommen frei und unverantwertlich fur alle feine Thaten; ee mar nur verfontide freiwillige Radgiebigleit, menn man fit tem bauptlinge fügte Rur im Ariege anterte fich meift bas Berbattnif, ba bie allgemeine Gicherheit und bae Belingen bee Unternehmens alebann eine ftrenge Dieciplin und eine tictatorifche Gemolt bes bauptlinge ale nithwentig ericheinen ließ (Hunter 311. Moren App. 132). Co haben bie Apaden und bie Navajoe Sauptlince nur im Rriege, im Grieben fteben blog die Armen in einem gewiffen Berbalinig ber Abbangiglat ober Borigfeit ju ten Reichen (Bfeifertorn 1, 389, Schooler, IV, 89, 209). Achnlich mar es par Altere auch icon bet ten Bolfern teren fociales Leben meniger ermidelt mar: bei ben Giour, welche por ihrer Befannischaft mit ten Beigen gar teine Sauptlinge gehabt baben follen, find auch jest teren Anurtnungen und Beidluffe burdaus nicht maggebend, fie tenren aus eigener Racht feine Bertrage ibliefen und muffen fic burd Greinebigfeit in allgemeiner Bunft erhalten, tenn obgleich ibre Datte eigentlich erblich ift, werben fie boch bismeilen abgefest (Prouentt bei Schooler, II. 1-2, ibend, IV. 69, Parkman, Mrs. Eastir ant Mur im Rriege giebt ber bauptling fur teffen Dauet beffimmte Cefebe, teren Uebermetung er mit bem Berbreben ber Bunte ober

Beichneiten des Rieides ftraft (Schnoler. IV, 62). Die roben Laculli haben hauptlinge fast nur tem Ramen nach und es iheint beien
einziges Borrecht zu fein, daß fie einen Uebetthater durch ein geschenttes Rieid unantaübar zu machen vermögen (Morse App. 343) bier
und da hat man in neuerer Beit die handlinge ganz heruntergetomnien und nur durch unerträgliche Bettelei ausgezeichnet gesunden
(Schwarzsüße, Br. Max. c, I, 624)

Bei ben meiften ber öftlichen Bolfer maren bie politifchen Berhalt. niffe in fruberer Beit fefter geordnet In Birginien beftant gur Beit ber Grundung ber englischen Rolonie in Chefapeate Bai (1808) ein ausgebreitetes Reich, bas Domhatan theile burd Bewalt theile burd Enft gegrundet batte. Rach Capt Smith's Darftellung, ber bei ibm in Befangenichaft gerieth, mar er ein Mann von bedeutenden Beiftes. gaben und batte feine Berefcaft von 8 fleinen Indianervollern tie ibm urfprunglich untergeben waren, allmalich auf einige breifig aud. gedebnt. Er murde von allen feinen Rachbarn febr gefürchtet und boch geehrt und ließ fich von feinen Bafallen einen febr großen Tribut jablen, ce beigt 1/2 von ihrer gefammten Dabe. Gein Dille mar Defit und er verurtheilte ben Schuttigen biemeilen ju graufamen Ber. ftummelungen. Bu feinem Bofftaate geborten nachft einer Leibgarbe, Die auch Racts feine Bohnung bemachte, bunbert Beiber, von tenen er einzelne nach Belieben verichentee. Die englischen Roloniften bebandelte er ebenfo wie biefe ibn, unt Lift und Berftellung, gang nur auf feinen eigenen Bortheil bebacht (Strache y 48 ff., William. son, Thatcher 1). Bei tem fleinen Bolte ter Santce ober Sete. tee in Gut Carolina beftand ebenfalls ein abfolutes Ronigthum, und in Rord Carolina muffen bie politischen Berhaltniffe bon abnlicher Urt gewefen fein, ba wie boren bag bort über allgemeine Ungelegenbeiten von den versammelten Rathen bee Ronige entschieden murbe (Lawson 20, 195). Der Sauptling ter Bant ficht in fo boben Chren, bag man por ibm niederfallt, und er balt bie Ordnung in ber Befellicaft hauptfachlich burch eine Boligermannicaft aufrecht, bie fogar Raditmaden ju thun und ben Dienft nach feiner Anordnung abmedielud ju verjeben hat (Morse App. 238, 240). Gine Art von Bolgei, bie jeboch nicht bom bauptling angeordnet ift, fondern von befonderen Befellichaften ausgeübt wied tie ibre eigenen Abzeichen Tange und Bebrauche haben, giebt es auch bei ben Schmarzfiffen,

Mantau, Aroben, Recari und anderen Bollern (Pr. Max c, I, 576, II, 138 ff.). Die Ofagen fint ihren Sauptlingen freng gehorsam. Die Burbe berfelben ift erblich und ihre Besugniß geht bis zu torperlicher Züchtigung Das Boll ift in brei Stäude getheilt, in Arieger Robe und Nerzte, Die Roche bienen zugleich als öffentliche Auszuser ber Reuigleiten (Pike II, 262, 265, Nuttall 172, Me Coy 354, 358).

3a Rlorida ertablt Laudonniere (9) von taglichen Berfammtungen, in tenen ter Ronig auf einem erhobten Gibe von 10 Brieftetn und Telteften, feinem boben Rathe, umgeben, begrüßt murbe. Die Mutterftabt und ber Sauptfig bes Buntee ber Greef.Bolfer, in welchen fpaterbin auch bie fammfremben Uchees und Ratches aufgenominen wurden, mar Avalachuela, Dort murben bie allgemeinen Rotheverfammlungen gehalten (Bartram 372). Die Greef batten "weiße" und \_rothe Ctabte": Die erfleren maren Griebensorte, Afple, mo bas eirige Reuer brannte, und murben nur von Friedenebauptlingen oder Dicos (beloved men) regiert, in beren Begenwart fein Blut pergoffen werten burfte, bie letteren gehorten ben Ariegern. Die Dicos, obmobl ohne außere Auszeichnung und ohne entscheibente Stimme ira Rathe, überhaupt ohne materielle Dact, beriefen tie Berfainn lungen, maren bodgeehrt und murben vom Bolle faft mie eine unfichtbare Borichung angeseben (Bartram, Gallatin, Swan bei Behooler. V. 279). Die Cherofce maren, ale bie Gugtanber mit ibnen querft in Berührung tamen (1730), bamit befchäftigt fich for jebe ihrer fieben Mutterflatte einen Ronig jn mablen Die aus Mabl berbotgegangenen Baurtlinge bilbeten bei ihnen einen Mbel. ju meldem auch Weiber geboren tonnten, wenn fie im Rriege tabfer mittimpften, wodurch fie bann auch eine Stimme im Rathe erhielten, Der Meft bes Boltes mar in gmei Alaffen getheilt nad Dagaabe feiner trie merifchen Ceiftungen (Timbertake 70)

Die menigen und fragmentarischen Rachrichten die wir übet die politische Berfasung ber Indianervöller in alter Zeit besten, laffen idenfalls so met burchbliden, daß bei vielen ein moblgeordnetes politische Beben fil entnidelt hatte, das ju der Dedorganisation ber Bestichtiger in spaterer Zeit in auffallendem Gegensage fieht, und mas ner am meeten an ihnen zu bemundern haben, best wie es fheint ber Bestand ber politischen Ordnung in vielen fällen burch bas allemeine Rechtsbewußtseln unt ben politischen Tall des Boltes allein

gefdjubt und austeidenb gefchatt mur, maraus wir ohne Zweifel auf eine hobe politifde Befabigung id liegen burfen.

Auger tem fruber icon besprochenen Erbrechte gab es bei ben Intianern nur wenige jefiftebenbe Rechteverhaltunffe, Orbentlich: Gerichte fehlten burchgangig. Bo bie Sauptlinge, eine Berfammlung ber Rotabeln ober ein Rath ber Alten Recht fpragen, ba geichab es bermoge ihres perfonliden Unfebene und ihrer factifden Dacht, fie murten barin bon ber öffentlichen Meinung unterftupt, bie fur fie felbit maggebent mar und bon ber pie fich gleich allen Andern abbanaig fühlten, und richteten fich nachft ber Ratur bee befonberen Rades nach bem bertommen. Diefes lettere aber brachte ce mit fic bag in Redtellteitigleiten nur felten auf einen Richtetfpruch gemartet gu merben brauchte, ba ber Gengelne gewöhnlich feine Gade felbft in bie bant nahm und fich, wenn er nach tem Bertommen bantelte, teinen weiteren nachtbeiligen Folgen baburch ausjeste. Co blieben feibit bie groben Berbrechen meife ter Brivatrache übertaffen, und ber gauviling ober bie Betjammlung ber Sauptlinge mijd ten fich meift nur ein, wenn ber baraus entipringente Etreit gange familien ergriff ober ju eigreifen brobte. Bar g. B. bei ten Grotefen ein Mort gefdeben, fo traten gmar Die Baupitinge jur Berathung gufammen, aber private Mitteleperfo. nen fuchten ingwifden eine Ausgleichung unter ben verfeindeten Barteien berbeiguführen (Morgan 331) Rut bie allgemeinen Angetegenheiten geborten bem bertommen nach jur Competeng ber bauntlinge, Erieg und Grieden, Der Aufbrud tes Lagere, bas Athalten einer Bagt u. i f., und je tonnten taber au p uber einzelne Berbrechen uich. ten, ein Tobesuttheil fallen, voliftreden ober vollftreden laffen, menn bad öffentli be Butereffe bieg ju fortern ichim Bauberei ibeint meift ale eine allgemeine Angelegenheit behandelt und mit bem Tote beftraft worten ju fein, Dord, Chebruch, Dubftabl, Echulben, pflegten als Brivotfachen gut gelten.

Die Gigenthumerertelinife woren allerdinge meift font geordnet aber nur unvollfommen entwidelt. Die Grengen bes Landes bas einem jeten Bolte jufam, und bat ju burdreifen ber Fremde einer besonderen Gelnubnif bebatite (Sagar & 137), waren fast überall fest und sehr peitau bestimmt (Rogar Williams). Das Lant golt entweber als bigenthum bei Gauptlinges ober als Gejammteigenihum bes Urleten und wurde ramentit in spateter Jeit von vielen Bolten für un-

bernuferlid erfiort, wofür ein Cfage einft ben Grund anführte bag es ja nicht blog ihnen felbit, fontern ibren Rachtommen mit gebore (Brackenridge 103) Do bas Bant Gefammteigenthum mar. batte ber Einzelne ber ein Stud urbar machte, bie Rugniefung bavon fo lange er ed bebaute (Brolefen, Morgan 326; Cartier fagt nad Schooler. VI. 57, Alles fei bei ibnen Gemeinaut gemefen), ober es trat eine gemeinsame Bearbeitung und Ausbeutung beefelben ein: Ernte und Jagbbeute mutten nach Beturfnig vertheilt ober ein jeber nahm aus bem porbantenen Borrathe mas er brautte (Hunter 253). Ber ben butonen murden fonft fogar bie baufer ber Gingelnen mit gemeinsumen Rraften erbaut (Sagard 97). Bedes Dorf ber Greet batte ein gemeinschaftlich eingehegtes Gelb, bas in abgegrengte Etade für die einzelnen gamilien getheilt mar; Dufdelborner funtigten ten Beginn ber Felbarbeit an, welche gemeinfam verrichtet wurte, und von ber Ernte murbe juerft eine bestimmte Quote an ben Gemeintefchat abgeliefert, aus welchem ber Dico bie Bedurftigen gu unterflügen batte (Bartram) Gerrentos blieb nichte im Cante ber Intianet, Alles mas fur fie von Berth mar, Biberteide, Buderaborn. baine, Breifelbeerplage u. bergl , batte auch feinen Gigenthumer (Robl 11, 263). Auch auf ber Jagb mat burch bad Berfommen beftmmt wem bie Beute ober bie einzelnen Stude berfelben geborten, wenn bet 3ager fich frember Baffen bebient ober ein Anderet vor ibm bem angeichoffenen Bilbe fic genabert batte, und erft in neuerer Beit bat bei ten Dafota bas Recht bes Starteren fich über biefe Befinm. mungen binmeggefest (Schooler, IV, 60). Back (94) erichlt bon einem Chippeman ber nach tagelangem hunger ein Muferbier mit fremter Alint. ichog und es an beren Gigenthumer bem Jagbrechte gemaß unverlebtt ablieferte.

Corterbarer Beife icheinen die Beiber, burch welche, wie wir oben gesehen haben, alles Gigenthum vererbt wurde, selbft, außer bei ten Cherofte (Timberlake 65) und Ravajce, entweder gar fein Brivateigenthum gehabt zu haben ober nur ein sehr geringes. Gedervelber versichert zwar das Gegentheil, ftebt aber mit tiefer Behauptung allein Daß feine Gutergenieinschaft unter ben Ebegatten ftattiand, folgt aus ber Ratur bes Etbrechtes der Indianer von selbft

Diebflahl foll in alter Beit bei ben Irotefen taum vorgetommen fein urt galt idt febr ibimpflich. Ber baufig fabl, wurde beffen

pon jenen Bermantjen fibf angeflagt ant ericlagen Coldea !. 11 Morgan 331. I.a botherie III, 29. Anteren Billern golt Bage und Ralicheit fur nem ichindimer als Tieffiebt, jene mir bie fer naren felten und bie Ghritibliet bet Beiger, murte ibnen verbad. tia, Lo fie faben bag dieje alles Werthvolle jergialtig verfaltonen elium ter 30te Bedemelber) Ale Strafe bes Liebet fant man je binreichent feinen Ramen öffentuch auszurugen unt ibn bur i ber Anqua fenntlich ju machen (Copway 144); in Nord Carelina wurde er Cflage, bis er bas Beftoblene etlegte (Lawnon 20%). Gon ten Quappa fogt La Salle (Collect N. Y. II S II 267) bağ man fie taum Bilbe nennen toune meil alles Pervateigentham bei ibnen ficher fei unt fie geveonete Berichte batten Muß man fich beether baran eriquern, bag biefe Giderheit fremten Gigenthump bei vielen Bolleen vermoge bes Gaftrechtes allerdings nur jo lange stattfant ale es un ter ih em Dade mar, und bag fie braufen in ber Prattie ungeid est fabien und plunderten, fo gebt bod aus tem Borftebenten gur Genum bie Untittigleit bet Bebauptung berpor, bag nach bei Aufiche Die Intigner gu tobten gmar Gunte gewesen ban aber mer fteple und beie Borte im Munte führe, von ibnen nur ale ,nicht meife" bezeit net morben fer (Bafeler 19iff Magay 1855, 111, 142).

Bin großer Unterfchied fant in Ginnicht ber Ehrlichleit amifchen ber a'teret, und ber neueren Beit fratt, ein zweiter betrof bie Stomnice. genoper und die fremden, namentlich bie Weißen: Die letteren gu belogen und ju beftebten verbietet tie Sitte und tie Morat bee India. uere nicht und er fangt nur an fich folder Bergeben nach gigen fie ge fdamen und fie ju unterlagen, wenn er überlegenem Echaefblide beginnet (Back 290) Schon bei ber Grundung ter eiten Rieberlafung in Deu Englant fant man bie Cingeborenen mit ollen Wer boren ber driftlichen Religion einverftanten, außer mit bem fiebenten. Meidimobl barf min behaupten bag Meditid,affenbeit und Treue einen Saurequa im Charafter biefer Boiter ausmadien, gegen ben es nichte bewift baf fie, ale ihre Datt burd bie Idugen gebrochen, ale fie feibit moralifd gefunten maren und jene ale ibre gefdmorenen Beinde ju bete id ten fich gewohnt batten, auf alle Beife ihnen auch ine fineten ju finaten und fich an ihnen ju raden fuchten, was nur nad durch Beteing und Diebftabl gelingen fonnte. Aus freier Entschiebung eing, jangenen Beitragen, in benen fie fich nicht überboribnit taben,

unt Bergiichtungen bie fie ehrlich und mit vollem Betfiandnig übernomnen batten, find fie immer mit voller Treue nachgetommen; feibft ibr sifineller Geftichtidreiber Schooleraft (I fin.) ertennt bieg an und rubme mit Rudficht bierauf einen gebten Bug vollsthumficher Chelich. Teit und Redlichkeit" an ibnen. Areilich bielten fie fic burch bas blok vemelle Redt ber Bertrage nicht fur gebunden, mo fie fich materiell grab betrogen faben, wie bieß fo oft gefcab, fontern griffen bann qu Biff, Berrath ober Bemalt je nach ben Umftanten. Der Jutegrität ibres Charattere thut tief feinen Girtrag. Huch ber Begablung ibret Schulden an Die Beigen find tie Gingelnen febr baufig gewiffenhaft nadgetommen und haben in Folge bavon biemeilen boben Eredit erbalten (Holfmann II, 33, nicht fo bie Omaha nach Say ber James 1. 21'), felbit Die funft jo treulofen Tacutli. Die Ungleichbeit ber but. getlichen Stellung unt ber Lebeneverhaltuiffe welche burch bas Belt ber uns hervorgebracht wird bie Emiperrung eines Meniben meil er mit jablen fann und bergl., ericienen ihnen freilich von jeber ale Ungeheuerlichteiten und grobe Berbohnungen tee Rechte gefühle (Carver 214) Der Berth dugeter Guter war nach ber Anficht ber In briner mir bem Berthe bes Rannes, mit feiner freibeit und Geloft. Randigfeit gar nicht vergleichbat, eticbien gegen biefen gehalten ale Richts Schulten brudten fie baber nur wenig und bie Datota maren ber Meinung, bag ibre Berpflichtung jum Bezahlen an bie Weißen. bie ibnen ftete ale überichmenglich teid portommen mochten, ibeile mit ber Beil theils mit ber fleigenten Roth in Die fie felbft geriethen. admalid abnehme (Schooler II, 195, Loskie) 1271. Der Banferettirer murbe bei beit Cherofee an einen Baum gebunden und aus. gemeiticht; bamit maren feine Schulten getilgt. Untermarte murben Etreitigteiten über Belbfachen burd felbfigemabite Schieberichter ge-Istidict, mer an Begablung feiner Coulden burd Arantbeit ober antere Umflante ernftich gebintert mar, murbe nicht baju angehalten, allgemeine Berachtung teaf aber ben ber jablen funnte und nicht wollte Gregg Il. 2. Hunter 291). Bu ben Bergeben gegen bas Gigen. thum geborte nach Inbiancebegriffen auch ber Chebruch, von tem wit ibon gebant it haben, er murbe meift nur ale eine biofe Berlegung ter Rechte tee Mannee angesehen unt bemnad pur gestraft, wenn er ohne beffe i Grlaubniß gefdiben mor

Grobe Berbrechen maten in ter atteren befferen Beit feltener ale

fpaterbin. Das Strafrecht, foweit es ein foldes gab, rubte auf ber Arengen tallo, die vor Allem für ben Morb bie allgemeine Regel mar. Die Rache welche Blut mit Blut fühnt, ericbien bem Indianer ale eine fittliche Rothwendigfeit; ber nachfte Bermanbte bes Gemorbeten fud eine unausloidliche Schande auf fich, wenn er fich ber Bintrache entiog. Die Beifen baben fich öftere bie Berachtung ber Indianer baburch zugezogen, bag fie fich bei Berluften im Rriege inbifferent zeigten, ihre Tobten nicht mit lautem Gefdrei betrauerten und nicht bie beife Begierte ibren Tot ju rachen an ben Tag legten (Lafitau II. 291), melde bie Liebe und Bietat bem Indianer eingiebt. Gedemelber (231) ergablt gwar mebrere Ralle in benen Tobtichlag und anberes Unglud bas unvorfatlich angerichtet murbe, ungeracht blieben. in benen fogar Schadenerfat nicht einmal angenommen wurde, man barf fie aber nicht ale Regel betrachten. Babrent allerbinge, mie früber bemertt, fur bas im Trunte Bethane nicht ber Thater, fonbern ber Beift des Beines als verantwortlich galt, forberte boch ein im Trunte begangener Mord, auch wenn ber Thater felbft ibn bitter bereuete, Die Blutrache beraus; inbeffen giebt es Beispiele bon Selbit überwindung und Großmuth, fogar ein foldes ber Aboption bes Rorbere von Seiten ber Mutter bee Erichlagenen (Tanner II. 227). Beldicht ein Dorb burd einen Aremben, fo muß ber Tob eines Befangenen ber demfelben Bolte angebort wie der Morder die That fusnen, außer wenn bieg von bem betreffenben Bolte ale Rriegefall beseichnet wird, ben berbeiguführen man fich icheut (Adair 380). Gin Beifer batte (1721) einen Grofefen im Streite umgebracht und es brobten ernftliche Reinbfeligfeiten; man veranftaltete eine genane Un. tersuchung ber Sache, und ale biefe ausgeführt mar, erflatten fic bie Brotefen für befriedigt und verlangten bie binrichtung bee Sculdigen nicht, "weil genug Blut gefioffen und fle felbft verfobnt feien" (Gordon 188); fie maten ale gleichberechtigt mit ben Beigen von biefen behandelt worden, ihrem Ebrgefühle mar genug gethan, fie bemiefen fic großmutbia.

Der Grundfat ber ftrengen Bergeltung brachte es mit fich bag vor Allem bei Mord nachft bem Thater felbft feine Berwandten und fogar feine Landeleute haften mußten; auch bei Chebruch und Diebfahl trat diefe haftbarkeit der Berwandten bei manchen Boltern ein (Londiel 20, Morne App. 99). Gine Berjährung der Blutschild

gab es nicht; mo bie Etinnerung an alle anderen Berbrechen bei einem jabrlichen großen Refte begraben murbe, blieb ter Mord babon ausgeichtoffen febenb.). Der Morter murte bei ben Brolefen ten Bermanb. ten tes Ericlagenen gur Rache übergeben, antermarte ergriffen biefe ion gewöhnlich felbft, er flob in ber Regel nicht und mar meift gu ftolg um feine Chuld gu leugnen ober gu verheimlichen (Beifpiel bei Ja. mes 1, 306), fant aber bisweilen beim bauptlinge Cous, nament. lich wenn et gur That propocert worden mar (Morgan 331, Copway 143). Es ift unrichtig tag bie Indianer, inebefondete bie Brotelen, teine antere Etrafe ale ben Tob, feine Belbftrafe gefannt batten (Colden Il, 26). Es mar bei tiefen gemobnlich bag Rord mit 60 verfdiebenen Beftenten gefühnt murbe, beren eiftes bie Art aus ber Bunte gieben, bas gweite bas Blut pon ber Bunde abmifchen. tas britte bas Land berubigen follte u.f. f; aber es blieb ben Berwuntten freigestellt die Befdente anzunehmen ober nicht, fie tonnten fintt beffen auch bie Muelieferung bee Coulbigen fordern, ber alebann ihr Effane murte und gang ju ihrer Berfugung fant (Lafitau I. 491) Auch bei anteren Bolfern mar ter Lodlauf tee Dorbere gebraudlich. Db tie Beidente welche bei ben Potowatomi an bie Bermandten bee Mannes ober ber Reau gegeben merten mußten, bie eines naturlichen Totes ftarben (de Smet 291), nach biefer Ung. logie bee Loefaufes ober Erfapes gedeutet werben burfen, miffen wir nicht

Den Berbrecher, wie bie Beißen verlangten, an eine Staatsbeborde auszuliesern zum Zwede einer oft lange fich hinziehenden Untersuchung, in ter fie nur Rugbeit saben, ift ben Indianern fiets als unfinnig erstrenen; Retten und Besangnis hielten fie fur unnube Grausamkeit, ta ber Morber bei ihnen die Folgen seiner That auf fich nahm und se unter seiner Burbe hielt um Enade zu betteln. Auch beim Bolling ber Strafe zu schreiten galt ihnen für äußerst schunpflich (Young a. 364). Die früher ermähnte Prügelstrafe bie in Meu England gebräuslich war, galt für so entehrend, bag ber Gestrafte bisweilen aus Schaam unt Berzweiflung sein Boll ganz verließ und nie wieder zum Borf bein lam (Connecticut Hist. Collect. 127).

Bei ten Nordintianern fdeint feine Mutrade ju bertiden. Morb ift fetten, ben Betbrecher trifft allgemeiner haß und Abideu, Bermantte und Freunde verlaffen ibn, er ift wie geattet (Hearne 112),

Bon geschidten Vergiftungen, bie jedoch grunsam geftruft werden, börten wir in Rort Carolina (Lawson 195), boch follen fie auch and derwärts gestweise häufig gewesen sen (Lorkiel 152, Say bei James I, 226, de Swet 299).

An ber inneren Leibenfdaftiichteit Die ben Inbianer bewegt, fieht fein anberes Benehmen meift in auffallentem Gegenfan; Die Rothmenbigfeit einer vollfommenen außeren Gelbabeberridung mochte nich um fo fühlbarer machen, je furchtbarer und unbeilpoller bie Ausbruche waren ju benen bas Ueberfochen ber Leidenichaften führte Allerdinge ertiarte fic bie vorfichtige Burudhaltung, die oft lauernde und berechnente Beobachtung, Die langfamen Bewegungen, Die rubige und leife, nicht felten flubirte Beife bes Rebens in Gegenwart von Rremben hauptfachlich aus einem allgemeinen und febr gerechtfertigten Dip trauen gegen biefe (Morton), und mo letteres binwegfiel, zeigten fie fich nach ter Angabe ber alteren Berichterftatter (W. Penn u. A.) febr beiter und ladluftig (de Laet II, 12), tod führen fie meift auch untereinander in der Unterhaltung wie in öffentlichen Berjammiungen eine leife, flete leibenicaftlofe Eprache, janten und ftreiten nicht, bleiben außerlich falt und gleichgultig auch wenn fie bie fcmerften Beleidigungen aussprechen (La Potherie III, 28) ober burch folde auf's Bodifte erbittert und voll Racheburft finb; Bronie und Carfas. mus find bie einzige Baffe bie gebraucht unt beren Bunben außerft ichmeralich empfunden merben (Adair 429). Bermunderung, melde vier Kinger auf ben Dund legt (Hennepin), ale ob ibr die Sprache verginge, ift eben fo felten wie offener birecter Bieberfpruch; mas ber Andere fagt, wird rubig angehort obne ibn ju unterbrechen, und juftimmend bingenommen, beim eigenen Reben aber ber bem bie Rebe gut, meift nicht einmal angefeben (Timberlake 55). Diefes Betragen ift ber unmittelbare Muefiuß ber eigenthumlichen Unfichten bon Soflichfeit Anftand und Burbe die biefe Menfchen baben. Bas in ibm ju Tage tritt, ift eine nichts weniger ale aufrichtig gemeinte Befceibenbeit die fic Andern gang unterzuordnen fceint; mas ibm in Babrheit ju Brunde liegt, ift ein faft erhabener Stole, ber fich in ber gangen Grobe feiner Gelbftubermindung zeigt, mo es gilt Bunger, Ralte, Rrantheit, Comery felbft Die qualvollften Martern ju erbulben, ein Stolg, ber es nicht nur ju feiner Rlage fommen lagt, fonbern ben Schmerz nicht einmal eingefieht aber ibn felbft zu einem Triumphe micht, auch das Weib muß ahne Stöhnen gekaren, und die Besten merben veradict, "veil se schred flerben und souece Gesichter basu maiken". Aubige Würde unter allen Umstanden gient allese dim Wanne, bief ift ein unverbruchlicher Grundsag ber Liters ingett bes Indianers.

Muerbinge borifte nicht bie gleiche Strenge in biefer Runfige ber allen Bollern, mit bie Uthapasten geigen großentheile nicht basfiche Benehmen Die ibbeppeinnans unt Biber Indianer fant Macken sie im Gegenfas ju ten senifteno gesprächig mittbeilent unt leborft Die Reporer find beiter und fingen viel bei ber Arbeit (Wannaeil 111). Bei Caplmablen und Befilichkeiten, beim Ballfpiel mat anteine ber gnugungen gelen ich auch die Algonkinoulfer ber Qui, und bein E piece ain, oft o.s qui Muegelaffenbeit; fie find bonn febr gefore big, oft mibly, entwideln bielen Ginn namentlich fur bie Auffaffung tes Co. mijten und miffen nicht felten fotagente Univorten ju geben, ior. gen eine idneile Ermiderung in miditigen Berbaublangen ibnen merer ale unbefonnen gelt, jo einfach bie Gade auch fein mag; retegele Cegenftande und Santelagefchaile bleiben vei folden Gelenen. beiter burbaus unberühtt (Schooler II, 75) Bie Bapmillen ift ter Gaftgeber felbft in ter Regel nicht mit (Monting 1, 308). Die Potomatomi laten burch lieine Rutben bagu ein bie fie uberfaiden; Die abidlagige Antwort ju berfunen, pflegt ber Gingelabene ber gutudgefenteten Buthe etwas Tabaf begugeben ide Smet 298) Bie bet Beftlid leiten wird bie murbevolle Rube bes außeren Betragene biemeilen auch beim Abichiednehmen bon often Greanden und Bein undten ober beim Bieberfeben berfelben burgbrochen, bas geviente Janere mad! fich burch lautes Beinen ober burch Greubenge-Den und Bewehrjalben buft (Beifpiele bei Bedemeiber 30, 62, treing 161, Bouquet's geltzug in Commi. v. Regereiter, XI, 331), aber die Atenge alte Gitte forbette auch in foliben gallen vollige aufere Ruge unt fmembate Ralte (Carver 206 ff., Catlia u. A.). Daß fein Bubn eine Beltenthat vollführt bat ober bag er in Gefangenicoft gerathen ober eridlagen morten ift, bort ber Boter mit berfeiben Reiene an, er ficht ibn fortgechen bem Jobe entgegen ober ben tobtgeglausten gurudlebren und fpricht barum nicht mehr ju ibm und feine anteren Murte ale bie gewühnlichen von ber Gitte ratgedrebenen Begrugungen. Bit tonnen bieg unnaturlich finden, bog

aber eine gemiffe Großartigfeit bee Charaftere barin liegt, ift vergebene ju leugnen; benn derfelbe Mann der tein Bort und feinen Blid
für den Scheidenden zu haben scheint, ift fabig fein Leben für ihn zu
opfern, wenn es möglich ift ihn zu retten. Daß der eingeborene Ameritaner von talterem Gemuthe sei ale andere Menfchen, tann nur behaubten wer ihn nicht fennt oder nur in seiner späreren Entartung tennt.

Die Begrüßung durch banbefcuttein wird gwar icon frub ermabnt, bod beruht fie mahricheinlich auf Rachahmung europaifder Sitte. Der urfprungliche Brug auf ber canadifchen Rufte mar bas Berühren ober Reiben ber Bruft, ber Arme, Beine ober bes Ropfes: auf diefelbe Beife berfuhr man in Birginien, mo nur bie Berührung bes eigenen Ropfes und ber Bruft varausging. In Caroling icheint man bem gu Begrußenben bie Schulter getragt gu baben (Kenting I. 268). Riederfallen und bandetuffen icheint, wie andermarte , nicht fomobl ein Gruß ale eine Bezeigung ber Untermurfigleit gemefen qu fein. Um ein Beichen ber Freundschaft ju geben reiben bie Schmare. fuße ihre Rafe auf ben Baden bes Anderen (de 8met 116), mas bem Cetimo . Bruffe burch Bufammenftogen ber Rafen nabe tommt. Non den Eingeborenen von Florida ergablt Cabeza de Vaca (529). baß fie bei ber Begegnung lange Beit miteinander ju weinen anfangen. ohne 3meifel in ber Erinnerung an erlittene Berlufte, Die bei biefer Belegenheit gemeinfam ju beflagen die Gitte fotbert. Angefebene Grembe anjureden und ju bewilltommnen ift Sache Des baubtlinas und gefchieht ftete mit bestimmten Formlichfeiten, der gemeine Mann murbe, felbft menn der Frembe ihn anredete, feine Antwort geben (Kenting I, 185). Effen und Trinten ift beim Empfang eines Aremden natürlich eine hauptfache, und wie bei Gaftmahlen die bof. lichteit fordert daß jeder feine Bortion vollftandig aufeffe, mobei jebod bulfe geftattet ift, fo verlangt fie auch vom Fremben bag er in geber butte etwas genieße in die er eingetreten ift (Grogg). Bei ben Rustogee geht ber Reifende in's erfte befte baus und fpricht: "ich bin getommen"; man antwortet ihm: "bas ift gut". hierauf ift trinft raucht er und unterhalt fich mit der Familie nach Belieben. und wenn er genug bat, fagt er: "ich gebe", worauf man ihm antwortet: "bas thuft bu" (Bartram). Erhalt ein Familienglied allein Befuch, fo entfernen fich alle übrigen, fobalb biefer fich barüber ertlart hat mit wem er ju reben habe (Carver 208).

Las viele unt das laute Reben ter Weißen ift ebenfo ein Gegentrant bes Spottes für bie Indianer wie ihr Robeherantreten aneinander in der Unterhaltung: bie Brisch hören und sehen selecht, fagen fie Auch mit Gesticulationen pflegen die Indianer beim Richen
febr sparsam zu fein und die giobe Bestimmtheit des Lustrucker bie
ibre Sprachen möglich machen laffen jene in der Ihar als überstüffig ericheinen; ihr Gestigt belebt sich aber, alle Glieder gerathen in Bewegung, der leise einstrunge Rebeton wird lebendig und moduliri.
wenn sie von der Unterhaltung untereinander in ihrer Muttersprache,
ju einem Gespräche mit Freinten und jum Gebrauch eines Jargons
übergeben (Hale) Lepteres gilt in gleicher Weise von ihren Reden
in seierlichen Bersammlungen, wenn Weise zugegen sind von denen
pe verstanden sein wollen (Charlevoix 174, Bartram 491)

Ueber ibre geselligen Bergnugungen und Spiele ausführlich ju banteln fehlt und ber Raum. Die Brotefen haben eine Art von Carneval, eine Art von Burfelipiet und eines mit Strobbalmen (La Potherie III, 22) Robl (I. 116) beidzeibt an foldes bei melden Riguffen, tenen unjeres Edadfpieles abulid, aus einer Chuffel fo geworfen werten nuffen, tag fie auf tie Beine ju fteben tommen. Bei anderen Bolfern find bie Burfel von ter Geftatt ber Apritofenterne und baben verschieden gefarbte Seitenflachen (Jones I, 173, compile erte Marfelipiele bei Schooler. 11, 72 befdrieben, vgl aud Mor ran 294 7, Copway 48, Tanner I, 228, Herrot 459). Gine ber beliebteften gefeiligen Bergnugungen, bie jeboch ernftbaft und mit großem Chrgeige betrieben qu merten pflegt, ift bae Edlagballfoiel (Bejdreibung bei Copway 42, Bossa H, 101), in meldiem bie Creet einft an tie Cherolee einen werthvollen Etrich gantes verloren baben (White 404). Gange Dorfet forbern einanter gu bemfeiben beraus und fpielen basfelbe oft mehrere Zage lang, balb nur um bie Ebre bes Cieges balt aud um Geld: es find babet biemeilen Gummen bis jum Betrage von 3000 Dollars verloren gegangen, bod trof ber Leiben. idaft bie fich entwidelt und trop ber bedeutenben Berlegungen bie oftere portommen, entfleht nicht leicht ernfthafter Streit bei diefer Delegenbeit Dag bie Leitenschaft bes Spieles bei ben Intianein igft enreggangig bereident mor, ift befannt, ife ift nichte Geltenet bag ne ibre gefammte babe verfpielen.

Die großen und felerlichen Berfammlungen ber Coupter bet Bof-

tes ober der Melteften werben an manden Orten in einem einenen bagu beltimmten Baufe gehalten, bas g. B. ber ben Ratthez auf einem Bugel ftanb (Adair 421). Groffnung und Schlug terfelben gefchah im Ramen des groken Geiftes, merft burch einen gemablten Sprecher, ber diefen anrich und um Weisbeit für die Berfammelten bat (Morse And. 142). Die einzelnen Rebner traten in bestimmter Reibenfolge auf und einem jeben derfelben wurden eine funf Minuten zum Belinnen gefigitet. Damit er nichts Dichtiges verauffe; tiefes Schweigen berrichte unfer ben Buborern, alle Unordnung und alles Rurmifde Befen blieb que ber Debatte ftreng verbannt. Bei vermidelten Dieeuffinnen fübet ber Sauptretner ein Bunbel Stode in ber Danit und giebt einen banon bei jebem Artitel au einen Sauptling, melder bamit ben Auftrag erhalt bie richtige Auffaffung und Beantwortung besfeiben au controliren ! Colden 1, 107. White 404). Sanbelt if nich um wichtige Untrage bon Geiten Frembet, fo geschieht bie Beantwortung immer erft rad langerer Beit, oft nach mehreren Tagen, und bie Berjammlung giebt fich gur Discuffion ber gemachten Borfolage immer ju langen eigenen Berathungen jurid.

Die frierlichen Reben welche in fol fen Berfammlungen gehalten murben, botten einen gang bestimmten ceremoniellen Stil, ber eine Menge von hertommtichen Metarbern mit fich brachte: Die Art erheben (Rrieg anfangen), Die Rette ber Greundicaft balten, bas Ratbeiener angunden, Die Gebeine der Lodten bededen (Burc geben und Bergebung erhalten far einen Borb); die immarge Boffe bebeulete ben Rrieg. beller Sonnenigern und offener Biab ben Aneben imifden grei Boltern u. f. f. Der Anfang einer Rede in biejem Stile lautete ungefahr folgentermaßen : "Bruder mit biefem Gurtet offne ich euere Obren bamit ibr boret; id nehme Rummer und Corge bon eueren Gergen; to giebe bie Dornen aus eueren Rugen, Die ihr euch eingellochen babt als ihr hierher reiftet: ich reinige bie Gige bes Berfammtungebaufes bamit ibr bequem finet; ich majche euer Saupt und euern Rorber bamit ibr erfrifcht merbet; ich beilnge mit auch ben Berluft ber Freunde Die geftorben find, feit mir gum letten Rafe gufammen maren; ich mifche alles Blut ab bas amifchen une geftoffen fein mag" (bedemelber 215. Parkman a, val. namentlich bas febr gute und ausführliche Beispiel einer Indianer . Gefandtichaft in b. Memoirs H. S. Penns. 11).

Unter bein eben ermabnten Gurtel ift ein folder aus Mompany: berten gu verfieben, ber bei jedem Abfage einer feierlichen Rete und inebefonbere bei jedem Artifd eines gu ichliefenten Beitruges inbergeben muite um a.s Enmbol bestelben ju trenen, und ale Erinnerungegeichen an bie betreffente Bertrogebeftimmung im Staatforbibe ter Rutten (wenn biefer Quetend erlaubt ift) aufgeboben ju nerben. Jeder Gurrel batte feine befontere Guderei und tie berichiebenen Starten ber Perlen ibre eigenthumude Beteutung Birt eine Botichaft mit Beradtung aufgenommen, fo mieft Giner tem Antern ben Bamban partel ber fie legleitet, mit entipreichenten Geffen gu (Parkman a. 1, 194) Dambumichnure Lienten außerbem ole mertb. voller Commit am Sale unt Urme, wohl frater erit als Weld, benn legteres ibeint weift aus tem Echmude feinen liefe iong genommen ju baben toie nuch ber fo allgemeine Gebrauch ber eblen Bertalle gu t ejem Smate vermathen lagt. Das Bampum aud Geman in Reu England, Peut, Bampungeng ober Ronoafe in Rord Caroling genatht, beftant aus Berlen von 1,-1,0" ober noch geringerem Diedunefer. Be febe berfetben bitten bie Minge bes erften Daumengelentee (Halm in Memcir. H. S. P. III 122) fe maren aus Etud. wen von Must eifchalen ibbecinum, venue mercatoria, geschliffen und murten mit einem Ragel burchbohrt, ben man auf einem Stode te Bore und mit beffen patie auf tem Confet breble (Lawnon 191) In Bi tranern bee fernen Bockene gehlte tas Camolin gang (Sauter Artug 135), und in Reu fingland icheine es bantbachteb ben Bequet und Barraganfet tigen gemofen gu fein , bie es in groferer Menge bitagen und baich ben Sandel mit bemielber nam ein nehlteberen Bundern teid unt machtig wurden (Steigle 334) Insbefontere baben bie Barraga ifet ihr Bampum baufg vermentet um Dobamt und ar dere Intimier ale Gollere appen im Rriege ju mietben (Trumbalt 1 167, 1751 Das von Reu Englurd mar meis ichiears und clar die Berbamt verfettigten auch purpurjarbiges (Trumbull 1, 42); berter beilen tee letteren, bas ben borpeiten Merth bes meigen befag, galten 1846 in Pfanhattan unt fort Crange = 1 penny Liliott (67) grebt ten Werth bee Ratene (fathem) um 1633 ju 5 Ediling an. Daß tee Eingeborenen vor ihrer Befanntimage mit ten Guropaern nut Mombum bon bolg gehabt und biejee weiß und fcmarg angefriten fotten (Loskiel 34), ift ein Britbum.

Groke Talente haben fich unter ben Indianern oft gezeigt, in bet Beredtsamfeit von ibrer glangenoften Geite. Beiß man gwar nichts pon großen Rednern bei ben Bolfern bon Reu England (Hutchinson I. 414), fo gab es beren besto mehrere bei ben Brotefen, wie bie bobe Entwidelung ihres politifden Lebene bieg erwarten lagt. Bon dem Geneca-Bauptling Red Jacket wird ergablt bag er begeiftert burd die Rebefunft des berühmten Logan, fich in die Ginfamteit aurudiog und bort um fich ju bilben abnliche Studien machte wie Demoftbenes (Schooler. V, 669). 36m felbft tam bas mit Dube ermorbene Talent febr ju ftatten, ale er fpater von Cornplanter's Bruber, "bem Bropbeten," ber Bauberei angeflagt murbe, und es bemabrte fich in bem Daage, daß er diefen als Betruger entlarbte und felbft über ben Aberglauben bes Bolfes durch feine Runft ben Sieg davon trug (Collect. N. Y. H. S. II, 74). Ale unpaffend muß es freilich erscheinen bag Jefferson alle Redner ber eivilifitten Belt, Demothenes und Cicero nicht ausgenommen, berausgeforbert bat etmas aufzuweisen bas die Dufter indianischer Beredtsamteit übertreffe, benn wo die Bewunderung mefentlich berichiedenen Gigenthumlich. teiten gilt, wie in diefen Rallen, find Bergleichungen immer ungefchiett; aber jeder unbefangene Beurtheiler mird allerdinge augeben daß es unter ben Indianern Redner giebt bie burd einfache Raturmabrheit, fchlagende Aurge und Rraft bes Ausbrudes eine ebenfo übermaltigende und unwiderftehliche Birtung auszuüben mußten wie nur bie größten Rebner civilifirter Rationen. Go urtheilen viele ber alteren Diffionare und Reifenben, und treffend bemertt Colden in Diefer hinficht bag bie Schonbeit ihrer Reben in ber Ueberfegung burd bie Dolmetider jedenfalls ftart gelitten babe und bei ber großen Bilblichfeit ber Sprache ihre Birtung auf bas Bemuth jum großen Theile verloren gegangen fei. Bir wollen bier nur einige Beifpiele geben; für mehrere verweisen wir auf Drake, Hist, of the Indian chiefs, Sedemelber 210, Collect, N. Y. H. S. II, 99, Filson 194. Buchanan 38, Schoolcraft IV, 259. Die vielen im Ragggin v. mertm. Reifebefchr. XXIII enthaltenen Reden find, mie bas Buch felbft, burchaus romanhaft.

Die bedeutenbfte Rebe welche Logan, dem Sohne des Capugahauptlings Schifellimus, jugeschrieben wird, ift die von ihm an Lord Dunmore im 3. 1774 gerichtete. Ihre Nechtheit, die Schooleraft (IV, 619 f.) neuerbinge ju beweisen gesucht hat, ficht nicht gang außer 3weifel, ba jenem auch noch eine zweite von abnlichem Inhalt aus dem I. 1754 beigelegt wirt, die weit weniger oratorisch unt von viel geringerer Birkung ift. Bir theilen fie hauptsächlich teehalb mit, weil fie als Mufter indianischer Beredtsamkeit zu einer gemiffen Berühmtheit gelangt ift. Bum Berständniß berselben bemerten wir nur noch bag die gange Familie Logan's von den Leuten bes Capt Cresap verratherischer Weise umgebracht worden war.

"36 forbere jeden Beifen auf ju fagen ob er je in Logan's butte bungeig tam und er ihm nicht Speife gab, ob er je talt und nadend tam und ob er ihn nicht Reidete.

Dabrend bee letten langen blutigen Arieges blieb Logan rubig in feiner butte und rieth immer jum Frieden. Go groß mar ineine Liebe ju ten Beißen, daß meine Landsleute wenn fie an meiner butte vorbeigingen, auf fie binwiesen und sagten: "Logan ift ber Freund ber Beißen."

3ch batte fogar baron gedacht gang unter euch zu leben, batte nicht ein Mann mir Bifes getban. Oberft Erefan ermordete im legten Feuhjahr mit faltem Blut und aus eigenem Antriche alle meine Bern andten, felbft meine Beiber und Rinder verschonte er nicht.

Rein Tropfen von meinem Blut tauft mehr in ben Abern eines lebenden Befens. Das rief mich jur Rache. Ich habe fie gefucht. Ich habe weine Rache gang gefättigt für mein Land freue ich mich ber Sonne bes Friedens Aber denkt nicht baf bief bie Freude ber flutcht fei Logan bat nie Furcht gekannt. Rie wird er ben Ruden wenten um fein Leben zu retten Ber ift benn noch ba ber um Logan trauern fonnte? — Richt Einer."

Ale ficher act fügen wir einen Theil ber Rete Canassatergo's an ten Bouv von Marpland hingu, nach Colden (II, 61) und der accumungigen Darftellung in A Treaty held at the town of Lancaster in Pentsylv by the Lt. Governor with the Indians of the six nations in June 1744 Philad. 1744, p. 11. Zugleich benuhen wir tiefe und die folgenden Beispiele um in tie später zu besprecher den Ber baltniffe ter Indianer zu ben Meifen schon hier einen Bied ihun zu laffen

Bruter, ale tu gestern tie Etreitigleit um fant ermabniest bift bu auf bie alte Beit gurudgegangen und haft gefagt, ihr maret liber

hundert Jahre im Befige bon Marpland. Aber mas find guntere Jahre im Berglete mit ber But aus welcher unfer Anfpruch fiammt, mit ber Beit ta mie bier aus ber Erte tamen! Denn bu mußt miffen taf por viel langerer Beit ale vor hundert Jahren unfere Borfahren bier aus ber Erbe gefommer, und ihre Ainber immer bier gebieben fint.

Ihr feit aus ber Erbe gefommen in einem Vande jenfeits bes Mer tes bort mogt ibr einen gerechten Anfpruch baben, aber bier mußt ibr anerkennen bag toir eure altern Bruber find und bag bas Land uns gehörte lange ehe ihr eimas bavon wußtet.

ife ift mabr tag vor mehr ale bundert Jahren die hollander in einem Schiffe bierher tamen und manchetle Guter mitbrachten, hieremen, Dieffer, Aerte, Flinten und manchet Underr bas fie une gaber, und ale fie uns den Gebrauch biefer Tinge geleber une mor gesehen hatten mas für Leure fie maren, genelen fie uns io mohl daß wir ibt Schiff an ten Buschen am Ulfer sestenn fie uns io mohl daß wir ibt Schiff an ben Buschen am Ulfer festbanten. Spater, ba fie uns immer beffer gesielen und wir bie Bufche für zu schwach hielten, vefestigten wir bas Seil an Banmen, ba diese aber vom Sturm gebrochen ober morsch werten konnten, bestestigten wir iht Schiff an einen großen harten Felsen, und seibst bamit über seine Sicherheit noch nicht bertubigt, schlaugen wir bas Seil um einen großen Berg\*, machten es sehrt sest und legten Bampum rund um basselbe berum, und zu noch größerer Sicherheit setzen wir und selbst wieder auf bas Bampum und so zu sichen zu bewahren

Bahrend diefer gangen Beit haben die Untemmlinge, tie Bollanbei unfer Recht auf bas Cant anerfannt, une von Beit gu Beit gebeten ihnen Theile beffelben abwitreten und mit ihnen ein Friedensund Freundschaftebundniß gu ichließen.

Spater tamen die Englander in bae kand und wurden, wie mun une fagte, ein Bolt mit ten Gollandern. Gin paar Jahre barauf tam ein englischer Couverneur nach Albann, tilligte bie große Freundstam foie im ju den Gollandern hatten und winnichte fich mit uab ibm fo fest zu verbunden wie biese. Bei genauerer Untersumung fander bas Seil, mit welchen das Schiff an bein großen Berge iestze

<sup>\*</sup> Die bem Gelfen ill bar bant ter One bas, mit bem Berge Dnenbigo gemeint, wo bie geofen nationalen Engelegenbeiten alljabilich gemeinfam ogn bei Redefin betothen werben

burden more, nur wur nigenipum gehalten wurde bad gerbrechen und einderben fann und frate und beabulb er wolle nus eine fieb eine fielte geben bie frater und einig bewerte. Ber nahmen bieß un unt de keine har felleri note gehalten

Berungs baben is i fleine Arkhell Meiten mit ben Englindern gewaht und manche ihrer jungen Leich basen und bi ju Zeiten gewigt wie wurden ju Grunde gegangen fein werna fie nicht in's Land gelomier i waren und und Aerte Finten und anveie Dinge gebracht batten, aber wir haben ihnen immer zu verstehen gegeben baß fie nicht einen bei fogut ober nicht, wenn wir ben Erzählungen unjerer Beter glauben. Eir hotten binnels Plat genug und Jagothiere in Menge bie wir leicht fingen, ab obgleich wir leine Rester und Flore und Floren mit bod. Resse und florte und Floren und Bogen und Pfeile, und biese bie den get baben

Wir find lett in ichled terer Bage haben beweiten Mangel an Jagttbieren und leiden nach niande andere Noth, fert bie Englander in une gefomm a find besondere in Folge bieren Reber- und Dintentererts bas bier auf dem Littie par fich geit. Ich will rud, ein Beise is bavon gebon

Unter Beuort Onus ider Gouverneur von Benusylvania, tam bor unger eint nach Altung um das land am Gusquehannah von und ... tauren aber unser Bruder der Gouverneur von Rem Just, der mit unterem Bruter Ovas nicht in guten Einvernehaie, war, webere nicht is und, meil er einen icht inden Metrand, daben maden würde, e Freund sich stehend rieth ei und, um jedem Betruge vorzubeugen, wert Lant in zeine Sand zu legen und vertprach aus, et wolle es zu unteren sediand, wihhelm und seine frand sest schen und seines von unteren vonland, wihhelm und seine frand sest schen und feinus ihm legten unter Land in der nach in ihm eigten unter Land in der darf in unter Land und baten ind autzuteten Aber nach in iget der und unt verzauste ist unter an unsern Leuter Ores für eine globe Gumme Centes und ihr ner auf Artier unseres Land in seiner Leuter Dres für eine globe Gumme Centes und in ein auf ger auf England nach aufm einer Land maten ihm eit voes und den vertauf in sogie ei und tah ihr des Suppurbannas Land vom wourerners von Aus Amil in ihngland gesauft habe eine die b eine hier und

31 et ten Betrug cee I hieren erla inte meiget g nod centpal doffe

Secolity.

Dag auch den füblichen Boltern die Sabe ber Rede nicht mangelte, mogen folgende Beifpiele aus neuerer Zeit zeigen.

Als die Cherofee bei General Jacfon über die Ungerechtigkeiten und Bedrückungen Rlage führten die fich der Staat Georgia in deffen Gebiet fie tebten, gegen fie erlaube, ließ ihnen dieser erwidern daß er als Brafident gegen den Billen jenes Staates nichts für fie thun könne, daß er als liebender Bater für fie als seine Rinder fühle, aber ihnen rathe fich in ihr Schickal zu fügen, ihr Land zu verlaffen und nach Beften zu ziehen. In der Bersammlung welcher diese Botschaft mitgetheilt wurde, hielt ein hauptling folgende Rede:

"Bruder! Bir haben die Rede unferes großen Baters gebort, fie ift voll Gute fur uns. Er fagt, er liebe feine rothen Rinder.

Bruder! Ale ber weiße Dann querft an diefe Ruften tam, gaben bie Mustogee ibm Land und machten ibm ein Reuer fich ju marmen und ale bie Bleichgenichter vom Guben (bie Spanier) ibn angriffen jogen ihre jungen Danner ben Tomabaret und fchutten fein baunt por bem Gtalpirmeffer. Aber ale ber weiße Mann Ach gemarmt batte am Reuer bee Indianere und fich gefattigt an feinem Maiebrei, ba murbe er febr groß, er reichte bis über bie Berggipfel binmeg und feine Ruge bededten bie Ebenen und die Thaler. Seine Sande ftredte er aus bis jum Meere im Often und im Beften. Da wurde er unfer großer Bater. Er liebte feine rotben Rinder, aber fprach ju ibnen: "Ihr mußt ein wenig aus dem Bege geben, bamit ich nicht von ungefähr auf euch trete." Dit dem einen Fuße fließ er ben rothen Rann über den Oconnee und mit dem andern trat er die Graber feiner Rater nieder. Aber unfer großer Bater liebte boch feine rothen Rinder und anderte bald feine Sprache gegen fie. Er fprach viel, aber ber Sinn bon Allem mar nur: "Gebt ein wenig aus bem Bege, ibr feid mir ju nabe." 3d babe viele Reben von unferm großen Bater gebort und alle begannen und endigten ebenso.

Bruder! Als er früher einmal zu uns sprach, da sagte er: "Geht ein wenig aus dem Wege, geht über den Oconnee und den Oakmulgee, dort ift ein schönes Land." Er sagte auch: "es soll euer sein für immer." Jest sagt er: "das Land in dem ihr wohnt ift nicht euer, geht über den Miffisppi, dort ift gute Jagd, dort soll ihr bleiben, so tange Gras wächt und Baffer fließt."

Bruder' Birb nicht unfer großer Coter auch baben fommen? Er liebt ja feine rothen Rinder und feine Bunge ift ohne Galfd."

Ein Seitenftud gu ber vorftebenten Rebe ift bie noch bedeutentere eines Choctam. Bauptlinge, bes Oberfter Sobb, eines Mifdlinges von Geburt, eine Antwort an ten Agenten ber Bereinigten Staaten, mabrifchinich aus bem Jabre 1843.

"Deuder! Dir haben beine Rebe gebort, wie wenn fle von den Lipten unseres großen Baters fame, bes großen weißen hanvtlinge in Basbington, und mein Bolt hat mir ausgetragen ju bir ju soreden. Der tothe Rann bat leine Baber, und wenn er seine Reinung mittbetlen will, wie sein Bater vor ihm, so spricht er fle aus durch seinen eigenen Rund. Er fürchtet die Schrift. Benn er felbst spricht, weiß er was er sagt, der große Geift hort ihn. Schrift ift bie Erfindung ber Bleichgesichter, sie gebiert Irrthum und Streit. Der große Geift spricht — wir horen ihn im Donner, im brausenden Sturm, in ber machtigen Boge — aber er schreibt niemals.

Bruder! Da bu jung marft, waren wir ftart, wir tampften an teiner Seite, jest aber ift unfer Arm gebrochen. 3hr feid groß, mein Boll ift flein geworden.

Bruder! Meine Stimme ift schwach, bu tannft fie taum horen; fie last nicht ben Ruf eines Arieges erschallen, fondern ten Ruf eines tienes Aindes; ich habe fie verloren burch bas Alagen über bas Unglud meines Bolles. hier find die Geaber ber Geschiedenen, in diesen alten Bichten boeft bu bas Raufchen ihrer Geifter. Ihre Afde ift hier und wir find gurudgeblieben um fie zu schüpen. Unsere Arieger find fast alle weit nach Besten gezogen, aber hier find unfere Todten. Sollen auch wir geben und ihre Gebeine den Bollen überlaffen?

Bruder! Bir haben zweimal geschlafen seitem wir tich reden borten. Bir haben barüber nachgebacht. Du millft daß wir unser Land verlaffen sollen und sagft und es fei ber Bunfc unseres Batere. Bir mochten sein Riefallen nicht erregen. Bir verehren ihn wie du, sein Rind. Aber ber Choctaw benkt immter nach. Wir brauchen Zeit unt zu antwocten.

Bruter! Unfere Bergen find voll. Bor awlif Bintern haben unfere hauptlinge unfer land verlauft Jeter Krieger ten bu bier fiebft, war gegen ben Bertrag. Wenn bie Totten batten mitreben fonnen, mare er nimmer ju Stande gefommen; aber ach' obwohl fie ringe. umber franden, tonnte man fie nicht feben noch horen. 3bre Ihranen tamen in ben Regentropfen berab unt ibre Stimmen im flagenben Binde, aber bie Bleichgefichter mußten nichte bavon und nahmen unfer Land.

Bruber: Mir wollen jest nicht lagen. Der Chottaw leitet, aber er weint nicht. Quer Arm ift ftart und mir vermogen nichts gegen ibn: aber bas Bieichgesicht betet jum großen Seifte und so thut ber rothe Mann. Der große Geift liebt Babrbeit. Da ihr unser Land wegnahmt, berspracht ihr und ein anderes. Doti fteht einer Bersprechen im Buche. Zwelfmal find die Plotter von den Vauinen gefallen, aber wir haben tein land erhalten Unfere Paufer sind und genommen worden Der Pflug des weißen Bannes grabt die Gebeine und serer Bater aus ter Erte. Bir magen nicht unfere Feuer anzugunden, und doch habt ihr gesagt wir sollen hier bleiben und ihr wolltet und Land geben.

Bruber! Ift bas Bahrbeit? Aber wir glauben jest bag unfer großer Bater unfere Lage kennt, er nied une horen. Wir find mie erauernte Baifen in unferem Lante, aber unfer Sater wird und ben ber hand nehmen. Benn er sein Berfbrechen erfüllt, wollen wir auf seine Rede antworten. Er meint es gut. Dir wiffen et. Aber mir tonnen jest nicht tarüber nachtenten. Der Anmuer hat und zu Kindern gemacht. Benn unfere Sade geordnet ift, werden wir mieder Ranner fein und mit unferm großen Bater reben uber ben Vorschlag ben er uns gemacht bat.

Bruder! Du fiebft in ben Mocaffine (im Dienfte) eines großen Bauptlinges, du fprichft bie Borte eines machtigen Bolles und beine Rede mar tang. Mein Boll ift ftein, fein Schatten reicht taum bis an dein Anie, es ift gerftreut und fortgegangen. Benn ich rufe bore ich meine Stimme in ber Tiefe ber Bilber, aber feine Antwort tommt jurud. Meiner Borte find barum wenige. Ich babe nichts mehr zu fagen als bich zu bitten bag du meine Rede bem großen Saupzlinge ber Bleichgesichter inittbeilft beffen Bruder neben bir fteht

Der Choctam, Sauptling Pufchmataba, ein Indianer von reinem Blute, obwohl von herzen gang ben Beifen gugethan, richtele 1-21 an Lafavette, ber gerabe in Walhington mar ule jener an ber Spite einer Gefandtichaft babin tant, jur Begrupung folgende Aurete: "Baft funfzigmal ift ber Schner geschmolzen felt bu bas Edmen ole

werdpree Wohnington's gezogen haft. Ier ihm tampfteft bu gegen Amerita's Feinde. Du fiaft dein Blut mit tem ber feinde gemischt und bich ale Krieger bemahrt. Rach diesem Kriege kebrteft bit in teln Gaterland jurud und jest bift du wiedergekommen um noch einmal ein Land zu sehen wo du von einem großen und mächtigen Bolle verechtt wiest. Ueberall siehft du die Kinder derer an deren Seite du in die Schlacht gingest, sich um dich brangen und deine hand schütteln wie die hand eines Satere Wir haben davon gehört in unsern seriann Dörfern und unser herz verlangte dich zu sehen. Bir find gestommen, haben deine hand in der unsvigen gehalten und find gutineden Ge ist das erfte Ral daß wir dich sehen, es wird mahrscheind bas leste Ral sein. Bir haben nicht mehr zu sagen. Die Erde wird uns sitt immer scheiben "

Der otte Erieger fprach biese Borte mit ergreifender Feierlichkeit in Ton und Ausbrad wie im Borgefühl seines naben Todes. Rach wenigen Tagen parb er sern von ber heimath. Rurz vorher wendete er sich noch einmal zu seinen Freunden: "Ich werde fterben, ihr aber zu unsern Brütern zurudksehren. Den Weg entlang wetdet ihr die Biumen sehen und die Bogel singen boren, aber Puschmataha wird sie nicht nicht sehen und nicht mehr horen. Wenn ihr in die Beimath tommt, wird man ench fragen: "wo ift Puschmataha?" und ihr werdet ihnen sagen: "er ist nicht mehr " Sie werden die Kunde horen wie das Krachen vom Fall einer mächtigen Eiche in der Stille ber Wälder."

Der hobe Berth und tie große Bedeutung welche die Beredtsamteit batte, ift leicht verftändlich aus ber politischen und socialen Beriaffung ter Jadianer. Die monarchische Regierungsform war ziemtich ielten bei ihnen und meißt nur ben kurter Dauer, die oligarchischie häufiger, am weitesten verbreitet aber die Einrichtung, daß erbiche häuptlinge an der Spipe tes Polfes ftanden, deren Richt von
ihrer persönlichen Autorität und nächstem von dem Unsehn und dem
Willen der Rönner aus dem Bolte abbing die sich durch Kriegsthaten
ausgezeichnet hatten. Diese letteren dantten sich dem häuptling
mich unterworten, sondern vollfommen trei und sellstständig, sie thaten leinem Ansehn oft großen Eintrag und sonnten Unternehmungen
salt zeter Irt auf eigene hand organisten, sobald sie andere zur Theilnahme baran zu gewinnen wußten: die Bersammlung des Bolfes.

belam ter vielen Boiletn tein Weib, tonnte 26 ben Anthenetjammlungen und feibft an Den meiften Teften nicht Theil nebinen. Die maffenithigen jungen Manner moren, fo lange fie noch teine Broben ber Lapferteit abgelegt baiten, gewiffen Ginfchrantungen untermor. fen die tei Aberglaube verjangte (Tanner I. 248). Die beinomten peiten, pnieses in Reu England, eine Art von Met glaubte man leger mit boberen Beiftern im Quirbe, bie fie fchibten und unverum ? ber machten Sie waren bochft erforfiechtig auf ihre Ehre, ihre Amber murben bart erfogen und burch ben Genuß von gemiffen Gr. wrechen erregenden Tranten und andere Arren ber Selbitvertigung iur

Den vorberrichenden friegeniffen Ginne ter Indianer bat man hren Stond berangebildet (Voung u. 359) wer Topficeit oft nenig entfprechent gefunden. Ibgefeben bauna cap fid bie ingelnin Bolter in biefer Hudficht verfchieben verhalten und daß in neuer und neuefter Beit mit ber phpfifden Bertum. merung ter Indianer auch eine fittliche Entartung derfeiben eingetreten ift. fregt ber Grund biefer Gefdeinung in ber Berfdiebenbert ihrer Begriffe von Tatierfeit und heibenmuth von ben unfrigen. Offene Keibidladien, wie fie die Beigen zu liefern pflegen, find grat von ben Brotefen uit geichlagen worden, bie ale Bunteetgenoffen der Englan. bet Begen bie Frangefen immer im Rumpfe wenigftend eben fo lange Stand hieten al. leue' nur felbit von ber feebettab; nich: Inginiateit (Lafitau II, 251). Colden); auch zwischen ten Datota und Biem. tari ift es gu formichen Golachten gelommen, und ben Diagen wird. ornohl im Miterifp. ud) mit ontern Zeugniffen, Diefelbe Beife ber Axieriabrung jugefarieben (Pr Max. c, 11, 68, Paul Billy 229) Dieß find jetoch feltene Ansnahmen Die Rubingeit mit welcher bo Europare in offeners Belde ber Gefahr fig blog fteut, ericheme be-Indianer geradezu ale albern; feinen Rubm fucht er vorzüglich Maffenthaten, bei tenen Schlaubeit Schnelligfeit und Beimegent mit einander verbunden, eben fo febr ten Erfolg fichern ale fie pleich bas eigene Leben beden Er berläßt fich baber faft immer liftige Ueberfaue und ben erften Anlauf. Rudjug und Blucht & ihu. wa fie vertheilhaft erfdeinen, fur nichte meniger als foimp Ge ift fein Rubm jum Beinde herangufchleichen wie ein Gude angagreclen mie ein Tiger und wieder ju flieben wie ein Bogel" ( 37) Gine gange Trupte Bebt teebalb felbft jum Angriff eine

seinen oft nicht vor, wenn diefer eine tampfbereite und einigermaßen fichere Stellung eingenommen bat (Gregg I, 56), befundere, muffen wir hinzufugen, in neuerer Beit, und wo es fich nicht um eigentlichen Arieg, fondern um einen rauberifden Anfall handelt

Wenn wir lefen bag 6-S Delamares einft auf eine große Reife nib begoben und in den Dorfern mo fie eine freundliche Aufnahme gefunden batten, zum Abichieb bas Retegsgefdrei ethaben, einige Ctalpe mitnabmen und baan bie Glucht ergriffen, ober bag ein Datota fich Rachts in ein Baniborf fobich, bort eine gutte erflieg, burch ben Raubjang binabgelaffen fic feine Shladtopfer nut Rube aus. fubte und in feiner blutigen Arbeit fortfuhr, bis er burch bas Geichrei eines Rindes gefiort bas Rriegegefchrei ausftieg und flob, fo baben wir fur folde Belbenthaten nur Abiden, feine Bewunderung. Buteffen fehit es bei ben Bubianern auch nicht an Beifpielen von Lauferteit helbenmuth und Geeiengroße, Die unserem moralifben Rapftabe beffer entfprechen (vgl. Parkman a, II, 46, Adair 392, Perrin du Lac I, 203). Außer ten Irotefenfriegen find besondecs Die Jugerft erbitterten Admpfe ber Greet und Geminoten gegen bie Beifen teid an Beweifen boditer Zapferteit und Stanthaftigfeit (J. L. Thomson 1, 362, 383), und Adair (319) verfichert tag ibir fein Rall in ber Beidnichte ber fubligen Bolfer befannt fei, in welchem auf ber Blucht por ber Uebermacht bes Geintes bie Beiber und Rinter von ihnen preisgegeben morben feren. Als man ben Intianeen bon Fond du Lac ben Bormurf ber Beighert gemocht hatte, verbanben fich beren 18 um ihren Ruf gu retten, griffen eine Geaat von 100 Gioux an unt fieten alle bis auf ben leggen, ber bie Runde non tem Musgange bee Rampfee nach baufe ju bringen vorher befteut worden mar ( Broft 426). Es ift mußig an bem beroidmus von Merfben mie Die Botefen ju zweifeln, bet beneu, man Rinder von 5-6 3abren mit. einander metteifern fab, mer bon ibnen im Stande jei eine glubende Roble am langften auf bem Arme ju boften (Lafitau II. 330).

Croberungeiriege And außer non ben Irotefen nicht leicht von ben Imeiaaren unternommen worden. Sie tampften in ben merften galten um ihre Gubilien; um ben Besit ihres Sautgebieles ober bei gifbereien (Dibmap und Cloux. Copway 55, um ben Left bes lantes ihrer Beter, beren Gebeine in fraherer Zeit baufig aungegiaben und mitgenomrien wurden wens fie fortgagen (Curves). Die

gemochnlichen Leranforfungen jum feriege gaben Roth, Grengeelegung, ter Aberglaube, welcher in Lobertillen bie Birfung einer Zauberei aus ber Ferne fab bie Elutrowe und ber eingemungelte erbitierte Sagter fic aus ihr entwickett. is b son Gefchecht ju Gera', di fortgeerbt, allmalich gange Botter in tobtliche Feindschaft fürgte und beemeilen tem Untergange entgegenführte.

Ebrliche Rriege, i.n Gegenfag ju blogen Raubtriegen und alten mie gefdlichteten, nur geirmeife rubenten gebten, murben formlich etfart, meift auf fombolifde Beife, burd ein Bundel Bfeile bas auf tem Bege aufgeftellt ober in eine Alapperichlangenhaut gemidelt überfoidt murbe (Elliott I, 80) in Reu England, in Morita burd einen Bfeil mit einem baran befestigten Saartufdel, antermaris turch lieberfenbung einer Art ober eines Spreges mit toth bemattem Stiele mittell eines Chaven (Laudonniere 164, Carver 266). Um ein Boll jur Buntesgenoffenicaft aufjufortern ididte man ibm eine Urt ober einen Dampumgurtel, Die bon jenem bonn entweber aufgenom. men ober jurudgewiesen murben. Bar von tem boben Rathe bet Brotefen Rrieg befchloffen, fo folug man in jedem Dorfe eine roth gemalte Urt mit rothen gebern und ichmargem Bampum in den fogenannten Rriegepfahl und es fant bon ta an einem jeten frei eine Unternehmung ju organifren (Morgan 339). Auf ben Anejug jum Arnege bereitete man fich burch religiofe Ceremonien por: Die jungen Leute mußten vorher brei Tage lang im Comighause gubringen und nahmen einen Talisman (Ariegemedicin) mit, einen Anochen von ber Echlange und einen von der wilben Rage (Morse App. 100); Butificationen burch Burgangen gaften und Opfer vor bem Ausguge, Ent. baltfamfeit bom Umgange mit Beibern unmittelbar bor und felbit nach bem Briege icheinen allgemein gebraudlich gemejen zu fein (Dung 94, Say bei James I, 293, Adnir 159). Rach ter Rudlebr von ben erften Reiegethaten foll bei ten Hatdes fogar eine fechemonatliche Enthaltsamteit eingetreten fein (Lettres edif. I, 761). Wer feine Que. rufung jum Kriege nicht felbft ju befcaffen vermochte, wurde von ben Reicheren ober von bem ber an ber Spige bee Unternehmens fand, ausgestattet (Tanner 1, 297).

Ueble Borbedeutungen und ichlimme Traume floren den Kriegejug, man entichtieft fich bann jur Umtehr (Adair 381). Geht er ungehindert tormarte, fo handelt es fich vor Allem barum Angabl Stellung und Operationen bes Reindes genau auszulundichniten, mas mit fo großer Poriat unt Corgfalt gefchieht, lag tie Deifen febr oft in nadifter Rabe an ten Bufden porbeigegangen find in benen tie Intianer verftedt tigen. Der Indianer im Berfted idilieft bei Gefahr felbft bie Augen um fich durch beren Glang nicht zu verrathen (Alexander 381. Oft verfleiten fie fich in Thiere ober geben einander turch nachgeabmte Thierftimmen verabrebete Signale. Um ihre Injabl nicht burd bie Gpur ju verrathen, maridiren fie gewöhnlich alle in einer langen Reihe (Indian file), ber eine genau in ben Guftapfen bee antern. Trog biefer Borfichtemagregeln fichern fie fic oft nut idledt ober gar nicht gegen Ueberfalle, ba fie in biefer binfict auf ibre Conpanfter vertrauen (Carver); nur tie Brotefen und einige andere Boller pflegten im Rriege regelmäßige Rachtmachen auszu-Reden (Charlevoix 102, Br. Mar. c. 11, 198). Die Ausstogung bee Rriegegeschreies, teffen ichneitenter Jon nur von Benigen obne Graufen gebort wird, und biemeilen einen Buffel ober Baren betaubt und fluchtunfabig gemacht baben foll (Tanner I, 295), ift bas Beiden jum Ingriff. Son ter außerorbentliden Befdidlichfeit und Rraft im Bogenichiegen und bem gewandten Ausweichen burd Geitensprunge non Seiten des Gegnere ergabit icon Cabeza de Vaca (537); mit großer Sicherheit murbe auch bie Streitart geworfen, und por Allem Die Brotefen, melde icon um 1652 mit Klinten verfeben maren, wuß. ten auch tiefe febr gefdidt ju gebrauchen (W. Smith 81). Rambie ju Baffer tamen nicht por.

Die Betwundeten und Todten jurudiaffen zu muffen galt als ein großes Unglud und gab zugleich bem Feinde ber bas Feld behauptete, Runte von tein erlittenen Verluft; daber nehmen die Indianer ber Braitieen immer eine Anjahl von ledigen Pfetden mit in den Reieg um tie Kampfunsabigen fortzuschaffen (Kendall I, 222) Dagegen haben die Anisteno die sonderbare Sitte ihre getödteten Krieger schon geschmudt dem Feinde auszusesen — wahrscheinlich in der Absicht der Bezauberung —, von weldem sie in Stude gehauen werden (do Smet 115). So wenig Ritterliches die Reiegessührung der Indianer im Allgemeinen hat, so ift toch auch bisweilen eine Art von Duell unter den hauptlingen oder ben Tapfersten der seindlichen Parteien an tie Stelle des allgemeinen Kampses getreten, so die Arkansas theilten einst mit den Chickasweiten ihr Pulver, da tiese daran Rangel luten,

griffen fie dann erft an und benegten fie (Nattall 85). Gin Chegefubl abnlider Art bas alle auseren Bortbeile über ten Reind verfomabt, um ibn nur burd eigene Topferteit ju überminten, jeigten Die Algonfin, ale fie im Jahre 1609 nad Bericangung bee Lagere ben Brotefen tie Schlacht anbeten, ben Angriff aber unterliegen, ba Diefe ibnen vorftellten bag bie Racht icon bereinzubrechen beginne: beite Barteten überfregen fich rubig tem Schlafe (Charlevoix 101). Dedewelber (300) behauptet bas Gefandte in alterer Beit auch mabrent bee Rrieges unberletlich gemejen feien und unter bem Schute bee großen Beiftes geftanten batten, Adair (275) und Lafitau (II. 314) aber fellen bick in Abrebe. Sicherer ift bag ee fur alle nort. licheren Botter ein gemeinfames notionales beiligthum gab, in beffen Rabe jede Reindfeligfeit aufboren mußte, weil bort einft ber große Beig ju den Deufchen geredet unt fie jur Ginigfeit unter einander ermahnt batte, ben früber icon ermabnten Rothpfeifenftenbruch von Pratrie du chien.

Bon Schonung mar in ben Intianerfriegen meift feine Rebe, außer wenn fie ber eigene Bortbeil gebot. In Birginien gmar wurben in alter Beit die Bauptlinge (weroances) Beiber und Rinder im Rriege nicht getobtet, fonbern gu Gefangenen gemacht (Strachey 107), auch die hutonen brachten Beiber und Rinder nur in jettenen Rallen um (Sagard 186, 214); ber Chigeit bes Giegers frebte aber nach tem Ctalp bes Feinbes und bieg lieg feine Schonung gu. Den Ctafp ju nehmen murte nicht felten gefahrlich, ba Bermundete bismeilen fic tobt fteuten und mit Anftrengung ihrer legten Arafre ben Sieger niederschlugen ber fich ibres haarschopfee bemachtigen wollte. Daf bie Sitte des Ctalpirens um 1675 noch neu gemefen fei und utfprunglich von ben Grangofen en Canada berrubre (Zatbi 571 por.), ift unridtig, bu fie icon von Laudonniere (164) in floriba und von Strachey in Birginien ermabnt wird; ben Apagen icheint fie fremt geblieben ju fein (Schooler. V. 212). Bie groß Die Begierbe nach tiefer Trophae aud antermarte mar, eificht man baraus bag einft ein Diifionar im Rriege ein febentes Rind nur gegen einen Gtulp bon einem huronen eintaufden tounte (Lettres edif. 1, 713). Bo ber Rampf erbittert und anhaltend mar, morbeten die Sieger biemei. fen bie ju ganglicher eiger er Grichobfung, und obgleich in den Rriegen im Beigleich mit ben veffeigen oft nur wenig Blut flog, faben fic boch

namenttia die Stokefen burd bedeutente Menfchenderlufte genothigt viele Beirarben mit gefangenen Beibern einzugehen und Fremte in groferer Augabt in ihren Stamm aufzunehmen (I.a Porberie III, 43)

Bie der Rubm bee Laufere beneibet mirb bet bas Janbmilb niebeteurenner vermug, fo ift is auch ein Pigenfrant bie Chronice eine Sog, ebericaft gereift ju überbringen (Rub! I, 170). Die aus bem Renge beintebrenten Sieger, welche auf bem Darite ibre Gefangenen Racte mit Meinen und Beinen an vier Pfable und außerben, noch an ibren eigenen Beit foffeiten murben bei manden Bolfery feftlich emprangen, bei ber Grofefen bitegten fie nur einen fillen Gingig qu bilten, juetft ibre eigenen Tuiten ju bellagen unt erft fpater be ber Beier bee Siegeefeftes ibre Thoten ju eriablen (Heriot 455. W Smith 81) Un einem gefmatten Baume (Coluen 1, 8), andermarte beuptfächlich an ben Biefenrobren murben bie Ariegethaten m angeidnittene i figuren bargeftellt (Adair 424). Bei ben Rorb. Intranere galten bie mit Biut beftedten Arieger ale unrein, burften midt toden, maren manden Speifeverboten untermarfen u, bergt undr ille anne 1201 Der friebeneichluß gefchah burd feierliches Begenben ter Streitart und Urbergabe von Wampumgutteln in allgemeiner Beijanimlung, und murde bei bielen Bolfern burch gemeinidafflides Rauden ans ter friedenspfeife befregelt. Dieje lebtere Sitte mar nibt allgemein, Die Brotefen unt bie Indiquer des unteren Corengfiron ce batten je nicht (Laficau II, 314). Db fie eift, wie W'Callob (145) glaubt, im 17 Jahrhundert gropere Muebreitung gemonnen babe, wirt fich ichmer enticheiben laffen, mabricheinlich ift bieß nicht ba bie Griebenspfeife ichon von Bater Marquette (54. 60), tann pon Bennepin und Carver ermabnt und beichtieben morben ift Gre mirb bon ben Butianern als ein Geident ber Conne on ten Menfchen begeichnet (La Potherie II, 14), Die Pani fouen ne gurft ven ibr erbotten baben, und fie tichten rater bie Bfinfe gu. nafft jum himmel, bann gegen bie Erde, buan borgontul um ihren Ritmenichen den Grieden bargubieten (Morse App. 237; Hach Maiguette mutte fie Don ben Juinvie auch gegen bie Grung etbober um gutes Wetter in erhalten Bedenfalle mor bas Hauchen cet Biefe urgprünglich eine religibje Gereinonie und fhubte fcon in Ater Beit par fennofeligfeit ober gub bod bie eigene friedliche Definnung kund. Die Friedenspfeise war von rothem Ihon ober Marmor mit einen Rober von 2%--4' Lange, das mit figuren schon bemalt und mit bunten Federn, auch mit haarloden reich verziert wurde.
Die Angaben darüber find verschieden, da jedes Bolf fie auf andere Beise schmudte, so daß auf den ersten Blid zu erkennen war, wel bem Stamme die Pfeise zugehörte (Carver 303, Archaeck, Am. 1, 70). Um Frieden beim Feinde zu bitten, wie die treulosen Jowa bei den Brisen thaten (Paul Bilh, 210), ift sonst dem Indianer fremd, er erbittet und gewährt feine Gnate außer nach vollftandigem Siege, sondern halt seine Sache mit den Baffen aufrecht bis zum Untergange leines Bolfes.

Eine Anemedfelung ber Befangenen fand bei ben Intianern gar nicht fatt; biefe murben entweber umgebracht, in eine familie atop. tirt oter ju Staven gemacht. In ten beiden letteren Rallen verdanten fie ibr Leben ber Onade des feindes und werden bon ihrem einenen Bolle gurudgeftogen, wenn fie gu biefem entflieben follten i Carver 2941. Das Gemobnlichfte mar bag tie maffenfabigen Manner getobtet, Beiber und Rinter als Gefangene in einer tienftbaren Stellung gehalten murben. Die Brotefen gaben biswellen einen großen Rrieger feinem Bolte jurud und biefer war bann moralifch verpflichter fic vom Rampfe fern gu halten (Morgan 311). Eliquen mutben Die Gefangenen bei ihnen niemale (Colden I. 11, anbere Lafitaul. fonbern junachft führte man fie im Triumphe umber und fieß fie Epieg. ruthen laufen, bann bot man fie ben gamilien an welche Berlufte im Arrege erlitten hatten. Durben fie von tiefen ale Erfat angenom. men, fo trat tie Aboption ein, burch welche fie ben Ramen und alle burgerlichen Rechte beffen erbielten ben fie ju erfegen bestimmt maren; mutten fie berfcmabt, fo erlitten fie einen qualrollen Tod (Colden L. 9). Die gemobnliche Weife ter Marter mar bie, bag ber Befangene an einen Pfahl gebunden, tingsum nut Reifholz umgeben und tiefes angeguntet murbe. Dagu tam tas Brennen mit glubenden Gifen und bas Abidneiben von Studen fleist von tem Bebentigen. Da. cauf murte er ftalpirt, bet Ropf mit beifer Afche bestreut und in biefem Auftante zwang man ibn umberzulaufen fomeit feine Rrafte noch reichten. Der Tapfere pflegte alle biefe Qual gu versporten und mab. rend berfetben feine Geinte ju berbobnen. Daß bie Brotefen biefes Wartern ber Mefangenen erfunden batten (Lettren edif. 1, 683), ift

bei ber großen Mugemeinbeit beeleiben nicht beweisbar aber allerbinge mogen fle et am weiteffen barin getruben und andere in gleichem Betfabren, um Repreffalien ju fiben, veranlagt baben. Es mar baupt. fachtich bei ten offlichen Bottern in Uebung, auch im Guten, mo befondere tie Beiber mit feuerbranten ben Befangenen gufegten f Adair 390). Beiter im Weften foll gwar bei ben Bani, niemale aber bei ten Mantan Menitati und Araben etwas biefer Art gefchen fein (Bt. Mog. c, II, 198). Much bie Dfagen bringen ibre Gefangenen nur felten um (Brackenridge), die Datota behandeln fie milde, obwohl fie in einzelnen gallen ihnen erft nach Jahren ben Jod giben (Keating I, 415). Rur tie Apaden machen eine Ausnahme, theils infofern ale fie Die Befangenen qualen, theile auch infofcen ne auf einen Anetaufch terfelben mit ten Epaniern eingeben und fie baufig rettaufen (Arricivita bei Buidmann 1854, p. 300, Bfeffer. torn 1, 400). Unter ten Athapaelen pflegen bie Cheprempane tie Befiegten fammtlich im Rriege unigubringen, Aufbebung berfelben um fie fpater ju qualen findet bei ibnen fo menig ftatt ale Aboption (Macheneie).

Um biefe barbarifchen Gitten nicht unrichtig ju beurtheilen, muß man beachten bag ber Aberglaube einen fehr mefentlichen Antheil an ibnen batte; man batte fich bag bie Geifter ber Erfchlagenen nicht eber jur Rube famen ale bie fie geradt maren; batte letteres nicht gefdeben tonnen, fo murben bie Wefangenen gum Erfag bafür gequalt (Adair 151). Eines gewaltsamen Tobes ju fterben ter nicht geratt nurde, galt bernnach fur ein großes Unglud, baber man im fublichen Wabama Unrubitiftern bie fortgejagt murben, juglech antundigte bag ibr Tod unbeweint und ungeracht bleiben folle (Bossu II, 30). Der Abiden vor biefen Greueln bat oft bagu verführt tie Intianer eir robe Wilte gu erflaren bie alles Mitgefühlee baar, ben Charafter ter Wen bheitnur außerlich an fid trugen. Dan vergaß tabei tag Gug. lanter unt grangofen ihnen nicht allein biemeilen Gefangene übergeben baten um fie lebentig ju berbrennen und gu fcbinten (La Potherie II, 238, III, 255, 281, IV, 75, 95 und fonft), fentern bag fie bei Bertilgung ber Bequot (1637) und in ben Grotefentriegen (1691) mie bie hallanter in Reu Amftertam (Rem Dort, Valentine 50) femar feled ju mieterholten Malen gang bas Namliche gerban baben (Coloen 1, 143, 190, 195, Parkman a, 1, 71, Lafitao II,

289, Halkett 30ff); man vergaß daß in späterer Zeit einzelne bervortagende handtlinge, wie Blackhoof, Tecumseh u. A. bermüht gewesen find diese Grausamseiten abzustellen (Drake), daß sie wirklich abgeschafft wurden, z. B. bei den Dubwau, bei ben Schwarzssüfen (Pr. Pear e. I, 689), Seminolen (Bartram 204) und daß in alter Zeit gerade diesenigen Bolter die sie am weitesten getrieben hatten, die Irosesen, die geistig am besten begahten und am höchten entwickelten von al'en waren. Wenn über den Besit eines Gesanzeinen unter zwei Indianern Streit entstand war es ein nicht sellence Auskunstemittel daß man zenen erschlug (Loskiol 193, Anburey im Magaz, v. Reisebescht, VI, 143); auch bierin haben die ersten Ansiedler von Connecticut, fromme Puritaner, das Beispiel sener nawgeabmt (Lalvi 278).

Mo von Eftaven die Rede ift melde die Indianer batten, find abgeleben von den weuigen früher eiwähnten fällen, in weichen ein verurtheilter Berbrecher Eflave wurde, durchgängig nur Ariegse jangene darunter zu verstehen denen man tas leben geschenkt hatte. Eine solche Begnadigung trat bei mehreren Böllern hauptsächlich bann ein, wenn der Berfolgte einen als Aspl ausgerichteten rothen Pfahl und tebend erreicht hatte und die Ratheversammlung über ihn leene andere Berfügung traf (Hunter 328). Mo es Estaven gab wurden sie bieweilen gegen Baaren verlauft (Marquetta 50), von ihren herren aber meist gut behandelt und nicht mit Arbeit überlaben (Roch Garolina, Lawson 232; Ravajos, Röllhausen II, 234; Irokesen und huronen, Lasitau II, 308); das Gewöhnlichere war indessen, wie schon früher bemerkt, tas der Besiegte, wenn man ihn begnadigte, als Freier unter die Sieger ausgenommen, dem Stamme des Siegers einverleicht wurde (Irokesen, Greef).

Ge hat öfters Befremden erregt daß die Indianer, mit einziger Ausnahmen ber Machen (Schooler V. 212), gefangene weiße Frauen
inmer mit Actung und Aussicht behandelt und sich ibnen gegenüber m ben Grenzen tes Anstandes gehalten haben Tiese Erstemung ertlart sich baraus, daß nach dem Glauben bes Judianers ber Arieger jur Enthaltsamkeit vom Umgange mit dem weiblichen Geschlecht vor wie nach dem Kriege aus religiosen Grunden verpflichtet, das Unenthaltsankeit seiner unwürdig ift, ihn löchelich macht und sogar, wie man glaubt, feiner Tapserteit fur die Zutunft schadel stunter 200. Suan bei Schooler. V. 269) Die Ariegehanptlinge ber Irofesen blieben beshalb sogar mein underbeitatbet bis sie fich von der Theilnahme am Ariege gang gurudjogen (Journal etranger 1762, Avril
132, 137)

Mit ber glubenben Rache, tie fich an ber lange fortgefesten Qual bre frintee weibete, verband fich bei ben Indianern meift noch ein weiterer Grenel, ber Cannibalismud. "Das Berg bes Beinbes effen, jein Blut trinten, maren gewöhnliche Austrude in benen mon ibm ben Untergang fomor, und wenn fie auch in fpaterer Beit oft nur figur. lich ju verfleben maten, fo laffen fie boch feinen Breifel barüber mo. rin ber Uriprung ibres Gebrauches ju fuchen ift Dag bei ben Algontinedifern und Iratefen biefe fert bes Cannibalismus faft gang aligeipein mur, ift befannt; unter ben erfteren merben pur bie Abenati be flimmt tovon freigerrechen (Lettres edif. 1, 703, Lafitaull, 307) unter ben letteren follen die Dtobamt felbit ibren Ramen bavon boben (Robant, eig. Muuguawog, Menfchenfteffer, Drake III, 37). Rob im Jahre 1813 und felbft nach tiefer Beit find galle von Cannibalis. mus bei Algontinvolfern vorgefommen, obwohl fie immer feltenet wurden (Mc Coy 314f) Much die Gioux, welche fpater großen 26. foru tavor ju geigen ichienen (Kenting 1, 412), agen fonft bad Cers bed Reindes auf (Behooler. Ill., 241). Bei ben Diami und Dotowatomi gab ed eine bejontere Gefellfaft melde Menfcen. Beifd rergebrte; ibre Mitglieber mußten bestimmten familien angeboren und glaubten fich im Befige hoberer Arafte, Die fie burch Banberei auf antere ju übertragen im Ctante maren (Keating 1, 103) 32 Youlfiang gab es außer ben Atacapa, beren Rame bieg angeigt, fine Anthropophagen (du Pratz II, 231), und mie bie Bani fo follen auch bie Ratdes niemals Menfchenfleifch gegeffen haben (Baut Bith 375. Adnir 41?), obgleich Menschenopfer bei jenen bieipeilen, bei tiefen gewöhnlich vorfamen. Dag außer ber Rache auch bie Roth ein. seine Botter gum Cannibaliemus geführt bat, murbe icon fruber angeben. Ale ein brittes Motiv ju bemfelben, bas fich mabricheinlich aidt felten mit bem erften verband, ift noch ber Aberglaube ju nen-Den, wie man por bem Rriege bein gunte uf um fich beffen Mith angueignen, jo vergehrte man bas ffleifch unt namentlich bas berg, ben Gip bes Dluthes, bon einem lapferen Manne um fich felbft Da. turd unwiderflitig ju machen (Kentrag 1, 102). Co glaubte

man ber Eigenichaften ber Thiere überhoupt theilhaftig ju werben wenn man fie aff; ter Schnelligkeit bes birfches, tes ichlechten Bentte bes Maulmurfs u. f. f (Adair 133 ff.).

5. Die Indianer find Meniden von großen und gewaltigen Beibenicaften; wir haben tieß ihon mehrfach hervorzuheben gehabt. 3m Spiel, auf ber Jagb, im Rriege verfolgen fie ibr Biel mit einer fo angefpannten Thatigleit und austauernten Energie, bag man fich um fo mehr über die idlafrige Apathie und tas unbereigliche Bhlegma munbert, bem fie fich bingeben fobald fein Chorn tiefer Urt fie gur Unftrengung treibt. Buftante großer innerer Aufregung fbeinen fie gu lieben und lange festgubalten - niegende tommt eine abnliche Unerfattlichfeit ber Rache fo baufig por ale bei ihnen - Buftanbe großer Abfpannung und trager Rube medfeln mit ihnen ab. Gie fallen aus einem Ertrem in's antere, tiefer faroffe Bedfel liegt ihrer Ratur naber als anderen Denfchen, eine gemiffe Bleidmagigteit ber Gemuthe. tage idbeint felten von langer Dauer ju fein, große Reigbarteit und gangliche Abftumpfung find ibre gewoohnlichen Stimmungen. Diefe Reigung fich in extremen Gegenfaben gu bewegen mit Ausschluß ber Mittelguftande ift bas Charafterififche tee nerbofen ober fogenannten melancholischen Temperamentes ; es außert fich finnlich in ber großen Sorechaftigfeit, die ben Ginget orenen von Rord. wie von Sudamerita oft bei unbedeutenden Berautaffungen ju ploglichem Bufammenfahren bringt (Unanue Observ. sobre el clima de Lima, 2. ed. Madr. 1815, p. 102 not.) und ibn durch Traume aufgeftort fchlaflos macht (de Lact II, 12), es zeigt fich auf geiftigem Bebiete in feiner Empfind. lichtett gegen das Urtheil Anderer und bet öffentlichen Reinung über ibn felbft, und bor Allem in feiner nie rubenten aberglaubifchen Aufmertfamteit auf die fleinften Raturereigniffe aus tenen er ben Billen boberer Beifter berauelefen ju tonnen glaubt.

Um fein Gemutheleben und feinen moralifden Charalter naher tennen ju lernen, werben wir vorher den Manfflad aufluchen muffen nach welchem er ethische Berhaltnisse mit und beurtheilt. Dieser fieht meift in feiner unmittelbaten Bewehung zu feinen religiöfen llebergeugungen, obwohl eine folder nicht gang fehilt; ber Begriff ber Gunde tritt völlig gegen ben bes Berbrechens zurud, fur bas ber Ihater nur ben Menschen und unter diesen wieder vorzugswe fe, wenn nicht altein, ben Berletten und Bereidigten selbft verantwortlich ift. Rach

ter Unficht mander Boller hat ber große Geift ten Menichen fogar eine unbeschänfte Freiheit bes handelne gegeben und tummert fich nichts um ibre Thaten

Im ficherften und ridtig len entnehmen wir jenen ethifden Daaf. fab aue ten Ergabtungen welche im familienfreife theils ber Unterbaltung theile ber Bilbung ter Jugend bienten (Schooler. A R., Del auch Kenting !, 126, 225). 3bre Moral ift biernach folgenbe-Diebftabl und Mort, Graufamteit und Bauberei find icontliche Band lungen Die im Ecben nicht ungeftraft bleiben; bieg gile nicht minter von ebelicher Untreue, von ter Berlegung religiöfer Belubbe, ber 3m. pretot gegen bae Alter und befonbere tem Ungehorfam gegen bie Gireen wenn auch eift foat, fubren fie boch immer in's Unglud. Dagegen fint Celbftverleugnung und Stanthaftigfeit. Tapferfeit und Uneigennupigfeit, Gefdmifterliebe, Freigebigfeit und Baftfreundicaft alles Lobes wetth unt es wird ibnen die verdiente Belohnung gu Theil Stoly und Anmagung fommen ju Schaten, Ueppigfeit flurgt fich feibit in's Berderben. Gin guter Dann ift nach ter Borftellung bee Indianers immer milb fanft und freuntlich, befontere gegen fein Deib, er freitet nie, zeigt fich grenzentos gaftrei, vertbeilt mas er an Beidenten erhalt unter bie jungen Leute und bringt bem Geren bee Bebens Opfer bar Demnach liegen bem Denichen gmar religiofe Bflichten ob, beren Griullung Segen bringt unt Achtung erwirbt, 4. B. langee Naften und bergt , ebenfo bat er eine Menge von morahichen Pflichten auf fic, teren Beobachtung ibm ein gludliches Loos bereitet. mabrent ter Uebertreter von ter Remefis ereilt mirb, aber bie Borfellung bag bie forberungen ber Moral jugleich folche ber Religion feren ober daß ber Bille bes großen und guten Beiftes felbft ibre Er. fullung verlange, icheint bem Indianer, wenn auch nicht völlig fremb geblieben, boch nicht gur Rlurheit gefommen gu fein, wie vor Allem Dataus bervorgeht, bag ibm tie ftrenge taho ale bochiter unt unbe-Acenborer Grundiag bee Sanbelne galt.

Wie man bei und bie Moralitat von ber Moral unterfcheiden muß, fo aud bei ben Intianern. In Rudficht ber erftern wird von manden berfichert bag fie im Allgemeinen ficher'ich nicht binter ber Moralität ber Wegen parbitand, ba bie atteren Leute burch Bete Lehre und Beifriel einen großen und weblichätigen Ginfluß auf die jangeren araublen ill unter 203). Mord, Raub, Chebendy auch Trunten-

beit, Bollerei u. bergt, tomen in after Beit bei ben Gingeborenen von Reu England felten por (Elliott 1, 315, Potter 9 nad Roger Williams). Muenthalben aber flogen mir auf die Beiden einer rafd fortgefdrittenen Demoralisation feit ber Anfunft ter Beifen und unter beren Ginfing (Warren bei Schooler, II, 139), fo bag wit fogar ber Berficherung begegnen (Sedemelber 8), ber fpatere Charafter ber Indianer "babe mit bem ebemaligen feine Zehnlichfeit mebr." Betrügerei und Luge mar bel ben Tigonfin faft allgemein verhagt und jagen öffentlichen Tabel ju (La Potherie 1, 182), auch unter ten Brotefen berrichte große Offenbeit und ftrenge Babrbeiteliebe (Morgan 335), bei ten Suronen mar es andere (Sagard). Filson (181) behauptet fogar Chrlichfeit und Aufrichtigfeit feren bei ten Indianern weit allgemeiner verbreitet gemejen ale bei uns; vorzug. lich murbe tie Luge ale ein Beichen von Feigheit gefcheut und verach. tet (Jones i, 69) Bor Muem ben Cachems mar Ungeblichteit und Unwahrhaftigleit fremt, fie bielten bergleichen unter ibret Burbe (Elliott 1, 314, vgl. 1. B. über Legan Schooler, IV, 6191.1 Groffprecherei bei Ergablung ber Rriegethaten, beit es noch neuerbinge, ift gwar allgemein, aber mer fich in Betreff bes Thatfaoliden Lugen erlaubt, verliert alles Bertrauen unt alle Achtung i Robi 1 34). Bei manden ber norbmeftlichen Bolter gab es einen "Reblich teitebaum", einen Bfabl an welchem Gefundenes aufgebangt murbe um vom Gigenthumer abgeholt gu merben (Domenech im Ausland 1858, p. 940). In ber Unterboltung, fagt Hunter (271), rubmen Die Beiber einander oft ihre Manner Gobne und fich felbft, bon 26. mejenden Uebles ju fagen gilt fur febr baglich, fie berleumben nicht, man fpricht überhaupt nicht bon bem ber Berachtung verbient und mifct fic nicht in bie Angelegenheiten Anderer. Daber ift que Rant und Streit felten, fomobi auf der Bagd und über bie Brute im Rriege, ale auch beim Spiel und bei anderen Gelegenheiten (Carver).

Diesen Zeugnissen gegenüber ist es befrembend bas Roger Williams, der einzige unter ben ersten Ansiedlern Men Anglands der sich eifzig mit der Erlernung der Indianer Sprachen beschäftigte, ein Mann von wohlwollender Besinnung und tüchtigem Berstante (in seinem Key to the Indian languages, mit welchem Edw. Winslow. Good news from N. England zu dergleichen ist) bei näherer Bekanntschaft die Indianer als habsuctig und rachgierig, lügnerisch und der

trugerifd bezeichnet bat. Die ju große Strenge biefes Urtheile im Gangen geht icon bataus berpor bag Williams felbft, wie mir faben, verficett bat, grobe Berbrechen feien felten bei ihnen. Der Bormurf ber babfuft ift jebenfalle ungerecht und überhaupt nur bem Beifen gegenüber verftanblid, tiefer trat bem Inbigner mit eine. Menge pon außeren Gutern ausgeruftet entgegen bie ibm neu und un. befannt maren, er lernte ibren Berth fennen - turfen wir uns muntern baf feine Begierben in bobem Grate erregt murten und bag fie ibn ju manden banblungen verleiteten bie ben Stempel ber babfucht trugen, eines Reblerd ber, wie wir fogleich geigen werben, ibm fonft ganglich fremt ift? Dit ber Rachbegierbe bat es feine Richtigfeit und gegen ten Mormurf bet Luge und bes Betruges tonnen bie Gingebo. renen von Ren Englant nur bedingter Beife in Cout genommen werben. Die Runft bes Rantefdmiebens unt Intriguirens fant bei wieren Bottern in Bluthe, bor Mem ben Beifen gegenüber, bie fie bon Unfang au ale bae mas fie maren, ale Ginbringlinge, und baber mit bem größten Diftrauen, oft mohl auch mit bem beimtiden Bunfde anfaben fich ibrer ju entledigen Aber auch untereinander bebantelten fie fic nicht immer mit Offenbeit; bie vielfachen Rriege in tenen fie mit ibren Rachbarn fanten der febr lebhafte politifche Chracis Gin. geiner unt bie patriardalifd bemofratifde Berfaffung ber meiften Bolter erzeugten und nabrten ein Goftem ber Intrigue, oft fo fein gesponnen wie man ce nur bei bober gebildeten Rationen gu finden erwartet, aber biefes fceint fich faft audschließlich auf bae politifche Leben befdrantt ju baben, mabrent im Brivatvertebr meift eine große Integritat herrichte.

Die Tugenten welche burchgangig von ben Indianern am hochften geschätzt werten, find Tapferkeit und Freigebigkeit. Bon jener ift foon die Rede gewofen, tiefe legt William Penn ben Indianern in hohem Grange bei. "Richte", sagt er, "ift ihnen ju gut für einen Freund Biebt man ihnen eine Flinte, einen schönen Rod ober was sonft, so tann bas Geschent zwanzig hande burchlaufen ihr es in einer bleibt ... Rrichthum eireutirt bei ihnen wie bas Blut, alle Elieber nehmen Theil buran, und ba keiner zu besihen wünscht was ein anderer hat, achten fie das Eigenthum." In Ibicago ftritt sich einf eine Gesellschaft von Beifen, ob bie Indianer freigebig seien. Ran rief einen alten Rann heiben der keinen der Anwesenden kannte, und in kurzer Jeit hatte man

ibn dazu beredet alle feine Sacen an fie zu verschenken (Hollmann II. 94 note). Wer von ber Jagd ober vom Fischfang heimkommt, muß viel von ber Beute an die Bedürstigen austheilen, wenn er fich selbst nicht beschimpsen will, und bei hungerenoth theilen sie alles unter einander mat sie baben (Lasitau II, 89 f.) Mit Recht nimmt sie Kohl (1, 99) in Schutz gegen die oft versuchte herabsehung bes Werthes ihret Freigebigkeit: sie helsen einander und selbst dem Fremden bei allgemeinem Mangel, im Glude aber geben sie mit vollen handen bei allgemeinem Mangel, im Glude aber geben sie mit vollen handen tenen die sich als wahre Freunde bewährt haben, es wird dann nicht gerechnet. In Krantheitsfällen sucht man die Ursache des Uebeld nicht selten in unbefriedigt gebliebenen Münschen tee Patienten, die dann der häuptling oder ein Anderer auf die seigebigste Weise bestiedigt; daraus entspringt diesem aber auch die Berpsichtung sich bei dem nächsten Feste das geseuert wird, für gesund und geheilt zu erklären, wennseleich ihm der Iod auf der Junge sasse (Heriot 626).

Die Beranlaffung jum Zweisel an ihrer Freigebigfeit hat nachst ber Bettelhaltigkeit, ju welcher viele Indianer in neuerer Zeit herabgefunten find, hauptsächlich ber Umftand gegeben, bag viele Dienfte und Geschenke von ihnen allerdings nur in der bestimmten Abficht angeboten werden einer noch größeren Gegenleiftung theilhaft zu werden, und and Indianerfitte eine fast gleiche grobe Unboffichten ift Anerbierungen tiefer Art zurudzuweisen, ale Geschenke einem Steunde zu weigern wenn er fie erbittet.

General Johnson erbielt eines Tages eine Sendung reich gesticker Aleider aus England, an denen hendrik, ein höuptling der Mohank, großes Mohlgesallen sand Daher tam dieser eines Tages mit ber Erzählung ju ihm, er habe geträumt daß er von ihm eine seiner neuen Umsormen zum Orschent erhalten habe. Der General gerieth in Berblegenbeit, doch entschloß er sich rasch zu dem was sich anständiger Weise allein thun ließ und ließ den Traum in Erfüllung geben. Einige Zeit darauf ließ er sich nun auch seinerseits träumen daß hendrit ihm einen Strich Lances von ungefähr 500 Ader geschenkt habe und beschrieb ihn genau. Hendrik besann sich keinen Augendlich, trat ihm das Land und septe gewißigt binzu: "Sir William, ich will niemals wieder inte Euch traumen."

So tidlig ce auch ift baß, wie Gragy fagt, Geschenke frimer ber Edition ber Freundschaft mit Ardianern fint, so muß man boch bie

Freigebigteit berielben nicht verbachtigen, weil fie fo oft bei ibr auf ein Gegengeschent rechnen (Lettres edif. 1, 746), benn biefe Urt bee Echentens, wie überhaupt bas Schenten an bie Beigen, Die ihnen als unericoftid reid ericheinen, ift eben nichte weiter ale eine boffice Art um etwas ju bitten, gang wie fie bei une auch oft genug portonunt. Ten beften Beweis fur ihre Liberalitat liefert ibre unbegreugte Baft. freundicaft. Freilich auch biefe bat man ale Unbetachtfamleit und Sorgiofigleit bezeichnen wollen, ja Morton behauptet fogar, fie merbe nur in beschranttem Daage und mit Burudhaltung, wenn nicht mit Biberftreben vom Indianer ausgeubt, obwohl er die Erfahrungen welche Lewis und Clark auf ihren Reifen in Diefer Rudficht mad. ten, tichtig bataus etflatt, tag bie Bolfer ju benen fie tamen, theils felbft Mangel litten, theils voll Berbacht unt Diftrauen in tie Abfich. ten ber Beifen ju fein ichienen. Urberhaupt giebt es taum eine gute Seite an bem Charafter bee Inbianete tie man nicht migberftanben und übel geteutet batte. Go bat man ibm auch fein baufiges boffices Schweigen, feine Burudhaltung ober anertennente Beiftimmung oft ale Stupibitat ausgelegt. Lafitau (II, 479) ergablt g. B. bag bie Miffionare einen Diener hatten ber gmar tein Bort von ber Sprache ber huronen verftant, aber beren Laute und Manieren beim Reben aut nachzuahmen mußte. Diefer bielt oftere ju feinem Bergnugen ben 3n. tianern lange Reben bie naturlich gar feinen Ginn hatten, und murbe beebalb von biefen megen feiner Gertigfeit bewundert, obwohl fie bemertten tag fie felbft nichts bavon verftanten. Gelebrte Guropaer waren naib genug tiefen bofichen Spott "ter Bilten" fur Dumm. beit ju nehmen. Go menig bat man nich bis beute um ein genaueres Berfiandnig biefer Menichen bemubt!

Ibre Gakfreundschaft ju bezweifeln ift thoricht. Der hungeige tonnte in jede hutte treten um mitzueffen und wohl nicht leicht hat tieß ein Indianer verfagt in alterer und felbft in fpaterer Zeit (Hennepin 70 u. A.). Ich tenne keinen Fall, fagt leving, in welchem ein ausgehungerter franker und müder Mensch von ben Indianern schecht bebandelt worden wate und nicht die hulfe gefunden hatte die fie leiften tonnten. Bon ben Beißen laßt sich zedenfalls nicht dasselbe rabmen. Der Gaffreund ben die Irekefen bei sich aufnahmen, fand gang unter bem Schuse tes Bolles, er murbe nicht von ihnen herauss vergeben, zu fie baben, um fich gegen solche Zumutbungen sicher zu

ftellen, bisweilen sogar die Schulten ber zu ihnen gestahenen Meigen felbft bezahlt (Colden I, 12). Sagard erzählt vielfach von der ausgezeichnet forgsamen und wohlwollenden Behandlung welche bie hutonen ben Mimonaren erwiesen: ber Gaffreund schien gang an die Stelle bessen zu treten ber ihn bei fich ausgenommen hatte und redete bessen nachste Verwandten selbst als "Mutter, Bruber" u.f.f. an. Tanner (I. 50, 62, 102, II, 223 und sonf) erzählt viele Beispiele ber aufopferntsten Gaffreundschaft der Indianer unter einander wie gegen die Weißen und weist oft auf ben Contrast ihres Benehmens zu bem der lesteren hin: Rach seiner Ansicht find es nur die an ben Curopäern gemachten Ersahrungen gewesen, in Kolge deren bei jenen eine Aenderung der alten Sitte eingetreten ist.

Allertungs ift ter Soup tes Gaftrechtes verwirft, wenn man in bem Gafte einen Feind entbedt (Kenting I, 98). Bie ein Fremter ber fich draußen allein betreten läßt, etwa gar auf bem Reiegepfabe, von oielen Bollern je nach ten Umftanben ale Beind behandelt wurde, fo tam es besonders in neuerer Zeit nicht selten vor tag dieselben Menschen die ten Gaft und sein Eigenthum schipen und vertheidigen sobold und solange er unter ihrem Dache ift, traugen im Belde uns gescheut jeden plundern ber ihnen begegnet. Indianer die turz barber einige Weiße umgebracht hatten, nahmen andere tie bei ihnen eintebreten (1755) talt aber höftich in ihrem Dorfe auf und bewirtheten fie, dieß hinderte sie aber nicht dieselben am anderen Tage unterwegs zu übersaulen und ebenfalls zu totten (Gordon 614).

Seltener als Beifpiele ter Gasifreuntschaft find folde ber Bescheibenbeit, wie fie Pr. Ragimilian ergablt, baß fich namlich bie Intianer von ihm jurudzogen wenn die Effenszeit tam; vielmehr pflegen pe ihrer Sute gemäß aledann zu bleiben und zu erwarten daß alle Anwesenden auch bewirthet werben. Dagegen stießt fich an die allgemeine Gastichteit bei manchen Bollern ein gewisser Sinn für Boblibatigkeit an: arbeiteunfähige und blödfinnige Kinder werben von ben Potowatumt sotgsam gepflegt, hülflose geschont und mit Rudsicht behandelt (Keating I, 96); hat in Nord Carolina einer burch Brant arter anderes Unglud einen großen Berluft erlitten, so wird ein gest veranstaltet, bei welchem ihn alle reichich beschenfen (Lawson 178); an Bestegen erhalten bet ben Chervlee die Urmen Geschense (Timbertake 69); tie Anistene und endere Stämme haben bie finnige

Ettte, bas der hungrige felbit Opfergaben angreifen barf, wenn er nur irgent eine Rleinigleit namenisch etwas Tabat als Erfot hinlegt (Dana 95), nur die bem großen Grifte bargebrachten Gaben fint bierbon ausgenommen (Kenting I, 409).

Dag ber Intianer uniger Anbanglichfeit an feine Areunde und wormer Dantbarteit fabig ift, Beht außer Ameifel. General batti: fon bezeichnet aus eigener reicher Erfahrung Treue in ber Rreunt. icaft als eine ibrer glangenbften Gigenschaften. "Ein Pfand tiefer art" fagt er, bas ein Indianer, bon meldem Charafter er auch fonft fel, einmal gegeben bat, wird bei ibm jur berifchenden Leibenfchaft, von ber jebe antere jum Comeigen gebracht wirb." Biele Beifpiele von anjopfernder freundichaft bat Bedemelber (480ff.) jufammen. gestellt mit bet Bemertung, "welche fehler ben Indianern auch immet eigen fein mogen, Undantbarfeit ift teine berfelben." Roger Williams, ter fich ftete ale Freund und Dobitbater ber Indianer bewufen batte, ging mabrend ibret erbitterten Ariege gegen bie Rolo. neften bon Reu Englant unangefochten ju ibnen bin und bertebrte mit ihnen gang wie fonft. Chenfo blieb in bem Rriege Ronig Philip's (1675) bas baus eines Comiebes Ramens Leonard, bem jener Dant faultig ju fein glaubte, verfcont; bas baus ift noch jest bewohnt bon ten Ractommen bes Schmiebes (Zalog 557). Dberft Cole, ber mit Ronig Philip ftete in perfenlicher Freundschaft gelebt batte, erhielt von tiefem am Toge bor bem Ausbruche ber Feintfeligfeiten bie Radridt von ter brobenben Gefahr, fo daß er noch jur recten Beit fucten tonnte (Drake ju Church 339) Der Riffionat Lambreville, erjahlt Charlevoix, mar 1687 gur binterliftigen Gefangennehmung mehreter Trotefenbauptlinge von ben frangofen benugt worden und fiel balt barauf in die Bante der Oneita. Sie fage ten tag fe ibn feit lange tennten und nicht glauben tonnten bag er an ber Berratherei Theil habe, bag fie aber oftlleicht außer Stande maren ibn bor ber Buth ibret jungen Leute gu fcuben, bie ibn ale Reinb betrachten murben: fie gaben ibm baber Begweifer mit die ibn begleis teten bie er in Giderheit mar. Go haben bie Indianer bie Diffionate oftere gefcont und gebulbet, mabrent fie alle übrigen Beifen tem Lote weiften, und bieg ift ihnen um fo bober angutechnen, als fonft ber Grundfas ber Bergeltung nach ihrer Anficht teine Quenabme gefigtigt. Die aufopfernde Freundschaft bes haubtlings Atoluffeluffe fas

Capt, Stuart im Cherofecfrieg (1760) fann man bei Ramaay (55). andere Beifpiele Diefer Art bei Parkman (a. 1, 308), Groft (63, 317) und Hunter (326) nachlefen. Remint man noch bie aus eigener Erfahrung unter ben Dafota entworfene Schitberung von Mer. Eastman bingu, welche verfichert und in eingebender Beife geigt bag bie Indianer melde fie fennen ternte, bie marmfte Dantbarteit gegen jeben geigten ber fie jemale freundlich behandelt batte", fo bebarf es mobt teiner weiteren Beweise tafür, tag ber Indianer, fo verfunten und verwildert man ibn auch bier und ba gefunten baben mag, toch nicht ber gefühllofe Batbar ift ben man fo oft aus ibm gemacht bat. Das Beifpiel der Bocabontas, ju tem es mehr als eine Barallete giebt, Bebt allerbinge infofern einzig ba, ale es ein Rufter achter Beiblichfeit, boben Bartgefühle und moralifder Große in allen Lagen bee Lebene barftellt, felbft abgefeben von ber zweifachen Aufopferung fur Capt. 8 mith und von bem ebelmuthigen Schute feiner Sanbeleute in feiner Abwefenbeit, es fleht einzig ba auch in bem Bilte über bem weftlichen Ibor ber großen Rotunde bes Capitoles in Bafbington, mo die meigen Ameritaner ju ihrer eigenen Schmach ben Chelmuth ber rothen Race ber ibre erften Rolonicen vom Untergange rettete, por aller Belt Mugen binftellten.

Es ift vergebens zu bestreiten daß tiese Renschen, wie man sonft auch über sie urtheisen mag, einer Grogartigkeit ber Gesinnung fabig find, die dem stolzesten Admer Ehre gemacht haben wurde, und daß Beispiele dieser Art seibst nicht allzu selten bei ihnen sind. Ein Cojaberiger Ajowa, bessen häuptling im Rampse gegen die Datota gefallen war, sprengte mit seiner Frau, als er bessen Tod gehört hatte, gegen ben Feind an und flürzte von vielen Pfeisen Lod gehört hatte, gegen ben Feind an und flürzte von vielen Pfeisen durchbohrt mit den Borten: "Bo der Stalp meines Freundes hangt, mag auch der meinige sein!" (Paul Bith, 299). Ein Choccaw, erzählt Grogg, verburgte sich singstich und wagte nicht sich zu stellen. Da sprach jener: "Bruder, bu bist nicht tapfer und fürchtest bich vor dem Tode; bleibe hier and sorge für meine Familie, ich will statt beiner kerben." Er ging sogleich und erlitt den Tod.

Em fartes Rechtsgefühl ficht bei ten Intianern oft in Berbindung mit lebhafter Chrliebe. Streng gerechte Debanblung imponizt ihnen und macht fie auch gegen ben Schmachen jur Radgiebigfeit geneigt (Beibrete bei Tanner), mabrend Ungerechtigkeit fie leicht erbittert. Die Arugerung ihres Rechtegefahtes erscheint freilich bisweilen als Robneit wie bei jenem Brokesen, ber über bie Schlechtigkeit der Juden eie Chriftus freuzigten aufgebracht auerief. "ware ich tott gewesen, de wurte ihn gerächt und bie Juden ftalpirt haben!" (La Potherie IV. 91). Einen Ball in welchem das Ebrgefühl tem Rechtssinne zu hülfe kam, erzählt Blundell (Colonial Magazine XXIII, 207): Ein Intianer war wegen Mortes von seinem Stamme zum Tode verurtheilt worben. Ein weißer Ansiedler gab ihm ein Pferd zur Rettung, aber in ber Racht zwur gestohen, kehrte der Berbrecher am anteren Tage zurud um sich zu stellen. Er hatte es nicht über tas herz beingen können sich der verdienten Strase zu entziehen, die nach ter Sitte seiner Bäter über ihn verbängt worten war

Die Rechtebegriffe ber Indianer und bas Chrgefühl gu erlautern mit welchem fie an ihnen festhalten, mogen noch folgente falle bienen.

Gin Indianet von einem andern ichmet beschimbft, erftach biefen. Das Dorf lief zusammen, Alles schrie um Rache, der Morder aber ieste fich rubig neben die Leiche und erwartete ben Tod. Da man iene zortgetragen und ihn seibst geschont hatte, ging er bin zur Mutter bes Ermorbeten und übergab sein Leben ihrem Billen. Die Frau war nicht rachsuchtig, fie verschmabte es noch ein zweites Leben zu opfern und bat den Mörter um zeinen Sohn, der von ihr adoptiet werden und fie versorzen solle. Jener etwiderte daß sein Sohn erft 10 Jahre alt und tazu nicht tauglich, er selbst aber bereit sei wie ein Sohn für nie zu sorgen. Die Frau ging daraus ein und nahm den Morder au Kindesstatt an mit seiner ganzen Familie (Bedewelber 119).

Gin junger Choctam hatte einen Rord begangen und follte eben umgebracht werden, als fich feine Rutter erbot feine Stelle ju vertreten. Dieß wird angenommen. Sie nimmt von einer Bohlthatenn Abichied die fie um einen Sarg und ein Leichentuch "für ihren Sohn" bittet, wie fie fagt, "fo groß wie fie selbst, bann murben fie für ihn paffen." Ald fie fort ift, bort jene ben mahren Jusammenhang ber Sache und eilt auf ben Richtplag, aber fie tommt zu spat, die Indianerin hat ihren Tab möglichst beeitt. Einige Beit spater wird ber John als Feigling verspottet, weil er seine Rutter habe für fich fter ben taffen; er erflicht einen ber Spötter mit ben Borten: "Jest sollt ihr sehen daß ich auch sterben kann wie ein Mann!" Er läßt fich ein

Grab machen unt verfunt wiederholt ob es für ihn groß genug fei. Die Adder find fern, man will ihn überreden es mit einem Löfezelde ja versuchen und bietet ihm hulfe baber an. Doch vergebens; nach Beendigung aller Borbereitungen erschießt er fich in Gegenwart feiner Familie, der er vorher ftreng verboten hatte ju melnen, damit er in seinem Entschlusse nicht wieder wantend werbe (Morse App. 260).

Ein empfindliches Ehrgefühl und ein hoher Stole, namentild auch ben Beißen gegenüber, find Charofterzüge die fich beim Indianer hausfig finden. Spott, Geringschähung, beschimpfende Strafen berleben ihn auf's Tieffle. Dan die Telaware von den Irolesen fich den Belberred anziehen laffen mußten, war deshalb eine Strafe von ausgessuchter hatte. Wir seben häufig den Tod ber Besangenschaft ober Entehrung von Indianern vorgezogen. Durch bie pand eines Fürften voter helden zu sallen war ein Ruhm, aber wie Chapart 1720 im Ausstande der Ratchez von einem gemeinen verachteten Ranne mit hölzernem Tomahawl niedergeschlagen zu werten, die tieffle Erniedengung.

Das hohe Selbstgefühl bet Indianers fpricht fich nor Alem in tem sonst öfter gehörten lobe aus, das fie einem Beigen burch die Botte zu spenten glaubten: "Du bist saft so geschickt wie ein Indianer", währent auf ber anderen Seite "Go damm wie ein Beiger" ein Spruchwort bei ihnen war (West 163 Kenting II. 163 ff. 241, Hanter 40). Sie glaubten längen Beit daß die Europäer eben nur gut genug dazu seien um Luch Flinten Werte u. bergl. su fie selbst zu versertigen, im Grunde aber nur zu ihnen kamen, well die Armuth ibres Baterlandes fie zur Luswanderlung zwänge. Borauf diese Berachtigung war, geht aus folgender Anethote herbor.

Bei Schließung bes Bertrags von Lancasier 1744 (ergahlt Franklin Works 2d ed. 11t, 384) zwischen bet Regierung von Birginlen
und ben sog. "fünf Rationen" (Irobesen) wurde den Indianern angeboten einige junge Leute nach Arginien in ein College zu schiden
um sie dort erziehen zu lassen. Auf bieses Anerbieten antworteten sie
folgendermaßen: Wir wissen baß ihr bie Art von Gelehrsamseit hochfragt bie in solchen Colleges erworben wird und daß die Erziehung
unserer zungen Leute euch große Rosten machen würde. Bir sind von
euter Glie überzeugt und tanten euch von Erzen. Aber ihr bie ihr

fo flug feit, mußt mifen tag veridietene Boller verichiebene Borftele lungen boben und werbet ce teebalb nicht übelnehmen menn unfere Yorftellungen ron diefer Art von Grgiebung nicht tiefelben find wie bie eurigen Bir baben barüber einige Erfahrung: einige unferer jungen Leute find fruber in ben Collegee ber norblichen Provingen erjegen worten. Man hat fie in allen euren Biffenfchaften unterrich. tet, aber ba fie ju une jurudfamen, maren fie fchlechte Laufer, unwiffent in Milem mas nothig ift um in ten Balbeen ju leben, unfabig Ralte ober Bunger ju ertragen, fie verftanben feine Butte gu bauen teinen birich ju fangen, teinen Reint gu tobten, fprachen unfre Erra be ichlecht, taugten alfo meter ju Jigern noch ju Rregern ober Ratbgebein, fie maren vollftantige Laugemdife. Bir find borum jebo b euch fur euer Anerbieten nicht meniger verbunden, ob. wohl wir es nicht annehmen, und um uns bantbar ju jeigen molten wir, wenn ihr und ein Dugent euter Gobne gur Erziehung icht. den wout und ihrer mit aller Gorgfalt annehmen, fie in Allein unterriditen mas wir miffen und Ranner aus ihnen machen.

Ragt fib nach ber vorfiebenben Childerung nicht leugnen bag ber Chacatter tee Indianere an eteln und bewundernemerthen Blgen reider ift ale ber vieler anteren Boller, fo bleibt boch, wie es fdeine, ein Rieden an ibm haften ber unauslofdhab ift gemuthlofe Robbeit und bartbergige Graufamfeit, Die fich por Allem in bem faltblutigen Warteen ter Befangenen funtglebt Es ift mabi, fie fonnen bon biefem Bormurf nicht freigesprochen werden. Es ift nicht unfere Abficht Be beffer ericeinen gu laffen ale fie maren, fontern nur ihnen gerecht ju merten, unt mir niechten tarum nicht fo berftanten fein ale menn wir bie angeführten Beifpiele moralifcher Rraft und Große bie fie gegeben haben, fur bae mittlere Maaf ihrer fittliden Befinnung uberbaupt genommen miffen molten. Diefe Beifpiele find großentbeile Ausnahmen von ber Regel, aber tropbem fint fie geeignet ju geigen mas ter Intianer fabig mar gu leiften, mas er bemunterte unt welche Beale ben beffern und begabteren Raturen unter ibnen voridmebten und jum Rufter bienten. Gine große Robbeit ber fittlichen Dentweife fpricht fid ungweifelhaft barin aus, baf bie Bergettung allein gum oberften Princip bes hantelne gegen Antere gemacht und bag legen Ausbeutieng bis in feine außerften und grafticoften Confequengen meift ber Rade bes Wingelnen übertaffen mutte; unt boch tritt une

auch hier zweierlei entgegen bas unfer letheil milter ftimmen muß, wenn wir une ber Berechtigfeit nicht verfchließen wollen.

Ge liegt oft in ben Banblungen ber Indianer eine eiferne Strenge. So bart wie bie Chidfaloitee im Drama irgend auftreten tann, fo bart und unerbittlich ift ihre talio. Oft vermag felbft fein Bemeie bon Chelmuth und Großbergigleit fie ju brechen, obmobl es tem Inbianer nicht an ftiller Bewunderung fur tiefe fehlt. Es liegt etwas Großes in biefer Huffaffung, und wer fie tatelt, tann ibr boch eine gemiffe Achtung nicht verfagen; benn wie ber eblere Indianer feine Beleidigung vergiebt, fo vergift et auch feine Bobitbat. Dazu tommt bağ er fich felbft, mo ein ungludli bee Schidfal ober feine eigene Schuld ibn baju bestimmt jener Bergeltungeiber jum Opfer gu fallen, feinem Loofe nicht felten mit ber erhabenften Rube unterwirft und fo noch im Tobe über feinen Beind triumpbirt: er weiß fur feine Bergeltungs. ibee gu fterben und gwingt une jur Bewunderung , mogen wie aud feinen Irrthum beflagen Bir wollen tief noch etwas naber beleuch. ten; man mag bann felbft urtheilen, ob tie Graufamfeit Diefer Den. fchen, welche menigftens in febr vielen gallen erft eine Rolge vielfac von ben Beifen provocirter und genabrter Erbitterung mar, noch in bemfelben Lichte erfcheint.

Stuhe und Stanthaftigfeit im Tode flogt dem Indianer Achtung ein und gilt ihm als Beweis von Pflichttreue und geiftiger Größe (Hunter 353) Auch bei vollommen ficherer Loraussicht desselben zeigt er oft ganzliche Furchtlosigkeit (Beispiele bei froft 50), der Bunsch vorher nur noch eine Pfeise in Rube rauden zu dürsen oder ein ähnliches unbedeutendes Berlangen, verrieth bisweilen sogar eine gewisse Coquetterie in dieser hinficht. Die die Todesfurcht hat man ihn öftere auch großen inneren Schnier; mannhast bekämpsen sehen (James I, 243). Der Qual bes thyfischen Schnerzed weicht er nicht aus, er trägt oft noch selbst dazu bei fie zu erhöhen um den Ruhm ber Standhaftigkeit zu ernten, und leidet fie triumphirend, wenn ihm vergönnt ist seinen Zeine zugleich babei zu verspotten.

Ein alter hauptling ber Oneita, ber ale Rriegigefangener bon einem Indianer erflochen murte, verbobnte biefen weil er ibn nicht bem Feuertote ausgesetht habe, bamit bie frangofifchen Bundeegenoffen faben, wie Manner fterben. — Ale General Armftrong ein Dorf gerftorte, murde ein haus in Brant geftedt in bas fic Indianer zu-

rudgezogen hatten. Er ließ fie daber auffordern fich zu ergeben, aber ber Sauptling ber bieß fur fcimpfich hielt, gab jur Antwort: "Berbernt nur bas Saus, wir konnen Teuer effen!" (Williamson 186).

"Mie ich mich in bem hauptorte ter Ottogamie aufbielt," ergablt Carnet, "murte ein gefangener Illinois Indianer eingebracht. Rach ben ju feiner Berurtheitung nothigen Geremonien führte man ibn am fruben Morgen por tae Dorf binaus unt band ibn an einen Baum. hierauf erhielten alle Jungen aus tem Orte beren es eine große Menge gab, Erlaubnig mit Afeilen nach ibm ju fenegen. Da feiner bon ib. nen über gwolf Jahre alt mar, und fie außerbem fetr weit pon ibm ftanten, fo tonnten ibre Pfeile nicht tief in ten Rorper einbringen, fo bag bas ungludliche Schlachtopfer feine Qualen gwei bolle Tage erbulbete. Unterbeffen belang er feine Rriegethaten und ergabite alle Liffen bie er angewandt batte um feine Reinbe gu überfallen. Er jablie bie Menge ber Ctalpe und Gefangnen auf, die er fortgefchleppt batte. Er befdrieb alle graufamen Quaten bie er biefen angetban. und foien bei tiefer Ergablung bas lebhaftefte Bergnugen gu empfin. ten Borguglich aber verweitte er bei ten Graufamteiten bie er gegen Anvermanbte feiner jegigen Beiniger verüht hatte, und fuchte fie burd aue möglichen Beleitigungen jur Beimehrung feiner Qualen aufzu. reigen, um befto größere Broben ber Ctanthaftigfeit ablegen ju ton. nen. Gelbft ale er icon mit bem Tobe rang und nicht mehr fprechen tannte, jeigte er noch Buge von Sobn und Stoly auf feinem Befichte.

Man eigablte mir daß ein Indianer als er gequalt mutde, fich tubmte, er habr feine Befangenen an einen Pfahl gebunden, fie mit vielen kleinen Splittern vom Larchbaum durchsochen und biefe angebrannt. Seine Beiniger seinen dagegen nur alte Weiber, tie es gar nicht verftanden einen tapfeen Rrieger bingurichten. Diese Prahlerei hatte selbst fur das Ohr eines Indianers zu viel Beleidigentes und brackte die Sieger se auf, daß einer ihrer hauptlinge ibm das herz aus tem Leibe rif und tamit den Rund verftobste aus tem fie fo fürchterliche Tinge gebort hatten."

hat jene lede heraussorberung ber Grausamfeit etwas Bilbes und Barbanides, fo fleigert fich bieß in ber froblodenben Freude über bie bem Felnde angethanen Qualin jum Damonichen, boch giebt es unter ben Intennern auch ebtere Etfpeinungen, bee an marbeboller Beftigleit und großartiger Ruhe im Unglad ben gefeiertiten Romern nicht undfleben.

Ranuntenco Saupt ber Rareaganfet, murbe in feinem Lager von ten Englandern überrafcht und auf ber Glucht von ihnen gefangen genommen. Gin junger Mann, Robert Staunton, wendete fich querft an ibn und ftellte ihm einige fragen Unfange ichien ber baupt. ling ben jungen Menichen mit fillem Unmillen ju betrachten, bann aber marf er auf ibn einen cerachtenten Blid und fprad: "Du bift noch ein Rind, verftebft nichts vom Krieg, log beinen Bruber ober Sauptling tommen, ihm will ich antworten." Dan bot ihm fein 2eben an fur bie Untermerfung feines Boltee; er wies es Role gurud und erflatte rubig bag fein Tod tem Ariege fein Ente madien murbe Dan juchte ibn gu reigen, erinnerte ibn baran bag er fich gernbmt babe bie Englanter in ibren baufern verbrennen au wollen und bas er feinem Derfprechen alle Bampanpage ihnen auszuliefern jumiber. vielmehr vor ben Geinigen geprahlt habe, nicht ben Abfall bes Ra. gels pon einem Dampanoag follten bie Beifen erbalten. Er borte bief Alles rubig mit an und ermiderte nur; "Undere maren ebenjo poreilig ale ich und ich will jest nichte weiter bavon boren " Ale man ibm aufuntigte bag fein Tob bifbloffen fer, geigte er feine Cour por Streden und foll nur noch gefagt baben: "Ge ift mir lieb; ich merte perben ehr mein berg weich geworben ift und ich etwas gesprochen babe bas meiner unwürdig mare."

Daß ber Indianer trop seiner glühenden Rache ber Großmuth nicht unfähig ift, haben wir schon oben burch ein Beispiel belegt. Ein anderes findet sich bei James (I, 161). Ein Panis Sauptling stutte einen Schurken der ihm vielfach durch Berleumdung geschadet hatte gegen Unrecht, und entließ ihn bann mit ftolget Nerachtung. Kenting ergablt zwei Fälle in denen die Rühnheit eines Ginzelnen, ber furchtloß in das feintliche Lager der Datota ging um ein gesangenee Kind zurüczuschen, diesen so imponitte daß er gastlich aufgenommen und in Frieden wieder entlossen wurde. Deinselben Ginerud war ohne Iweisel auch der Erfolg Betalescharu's zuzuschreiben, welcher das von den Bani dem großen Sterne geweihte und schon an ten Pfahl gebundene Opfer besteiete, entsührte und in die heimath entlich'

<sup>&</sup>quot; Geine Ibat. Die bas Blud hatte bei ben jungen Dainen von Mafbington Beifall gu finber wurde von biejen nut einer filbernen Mebaille belubnt.

19ay bet James 1, 358). Wo bas Beffere mit tubner Entichloffenbeit burchgeführt wird, findet es felten Biderftand bei dem Indianer, er vermag es zu würdigen und fich zu ihm zu echeben, nur wo die Rache noch tocht, bleibt er toub gegen alle boberen Rotive. Bir zeigen bieß noch an einem Beispiele aus Dedewelber.

Geit mehreren Jahrgebnten batten fich Die mabrifden Bruder unter ben Brotefen und Delawares angefiedelt und lebten mit ibnen friedlich jufammen. Die Indianer murben in ten Rricg ber Grangofen und Englander gegeneinander bineingezogen und foutten fie, abet viele von ihnen auf ihre Unichuld und Friedfertigfeit vergebene vertrauend fielen ben letteren in die Banbe und murben fomablich et. morbet. Auf einer folden Expedition im 3. 1792 gerieth Dberft Cramfort ber fich felbft intelfen nicht thatlich babei betheiligt batte in Die Befangenicaft ber Delamares. Dem Tode noch entflieben ju tonnen burfte er nur noch barum boffen, weil er von fruber mit einem ber Bauptlinge befreundet mar Diefer Bauptling Bingenund bielt fic abfichtlich fern von ibm und von tem Gerichte bas über ibn ergeben foute. Cramford ließ ibn rufen und befdmor ibn feinen Ich abzuwenden. Rur midermillig mar ber bauptling berbei getommen und zeigte fich tief ergriffen von bem Schidfal bes Freundes ben er nicht verleugnete unt beffen eigene Unichult er anertannte aber er blieb babei ibn ju verfichern bag es in biefem galle außer feiner Macht liege etwas fur ibn ju thun. "Bare euer Oberanführer Billiamfon mit bir gefangen worben, fagte er ibm julest, fo batte ich vielleicht bich retten fonnen. Aber jest ba er ce nicht ift, vermag ich es nicht. Das Blut ber mabrifden Bruber, bad ibrer Beiber und Rinber idreit unt Rade. Die Bermanbten ber Erfdlagenen und bas Bolt bem fie angehoren verlangt Rache. Die Schamanges forbern beinen Ditges fangenen um Radje ju nehmen, alle Boller Die mit und verbundet find, foreien. Rache! Rache! Ge bleibt bir nur übrig bid in bein Chidjal ju ergeben " Mit Thranen im Auge foll er von feinem Freunde gefdieten fein Er überließ ibn bem graufamften Tobe und jog fic in bie Ginfamfeit jurud.

Unter ben einzelnen Bottern gab es notürtider Beife manche Berichiedenheiten bet Charaftere. Die Ridapu ftanben im Rufe ber hintertift, Berratherei und lager Sitten, unt waren von ben übrigen Etammen wenig geachtet, mabrend von ben Konfas in jeber hinficht

bas Degentheil galt (Bunter 19) Als vorzüglich ausschwerfent und graufant merten bie Dinebagoe gefdilbert, bie burch ibre Berratherei gegen bie Illinois fich alle ihre Radborn ju Frinten mochten (La Potherie II. 73) Die Rraben Indianer fint ale treulofe Menfchen, arge Rauber und geschidte Pfertetiebe verrufen (Irving) Dagegen bat man tie Comargfuge mit Untedt vielfach bei Berratherei und bee Blutdurftes beschulbigt, fie fint folg mit und unbeug fam, Treulofigfeit liegt nicht in ihrem Charafter, aber allerbinge fcenten fie bem Beinte, unt ale fotden feben fie por Allem ben Beigen an, feine Gnabe (Schooler. V, 687, Dunn 319) Den Diami foreibt Charlevoix (263) eine vorzüglich fanfte und fille Bemutheart ju. Bud bie Cioux zeigten fich bei ihrer erften Befannticaft mit ben Bei-Ben (1659) fanft, gut begabt und nunter graufam gegen ibre Befangenen ale bie öftlicheren Bolfer (ebend. 213) Die Apachen und Raba. jos zeichnen fich burch ihre große Raubtuft ans, erftere feig unt graufam, bei weitem nicht fo fubn ale tie Indianer ber Bereinigten Staaten, lettere trenlos unt falich felbft gegen ibre Ctanungenoffen (Doll. baufen a, II, 232) Unter ben futöftlichen Boltern entwirft Adair (283, 304) ein fehr ungunfliges Bilt von den Chocta: im Rrieg und auf ber Jage find fie burd Lift, im Rathe burch leberrebungefunft ausgezeichnet, tiebifch treulos undantbar und bettelbaft. Ueber ten Charafter ber Cemmolen finden fich witerfprechende Urtheile bei Bartram (204, 419), tie Cherofee bezeichnet er (461 ff.) ale ernft, porfictio und beflandig, ehrlich und gutmutbig, ten Duefoge, Die außerlich leb. hafter find als jene, ichreibt er Tapferteit und Groberungefucht, ober Bute und Milde gegen die Befiegten ju, und rubmt ihre Rechtschaffen. beit und Freigebigfeit, ihren Gleiß und ihre Dagigfeit.

Ochen wir nach Rorben zurud, so werten bie Affineboin vorzüglich geschwählz gankisch und eifersüchtig genannt, auch find fie dußerft schmutig (de Smet 101). Unter ten nordlichen Algoniuvöllern zeigen sich namentlich bie Kulfteno burchaus ehrlich im Berkehr (Herint 202). Die Miemae, früher kriegerisch und ben Guropäern mit Ausnahme ber Rissonäre sehr seintlich, betragen sich jest friedlich und sanst gegen diese, wogegen fie mit ben Gekund beständig in erdirretten Artegen leben; von ben Beißen sieblen sie bisweiten Kinder wie bie Itzeuner (Charles vix Alexander I. 233) Den friedlichen Gb idempada in Moth Mintergrepen und Guagansten ein Greuch.

fie beidranten ibre Roche auf einige Fauftichlage und fint eber fricht. fem unt ihredhaft ale mutbig, obwohl fie fich im Rampfe tager vertreitigen; borte Bebantlung ertragen fie rabig, wenn fie fold veitient baben, bangen febr an Erwerb unt Befit unt find nicht freigebig, bom ffeupulos ehrlich und tem Diebftahl burdaus abgeneigt, aber unverfdrimte Bettler (Mackenzlo, N. Ang, des vor. 1852, IV. 327ff ). Gie Rort. Intianer werten ale außerft rob und gefühllos gefdiftert, fie betrügen und idmeideln que Gigennug und merten unverschamt wenn man fie gutig behandelt; alle Leute Finden bet ibnen nur geringe Pflege unt ichledite Berforgung (learne 258, 283). Das verfuntenfte von allen tiefen Boltern fceinen Die Tatbalt ju fein : fauf und ichniubig leben fie bauptfachlich von Giften (Lache). genießen bae Rett ber fifte unt Jagtthiere in großen Daffen und lieben porzugeweife faulee Aleifch und fauten Rifdroggen; fie mobnen in Erboblen, obne Reuftheit, obne Ainterliebe, ohne irgend eine beummtere Borftellung von einem boberen Befen (Hale, Wilkes IV, 452) Ghenfo fant Cox (332) bie Gingeborenen von Reu Caleborien alles feineren Gefühle ermangelnt, unmenfolich und lieblos untereinanter unt ergabtt mehrere Beifpiele von geober Brutalität und Barbarer bet ibnen.

ober "Geber tes Lebens", ift ber befanntefte und auffallendfte Bug ber tie Religion bes Indianers darafterifirt, obmohl er weber überall gleich beutlich hervortrut noch io bestimmt im Mittelpunkte berfelben fleht als mon biswellen behauptet bat. Gallatin (Transact Am. Ethnol. Boc. II. p ('XLVI) mill sogar ben Theismus, welchen nomentlich pedewelber ben Telaware suschreibt, erft von ihrem Berkehr nut ren Curoväern, insbesondere ben Quakern berteiten, ba fie ursprung- lich bie Gottebeit mit keinem besonderen Borte benannt hatten, und Brauseur (1, 22) versichert bag von ben Irokesen bie ursprungliche voge Borftelung vom hochften Weisen erft mit bet bestimmten vom großen Geiste, bie ihnen die Deisslonare bargeboten batten, vertauscht worden seit

Man muß geftehen bag bie Schnelligteit und Algemeinheit mit meider Dieje Bertaufbung geldeben fein nufte etwas febr Beftemcentes batte im Bergleich zu ber Babigteit mit nelder fongt bie Intioner ibre religiöfen Borftellungen festenbolten pflegen, auch murben

bie Lettres edifiantes melde über bie Retigion ber Emgeborenen faft ganglich fomeigen, femerlich unterloffen haben einen fo entichiebenen Erfolg ber Miffion in belles Licht zu fegen. Dom wir baben nicht notbig ber indirecten Begenbeweifen fieben ju bleiben Mis Win elow (1822) bei tem Ronig Daffafoit von Gott ale tent Schopfer unt Geber alles Buten ergabite ju tem fie beteten und bem fie banften antworteten bie Indianer, bief fer febr put und fle glaubten faft gang basfelbe von ihrem Kiehtan, bem Schorfer aller Dinge, er mobne weit im Beften im bimmel und die guten Denichen tamen ju ibm nach bem Tote, Die bofen meife er ab unt ftoke fie in's Etent, er fei von nie mant gelchaffen und ericeine ibnen nicht, fie baten ibn aber um Allee was fie munichten (Young a. 326, Elliott 1, 312). 3m Befent. inden benfelben Glauben wie in Neu England an einen bodften Gott im Simmel, Aboue (Strachey 92) ben Schopfer aller Dinge. fanden Hariot (1587), Whitaker (1613) und White (1604) in Bitgmien (Jarvis in Collect. N. V. H. S. III, 261, Schooler VI. 87, 129). Bon den Gioux ergablt Charlevoix (213) baf fie gnt Beit ihrer erften Befannticaft mit ben Curopacen (1659) im Beithe einer beutlichen Ertenntnif von einem Gotte" gewefen feien, morque mir wenigstene mobl fo viel ichliegen burfen, bag fie gleich ben anderen Intianern an ein bochftes Befen als Welticobfer unt Deber alles Guten glaubten. Benn ein neuerer Bericht (Pond bei Behooleraft IV. 642f.) bieg in Abrede fiellt, meil bie Dafota ihre Wotter nur Tahuwakan b. i. , bae mae wakan, unbegreiftich ift ', nennen unt weber Tange noch Befange baben bie fich auf ten großen Beift begier ben, fo liegt es nabe entweber an einen Brethum bes Berichterfattere ju benfen, bem Mrs. Eastman, Keating u. 2. bestimmt miberfprechen, ober an eine fpatere Geftidung bee reineren Glaubene burd unreinere Glemente, welche febr vielfach eingetreten gu fein icheint.

Der große Beift fieht an der Spige ber Religion bee Indianere, aber nicht im Mittelpunkte derfelben. Goch ethaben über die Welt bie er geschnffen, tammert er sich wenig ober richt um beren Lauf noch um bas Treiben ber Menichen, nur selten richten biese ihre Bitien an ihn, benn auch ohne diese giebt er ihnen alles Gute, und nicht oft banken sie ihm für seine Goben. Es ift eine ungemöhnliche, vielleicht aus drift lichem Einfluß zu erklarente Erscheinung daß ein Chippeway ibn am Zbend um Bergeibung für begangenes Unrecht zu bitten pflegte (Rack

455), und bag ein Datota ofters ju ibm betete ibn cor Gunie au bemabren unt feine Ramitie en Rechttenn ju ftarten (Mes. Bastman). Blett wohl ergobien monniggaltige Gagen con einer alten Be feet bes großen Beiftes mit ben Menfchen, beffen Schauplat ter of. genonnte Bfeifenfteinbruch von Coteau des Prairies trat, toe gemeinsome beiligebum vieler Croup. unt Algoneinvoller. Bei manden enupft fich baran bie Sage bag er fich fpater von ben Dlenfchen nur jugud. gegogen babe, weil fie ibm nicht geborfam maren. Dort bei tem bfetjenfteinbruch fint noch bie guffpuren bie er jurudgelaffen ju feben, benen eines großen Bogele abnlich Am banfigten namlich mirb ber große Weift unter ber Beftalt eines Riefenvrgele vorgeftellt ber mit feinen Comingen bas Meer berührent Die Erte iduf feine Augen maren Reuer, feine Blide Blige, fein filugeifdlag Donner (Chippervan, Meckenzie: Swur, Prescott bei Schooler, 111, 233); auch bei ben Brotefen, ben Bani unt andermarte finden fich Spuren Diefer Auffaffung, bie jeboch mancherler Migrerftantniffe erfahren ju baben icheint (Schooler. V. 157, de Smet 292. 305). Da Die Sage auch von Rampfen tes großen Bogels mit ber Schlange (bem bofen Beineit.) ergablt melde bie Gier bes Bogels freffen will, fo ift uber tie Deutung bes oben (p. 66) angeführten alten Baumertes tein 3meifet. Dit Schooler. (I. 32) baber an bas Beltei und an anatiiche Anglogieen gu tenten liegt feine Beranlaffung bor. Der große Beift ift bem Intiquer par Allem ter Donnerer - taber bie Totesfurcht befontere bet Gewittern (Loskiel 49) -, mas man nicht nothig bat mit Robl (1, 236) aus tem bonnerabuliden Berauft auffliegenber Bottbubner ju erftaren, benn tae fonelle Berangichen ber Bemitter legt biefes Bilb nabe genug, und lagt es zugleich ale natürfich erichet. gen baß fein gemobnlicher Gig in himmeleraum, bor Allem in ber Conne gefucht wird, bie bei manden Bollern geradegu bas baus bes großen Geiftes beint (Copway 165). Außer ber Beftalt bes Bogels fintet fic tem großen Beifte fonft nut noch tie Menfchengeftalt beigeligt (Cheppenhane, N. Ann. des v. 1852, IV, 317; Sauf, Keating 1,216), er wird biemeilen ale "ber meiße Dann von oben" ober ber große Sauptling im Simmel" bezeichnet (Bergbaus Beitide. 1. Grtt. X, 54, Memoirs H. S. P. 111, 139). Man glaubt con ibm bag er Blee bort und fiebt, ben Menfchen nicht erfcheint, aber gleich. wohl nicht torperlos ift. Mag tieß bem Rachtenten miberfprechent

former, so bort es tom auf bieß qu fein, sobatt man gleit dem Intianer teine Consequenzen ziebt, sondern einsach babei fieben bleibt, bas ter höchste Gott überall gegenwäring ift und baß er einen Adeper bat, une aber fich entzieht, und baß sich bie Menschengestalt immer als bie nachfliegende und erträglichste Personification beefeiben barbietet

Mle Berr bee Lebene murte bet große Geift fur manche bet Gott bee Rrieges (Jones I, 44), weit ollgemeiner aber mor er ale Simmelecolt unter tem Bilbe ter Gunne und bee Reuere vereint Connencultue berrichte in Florita und von bier nad Beften bie ju ben Apaden, Die Conne ideint bier vielfach an tie Stelle bes großen Gei-Bee felbft getreten gu fein, fie mirt um Gieg in ber Golatt gebeten, ibt werten Robbieder gefungen, unt überhaupt finden nur fichtbare Begenfiante Berebrung (Laudonniere 8, 99. Herrera VII. 1. 15 u 2, 6, Arricivita III, 3, Bu (omann 1954, p. 300), mabrend man bon ten norblicheren Bollern neuerbinge behauptet bat bag fie nur ten großen Weift nicht finnliche Dinge anbeteten (Hunter 114) Die Spanter galten in Florita fur Cobne ber Conne weil fie Diele Rrante turd Beten und Anblafen beilten (Cabeza de V 535) Much ber Mont foll bort Berebrung gefunden baben (Garcilasso Hist, de la c. de la Fl. I, 1, 4, Coreal 1. 32), wie bei ten Schwarg. füßen (de Smet 245), wogegen ten Dfagen bie Conne ale ter große Beift gilt ber ten Mont und bie Erte regiert (Morse App. 229), unt tie Winebagoe tem Monte überhaupt teinen Ginfluß auf ten Renichen jufd reiben (Schooler, IV, 240), Die Botowatomi aber ibn für eine boje Bottheit balten (Kenting 1, 216). Alle befannten Boller Amerita'e, fagt Lafitau (1, 180), verebren bie Conne; et gift bieg bis ju ten Araten : Indianern und ben Comargfußen im Beffen (Dr. Dag. c, 1, 401, 584, de Smet 245) und ten Ottama unt Ampieno im Rorten (Charlevoir 233, 236).

Allerdinge tritt bei ben meiften nordlicheren Bolfern ber Connencultus nicht fo beutlich hervor\*, abet er zeigt fich mittelbar in ber Bemabrung eines heiligen Feuere und in ber religiofen Bebeutung bes

<sup>2846 3. 6)</sup> Maller von ber Vermischung eines subichen Ratur- und Eineneulins int einem nördlichen Schamanismus sagt, ift gantlich grundlich Das ip 120 ff i ber bie Eisbeitnung bes giefen Geftes in verschiebenent Abtergefaiten Gesagte, vieles von bem über bie Wenfchenopfer ip. 182 ff.) Mitgeechteiten u. I beruht auf Mistoreflindnis, und es seht bem Buche fibt on Rright b. Queller wie fich son aus die Benugung von Bolimer eigebt

Raubene, tenn bie Bieife ift nach bem Glauben ber guronen Man. ban Menitari u. o. ein Beident ter Sonne und wird, wie auch bet ten fublichen Bolfern geichieht, mit aufmarte gemenbetem Geficht; nach biefer, nach ber Erbe und nach ten vier Weltgegenden bin peroucht (Lafrtau II, 134ff., 314ff., Bartram, Lettres odif I, 763, Not-:all 274, Keating I, 408, Mackenzie u. a); fic quay in ter Perfammlung ftete rechte berum, wie ce beifit, bem Laufe ber Conne folgent (Porrin du Lac 1, 179). Die Sauvtlinge ber 3ntianer an ber bubionebai touchten breimal ber aufgebenben Genne ju und rebeten fie ehrfuschtevoll baber an, auch ihrem perfonlichen Edugabet und felbit ten Grangofen tauchten fie ju als Ehrenbezeigung (La Potherie I. 121, 131, II, 106). Die Djagen melde eine Lamentation, mobi ale Webet, beim Aufgang ber Conne fprachen, leiteten jebe ihrer Un. ternehmungen mit bem Rauchen einer Bfeife ein, bas fie mit ben Wor. ten beglegteten . Broger Beift, laffe cich berab mit nier in routen als Areunt' Reuer und Erte raudet mit mit und belfet mit meine Geinbe u Grunde richten! Peine bunde und Bjerte (unter biefen fint nach Groft (137) vielleicht bie Diener ju verfteben) rauche. aud mit mir!" (Nottall 95). Bei ben Brotefen wie bei ten Algonfin mar bae Rauden eine religioje Ceremonie (Morgan 164, Lettres edif 1, 645). Die Stour naunten fich felbft bas Bolt ber fieben Rathefeuer, ter Rame "Botomatomi" bedeutet "wir niachen Geutr" (Kenting I, 89), und wie bie Dibman unterhielten auch viele andere Bolfer beftanbig ein beiligee Reuer ale Sombol ihrer Nationalitat (Schooler, II, 135) Den Ramen ter Cherofce leitet Adair bon cheera , Beuer" ab, vielleicht basfelbe Bort meldies Lawnon (211) ale ten Ramen bee guten Gerued in Rord Carolina Quera foreibt. Befonders aber tritt ber Aeuercultus bei bem gefte ber erften Fruchte bernor, bas bie Creef und Ratdict mie bie Bieginier und Anifteno in abntider Beife begingen. tie Baufer murten gereinigt, alles atte feuer ausgeloidt, nach treitagigem Saften eine allgemeine Amneftie ertheilt und enblich bas neue feuer angeguntet. Go befdreibt ce Bartram bei ten Greef. Das Conge entipricht im Befentlichen einem Gefte ber Megicaner (vergt. Squier, Serpent symbol 112ff. non ber heiligfeit bes feuers Schooler V. 63ff.). Rach tem Glauben ber Chidafam Briefter ift ber bodifte gute Bott auf Erben in bem reinen beiligen Beuer gegen. maring wie er auch im Gimmel in ber Beftalt eines feinen Feuerwegens tert (Adnie 82). In ben Befangen ber Prouheten ber Algoritn ift eine Berehrung bes großen Peiftes unter bem Bilbe ber Conne, barch bas er oft dargestellt wird, beutrich zu erkennen (Schooler. 1 399). Die Borowatomi stiegen besweilen bei Connenaufgang auf ihre hütte hunguf und brachten ihre Aniee beugend ber Coune ein Opfer von Piniebrei bat (Journal etranger 1762 Mai p. 7).

Es gilt bem Indianer ale eine Grundwahrben dag Bojes nicht oun gutem tommen tann noch Gutes von Bofem (Bedemelber): ter gutige Bimmelagott, bas belebente Brincip ber Ratur, Die mobb thatige Radt ber Conne unt bee feuers berricht nicht allein in ber Belt; neben ibin febt ber boje Beift, welcher im Gegenfuß jum übet. irbifmen Gotte ale unterirbifdee Befen, ale Waffergott, im Begenfas jum Bogel ale friedende Chlange bargefielt ju merten pflegt (Cojway 134); bieg ift - fo borte foron Minalow bei Naffajort (Young a. 355) - die gewöhnliche foum urter welcher Hobbam nak (aud Abamocho, Chepian, Hutchinson 421) erfcheint, tod minmt er auch andere Thiergeftalten an und icheint vorzugemeije un gemiffen unheimliden Orten gegenmarng ju fein: eine natürliche Solge bes Un ftantes bag bas Uebel und Unglied an ten Dienfegen fo viel gemoltiger berantritt, auf ibn einen fo biel farteren Ginbrud macht und in fo vielen verschiedenen normen fich ibm entgegenftellt, mabrent er bae Gute und Bobltbuente gleich mutbiger und gleichgultiger binnimmt, hierm't fleht weiter in Berbindung bag man fich feinem Dienfte meift otel eifriger wihmet ale bem tes großen Beiftes ober ibn foggr allen retehrt und ju verfohnen bestrebt ift, ba man obnebin von tem guten Beifte nichts ju jurchten bat (Mempire H. S. P. UI, 139, Schoolcraft VI, 129, Strachey 82 u. a.). Er erbielt Beidente unt Opfer. ju ibm betete man hauptfachlich, um ben Ausbruchen feiner Bosbeit juvorzufemmen ober fie gu befdmichtigen.

3mar wird versichert bag Einzelne an die Existenz eines bosen wecktes nicht glaubten und baß man ihm geringere Wacht zuzuschreisben pflegte als tem guten Geiste (Hunter 218, 218), im Ganzen ater läßt sich die Annahme jener Dupsieität der Principien als der allgemeinste und am bestimmtesten ausgevrägte Jug in der Religion der Indianer bezindnen (Schooler, MI, 80, Kenting I, 103, Lawson 211 u.a.), neueren und driftlichen Urfprunges (wie im Jaurond Strauger 1762 Mai p. 33 angegeben wird) ift sie genes nicht. Sei

ten Iroleien treten ber gute und ber boje Weift, Hawenneyn und Alawag, niegeh (Klunedian, Behooler, V, 153) old Breitengebrüber auf die gleichen Ibeil baben an bet Chepfung ter Belt i Morgan 156. Onnie bei Sabooler, V. 632), mabrent fonft ber erffere gliein old Edidpfer und Bere bee Lebens gilt und ber andere ibm entichleben untergeordnet wird. Bener mohnt nach bem Glauben ber Greef in einer Urt von Parodied, tiefer in einem ungludlichen bornenvollen Bante (Swan bet Schooler, V. 269), Abmeident bon ber acn obnteben Auffaffung ideint es nur bag die norbliden Algontinwolfer bas gute und bofe Brincip auch ale Conne und Mond benannten (La Potherie 1, 121); man barf bieß nämlich nicht im eigentlichen Einne verfteben "Conne und Mont" bezeichnen nach einer gemabn. lichen Ausbeudemeife ber Indianer zwei Begenftande ober Ericheinungen überhaupt bie einander ftere begleiten ober einander regelmäßig folgen. Gine mirtlibe Umtebrung bee Berbaltniffes, Die fonft nirgende vorzukommen icheint, liegt in ber von einem Attivoinbaron (Atironbad?) herrubrenten Ueberlieferung ter Suronen, bag ter Belticopfer Yoscalia eine Grogmutter Ataensig babe und bag biefe bas bofe, gener tae gute Brincip fei (Sagard 228). Am verbreiteiften ift bei ihnen ber Glaube an tie Oki, wie tie Algontine gugleich die hoberen Beifter und ihre Bouberdrite nennen (Champlain I, 296); und mit bemfelben Woute Okee ober Okeus murbe in alter Beit auch in Birginien ter boje Weift benagut (Struckey 82, Schooler, VI, 129).

Die Shopfungejogen ter Indianer etheben fich in der Abstraction von dem finnlich Birklichen nicht hober als bis dahin, daß ursprüngelich außer bem großen Beiste nur himmel und Wasser war; nur die himmeldkörper und die Erde werten geschaffen und lettere mit lebenten Besen bevolkert, oft sind auch solde ichen vorhanten und der ichassende Gott erscheint bann zugleich als ber erfte Menich. Ja es werden Angeldinge bisweilen geradezu für ungeschaffen ertlätt, 4. B. ber wilde Reits von den Sioux: sie sagen er sei von selbst getommen (Schooler. 11, 197). Dir theilen einige biese Sagen mit.

Aues, ergablen bie Chippewan, mar urfpreinglich Baffer. Biesta tief ben Biber unterrauchen um ein wenig Erbe beraufzuhoten, aber erfer vermachte ce nicht Der ausgesendeten Rofdueratte gelang es beffer, bech nur nach niebrfacher vergeblicher unftreingung. Wiesta nahm bie Etbe und bies barauf, ba wurde fie großer. Darauf lieft er ter Raben unt fie berumftiegen toch trefer febrte innell gurud, Die gree mar noch ju flein; Bireta fubr baber fort ju blafen bis fie groß genug murte (de Smet 261, La Potherie II, 5ff.). Dit gerin. gen Modificationen und Bufaben findet fich biefe Beichichte bei ben Ottowa, melde Michabou, ben Stammpater ibret Banbe bes großen bafen, an bie Stelle Des Biceta fegen (Lettres edif I, 679), bei ben Memtari (Dr. Dag. c, Il, 221), im Beffen bei ben Tatbali (Morse App 345 nach Harmon), deren religiofe Borftellungen überhaupt nur febr untlar und ichmach find, und felbft tie Grablung ber Mena und Renaier, welche bie Belt und ten Menichen von Raben erfchaffen eerben taft, ber bie Elemente eines nach tem anderen entwentete, ideint nur eine Abidmadung ber Chippeman. Cage in fem i Bran! gell 100 f.j. In ber toemogonifchen Dothe ber Irotefen fpieit bauptfadlich bie Schilbfrote eine große Rolle, bie icon por ter Grbe epiflitte und auf beren Ruden tiefe als eine große Infel rubete und immerfort muche (Lafitau 1 94, Cusic bet Schooler, V. 155, 632, VI, 196). Sie f.tbft glauben aus ber Ette beraufgetommen, von ber Erbe geboren gu fein, eine weit verbreitete Annicht ber Indianer, tie in oiefen Abanderungen wieberfehrt und mit melder es mabricheinnd jufammenbangt, bag fie fich inimer auf ein menig Rafen ober einen Boumgweig, nie auf bie nodte Erte meterfegen (Tanner 1, 250), ba fie in biefer ihre gemeinsome Phitier verebren. Dabin gebott bie Sage ter Mandan bag ibr Bolt por Beiten unter ber Erbe lebte, mo nur eine Reve bie ihre Burgeln binunterftredte etwas Bicht einfallen ließ. Einige ber Rubnften ertletterren fie, fonden auf ber Oberwelt Buffel und Fruchte in Menge por, pfludten Trauben und brachten fie ihren Bermantten hinunter bie nun fammtlich ben Berfud nachmaden wollten. Us gefcab; ais aber bie Salfte des Bolles oben mar, brat die Ache unter ber Laft eines biden Weibes und entjog ben Leuten unter ber Erbe alles Bicht von oben und alle Soffnung jemale binaufau. tommen (Lewis et Cl. I, 138, Br. Mar II, 160, nebft einer anberen Sage ebend. 152). Gine bloge Bariation ber vorfiebenden Gr. jablung icheint die ber Ravajos gu fein, bag fie nur mit Gulfe bes Bafcbare und einer Raupe welche Locher in bie Erbe bobrien von unten beraufgeftiegen feien (Schooler. IV. 89, andere wird bieß bend. 218 ergabite Dabin gebort auch bie fich offere fintente Ungabe bag bie erften Menfchen aus einer gelfenhohle getommen jeten

(Hanter 29). Rach ber Sage ber Schwarzsuße tamen Die Manner aus dem Gee der Manner, Die Beiber and bem der Weiber; eine Gottbeit lehrte seinen bie Jagd, diesen die hauelichen Geschäfte, fahrte beibe jusammen und ließ sie einander feierlich versprechen jene Theilung ber Arbeit ftreng zu brobachten (de Smet 118). Bon den beiden Stammen ber Miami will der eine aus tem Daffer, ber andere aus der Erbe getommen sein i Keating I, 1011.

Co beidrantt fic baufig bie Schopfungegeichichte ter Indioner auf eine Ergabiung von ter Entftebung bes Menfchen, und faft nirgents jeigt fie eine Gpur tieferen Radbentene, fondern bat meift ben Charatter einer Wefchichte wie fie ein mußiger Ropf gur Unterhaltung und Betaftigung erfinnt. Go verbutt es fich in ber That vielfad bamit, man ideint tiefen Dingen nur felten eine große Bichtigfeit beigalegen, wie nich and baran bestätigt, bag biefe Traditionen oft innerbalb beefelben Bolles mit vielen Berantetungen vorgetragen werben. Die Bir ebagoe ergabten, ber große Beift mor querft allein Er fouf Diet Manner und ein Beib; jene find bie vier Binbe, biefes bie Erde. Um bie lettere ju beieftigen ftellte et fie auf ten Ruden von viet Canbtbieren, mer Colangen und julest auf ben bes Buffele. Enbich bilbete er cach aus Theilen feines eigenen Leibes einen Mann und ein Beib. Auch ber bole Beift verluchte fich im Chaffen. Das Cingelne mutd von Betichietenen verfdurben etgablt (Fletcher bei Schoolcente IV, 229). Den Charafter einer mußigen und nach unferen Begriffen feivolen Erfindung bat auch die Gage ber Rordindianer bet tienene (251) ein Beib bas mit einem gabmen Gunbe lebte welcher nich gettweife in einen iconen jungen Mann bermantelte, murbe bie Mutter bes Menfchengeschlechtes. Gunft erichten bei ihnen ein Riefe beffen haupt bis in tie Bollen reichte, geichnete tie Seen und gluffe mit einem Stode auf Die Erbe und fullte fie mit Baffer, ben bunt aber gerrift er in Stude und vermandelte biefe in vierfüßige Thiere, A. iche und lidgel. Diefe fabein, Die fur fich fo bedeutungelos und nur ia. fofern intereffant find, ale fie die Indianer feibft darafterifiren, finten nich baufig vermifcht mit Ergablungen von Riefentbieren, weldje von ben berren ber Borget befampft und vertilgt murben, und mit Gluth. fugen bet verfchiebenfien Urt, bie fich bit Rougemont (Le peuple permiuf 843ff ) gefammelt finten

Die Bieles pon biefen letteren auf bie Lebren ber Deifionare ju-

zudzuführen ift, fann man oft taum zu enticheiben magen; ba inbeffen Die Beweglichkeit und Beranderlichkeit ber tosmogonischen Ritten Rich, trop ber allgemein feststehenten Lehre bom guten und bofen Beifte, siemlich groß zeigt, und ber Ginfluß ber mofgifchen Schopfungtge fcbichte auf jene in mehreren Rallen gang unvertennbar berportritt (Rohl I. 264, Gregg II, 175), ift man berechtigt ben Antheil bet Miffionare giemlich hoch anguschlagen. Go beißt es g. B. bei ben Creef daß mabrend ber großen Rluth zwei Tauben ausgesendet murben bie querft nur bie Ercremente bes Regenwurmes, jum zweiten Rale ausgefchickt aber einen Grashalm fanden und daß darauf das Baffer fiel und bas Land ericbien (Schooler. 1. 266). Die Botomatomi ettablen bag ber große Beift querft zwei Manner aus Erbe und zwei Meiber aus ben Rippen jener bildete (Morse App. 138), mobel fic Die Ameibeit febr natürlich baraus erffart, bag ber Judianer bem rethen und weißen Denichen ftete verschiebenen Urfprung jugufdreiben geneigt ift: ber große Beift felbft bat nach feiner Anficht Die Rollen an fie bertheilt, bem einen Runfte und Renntniffe, bem anbern nur Bogen und Pfeil und den freuen Dund jum Begleiter gegeben (Koating I, 231). Demgemaß barf auch ber Rlutbfage ber Botomatomi. obaleich fie nach Indianerheariffen umgegrbeicet ift, ein molaischer Uriprung jugefdrieben werten; de Smet (280) ergablt fie fo. Ale ber große Beift die Erde aus der Fluth wieder beworgezogen batte. fouf er einen jungen Rann und gab ibm eine Schwefter. Ginem Traume gemäß wurde dieser von fünf jungen Leuten besucht, dem Tabat, der Citrone, der Baffermelone, ter Bobne unt bem Rais. Die vier erften farben bald vor Rummer und murben begraben, ber fünfte aber beirathete die Schwester jenes erften Renfchen und von ibm Rammen alle Indianer ab. Weift erft in Untnupfung an Die Blutbfagen und ben Untergang bee Menichengeschlechtes findet fich auch bon einer zweiten Schöpfung bes Menichen gesprochen (Jowa, Schooler. III. 263), boch fand R. William's eine folde Sage obne Benebung auf jene bei den Rarraganset. Die Apachen erzählen von einer großen Muth die in Rolge ber Schlechtigfeit der Menfchen bereingebrochen fei, und bon ber Grundung eines großen mericanijden Reiches burch Monteguma unmittelbar nach berfelben ; Schooler, V. 688). Das beibe Angaben auslandiften und Die erfte driftlichen Urfprunges ift. lagt fich fower bezweifeln. Das Dertwürdigfte Diefer Art ift bas

grose Reft ber Urche bei ben Mantan, tas fruber auch bie Miceari bat. ten (Tr. Mar c. 11, 213, 172, 659) Die baber gebiand,fichen Tange in mannigfaltigen Ehierverfleibungen, Die jangen Gaffen und außerft idmerghaften Bugungen find groat acht intranifd, mit biefen aber ift bie Darftellung bet Urche Roob und ber biblifden Gefwidte bon ber Sundflusg verbanden, beren Einzelnheiten fo beftemmt fefterbalten werben, bag fich an feinen antern Urfprun; ale ben von deifelichen Beinongren benten agt. Ginen volltommen jidjern Gingerzeig in Dies fer Richtung gitt ber Umfant, bag es nach Caelin's Bericht über jenes Reft ein weißer Menfch mat, ber albin aus ber großen Gluth fich rettete. Alle Muthfagen ter Intianer obne Unterfchiet aus betfeiben Quelle abguletten murbe fich burd nichts rechtfertigen laffen, bagegen reicht bas Borftebende ju bem Beweife bin, bag in folden Traditionen mobl einige vermirtte Reminiscengen aus neuerer Beit. neberlich aber teine Erinnerungen an bie Urgeschichte bes Plenschenge. idledtes enthalten finb.

Dag eine Aufrahme fremter Elemente in Die mpibologifden Borfellungen bet Intianet in großer Austehnung und ohne erheblide Schwierigkeiren flattgefunden bat, wird por Alem baraus verffantlich. bag bie Bauberargte und Bunderthater burch die Berbreitung und theilmeife Erfindung thorechter Gefdichten bie fie in ibrer Belfe auf. pupen, ftere bemubt find ihr eigenes anfeben ju beben und ju finken wahrend bem Indianer, bem icon tie gut. Sitte ben Bederfprud verbietet, feine Indiffereng und geiftige Tragteit bas Glauben naber legt als bas 3meifeln. Bestimmt ibn biefe ju einer allgemeinen Toterang bie allertinge nicht viel werth ift, jo verfieht fich bie große Bielgeftattigteit ber religiofen Unfichten auch barum fur ibn von felbit meil ein ieber bie polifie perfonliche Unabbangigfeit fur fen Denten und Santeln in Anfprud ju nehmen und Aptern jugugeftiben bereit ift. Daber tann es nicht befremden bag namentlich ber Glaube au untergeordnete Beifter und an ein anderes Leben intivituell febr perfoieten ift (Hunter 219), daß ber ben Rortintianern jeder Bauberer anbere Beifter eitiet und ber Aberglaube ber Gingelnen nicht berfeibr ift (Hearne 284), bag tie Brotefen erft von ben Bolfeen Die fie beflegten, eine große Menge von Aberglauben angenommen baben La Potherie III, 8). Die ber Intianer über Untersuläubige benti, gegt bentied aus ber Antwort ber Greet bauptlinge bervor, bie in England nach ber Religion ihres Landes gefragt murben: eine herrfchende Religion, fagten ife, gebe es bei ihnen nicht, und fie bachten
bag in Dingen, über die zur Uebereinstimmung zu tommen boch nicht möglich mare, das Beste sei "einen jeden seinen Rahn auf seine eigene Beise rubern zu laffen."

Babrend nach ber alteren und reineren Anficht ber große Beift Der Schöpfer Der Belt und Des Menfchen ift - nach ber Sage ber Siour am oberen Miffouri bilbete er biefen aus bem rothen Bfeifen. ftein (Catlin) -- , bat man fvater ben großen Beift, ben man fic oft felbit in Menfchengeftali bachte, biemeilen mit bem erften Menichen ober mit dem Culturberos verfcmolgen, melder von den Stammesfagen ale ber große Lebrer und Bobitbater bes Menfchengeschlechts bezeichnet wurde. Gine folde Berichmelgung ift bauptfachlich eingetreten in Rudficht bes Stammberos ber Algonfin, Menabozho (Dengbofdu. Nanaboojoo), "bes Reffen des Menfchengeichlechte", Der halb ale Bermittler zwifden ben Denichen und bem großen Geifte, als Bertilger ber icablicen Thiere, ale Schopfer alles beffen mas bem Menichen nutlich ift, verehrt wird, obwohl man auch von ihm erzählt bağ er fich gegen ben großen Beift einft felbft einmal aufgelebnt babe (de Smet 280 ff., Tanner II, 99), bald auch ale Stammbater aller Renfchen gilt und zugleich feinem Ramen gemäß - Menabozhoo beißt "ber bie Erbe gemacht bat" - als zweiter Schopfer ber Belt ericent, nachdem biefe burch boje Beifter gerftort morben mar · Schooler. V. 418 f.). In ber großen Menge beluftigender Legen. ben welche bie Diibman von ihm baben (Schooler, A. R.) treben an ibm nachft ber Aaubermacht mit ber er ausgeruftet ift. Brabferei und Arguft ale Sauptjuge bervor, obwohl er trot feiner Runfte nicht fetten binter's Licht geführt wirb. Alle Renntniffe und Befcidlichfeiten der Indianer fammen von ibm: er bat fie die Jago und Rifderei, ben Bau der Rabne, Die Gewinnung bes Buders, bas Dalen bes Gefichtes und bas Zabafrauchen gelehrt. Sein Lieblingeaufenthalt find Die Apoftel Infelu im weftlichen Theile bes Oberen Gee's (Robl I. 4. 11, 256). Scheint er bemnach vom großen Beifte ale irbifder balbgott urfprunglich verschieden, fo tommt boch die Bermechfelung mit Diefem besondere auch barin ju Tage, bag ber Schlangentonig ober Baffergott, ber bofe Beift, als fein gefcmorener Feind auftritt, und daß er von letterem mit Bafferfluthen verfolgt, fich ebenfo wie andere Cagen com großen Beifte ergablen, ber Mof husratte bediente um fich aus ber Tiefe einige Canttorner beraufbolen zu laffen und die Erbe aus ihnen neu gu fhaffen (Rohl I, 321).

Der Cultutheroe der Irekefen, Thannawage, Tarenyawago, spåter liiawatha genannt, ift von mehr menschlichem Charafter. Er
tampft in der Urzeit mit Riefen und Ungebeuern und stiftet den Bund
ter funf Boller; mit tem großen Geiste selbst scheint man ihn nicht
verschmolzen zu haben (Schooler. V. 157). In ähnlicher Beise
wird ron den Mandan der erste Menich als heroe verehrt (Pr Maz.
c. Il. 149). Die Sagen der Eingeborenen von Pennsploanien erzähten von Bunderthatern mit großen Barten die in alter Zeit unter
thnen gelebt, später aber sich in den himmel zurückgezogen hatten
(Holm, Memoirs H. S. P. 111, 140)

Je mehr ber große Beift für ten Intianer in unerreichbare Ferne jueudjutreten pflegt, besto farter ift sein Bedütsuiß sich an niebere Bottheiten zu wenten, die ibm naber feben und über bie er jenen nicht selten gang vergist. Die Anzahl berfelben ift groß, nicht geschloffen, wie es schent, und jeder Ginzelne verehrt so viele und welche er will. Diese nieberen Götter sind Berfonisieationen ber brobenden oder Segen spendenten Raturgewalten: bei ben Irosefen z. B Heno, ber Gott bee Donners und des Regens, Gwoh ber Gott ber Winde u. a. (Morgan 157) Bei hoberftebenden Bollern find manche berfelben recht sinnig gebildet und zeigen von einem gewissen poetischen Sinne, bei anderen find sie wulke Traumgebilde einer toben und moßlosen Phantasie.

Den Todesgott, Pauguk, benten fich bie Djibmay als ein menschillbes Knochengerippe mit feurigen Augen das nur mit dunner haut überzogen und sprachlos ift. Er führt Bogen und Pfeil und eine Reule, boch tottet er schon mit tem Blide, ift ein Jäger, ber aber nur auf Menschen Jagd macht. Weeng, ber Gott bes Schlases, übt seine Racht vorzüglich durch seine Irabanten, eine Menge von kleinen mit Keuten bewaffneten Gnomen, die ben Menschen leise auf die Enrn Kopfen und badurch betäuben. Dem Menschen freundlich gesiant, wollen sie seine erschödigten Kräfte durch Aube farten; unsichtbar sien he auf seinem Bette, hängen an den keinen Rorsprüngen ber Rindenbutte berum und frieden dem Jäger selbst in ben Tabalebeutet: wenn ein Kind gabnt, wenn ein Arieger zautert ober ein Netner stodt, sagt man tas Weenschie geschlagen babe. Mudzekewis, ber jungste von

geha Brüdern, der ben Riesenbaren besiegte und die heilige Mampumichnur gewann von welcher bas Glud der Menscheit abhing, ift der Vater des Skawondasse, des Südwindes. Dieser lettere wird als ein beleibter bruftleitender Alter vorgestellt, der duich Schlemmeret faut geworden, sich nur selten regt; sem Seufzen im Serbite brings die Barme und ben balfamilsen Dust vom Süden, den sog, Indianer-Jommer (Schooler, A. R. II, 140, 214, 226, 240). Bei Schooleraft IV, 496, pl 41 sindet sich eine Abbiltung des Acmoses swischen dem Gotte des Nordens und dem Les Sudens von einem Datota der lettere schickt die Kräbe und den Zoucher in Begleitung eines Gewitters aus um die Wolfe die Kordens anzugreisen, der Angris int glüxlich, Schnee und Eist werden auschmolzen und der Vert des Nordens ertrantt, dow sein kleiner Sohn bat sich vom Kamvie sein gehalten, er ist zu hause geblieben und beber muß dieser alle Jahre von Reuem beginnen.

Bas wir fonft von der Mnthologie ber Datota miffen (Mrs Eastman 206, Pond bei Schooler IV. 642 ff., II, pi 55, III, pl. 36) ift bet meitem meniger angiebend und erlaubt nur theilmeife eine berftandige Deutung ihret Gotter auf bestimmte Raturmachte. Um bod. ften grehrt werben bie Ontterl-Gotter welche bie Erbe und ben Deniden geschaffen und ben Metrein Tang eingerichtet baben. Gie find bon ber Weftalt febr großer Ochfen; ber Erdgeift ift ber vornehmfte unter ibnen, unter biefem fteben bie Golange, Die Gibedfe, ber frofd. bie Gule, ber Abler, Die Beifter ber Tobten u. a. Gine gweite Rlaffe mit berichiedenen Unterabtbeilungen bilben bie Dafinvan, melde bie Onfteri befehben und hauptfachlich gerftorenbe Rriegsgotter find, ob. wohl fie auch Schopferfraft befigen ber milbe Reis und eine Gragart verbauten ihnen ben Urfprung. Gie haben fammelich phantaftifde Bogelgeftalten und wohnen auf einem boben Berge im Beften; am öftlichen Thore ihrer Bobnung fieht ein Schmetterling Bache, am meftlichen ein Bar, am norblichen ein Rennthier, am fubliden ein Biber Die Gottheit Talufchtanichtan wohnt im beiligen Gpeer und Tomabamt, in Donnetfeilen (boulders) und ben vier Winten Gie freut fich ber in ber Echlacht Rallenden und bot mehrere Thiergeiftet unter fic, ben Buffart Raben fuche u. a. Die Riefen Groota oter Onotal find von verichiebener Beftalt, fie leften bem Berliebten unt bem Jager bulfe, geben Rrantbeit und Gefundheit. Das Barme ift

für fie talt, bas Gute bofe, bas Gefahrlide ficher u. f. f. Außer biefen giebt es noch eine Menge bon andern Cottern und nach ber Antifage eines intelligenten Datora "ift nichts bad fie nicht ale Gottheit verehrten."

In ben mobithatigen Raturgegenftanben, 1. B. bem Dais, vorjuglich aber in allen Dingen Die ibm Schaten thun tonnen, fieht ber Intianer eine getflige Dacht, in tem Reuer Baffer Donnet, ber Ranone, bem Bferbe u. f. f. (Birginien, Strachey 82). Dieje et. (beint ibm als etwas Webeimnigvolles, flogt ibm religiofe Chrinicht ein, und er fucht fich baber auf feine Beife mit ihr auf moglichft que ten Auf ju feben. "Die gange Ratur ift fur ben Indianer voll von gebeimnigvollen Ginftuffen Rein witbee Thier jagt in feinen Birgen. tein Bogel fingt, tein Blatt raufcht bae nicht fein Schidfal linten und ibn marnen tonnte. Er beobachtet bie Ratur um fich ber wie ein Aftrolog tie Sterne" (Parkman); benn faft jeder bobere Beift fann jete beliebige Rorm annehmen und gu ihm reben burt, jeben Ratur. laut, ee tommt nur auf fein: eigene Spannung an ob er ten Geift bernimmt und mas er hort. Aus biefer Menge von Gegenftanben feiner refigiofen Berebrung treten fur ben Indianer bauptfach. lid brei bervor, ber verfonliche Schubgerft jebes Gingelnen, ber auf bie fruber beichriebene Beife um ble Beit ber Pubertat gewonnen und flete mitgeführt mirt, tie Geifter ber Totten und bie Beifter bet Thiere.

Die hoch die Stellung ift welche bie Indianer den Thieren geben, geht icon daraus bervor, daß ber perfonliche Schutzeift eines jeden meift ein Thier ift. Ferner letten sie thre Abstammung meift von Thieren ber (S. oben p 119) die Chippeway vom hinde (Mackeneio), die Delaware vom Abler, die Iontaway vom Bolge iSchoolcraft V, 683), die Ofagen wollen von einer Rensch gewordenen
Schnede ftammen, welche fich mit der Iochter eines Bibers verheitzachete (ebend. IV, 305, Gregg IL, 175) u. f. f. Adair (16) versichert
awar daß sie den Thieren nach tenen sie ihre Stämme benennen, keine
trifgiose Berechtung bewiesen, viele andere Berichterstatter aber haben
ihm tarin widersprochen, und es schent sich diese Verehrung sur fie spedenfalls erst in späterer Zeit verloren zu haben. Die Nanticoles
pedenfalls erst in späterer Zeit verloren zu haben. Die Nanticoles
peden in ihrer Mythologie neben ten großen Geift ein weibliches
Gesen, die Mutter ber Liebte von denen die Menschen sammen, und

leiteten bie Charaftereigenschaften ber letteren von ben Thieren her als beren Rachtommen fie galten, die Beisheit von der Eule, ben Blutdurst vom Bolfe, die Gefräßigkeit und den Schmus vom Baren u. f. f. (Jones II, 93). Die Indianer sahen in den Thieren die Borfahren und Stammverwandten der Menschen, schrieben ihnen Berstand und eine gang menschliche Sandlungsweise zu, manchen von ihnen jogar noch höhere Einsicht und übermenschliche Araste, während and beite welche ungefährlich waren und keine erheblichen Kunftfertigkeiten zeigten, von ihnen dagegen mit Berachtung behandelt wurden.

Um bochften werden bie Rlapperichlange und ber Biber geftellt: nur ber Gule trauen fie noch großeren Berftand ju ale ber erfteren. Die ale ein bodft ehrmurbiger Bermanbter betrachtet, ale "Großbater" angerebet und felbft mit Tabaterauch angeblafen wirb; fie gilt nach einer Legende ale ein großer Bobltbater ber Menichen (Parkman a, II, 135, Jones II, 259, III, 33). Sie ift ber Ronig ober bauptling ber Schlangen, wie auch jede andere Thiergattung ibren König bat, beffen Tod von den übrigen an dem Mörder gerächt werben murte il duir 238). Aus Rurcht por biefer Rache, ju welcher der Beift der getodteten Rapperschlange feine Anverwandten aufwiegeln murbe, iconen die Ceminolen Giour und Joma fie ftets (Bartram 252, Schooler, III, 273). Andermarte wird fie tros ber Gbrfurcht bie man por ibr bat, nicht fo milbe behandelt; "Sei willfommen, Freund aus bem Geifterland!" rebet ber Indianer fie an ber ihr begegnet. "Bir maren ungludlich, unfere Freunde bort mußten es. Der große Beift mußte es. Du bift getommen une ju troften. Bir tennen beine Botichaft. Rimm biele Spende Zabat." (er ftreut ihr etwas Tabatspulver auf ben Ropf) "fie wird bir eine Starfung fein nach beiner langen Reife." Dit Diefen Borten ergreift er fie am Schmange, fabri ibr mit einem Runftgriff rafc aber ben Ruden binguf bie jum Ropfe unt jergneticht fie. Die abgezogene Daut tragt er ale Trophae (M' Kennay). Auffallend ift babei por Allem bag ber Indianer es magt felbft bas Beifterreich ju überliften und ju befampfen, ber Guropaer bat nicht Ruth genug mit ben Befpenftern gu tampfen an bie er glaubt.

Dem Grafen v. Bingendorf bat jener Aberglaube (1742) bas Leben gerettet. Die Capuga bei benen er am Boming lebte, hatten ihn im Berbachte fclimmer Abfichten. Sie befchlichen ihn eines abende um ibn ju erichtagen. Er faß an einem fleinen geuer auf einem Buntel Golg und ichrieb, neben ibm und von ibm fe.bit undemerft eine Rlapperichlange. Die Morber tadurch von tem gottlichen urfprunge bes Fremden überzeugt, gaben ihr Borbaben auf und tehren fill nach haufe gurud.

Bon ben Bibern geben unter ben Indianern eine Renge mpfteridfer und munterbarer Gefdichten (Parkman, Jones III, 69); besonders gelten bie meißen Biber, welche indeffen nur in ber Rabel ju erifiren feinen, fur Defen bie mit übernaturliden Rraften begabt fint. Gen fonft recht verftanbiger Indianer berficherte Parkman alles Ernftes bag er bie Biber und bie meigen Menfchen fur bie flug. fen Beute auf ber Erbe halte. Die Beschichte von ber treutofen Freund. icaft ter Bifamtatte jum Biber (bei Back 167) ift aus ber Gegend bes Aplmer See's; bie Biberperebrung fintet fich alfo auch bei ben Athapasten; "ber Beift bee Bibere", fagte ber Ergabler am Enbe feiaer Belbichte mit leifer bumpfer Stimme, "fdmebt noch um feine aite Bohnung ber und beberritt tas Baffer, und mebe dem ber ohne Gebet um Sutje bei ibm poruberfahrt!" Auch andere Thiere von begen man Borbeteutungen bernimmt ober bie man um Dratel fragt, 1. B. mande Beufdreden, fleben in Anfebn und werben ehrfurchts. voll angeredet Auf melden Rug man fic mit ben Thieren ftellt. tann eine Gefdichte bei Kendall (II, 418) und folgende Rebe lebren Die einft ein Indianerweib einem alten bunde bielt: "Du follteft bich icamen," fproch fie. "3d babe bich gut gefüttert und gepflegt feit ter Beit to bu noch flein und blind marft. Da bu alt murteft, babe ich gefagt bu feift ein guter bund. Du marft immer brab wenn bu beradt murbeft und bift nicht ben Pferben gwifchen bie Beine gelaufen Aber bu baft ein folechtes berg. Benn ein Raninden aus bem Bufche fprang, bift bu immer querft ihm nachgelaufen und baft bie andern bunde verleitet Du batteft miffen follen dag dies gefahrlich mar, benn weit braugen auf ber Brarie batte bir niemand belfen tone nen gegen einen Bolf, und fein bund tann fic bertbeibigen mit ber taft auf tem Ruden Roch neulich bift bu bavongelaufen und baft Die bolgernen Rabeln umgeworfen mit tenen ich bie butte festmache. Eichft bu mobl wie fie nun offen ftebt und flafft? Und tiefe Ratt baft bu ein Stud Meifd genoblen bas fur meine Rinder gefocht werben follte 36 fage ber, bu baft ein folechtes berg und must fter.

ben." Mit diefen Worten ging die Frau in die Gutte, bolte einen grofen fleinernen hammer und ihling ben bund tobt.

So ichlecht ber Gunt auch im Beben bekand:it mirb, jo merben boch tie Gebeine bes totten geehrt (Beating 1, 453). Man bewahrt fie por Profanation um ben Geift ber Thiere nicht gu ergurnen, benn iebe Thierart bat ibren befonteren Grift ber nicht queftirbt, fonbern in ben übrigen fortlebt, ober vielmehr der Beift bes einzelnen tobten Thieres befpricht fich noch und bertebet mit ben Geiftern ber lebenbeit Thiere bon berfelben Urt. Diefe Thiergeiffer glaubt ber Intianer auch burd gemiffe Tange und andere Baubermittel fich geneigt machen und anloden gu fontien. Der Buffeltang und Barentang & B., welche mit ben entfprechenben Thiertopfen ale Maeten aufgeführt merten, bienen biefem 3mede- man bofft bie Thiere baburch berbeigngieben und ibnen bie Rurcht fo weit ju benehmen, tag fie fich ichlegen loffen. Bismeilen bebient man fich biergu auch beefelben Baubermitrefe bae man gebraucht um einem Denfchen bas Leben ju nehmen, man feetigt fleine Bilber ber Zagbtbiere und bestreicht fie mit einem gemiffen Bulver (Tanner II, 58).

Endlich liegt noch ein Motiv ber Chrfurcht mit welcher ber Indianer viele Thiere behandelt, in dem Umftande daß die Geißer ter Toderen, wie er glaubt, oft in Thiergestalt erscheinen; so wird namentlich ber Bar wenn man ihm begegnet, von manchen unt einer eigenthomitiden Formel begrüßt und nach den Todeen gefragt zu welchen man wünscht daß er baldigst wieder zurudklehre. Bon einem eigentlichen Thiercultus kann bemnach bei den Indianern zwar keine Rede sein, aber die Thierwelt erscheint ihnen als ein gesterhaftes Reich in bas fe seibst durch ihre Abstammung verstochten find, als ein Reich von böderen und niederen Gestern das nicht von dem Vernschen bestericht wird, sondern ihm ebenhulrig ift und zum The i sogar über ihm Rebt.

Die Borftellungen der Indianer von der menfelieben Gede fint abenteuerlich genug. Diese ift ein von bem Leibe idlig verschiedente Wesen, ein Bild bes Menschen im Aleinen (une ressemblance de l'homme, de Smet 303) Eine alte und weit verbreitete Lehre faried tem Menschen zwa Seelen zu, eine vegetatire und eine senstitute (Kenting 1, 232, 410), nach einer anderen hatte er brei Seelen, eine gute die nach dem Tode in ein warmes, eine toje bie in die folgees land immit, eine britte bie beim Aleper bleibt (Stoup, Jouenal

biet, 55), ober felbft beren bier, bon benen eine im Beifterlante fort. lebt, tie zweite in bie Luft geht, bie britte im Leibe, die tierte am Wobnorfe jurudbleibt (Dr. Mag. c, 11, 206, Schooler, IV, 70) 3m Traume verfaft die Ceele ben Rorder und mantert uniber nach ben Tangen bon tenen fie fich angezogen fintet: ber Wachente muß fich bemuben biefe ju erlangen, bamit fich bie Geele nicht betrabe und ten Adrper gang verlaffe (La Potherre III, 6). Was ein Indianer traumt, bagu glaubt er fich unabanterlich bestimmt; fei bieg felbft ein Mord ober Cannibalismus, er fubrt es aus i Robl II, 186). Die Geelen bet Ohnmachtigen Bergudten Scheintobten tommen entme. ber nur bie an bie Grenge bee landes ber Geelen ober befuten biefee blog auf turge Brit burd fie hat man aus biefem Bante und von bem Wege ber babin fubtt, Rachricht erhalten (ebent. 1, 295, Beating II, 154) Mit bem Tobe verlagt bie Greie ben Rorper, toch glaubt man bag fie fich noch einige Beit in ber nachften Umgebung aufhalte, ja bei ben Lathali weiß ber Bauberer fogar eine birecte Tranefufion ber Seelen ju bewirten : er balt bein Sterbenben ober Tobten bie Bante auf tie Bruft, legt fie bann auf ben Ropf eines Bermantten beefeiben und biaft binturd, bas Rint meldes bem letteren junachft geboren wird bat bann bie Geele bee Berftorbenen in fid und nimmt den Rang und Ramen tedielben an iMorne App. 345, pal. Hale and Wilkes IV, 453).

Bon der Rube und Jafiung mit welcher fie haufig dem Tote entgegenschen, ift ichon oben tie Rebe gewesen. Der hauptling pflegt
bei dieser Gelegenheit eine Steeberede zu balten, nimmt Abschied von
ben Seinigen und lift ein Gastmahl zurichten (Carver 333), läßt
fic waschen, bemalen, mit Bett einxelben und in die Stellung des
Lotten bringen (Lasitau II, 408). Erleichlert wird ihm ber Ubschled
burd den Glauben, daß er auch in Zutunft noch in bas redische Leben berüberzuwirken und mit ben Seinigen in Berbindung zu bleiden
im Stande sein werbe Deshald speift man die Geele noch ein ganges
Jahr am Erabe Motewalumi, de Smet 294), oder unterläßt dieß
erft nenn die Speisen einige Zeit unberührt auf dem Grabe liegen
geblieben find, da man daraus schließt daß der Totte ihrer nicht mehr
berürfe, sondern ein rerhes Jagdgebiet im Jenseite gesunden habe
(Nattall). Tie Iroksen bringen sogar in sebem Grabe ein kleines
soch an, bamit die Seele ungehindert aus, und eingeben könne (Mor-

Ran 176). Sauptfachlich um ben abgeschiebenen Seelen ju ichmeidein, beren Born und Rache gefürchtet wirt, verauftaltet man eine große und reiche Tottenfeler, balt wiederholte laute Lamentationen, Die fcmarlid immer fo aufrichtig gemeint find" ale Hunter (359) perficert in Rord Carolina werben Leute jum Trauergeheul fogar gemiethet. Lawnon 183), trauert lange Beit und meift in febr oftenfibler Beife : ber Leibtragende malt fich fdmarg - nur bei ben Omaba meiß (Say bei James I, 282) -, faftet, ichlagt fich Dunten "um ben Rummer berauszulaffen" und lagt bas haar lang madfen. Blof bie Joma ichneiben letteres in ber Traner vielmehr ab ober raufen es aus. Mande Indianer am Miffouri, ebenfo bie Berg. und Biber. Indianer (Mackenzie) haden fich fogar ein Fingerglied ab. 3n Rforita, mo alte Leute fonft nicht betrauert wurden, mußte bie von einem Todesfalle betroffene familie brei Monate lang gang bon Unbern mit Lebensmitteln verfeben werben, ba fie nicht ausgeben durfte um for ibren Unterhalt ju forgen (Cabena de V. 528). Bei ben Cheppempane gilt bae Beinen gur Trauer nur fur Beiber als anftanbig (Mackenzie), mogegen andermarte bie laute Rlage allgemein mar und in fpaterer Beit nicht felten benutt murte um Brannt. wein ju betteln, entweder ben Rummer ju ertranten" ober "befto reichlicher meinen ju tonnen" (Ke ating 1, 433). Auch tie Rothmen. bigteit ber Blutrache icheint, wie bie bieweilen megen übler Rachrebe gegen Berftorbene verbangte Tobesftrafe, in naber Berbindung mit ber Gurcht geftanten gu haben, bie man por der Rache begte melde ber Totte noch nebmen tonnte: um ibn nicht gu citiren retmied man es fogar ftreng feinen Ramen quegufprechen.

Die Seelen der Totten gelangen gang in der Berfaffung und mit ben Eigenthumlichleiten in's Jenfeite, mit welchen fie das irdeliche Leben verlaffen; taber verwandelte fich die Trauer einer Radowefflerin die ihr vierjabriges Aind verloren batte, in Freude, als turg tarauf auch teffen Bater flarb, weil jenes unfahig fich felbft zu verforgen, nun gegen Mangel und Befahr durch den nachgefolgten Bater geftüht war (Carver 337, vgl. auch Rohl I, 154). Das Leben nach dem

<sup>\*</sup> Erine Freude über das bevorftebende Bieberichen des Grabes frincet Brudne drudte ein Indianer einst in den Worten aus: "O sir, what floo shouten and bawlin' I'll bave whom I go to my brother's grave. "In I thus'll play murther over it!"

Tote, von bem fic Biele überhaupt feine beftimmtere Borftellung maden, wird bemnoch meift fur eine einfache Rortfegung bes irbifden Bebens angeseben, nur bentt man fic bas Jenfeite reicher ausgestattet und bas leben mubelofer. Die Sage von ben gladlichen Jagbgrun. den" bes Benfeits fintet fich bei Jon es in feche verschiebenen Formen mitgetheilt, tie feche vericbiebenen Boltern angeboren. Die Dfagen glauben daß die Geelen ber Totten fich auf bem Monte aufhalten (Morne App. 229), bie Tathali und Renaier bag fie im Innern ber Erte im Bellbuntel fortleben (ebend. 345, Brangell 111 ff.). Die Binebagoe balten bie Mildirage für den Beg ben fie nehmen (Flatcher bei Schooler, IV, 240). Bei ben Migontin, ben Cheppewoan, Datota und Bani berricht bie Borftellung, baf bie abgefdietenen Geelen um in's Benfeits ju gelangen auf einer großen Golange, einer fomantenten Brude ober in einem fleinernen Rabne einen Etrom ju paffiren ober einen fcmalen felfen ju überichreiten baben, und bag blejenigen welche berabfallen, im anderen Leben ungludlich und cleub find (Keating H. 154, L. 172, 410, Mackenzie, de 8m et 305 u. a.). Db der Uebergang über jenen Strom gelingt ober nicht, bangt nach bem Glauben mander Indianer mit ber Bergel. tung aufammen bie im anderen Leben ber Todten für ihre Thaten auf Erben martet (nur Robl I, 294 witerfpricht bierin ben alteren Berichterflattern). Dag biefer Glaube ibnen erft von ben Miffionaren getommen fei, wie man neuerbings mehrfach behauptet bat, ift jebenfalle nicht allgemein richtig; feine Berbreitung murbe fonft geringer und bie Borftellungen bie fich an ibn knupfen ben driftlichen mehr analog fein als fie finb. Rur bei ben Brotefen finbet eine folde Una. logie mit ber tatholifden Lebre bom Fegefeuer und bem driftlichen Barabiefe flatt, Die bon ben Befuiten berfammen mag (Morgan 170, 177). Soon R. Williams fand in Reu England ben Glau. ben bag bie Seelen ber guten Renfchen nad ihrem Tote ju bem Botte Kautantowit im Gudweften gingen, tie ber Morter Diebe Lugner und Chebrecher bagegen tubelos umbermanbetten (Potter 10. Elliget 1, 312). Die Eingeborenen im Beften ber Gubionebai batten bie Lebre von einer moralifden Bergeltung im Benfeits icon bor ber Mitte bee 18. 3abrb. (Ellie 213 not.), fie mird von Lafitau (1, 404) als einbeimifd angegeben, und im Guten icheint fie bei ben Cherclee und Rathes por ber Unfunft driftlicher Miffionare verbrei-

tel gemefen ju fein (Timberlake 64, Lettres edif, I, 758). Bei einem Chidafam Briefter fant Adair (92, 118) celigiofe Dorfteffina. gen bon fo entichieben ethifder Garbung bag nach beffen Unficht bas bodfte Wefen foon auf Erben bie Schidfale ber Menichen nach Bet. bienif vertheilt, und bie Uebelthaten ber Menichen galten überhautt ben fublicen Bollern fur bie Urfachen alles Ungludes bas fie in bul. ben batten. Aud Bartram berichtet bas nach ber Inicht ber Aloritavelfer ber große Beift alle Buten und Tapferen liebe mas ibuen nabe genug lag, ba fie ibn als tie Berfonification unt ben Gibit allet Guten betrachteten, obgleich ibnen tropbem bod Gittengefest nicht ale gottliches Bebot ericbien. Bei ben Dalpta unt Mandan, über welde fich ter Ginflug ber driftliden Borfellungen in alterer Beit ficherlich nicht verbreitet bat, berrichte ber Glaube an eine moralifde Bergeltung im anderen Leben (Jones 1, 228, Br. Dag. c. 11, 206), bed mor er bei ben letteren neuerbinge wieber in Abnahme getomnien Arbnlid verbatt es fich mit vielen autern Jolfern (Lawson 180, Bossull, 48, Loskiel 49, Mc Coy 70, Hunter 215, Swan bei Schooler, V. 269, Morne App. 138, 144) Der Unterfchied con ten drifflichen Borftellungen beruht jumeift barauf, bag an bie Stelle ter drifftiden Moralbegriffe Die ber Intianer treten, benen ormaß ber tuchtige Boger und Rrieger, ber Tapfere und freigebige im Berfeite gludlich, ber Beigige Beige Betruger Lugner u f f. un. ilutt ih wirb, und bag aufatt ber Golle oft nur von einem unfruct. baren bornenvollen Cante Die Rebe ift. Birgimen macht babon eine Ausnahme, bort fprach man nur ben Bornehmen unt ten Bueftern, welche frater auf Erten wiedergeboren werben follten, ein gweiles penufreides Leben ju (Stracher 96)

Die Leiche zu conserviten war man in verschiedenen Gegenden auf verschiedene Weise demüht. Lafitau (U, 359) erzählt daß bei manchen Bollern vornehmen Lodten die haut abgezogen, nach Entsernung auer Weichtbeile aber dem Stelete wieder umgelegt, mit Sand gesüllt und zugenähr wurde. Die Santee in Sud Corolina hatten eine Art est Einbaliamerung, zu welcher sie ein rothes Bulvee und Varenzeit anwendeten (Lawson 21) In Florida, wo die Lempel zugleich die Begräbnispiläte ber Großen waren, scheint man ein übniches Berjahren berbachtet zu haben (Herrers VII, 1, 15, Garvillassa, Niet. de la coaq. I, 4, 15) In Birginien besonden sich in den Tempelo

nur bie Renotantien ber Bauptlinge, ibre Leiden murben mit Rofte barteiten ausgeftopft, in Matten gewidelt und auf Geruften ausgefelt (Straehey 89). Die erften Guropaer melde nach Cap Cob tamen (1620), fanben bort in einem Grabe icone Matten, einen Bogen, ein mit Schnibmert vergiertes und gemoltes Bret nebft gmei Bunbeln voll rothen Bulbers, worin Menidenfnochen iggen (Elliott L.60. Young a 142), es fheint alfo bag ein großer Theil ber Indianervoller fich funftlicher Mittel betrente um die Leiden angefebener Leute möglichft tange vor Berberbnig ju fougen. Bar es nicht mehr moglich bie Leiche ju ethalten, fo bemahrte man wenigftens tie Anochen auf: ter vielen Bollern murte gu bicfem 3mede bie Leiche mieter que ber Grbe gegraben, bie Bebeine forgialtig gereinigt und in einem Beinbaufe jufammen aufgehoben, im Falle ber Muen anterung in ein anbered Land mar man por Allem barauf bedacht, Diefe Reliquien mitjunchmen (Lawson 21, 182, Adair 183, Morgan 173, Los. kiel 156 u. a). Rur von ben Ravajos boren mir bag fie fich idenen eine Leiche angurubren (Davis 414), ein Aberglaube ter mobl aus Migberftintnig von Adgir (124) gud ben fubofflichen Boltern gugeschrieben wird, benn er vertragt fich mit ber fonftigen Bietat ber 30. bianer gegen ibre Totten und mit ber Urt wie fie beren Ueberrefle gu behandeln pflegen, taum beffer ale ber mabricheinlich neuere Betrauch ter Ditbmap ben Berflortenen eiligft ju begraben, bamit er nicht ?!... bere nachgiebe, und ihn nicht gur Thure, fontern gu einem an der Geite gebrochenen Loche dus tem Saufe binauszubringen (Robl 1 149).

Das Einteißen des hauses, sobald der Besiber gestorben mar, datf wie tas Berbrennen oder Begraben seiner habe mit ibm, das in glocita wie im Rorten gewöhnlich mar (Cabesa de V. 534, Laudonaie're 10), bei ben Diedman aber in neutrer Zett abgesommen ift (Schooler. A. R. II, 127), nicht auf eine Scheu vor dem Gestauche der binterlassenen Gegenstände als unreiner Dinge gedeutet werden, sondern als ein Opfer das man dem Lodten beingt. Man giebt ibm seinen besten Schmud, sein werthvollste Eigenthum und pinterdenbe Rabrung mit auf die Reise, ja nach Sagard (233) water eit Vertrung der huronen sogar tie, daß die Gesten ber mitbegrabenen Sachen ihrem herrn in ter antern Belt tienen sollen, wie epermuls in Blotiou selbst Beiber und Lienter in dieser Alficht mit ihm

beerbigt murden (Herrera VII, 7, 4, Garcilasso a. c. O. II, 3. 11). So berrichte auch bei mehreren ber nordlicheren Boller Die Unfict, bag bie Beifter ber erichtagenen Reinte ben Gieger im anberen Leben ju bedienen batten: bem Tobten eine folde Bedienung ju fchen. ten, tonnte auch ein Anderer auf beffen Grabe einen von ibm felbit gewonnenen Ctalp aufbangen: wer ben Saaricopf im Leben getragen batte, murte baturch jenem bienftbar im Benfeits (Morse App. 137, McCoy 360). Bei ben Zafhalt wird die Bittme gwar nicht mit ihrem Danne verbrannt, aber fie muß nicht nur 9 Tage lang neben bem Totten liegen, fondern ibn auch auf ten Scheiterhaufen begleiten, ten fie erft verlaffen barf, wenn fie feibft balb verbrannt und faft erftidt ift; barauf muß fie bie Bebeine ibree Dannes fam. meln und mehrere Jahre lang ftets auf bem Ruden mit fich tragen. Babrent Diefer Beit wird fie allgemein ale Gflavin behantelt, bie an einem Refte mit der Beifegung ber Miche bes Tobten in einem befonberen Saufe bie Dittmenichaft von ihr genommen wird (Morse App. 336, 339, Cox II. 839) - eine Gitte beren Graufamteit vermuth. lich teinen weiteren 3med batte ale bem Beibe ben Beborfam und bie Dienftbarteit einzufdarien bie fie ibrem Manne mabrent bes lebens leiften follte.

Morton hat behauptet bag in alter Beit ben Feuerland bie nach Canada bin die Gitte geherricht habe bie Tobten in figender ober viel. mehr tauernber, jufammengebogener Stellung ju begraben. Dies ift unerweislich und man tann es taum mabifcheinlich finten bag eine folde allgemeine Bleichformigfeit jemale flattgefunden babe; richtig ift nur bieg, bag jene Begrabnismeife in ben entlegenften Begenben Amerita's ermahnt wird und daß fie in neuerer Beit feltener geworben ju fein icheint. Gie mar in lebung und ift ce jum Theil noch an ber Bubfonebai, bei ben Brofefen, bei ten Bollern am oberen Diffouri, ben Congarce in G. Carolina, in Alabama, bei ben Dustoge und Creef u. a. (Ellis, Morgan 173, Barber in Connecticut H. Call. 79, Perrio du Lac I. 176, Lawson, Bossu II, 49, Bartram. Swap bei Schooler. V, 270), doch bemertt Lafitau (II, 407) austrudlich bag fie ten huronen und Illinois fehlte. Die Bebeutung berfelben bat mon oft in entlegenen Dingen gefucht, es liegt am nach. ften an Raumeriparmig ju benten, befontere mo fleiniger Boben es erfdwerte ein tiefes Grab ju machen; man brachte ten Rorper auf

fein teinftes Bolumen um nicht bem Grabe größere Dimenfionen geben ju muffen als notbig war. Ift tiefe Boraussegung richtig, so erscheint die zusammengefrummte Stellung nicht mehr als auffallend und man tann die Uebereinstimmung welche fich in gang Amerika in biefer hinficht so vielfach gefunden bat taum noch als so merkwurdig und intereffant anseben als man gethan hat.

Rur ausnahmsweise tommt es vor dag ber Tobte im Grabe die aufrechte Stellung erhielt (Barber a. g. D 295), i B. ju bem Amede bağ er eine Roblengrube bewacht (McCoy 136). Der Ropf wird tom baufig fo gestellt bag er "nach dem gludlichen Lante im Beften binfeben" fann (Algontin, Loskiel 155; Brotefen, Morgan 173; Mantan, Br. Mar. c. 11, 206; Binebagoe, Schooler. 1V, 54), bie Mobamt richteten ibm bas Geficht nad Guten (Barber a.a.D. 79). Nachft ber Beerdigung, welche bas Bewohnlichfte mar und bis. weilen in beträchtlicher Tiefe gefcab t6-8' tief bei ben Chippemap, Kenting II, 155), mar bie Ausstellung ter Leiche auf bolgernen Babein ober einem abnlichen Berufte mit ober ohne Garg febr baufig (Stour, Mantan, Araben . Indianer, Monitari, Brofefen, Bowa, Br. Mar. c, 1, 345f., 402, Lewis et Cl. 82, Morgan 173, McCoy 533). Ale Grund davon wird von ben Indianern angegeben bag ihnen als freien Menfchen bie Erde gu fdmer fei ( Dagner und Co. III. 82); mabriceinlicher ift bag man ju tiefem Ausfunftemittel guerft nur griff, wenn bie Erde gefroren ober Beerdigung aus einem anderen Grunde nicht moglich mar (McCoy 83), auch mochte man wunfden bie geliebten Tobten noch moglichft lange bor Augen ju bebalten Bei ten Choctam unt ben Datota murben bie Rnochen fpa. ter von bem Gerufte berabgenommen und bei einer allgemeinen Lob. tenfeier Die man betanftaltete, begraben (Bartram, Bona U. 95, Schooler. IV. 65 f.). Das Begrabnis in jufammengebogener Stellung ift bei ten letteren eine Auszeichnung ber im Rriege Befallenen. Aud in Eut Carolina, bei ten Irolefen und buronen murben große Tobtenfefte gebalten, bei benen man bie Leichen ausgrub, ihre Bebeine reinigte und fdmudte, und mit Befchenten aufe Reue beerbigte in einem gemeinsamen Grabe (Herrera II, 10, 6, Sagard 290, Lafitau II, 446, La Potherie III, 10). Unflatt bes Beruftes auf welchen man tie Leichen ausstellte, bediente man fich mobl auch ber Baume, an tenen man bie in Relle gebullten ober in einen Trog gelegten Lobien befestigte (Illinois, Lettren edis. 1, 681; am Arfanfas, Grugg u. a.).

Ueberhaupt finden fich verfchiedene Begrabnismeifen nicht felten bei bemfelben Bolle (Hunter 355) menigftene in neuerer Beit, ie nach bem Buniche bes Toblen ober ben Traumen feiner Bermanbten (Moree App. 143): in einem Garg, in bauten, auf Baumen, in einer Bergdunung, numittelbar am Boten grofden Steinen über bie etwas Grbe aufgeschuttet ift. Am feltenften mar bie Berbrennung cer Beiden. Gie findet bei ben Tatbali ober Carriers fatt, melde bie Lobten porber 9 Tage in ber butte aufftellen (Parker 238, Cox II, 339), bei ben Bengiern, bie gleich jenen bie Afche beerbigen und fpatet ein Gebachtniffeft für bie Totten halten (Brangell 106). Unter ben Algontinvolleen ibeint bie Betbrennung nur bei ten Ditama vorgetommen ju fein, namlich bei ber Bande tes großen Gafen (Michaboul, mabrent tie Bunde tes Rartfen unt bie bes Baren bie Leichen ju begtaben pflegte (Lettres edif. 1, 679). In Rlotiba murben nur die Bauberargte in alter Beit verbrannt unt beren Miche von ben Bermandten im Getrant genoffen (Cabeza de V 528), Die ubrigen begrub man ober ftellte fie eingeforgt im Tempel auf (Horrors VII. 1. 15. Laudonniere tot. Die Leichen in einen Riuf zu merfen, wie bei ben Cheratee ale gewohnlich angegeben wird (Timbertake 67), wiberfrebt fonft ber Bietat ber Intianer vollfanbig, bejontere auch beebalb weil fie fich bas bofe Drincip ale Bafferpott vorftellen.

Auf tem Erabe wurde in ter Regel ein Pfahl mit tem Jamibenwappen bes Loden (Totem ber Algonsin) aufgepftanzt, an welchem
man die von ihm gewonnenen Trophäen oder wenigstens die Spinbole derfelben andrachte. Der die Ruhestätte des Loden besuchte,
sichlug mit einem bart bereit stehenden Stade an den Pfahl (McCoy
105). In Nord Carvina baute man um ihn her tas Grad selbst mit
Kinde und Stoden zu einer Art von hans in der Erde aus, auch
psiegte ibm dort der Zauberarzt eine Lobiede am Grade zu halten, in
welcher er u. A. die freuden dis Paradieses schilderte zu bem er einzegangen war (Lawaon 180 ff.). Die Santee in S. Carolina errichteten
über ten Gräbern ber Barnebmen glatte hügel und auf diesen ein
Regendach, bas auf 9 Pfählen ruhete und mit Zedern und auferem
Schmude geziert war seinen. 21 f.). Die zeinand eines gewallsamen
Lodes gestorben war, warsen sie einen haufen von Steuen ober Inveis

gen auf, ben jeder Borübergebente ju vergrößern fich angelegen fein ließ. Nach Adair (185) mare bieß bei ben Choctam nur mit bem Grabern berühmter Manner geschehen. Die Irolefen bededien ihre Tobten mit Rinte Steinen und etwas Erde und überbauten bas Grab mit einer hutte (I.a Potheris III, 9). In Reu England wurde bas Grab eines Sachem mit einem Palifadenzaune von 30-40 Juß hobe umgeben in teffen Witte eine hutte fiand (Druke a, 45).

Der celiaidte Gultus ter Indianer mar obne Geprange, feine außere Queffetzung jelen unbedeutent, fo mefentlich bie Stelle auch mar bie der Bottesbienft in ihrem inneren Leben einnichm. Rur im Gaten ident en Tempel von großeren Dimenfionen gegeben gu balen Gareilasso ja u. C. l. 4, 15, giebt den von Iglomero all 100 Gdritte lang unt 40 Shritte breit an, er mut aut gesfen beigernen Statuet und mit Rufteln geschmudt und bejaf einen genfen Reichthum an Berlen und Idaffen aller Art. Die Temper in Lougiana maren bagegen oft faum beffer als gewöhnliche butten idu Frate III. 21) Auch in Bieg nien glichen fie ben ibrigen baufern in ber Bauart, nur botten fie Die Ibare auf ber Ofigeite, enthinten viele 3bole, Die Gia. ber ber bauptlinge und ein emigee feuer, ber haupttempel ves Banbes irand in Bamunty, nur Briefter unt Ronige barften ibn belreteit (Strachey 82, 90) Der Guitus ben man in den Jempeln bereidje tete, beflont in Webeten Befangen und Opfern (Je Laet 11, 23). Die Boiter meiter im Morben batten meiß nur eine Bauberhutte in melber ber Bauberargt fein Wejen trieb, neben ihr fant oft ein bober Bfabl mit einem gefdnigten Menichentopfe (McCoy 195), fie mat aufen und innen nat fonterbaren Beiligtbumern unt Baubermitteln aber Mit aufgepunt. Bur Reier ihrer religiofen fiefte batten bie 3n. biaper ber obeien Daffouri eine besondere butte, in melder Die Alten mobnten, Arembe nutgenommen mutben unt felbit Reinte eine grei-Ratte fanden (Perrin du Lac 1, 171), Hunter (224) fab nur noch bei ben Riccara einen bon Greinen auf einem tunftlichen Gugel gebauten Diferaltar, auf weldem Tabat und Abfalle ven Buffeln unt pieften ale Opier fur ten großen Beift verbrannt murben. Ein Tempel mit beiligem Beuer wird aud bei ben Morraganfet ermibnt (M'Culloh 111 nad Furches Pilgrime IV, 1988)

Wo es besondere Tempel gan, fehlten aus Gogenhilter nicht, ab-

bober nicht felten gang überfeben morten fint. Bartram fand bei ben fublichen Bolfern feine Ibole mehr, und A dair (22) bemertt gwar bag bie oberen Mueloge ein bolgernee Bild batten tem fie an Reft. tagen bie erfte Schale von ihrem Trante barbrachten, biefes Bild aber mar feiner Unficht nach fein 3bol, fondern fellte einen verfiorbenen belben bar. In Gut Caroling murten gmei Bleine Gogenbilder all. jahrlich bon ten Prieftern in großer Projeffion umbergetragen; auch ift bort von einem botgernen Bilbe bie Rebe bas bei Belegenheit eines Reftes im Relbe aufgestellt und verehrt, barauf aber in's Baffer geworfen murte um ten Gott, bon bem man mabriceinlich bas Bebeiben ter Relbfruchte erwartete, ju ten übrigen Baffergottern jurud. tebren ju laffen (Herrera II, 10, 6). Bielleicht ift bieg berfelbe Gott von welchem Lawson (174) in Rord Carolina ergabit bag man fein Bild in's Relb gestellt und ben jungen Leuten gefagt babe, er fei ein großer Arieger ber ihren Gleiß bei ber Relbarbeit beobachten und burch feine Bermittelung beim großen Beifte ihnen Erntefegen und Tapfer feit im Rriege auswirfen wolle, wenn er fie beffen murtig finte. Much in Birginien gab es auf ben felbern Altare fur bie Oki ober Okeus (de Laet III, 18), worunter man ebenfo Die Botterbilder wie bie Botter feibft verftand. Unbere Ibole wurden in den Tempeln verebrt. Sie ideinen bort in großer Angabl vorbanden gewesen gu fein. Aud Die hinrichtung ber von Bombatan verurtheilten Miffetbater gefcab an einem "Altar ober Opferftein", auf welchem ihnen ter Ropf gerichmettert murbe (Strachey 79, 52, Schoolcraft VI. 67 nad Hariot). Bie in Birginien ermabnen bie alteften Berichte auch in Reu England oft bolgerne Bilder (Collect. N. Y. H. S. III, 255 ff.), boch miffen wir nicht genauer welche Rolle Diefe im Cultus ber Gin. geborenen fpielten. Gie fdeinen icon frubgeitig verloren gegangen ju fein. Dag bie Pani religiofe Tange und Befange por bem Bilbe eines Bogels auszuführen pflegten, haben wir icon früher bemerft. Bei ben Brotefen bat man einige grob gefd nipte Figuren gefunden, bie mabriceinlich eine Art von hausgottern maren (W. Smith 99), ficherer ift von ben Rantan bag fie ber fonterbar geftalteten Figuren aus Reifig Gras und Fellen heutend unt flagend ibre Bitten unt Bunfche aussprachen (Br. May. c, 11, 172, 187). Die Beoria batten gwar teine eigenen Gogen tiefer Birt, fanden aber einft am gufe eines Berges im Balbe" ein monfrofes Bit von Thiergeftalt, bas

file auf Bosnu's Rath verbrannten (Bosnu I, 219). Ein 3dol ber Ottawa, bas in einem Menschentopse auf einem hinten ausgehöhlten Pfahle bestand, wird von McCoy (295), kleine aus holz geschniste Bamiliengötter der Anisteno von etwa 3" Länge von Dunn (96) erwähnt. Die letteren pflegen diese Figuren auf verschiedene Beise eingewickelt in bem sogenannten Redicinsade mit sich zu führen; sie nehmen bleselben bei seierlichen Gelegenheiten heraus und bebandeln sie mit großer Berehrung (Schooler. V. 169).

Der Indianer ift in bobem Grabe gotteefurchtig. Die Art und Beife feiner Botteeverehrung legt ibm oft die fcmerfte Gelbftubermin. bung auf, tenn es find nicht bloe Tange und Befte burch bie er feine Gotter ebrt, fondern feine Religion verlangt auch Opfergaben, ftrenge Raften und Rachtmachen, felbft fcmerthafte Bugungen von ibm, und er ift gemiffenhaft genug um jete wichtigere Unternehmung mit Gotteebienft ju beginnen. "Auf eine Reife geben wie ce ein Beifer thun murbe", b. b. ohne eine religiofe Santlung bie bem Antritt ber Reife vorbergebt, ift ein gewöhnlicher Ausbrud fur ibn (McCoy 305). Borguglich ftreng follen bie Djagen in ihrer Gottesverehrung fein (Baul Bilb.); in lautem Recitatio beten fie jeben Morgen eine Stunde lang bei Tagesanbrud, oft aud Abends : "Wolikonda (Bater bee Lebens ], babe Erbarmen mit mir, ich bin arm" u. f. f.; ebe fie auf bie Jagb ober in ben Rrieg gieben, wenn fie einen Bermanbten perlieren ober fonft eine Ungludeboricaft erhalten, reiben fie fic Ropf und Beficht mit Erbe, Die fie nicht eher wieder abmafden als bis fie bie Gunft ibrer Gotter erfangt ju baben glauben (Me Coy 359. Morse App. 213, 224). In Birginien tauerten bie Eingeborenen mieter beim Juf, und Untergang ber Conne und erboben ju ibt bie Augen unt fante (Strachey 93). Wie bier mutten auch antermarts bie Gebete biemeilen laut, meift aber nur innerlich gefprochen; bei feierlichen Gelegenbeiten, bei Rriegeerflatung ober Griebenefdluß. bei ber Ernte ober bei einem nationalen Unglud fanten gemeinfame Bebeie ftatt (Hunter 216). Die Datota pflegen nur fury bie Ditte auszusprechen bie fie auf bem Bergen baben, mit hingufügung ber Borte: "Beifter ber Tobten feid mit grabig!" (Prescott bei Seloaler.III. 220, 237). Auch tie Irotefen follen fonft gemiffe Gebete gebabt ba. ben (W Smith 90). Bei ben Monton fand ftr. Dagemelian c. 11. 157; über ben Uriprung bes Gebetes folgenbe finnige Legenbe. Der erfte Renich tein Salbzott) batte den Mandan versprochen beijufteben, wenn fie in Roth geriethen, und war darauf nach Besten gegangen Bon Feinden angegriffen, schlug einer von ihnen vor einen Bogel an ihn abzusenden um ibn zu hulle zu tusen, aber Bogel konnten nicht so weit stiegen. Ein anderer nieinte, ber Blid des Auges muffe zu ihm bringen, aber die Prarie-Fügel begrenzten ibn. Da sagte ein britter Gedanken muffen das sicherste Wittel sein den erften Menschen zu erreichen Er widelte sich zu sein Bisonfell, fiel nieder und sprach. "Ich bente — ich habe gedacht — ich somme zurud!" Er warf das Fell ab und war ganz in Schweiß gebabet. Der Gelfer den er angerusen batte in der Roth, erschien.

Das Reft gur Ginmeibung und Webrhaftmadung ber jungen Manner icheint ben toppelten 3med ju baben, biefe bem großen Beifte ihre Grebenbeit bemeifen ju laffen unt qualeich ibre Stantbaftigteit einer ichmeten Brufung ju untermerfen. Co bei ten Dafota Den. ban Monitari u. a. (Catlin, Dr. Mar, c. II, 226). Gie flogen fic ftatte bolgfplitter, an welche fdwere Buffelfdabet angebunten find, burd bae fleifch an der Bruft ober auf dem Ruden und laufen dann, mabrend zwei Andere bie Arme gefaßt balten, mit voller Rrafi pormarte bis bas Meifc beruntergeriffen ift unt bie fomere Laft jurud. bleibt. Achnlide graufame Celbftpeinigungen vollgieben fie bismeilen in Rolge bon Belubben um ibre Dantbarfeit und Ergebung ju bemeifen, wenn einer ihrer beigeften Bunfche in Grfullung gegangen ift (Heating I, 448). Auch bei ben Gomargfugen gebort es ju ben gottestienftlichen bandlungen fich Danden ju ichlagen, und felbft ein Aingerglied ichneiten fie fich biemeilen ab um is ale Opfer bargubeine gen (de Smet 245)

Daß jeber seinen versonlichen Schutzeift nur durch langes gaften und anhaltente Rachtwachen in der Einsamkeit gewinnt, haben wir stwon früber bemerkt. Strenge gaften, bei denen man fich das Besicht sebreitet, waren überhaupt die Einseitung zu jeber wichtigeren Unterredmung, zu wilcher man ter Gunft der Better beturfte, fie gingen selbst bem Ballspiele voraus (Adnir 401), wurden nie gebrochen und nach ihrer Beentigung, welche mit ter Abwaschung der Roble vom Gescht geschab, wurde immer nur mäßig gegessen (Kentley 1, 94)

Die Opfer melde die Indianet ihren Gottern barbrachten, maren

von verichtebener Ert. Die berrichente Berftellung icheint babei ger wefen gu fein bag bie Gotter biefer Opfergaben bedurften ober fie boch genoffen, bag fie ben batgebotenen Tabaterauch einfogen unt von ben Speifen afen, benn fie lebten untereinander gang nach menfctider Beife und entführten fogar einzelne Menfchen um fich mit ibnen ju petheirathen (Behoolcraft & R. II, 140) Rach Gareilanno (a. a. D. 11, 8, 11) murbe in Aloriba bal erfigeborene find bet Sonne geopfect", auch in Birginien foll bieg biemeilen mit ben eigenen Rim bern gefcheben fein, mabrend bort fonft auf Altarfteinen außerhalb ber Tempel Blut von Thieren, Tabat u. bergi. und ber erfte Biffen von jeber Dablgeit, ben mon in's Reuer marf, ten Gottern bargebracht wurden. In manchen Wegenben bes Cantie ichlachtete man Unaben, benen Okeus, wie bie Gingeborenen fagten, "tas Blut aus ber finten Bruft fauge"; einige ber jum Opfer bestimmten Angben mutben aber gefcont und dieje traten bann in ben Briefterfland ein (Strachey 82, 93f). In Reu England icheint man ebenfalls in alter Beit biemeilen Rinter geopfert ju haben ( Young a. 358); auch von ben Clour ift ein Beifpiel diefer Art aus tem vorigen Jahrhunters befannt (Kenting I, 409, Schooler, II, 132). Der 3med betfelben mar fic bes Rriegegludes ju verfichern, mogegen bie Pani bem von ihnen befonders verehrten großen Sterne", ber Benus, ein Menfhenopfer alliabelich im Grubling ju bringen pflegten (juleht im 3abre 1837 ober 1836) um eine gute Ernte ju erhalten. Der Befangene ben man biergu auserfeben batte, es mat in ben letten und befannteften fallen ein Ciour. Mabben, murte vorber wohl genabrt und gepflegt, über fein Schidfal aber in Unmiffenheit erhalten. Das Opfer murte auf einen Scheiterbaufen gebunten und mit Bfeilen burdicoffen, tod che es ftarb, fanitt man Ctude fleifc von ibm ab und lieg bas Blut welches man berausprefte auf bie junge Gaat fallen (de Smet, J. Irving II, 136, Schouler, IV, 60, V, 77). Auf welche Beife tiefe graufame Gitte befeingt murte, baben mit ichen oben ang:führt.

Opfirt.

Bon ben Thieropfein galt bas bee funtes, namentlich eines wie fen funtes, fur bas geobte (Robl I. 86), obne Breifel weil bet fund

<sup>&</sup>quot;O vie do's Angate (XVII c. 26) das de Soto's Leute in Fioriba Menfchen im Tempel gefunden hatten bie ale Opfer verbrannt worden feren, ift ju vag als tas man niel bareuf geben butfte.

in alter Beit bas werthvollfte Thier mar bas bie Indianer befagen. Bei manden Bollern mar ed gewöhnlich ben bargebrachten bund felbft lebentig ju vergebren (Quapam, Nuttall). Radftem mirt ten Gottern Alles targeboten mas man felbft werth batt und ibnen angenehm glaubt, befondere Tabat. Das Berbrennen mar bie gemobnlidfte form ber Darreidung und geidab in ter Regel burd ben Briefter ober Bauberargt, ba biefer ber Gottheit am nachften fant. Manche Begenftande murten auch nur aufgebangt an einem Pfable ; fo machen et 3 B die Datota, wenn fie bem großen Beifte eine icharladrothe Dede weiben (M.s. Dantman). Gebr allgemein maren auch bie Libationen bei jeber Mablieit und beim Beginn eines Refles : ber erfte Biffen ober ber erfte Boffel voll Betrant murbe in's Reuer geworfen (Bamlicee, Lawson 232; Anifteno, Dunn 99 u. A). Diefer Citte analog mar es bag man bie Erftlingefruchte bes felbes barbrachte, mas bei bem großen Gintefeft gefchab - Die Chepperpan bringen nur wenige und geringe Opfer, ibr religiofer Cultue ift überhaupt beidrantt, nur bei großen Geften pflegen fie ten großen Beift um Befund. beit, gludliche Jagb und bergleichen ju bitten (N. Ann. des v. 1852, IV. 318).

Das Geft ber erften Fruchte bat fic am langften und in ber eigen. thumlichften form bei ben Creef und beren Bermantten erbalten, obwohl es auch fonft nirgente gefehlt gu baben ideint. Der Priefter oder "feueranmacher", melder babei gang weiß getleibet mar - Beif war bas Cymbol ber Reinheit und bes Glaubens bier mie bei ten Brotefen (Adair 111, Morgan 210) - beforgte bie Anordnung besfelben. Mebrtugige ftrenge Raften bes Bolles machten ten Unfang. Darauf brachte jener bas neue beilige Feuer jum Altar, bas bie Dus. toge ibren "Grofvater" nannten, verbrannte in ibm nad forgiateiger Auslofdung aller alten Feuer etwot von allen Arten ber neu geernteten Grude, und ermabnte ausführlich Die Monner und Weiber. Bene nabmen bie "Rrlegemedicin" ein, bie in beftigen Brech. und Burgirmitteln bestand (Schooler. V, 685), Diefe bateten und muichen fich mit Baffer: alle Hebelthaten bes vergangenen Jahres, außer Mort, murben in Rolge bierven ale getilgt betrachtet und bae Reft mit einer reiden Rabigeit am tierten Tage befohloffen fadair 105. 120, 8 wan bei Schooler V. 266f.). Dag tie Borftellung einer Reinigung von Gunde biefen Geremonien gu Grunte lag, inebelon-

bere beim Baben und beim Trinten bes fog. "ichmargen Betrantes". eines Aufguffes ter getroducten Caffineblatter, wird bestimmt perfichert. Letteres murte mit eigentbumlichen Formalitaten genoffen und batte außerbem ben 3med \_ Tapferfeit ju verleiben und bie freund. foalt feft ju binten". Auch die Cherofce nahmen einen abntiden Trant ein um, wie fie fagten, "ihre Gunten meggumafchen" (Timberlake 78). Go nabe es liegt bierbei an Reminiscengen driff. licher Lebten au benten. fo icheint es bod bei naberer Betrachtung wenig annehmbar bag in die Reier eines fo midtigen acht einbeimi. ichen Reftes, teffen Mittetpuntt ber alte Feuercultus ift, driftliche Ciemente eingedrungen fein follten, nach tenen wir fonft bei biefen Boltern vergebens fuchen. Dit befferem Grunde barf man mericanifchen Urfprung bier vermuthen. Gine Art von Beichte felbft ber gebeim. ften Uebelthaten an ben Briefter, foll in ichmeter Krantheit bei ben fon . fo roben Taculli vortommen und ale mefentliche Bebingung ber Benefung betrachtet merten (Morse App. 345). Auch Die Dibmat baben einen Monat im Jahr in meldem fie fagen: "ich werfe meinen ichlechten Lebenemantel meg" (Robl I, 167) - vielleicht ein Reft einer abnlichen Reftfeier wie man fie bei ben Creef fennt. Das Adair (109, 124, 130) fonft noch von bem ergablt mas ben Creet ale rein ober unrein galt, verbient mobl meniger Butrauen, ba er ju ben Corifestellern gebort, welche jurifde Gigenthumlichleiten an ben Gingeborenen mit alljugroßer Borliebe aufluchen,

In Birginien scheint es keine seiten Feiter gegeben zu haben außer einem ähnlichen Ernteseste. Wir erfahren nur bag man babei um ein Feuer her tangte, Beschwörungen und Anrusungen vornahm (Struchey 91). Durchgangig ift seit der Antunft der Beisen mit der einheimischen Religion auch der Cultus rasch in Berfall gerathen, und die Eingeborenen selbst wissen meist über die Bedeutung der religiösen Gebrauche die fich noch erhalten haben, keine Auskunft mebr zu geben. Außer dem Beste der erften Früchte wurde ein anteres vor der Bestellung der Felder sehr allgemein von ihnen geseletz unmittelbar nach ihrer Rückehr von der Binterjagd (McCoy 194). Die Irolesen batten seche religiöse Dantsese zu verschiedenen Beiten im Jahre, die sich aussührlich und mit den tabei gebaltenen Reden bei Margan (187) beschrieben sinden. Der Rorgen war ursprünge ich bei tiesen Besten dem großen Geiste, der Rachmittag ben Geelen

ber Tobten geweiht. Sie traten ein mit der Reife ber verichtenen Früchte von denen fie lebten, und ihr hauptzwed mar bem großeu Geifte und ben Baben der Ratur rur ihre Mohtebaten zu danken, hauptsächlich "ihren Erbalteen" "ten brei Schwestern", bem Rale, ber Bohne und dem Kurbis. Am Meujabedieste zu Ansang des Pebruat erdroffelten fie einen gang weißen hund, der vier Tage lang aufgee bangt und dann verbrannt wurde; w. bricheinlich sollte er ein Bote sein, ber ben geoßen Grift von der sortbauernden Trene bes Polles gegen ihn zu unterrichten hatte

Ginen baupttbeil bes Gultus matten bie Tauge und Aufgug. and, welche jum Theil in bochft eigenthumlichen Roftimen ober Detfleidungen vorgenommen murben und oft mehrere Tage tanceren Sie find feine blogen Bergnugungen, fontern boben alle eine beftimmte Bebeutung, bie fich jeboch meiftentheile nicht mehr ermittein taft, und febren alliabrich wieber. Ibre Bernachlaffigung murbe bom großen Geifte gestraft metben. Edw. James jim Append. jit Tanwer) bat beren 3 aufgegablt, Die Brotefen batten bereit neuerdinge noch 21, es follen aber früher 32 gewefen fein (Morgan 281); ben Stalptang Meticintang Sundetang u. f.f. ber Dalota bat Mrn. Eastman queführlich befdrieben (val. auch MoOoy 207, Tiniberlake 80 u. A.). Rande murben nur von Mannern, antere nur son Beibern, wieder andere bon beiben Befchlechtern gufammen aufgeführt (Dafota, Schooler, IV, 63). Die nieiften maren nach Thieren benannt, wurden in Thiermasten bargeftellt und glichen mehr paniomi. mifden Fargen als unferen Tangen Beim Barentang ber Datota 1.B. vertleidete fich ber junge Menich melder in Die Befellichaft aufgenom. men werden follte - tenn riele biefer Lange murben als Tebeimniffe angefeben bie einer befonteren Gefellidoft angeborten - in einen Baren, biefer tam aus feiner Goble berver und mußte fich, nachben bie Uebrigen auf ibn Jago gemacht botten, breimal in tiefe wieder gurudgreben (Kenting 1, 293). Dag biete bramatifchen Boffenfpiele einen obseonen Ausgang batten, icheint fan nur bei ten Gree! pregetommen ju fein (Swan bei Schooler. V. 277), Bedemelber (350) Geor ausbrudlich berbor bag bieg anbermarie nicht ber Rall mar. Die Rort. Indianer befigen teme eigenen Tange und bieber, fondern baten bie ibrigen fammitlich von ten fublicheren Indianera ober ben buntenpren entlebnt i Hearne 276).

Da diese Dinge wenig lehrreich find, begnugen wir une mit einem einzigen Beispiele

Der Stalptang der Datota wird von ben Beibern ausgeführt, feine Bestimmung ift die Geier ber Giege Die Bauberarite fingen jum Jange, ichiagen bie Trommel, ichmingen bie Riapper feinen noblen Rurbte der einige tieine Steinmen enthatt; pter betienen fich irgent welcher anberen Inftrumente mit benen fich ein Obren gerreifenber Larm bervorbeingen laft. Bu biefen gebort namentica ein ein eingelerb. ter Anochen, toffen eines Ente auf einer junnernen Chuffel als Refo. nangboben rubt, bas andere in ber finten Gant, traurent ber Bauberarge mit einem Roodenftude in ber Rechten über bie Merben binfabrt um fo tragende und forille Tone als moglich herverzubringen int. bildung bei Schoolgraft II, pl. 75) Tie Beiber tangen in concantriften Rrafen um bie Cfalpe berum ju pieren bie au gwotfen ibre Schultern gegen einander preffend. Bei fedem Trommenfalag erbeben fle fich fo boch ale moglich, fpringen unt gleiten ermas nam lints und fingen tabet fortwahrent nut ben Jauberaciten gufammen Gie halten bo'ltommenen Taff. In ber Mitte bangen bie Cfalps an einem Dfable ober eine ber Meiber bat fie nuf ben Schultern Bebet bergitten ift qu einem Bugel ausgespannt und auf einem Grod bon einegen Ruß Cauge befeftigt, rolb bemaft, mil Rebern Banbern Jerten u. berg! geformudt, gewohnlich auch mit einer Schere ober einem Ramm, je nadtem er von einem Manne ober einer grau genojamen Noch einigen Minuten anben ber Beiber and Bir ber Baufe et. jablt eine bon ihnen Die einen Gobn Gatten ober Bruter im Recege verloren bat, tie Beimichte feines linglude und fellebt mit ben Borten. Weffen Claty bobe ich jeht auf meiner Chulter?" In birfert Mugenblide jaudien alle laut auf, unt ter Zang bezinnt bon Renem. Biemeilen mirb er mit einigen Unterbrebungen Sonore jona fortgefett. Rad Beentigung bes Langes mit ter claft vegraren ober ju tein Tobten der ihn im Renege erbeulete, auf bas Weruft utlegt (Miss Eastmin)

Die vorbin ermähnten munklabif ben Inftermente geigen beutlich auf wie niedriger Stufe bie Beupt ber Inteaner ficht Mufter einer Ert von Trommel und Arapper die nich überall finden - beibe, und namentlich bie klapper, wesentlicht Attribute bei Zuberangte - nere ben aus nich Ploten ober vielnicht Pfegen, wein and ber und bi eines Ablerftügels, gewöhnlich erwähnt: eine folde mit & tochern die 6 aufeinanter folgende Tone gab, ift die bedeutendfte Erfindung biefer Art welche ten Gingeborenen zugeschrieben wird (Morgan 380) Die Melodieen der Gefänge find meist schlecht und unbedeutent (Beispiele in Noten bei Keating 1, 456 u. A.), ter Tatt aber wird beim Singen und Tanzen genau beobachtet (Morgan 289). Rur Bartram (236), der sie überhaupt wohl öftere in einem zu gunftigen Lichte erscheinen läßt, hotte sanste melancholische Gefänge bei den Seminolen und anderen Bollern bes Subens.

Die eigentlichen Trager und Bertreter bes religiofen Gultus und Die theologifden Autoritaten ber Inbianer, wenn biefer Ausbrud erlaubt ift, maren eine Menfchenklaffe, welche in bobem Unfeben ftand, für ibre Dlenfte reich belobnt und oft, wie es icheint, mehr gefürchtet als geachtet murbe Ele maren gewöhnlich Briefter Bauberer Merite und Babrfager in einer Berfon, nur bei eingelnen Bollern blieben Diefe Runctionen getrennt, fanden mit boberen Geiftern im Bunde, tonnten biefe citiren und befragen ober bannen, murben bauptfablic baburd die Mittelsperfonen gmifden ber Gottheit und tem Menfchen und tomit bie Buflucht in aller Roth: über Entferntes ober Butunf. riges Aufichluß zu geben, verlorene ober geflohlene Cachen ju entteden und wieder berbeiguschaffen, Regenwolfen ober Jagttbiere beranzugieben, gefunt ober frant gu maden, felbft aus ter ferne, Berliebten Gegenliebe gu ichaffen, tieß Alles munten fie verfteben, und noch übertief den Billen ber Gotter ju ertunden und fie, wenn notbig, gunftig ju ftimmen im Stande fein Daß bierbei vieler folaue Detrug mit unterlief, bedarf feines Beweifee, bod ift es mehr ale mabricheinlich bag bort wie bei une ber Gelbftbetrug oft weit größer mar als ber Betrug welder Undern gefvielt murbe.

Die Beaufichtigung und Leitung ber Fefte beforgte bei ben Irotefen eine Art von Prieftern, "tie Bewahrer bes Glaubens". Sie wurden gemuhlt und bildeten teinen besonderen Stand; jeder, aud Beiber tonnten tiefen Auftrag erhalten, mit welchem jugleich eine Urt von Censorenamt berbunden mar (Margan 184). Zaubertunfte Babrfagerei und anderen Unfug scheinen fie nicht getrieben zu haben. Auch bei ben sublichen Bolfern gab es nach Adair (152) eigentliche Priefter, welche bie Opfer barbrachten; fie zogen nicht mit in ten Krieg, weil fie tein Menschenblut vergießen durften. Dagegen laft ber groteate Comud ber Briefter in Birginien und bie Bauberflapper die fie führten (Struebey 90), barauf ichließen bag ibnen jene Bauteleien nicht fremd maren. Bei ben Dafota finten wir fie in fconfter Bluthe, Jore Briefter batten eine besondere gebeime Eprache, in welcher bie Borter bes gemeinen Lebens gmar gebraucht murten, aber in gang vericbiebenem Ginne; auch Die Sauptlinge betienten fich tiefes Bortheiles um fic badurd gegen das Bolf abguichliegen (Riggs). Econ ibre Beburt glaubte man in tiefes Beheimniß gebullt; Die Debicin . Manner und Meticin . Beiber tommen namlich querft als gefiu. gelte Camen, wie g. B. die ber Difteln, in die Belt, werten von ben Binden umbergetrieben und treten fo in Gemeinfhaft mit boberen Beiftern beren Ginfict und Dacht fe fic aneignen. Darauf gelangen fie in ein irbifdes Weib und werben ale Menfchen geboren, nach bem Tobe aber febren fie ju ben Gottern jurud; endlich nachdem fle viermal bas irbifche Leben burchlaufen baben, trifft fie Bernichtung. Alles mas bie Raffungetraft Anderer überfleigt auf Erben und im binmel, benuben fie und miffen es fich bienftbar ju machen. Bon ihnen bangt bae Glud im Rrieg und auf ber Jagt ab, aus ihrer Sand empfängt baber ber Arieger und Jager feine gefeiten, mit gebeimnig. vollen Bilbern bemalten Waffen, Die er beilig balt und befonders por jeter Berührung eines Deibes bewahrt (Pond bei Schooler. IV. 846). Bie einträglich biefes handwert fein muß, fleht man befonders borane bag in jetem Porfe fich 20 und mehr folde Meticin - Ranner und . Beiber aufbalten.

hier und da waren bie Aerzte, tie indeffen meift durch Zaubermittel ihre Aunft übten, von ben Bahrsagern und Bunterthatern verschieden (4.B bei den Potowatomi, Kenting I, 133); da jedoch bie innern Krantheiten turchgangig als eine Art ber Befessenbeit von bosen Geistern betrachtet wurden, erwartete man beren Seilung nur von ten Geisterbeschwörern, die ihr Befen gang in der Art der afiatischen Schamanen trieben. Ibr Zauberbeutel oder Redecinsad enthält die Beilmittel und Beiligtbumer die gegen Schlangenbiß sichen, ben Einstussel und Religebumer die gegen Schlangenbiß sichen, ben Einstussel und Religebumer die gegen Schlangenbiß sichen, ben Einstussel und Relapper beenen ihnen bei den Tänzen und Manipulationen durch welche sie sich zu ber Aur vorbereiten die sie aussühren wollen Batt saugen sie an der schmerzenden Stelle um tann ben Dimon auszuspeien von dem sie den Rranten besteien, balb blasen sie darauf, oder machen ein kleines

Thierbild bas fie erstechen ober erichiegen wenn ber bofe Beift gich in Etiergeftalt in ben Leib bes Rranten eingeschlichen bat. Digglidt bie Rur fo giebt breg in Rea Galetonien wie bei ben Ratibes und cen Greef bem Bouberer ober "flugen Manne" (couning man), nie ibn bie letteren neinen im Begenfah jum hauptling, bem gefiebten Ranne", nicht felten bie Rache ber Bermanbten ju unt foftet ibm Lus Beben (Cox II, 332 Letties edif I, 762, Swan bei Schooler, V. 271). Underwarts benit man in biefer Bancht liberalet und batt ungludliche Ruren fur genugent motiteirt burch ten übermachtigen Cinflug bi berer Geifter ober bas vertehrte Berhalten bes Rranten ; fie ihun tem boben Jeute bes Migtes temen Ginfrag Auf Diefelbe Beife wie unt dem fleinen Threibilbe verfahrt ber Bauberer mit bem Bilbe bes Rintes um tiefen burd Rraufheit ju totten i La Potherie U. 39, Keating !! 159), unt es ift nichte Ungewöhnliches bag ber Bezauberte ober welmehr ber fich bafur balt in tiefe Defancholie verfinft und in fielge toven wirflich firtet. Um gang abnliches Dit. tel, ein Bulver bas man auf bas Berg bes Bilbes ber Betiebten ftreut, greingt bieje gut Begenliebe (etobl II, 283). Rur die Cfagen follen überhaupt an teine Begauberung einen Meniden burch einen unteren glauben (Nuttali), mabrent Die Diebwan icon jede Argere. bie fie nehmen ale eine Bauberei angeben und fie deshalb immer mit einem gewiffen Befange begleiten um ihr bie erforbertige Bertfumteit ju geben (Koating II, 15h) Die Rotoingianet baben gang biefelben Bauberluren wie bie Aigentin (Hearng 176, 199). Bet im Befige von Bebeimmitteln ift, ieren es Bauberformein, magifte Gefange, Amulete ober Anderes tiefer Urt verlauft natürlich feinen Schap nur ju febr theurem Bereife, wenn er fich uberhaupt entichticht fich von ibm ju trenmen.

Die man Arantheiten allgemein von ber Merkfamkeit bojer Geister Beister ableitet und bäufig als göttliche Strofen ansicht so gesch. eht et auch nur angehorenen Descrmitäten, die bestalb immer mit abergläubischer hurcht betrachtet werden (Hunter 350, 181). Auch ber Verrückte genießt allgemein eine gewisse Achtung (Schooler, IV, 49), da man ihn maintitelbar in der Gewalt beherer Wesen glaubt. Die Wasseichen Aberglandens läßt sich nicht vellstäntig ausgablen, da er bei ben Einzelnen verschieden ist und vielzich wechselt. Sie ist so geof (vgl. Pi. Flag. c. II, 185) taß bie Intianer daturch oft zu gang un-

berechenvaren Meniden werben. Gine Biffon, ein fleines unerwartetes ober ungewöhnliches Beraufd, ein unvermutbeter Anblid beffimmt fie ploblich einen Bian aufzugeben, benn fie feben barin eine Borbebeutung ober einen Befehl von beffen Queführung, fo albern bie Cade aud fein mag, ibnen plonlich ibr ganges Lebeneglud abbangig fceint. Der Glaube an Bermanblung ter Meniden in Thiere burd Bauberei ift febr verbreitet (Morgna 165), wie ja auch bie Beifter ber Berftorbenen in Thiergestalten erichernen. Die Datota feben fonar Dianner und Beiber als feurige Meteore burd bie Luft fliegen. Begen ein Bewitter, ein Rordlicht ober antere ungewohnliche Simmelserf beinungen wird oft formlich ausgezogen, man fdreit pieift larmt und idregt ibnen entgegen, um wie bei Mondfinfterniffen ble bofen Genfter su erichreden und zu vericheuden in beren Bewalt fich ber Simmel befindet. Befonders gefährlich mar es meift Indianer abzumalen, tein wie fie felbft fleine Bilber als Zaubermittel gebrauchten, jo begten fie auch bierbei ten Bertacht ber Bauberet, ba fie glaubten bag bie Geele bee Menfchen ibm entlodt und jum Theil in bas Bilb übertragen werte bae ber Maler anfertigt. Der Aberglaube bat bie Intianer biemeilen ibrer begen Sutfemittel beraubt: Tanger (II. 10) ergable von einem Schamenoe. Brorbeten ber unter ben Dibman ammat und neben manden moralifden Berbefferungen auf benen er befrand, aud bie Abichaffung ter Jagthund. bes Feuerzeuges und anterer Dinge biefer Mrt burchfehte.

Bang verschieben von ben eigentlichen Zauberkunften, deren Andübung, wo sie Andern nach tem Leben trachtet, meift als todeswurdiges Berbrechen behandelt wird, find die religiösen Ansterien ber verschiedenen Orden und geheimen Gesellschaften, welche bei den Indiauern im höchsten Ansehen steden; indeffen sind Gesterbeschwörungen
auch bei ihnen durchgängig die Hauptsache. Schoolcraft sührt brei
solche Gesellschaften an, die Jossakeed. Meda (Meday, Mide) und
Wabeno, unter benen die zweite die befaunteste ist. Zu dem MedaOrden gehören Individuen verschiedener Stämme und Sprachen, sie
werden in due Bersammlungshaus zugelassen, wenn sie nur den MedaTienst versiehen (Copway 168). Bas über den Urstrung beiselben
erzählt wird iebend. 169) ist offenbar werthlos, do tas alttestamentliche Peradies, der Baum der Erkenntuss und der vom Beibe auszegangene C. atenjall dann nicht zu versennen find. Tas hochste und

en bright fiel bes Digenf ift auf Diegen bas rund von ben Broup in einest anterer Unfe benennen mit al bon ben Corporman. Die taker bortommenten Gefünge metten buth eine gebemidnit in ibm. bs, iden filter aufbenahrt, jie toe : nur bun ben Gingemeibten geie'en merben, melde tie mobre Betett. a ter @ ter fennen unt bie Geränge filb's ausmentig miffen, an teren Inbalt jene mar im Id. wenernen ju etemmern bestemmt find Die Aufnobme in brefe Gefell. fdrit, melde felbit fleinen Rintern ichen geftattet ift, geichtent in einer befontere ju biefem Broede erbauten Catte. Gin Brieffer halt tabei emie Rete über tie Gate bis gropen Geiftes, bann folgt ein Umgang ber Bunteeglieber im Areife mit ibreit Mebennfafen, aus benen bie angelnen, vorzüglich aber ber Aipirant augeblafen mirb. Durch bie Dacht bed Hauberbentele faut ber Mr geblafene mie tobt nieber und wied ebenfo burch ein zweites Unblofen mieter ine Leben gurudgernfen. Darauf erbalt er felbit einen folden Mebicinfad, mit biefem wied ibm tie Rraft eines Weba gutheil, und er erprobt biefe jogleid intem er Antere mit bemfelben berührt, bie in golge bavon ebenfalls nieterfturgen 3ft ein Rind aufgunehmen, jo mirb es ben Debiein. laden un Areife prafentitt und man giebt ihm gu feinem eigenen Ra. men noch einen greiten bingu, ben es ale Glied ber Befellfhaft fuhrt. Beber Debenebenter giebt bei bem Befte eine Mufchel von fich, bas Embol bee Bofen und ber Rrantheit bie in ihm fteden, ber Geftgeber ibrilt Welchente aus, befonders bas Rind mitb mil Amuleten und Baubermitteln veridnebener Art verlorgt und eine Mabigeit macht ben Edlug ter Beler (Schaoter. V. 430ff., Robl I, 59, 11, 71).

Die Medas find mehr Zauberer und Aerste, die Jofiateed mehr Propheten und Mabisager doch tann wer zu ben ersteren gehört, zusgleich auch Mitglied ber lepteren sein, und selbst Weiber sind hieroon nicht ausgeschiofen. Der Josiateed vermag von ben vier Weltgegensoen ben der abt verschiedene Geifter in seine Zauberhaltte berbeizuziehen, von benen bie Schilbtrote unter mancherlei übernatürlichem Geraufch und eigenthumlichem Erzittern der hutte immer zuerst ankommt. If biefe geschiehen, so bezinnen die Fragen an das Orakel biefes Geiftes, versen Antworten burch darzebotene Geschiert und Gelübbe sollientert, nach der udtligen Berathung der Geister mit einander i der Munderstätte ist ost Lauchzehner) unter abnitieben gehemnispollen Anzeigen tele die erwähnten erfolgen. But Ausübung seiner Function bereitet

nen ihn in einen Zustand der Elftase unt Bergustung zu bersehen, ter ibm ten Schaum vor ten Mund treibt und bie außeren Sinne zu schließen scheint. Ob der Genuß gewisser Giste hierzu auch noch mitwirkt, ift unbefannt. Das Schwisbad, tessen Gebrauch bei den Indianern sehr verbreitet ift, wird in einer kleinen eigenthümlich construirten hütte (Morse App 330) durw Ausgießen von Basser aut erhipte Steine bereitet und nur von Eingeweihten genommen: es ist eine religiöse handlung (Dasota, Anifteno, Keating I, 432), durch die man fich auf eine Zaubertur oder zur Ansübung von Zaubertunsten vorbereitet, und spielt namentlich auch eine große Rolle bei ber Ausnahme in den Orden der Jossakeb, deren Geremonien von denen der Wedas verschieden sind. Als Candidat fann bierzu nur derzemige vräsentirt werden, dessen Berwandten oder Freunde geträumt haben daß ihm ein naher Lod in Aussicht siehe (Schoolerast V, 421 ff.).

## Unhang.

## Meber bie Ratches.

Die eigenthumlichste und entschiedenfte Ausprägung des Sonnencuttus in Berbindung mit theotratischen Staatseinrichtungen fand
fic bei ben Ratchez und beren Bermandten Daß sie und die Floridavöller überhaupt auf einer hoberen Stufe materieller und geistiger Cultur ftanden als die Mehrzahl ber nerblicheren Indianer, hat M'Culloh (151 ff.) zu erweisen gesucht, und wir haben im Borbergebenden mehrsache Welegenheit gehabt biefe Ansicht zu bestätigen, nur scheint es daß die Floridavölter, inebesondere die Mustoge, beren Stammverwandtschaft zu den Ratchez unerwiesen und taum mahrscheinlich ift, erft ale die Erben ber von biesen erreichten hoheren Gultur ausgetreten find.

Als die beiden hauptzweige ber Natchez giebt du Pratz bie Taenfas im nordoftlichften und bie Chetimaches im jublichen Louflana an. Bei den Touicas oberhalb Point Coupee, beißt es (Lottres edif. I, 754), hatten bie Ratchez ihr emiges Feuer wieder anzunden muffen, wenn es ihnen ausgegangen mare: wir burfen alfo anneh-

men bag auch biefe ju ben Ratchespollern gebotten und bag fie eines ber alteften berfelben maren Die Dumas am Miffistpi 25 lieues oberhalb Reu Oriegne find rbenfalle mabrideinlich ju ihnen ju rech. nen (Boson 1, 39). Der teligiofe Guttue ber Temas ftimmte mit bem ber Ratches überein (Journal Instorique 29) Die Rachitoches im Beften befagen (1690) Tempel melde benen ber Taenfas gliden. und eine meitere, fpater von Charlevoix beffangte Meußerung Tonti's (Collections N. Y. H. S. 11. 334 f.) über Die Aebnlichteit bes religidfen Cultue ter fammitiden Bolfer von Loufiang macht es mabridennich bag, wenn vielleicht aud teine Stammverwandtichaft, bod mobl menigftens ein politifder Berbant terfetben in alter Beit porbanten war welcher biefe Gleichformigteit bergestellt batte Die Rechas welche Rivera (1728) au tem gleichnanngen Riuffe in Leras fand. find vermutblid mit ben Rardes ibentifd. Gie batten, wie er bemertt, die Rabitachoe (Die Racobodes, fagt Villa-Senar V, 42) von bort vertrieben unt maren ein Biveig ter Annans ober Mffinais, tee Buuptrollie von Teras, beffen Rame ein Alug rührte ber fich un. ter 32" n. B grofden tem Redice unt Cabin fratet. Espinone IV c 10-121 giebt auger den Raidjas aud; Die Macochodie (Rachitoches?, ale ju ten Mfanaie geborig un, von benen fie wie bie Rajonis ibr beiliges Reuer mitgetheilt erhalten barten; ale feinte ber Uffingis nenut er namentlich ite Apachen, als Rachbarvoller die Datafie, bie Mape (50 leguas nad Often von ben Affinais und nur 10 von bem frangoniden Rort im ganbe ber Ratheg) \* und bie Cabbobachos (em Rorten terfelben). Auf ibre werte Berbreitung in Teras laft inabefunbere auch ber Umftand foliegen bag Intigner in bet Rabe ber Bai bon Espiritu Santo ten Graniern auf Die Frage nach ihrem Ramen (1686) bas Bort "Texia" juricien, bas in ber Sprace ber Affinais "Freunde" bedeutete febent. V, c. 4). Wie weit nad Dften über ben Miffingpi binuber fich biefes Meid, ber Ratdieg, wie mir es turg nen. nen wollen, erftredt haben mige, last fich nicht mehr cemitteln, ba ber ganglide Untergang bee hauptvollee felbft turge Beit nach bem großen Etreidie erfolgte ben fie 1729 gegen bie frangofen führten. merfen fehlt co nicht an Thatfaten melde tarauf bindeuten bas namentlich die Ihueloge ober Greef in Die Cultur ter Ratches frub.

<sup>&</sup>quot; Lab e Sada bief fonft ber große Ger der Rouie" (Villa-Sellor V, 44)

geitig mubineingezogen worden find und an berfelben theilgenommen baben; bauptfachlich tritt in ihrem berbin besprechenen Befte bet erften Brudte ein abnlicher Revercultus ju Loge wie bei ten Rabbig. als beren michtigftes Geft ebenfalle tas ber einen Arunte beidneben wird (Enpinoun V. 12); die Culminotion ber Bleiaben murbe ber Defer Welegenheit von ben Effinais forpfaltig bechaditet und ber Auf. uang ber Conne, wie bei bem großen Cacularfelte ber Diericanez, mit Ungebuld erwartet Die Aebnlichfeit ber Rotches unt Greif erfredte fich bis in'e Cingelne auf viele eigenehumliche Gebraude (Nuttall 277, Lettren edil. I. 760), ineheiontere aud, auf bie fonft nicht in Mordamerita vortommente Gitte, bag Alles mas ein Glieb ter tonigliden Fanitlie betraf, feine Santlangen Buftanbe Gigenichaften u. f. f. mit anderen Bortern bezeichnet muite ale menn es ginet. Zocligen anging, und wenn einen folden, wieber mit antern als bet einem Bemeinen, fo bag man je nach bem Range namentlich bie Unrebe an ben Gingeinen eingurichten und in berichene Spracen eingufleiben batte (du Pratz U, 324. Nuttall 268, 277).

Das Reich bet Rathes mat eine abjolute Monardite an beffen Epige "ber Bruter ter Conne" fant, welder alle Morgen bie auf. gebente Conne begrufte und ihr jurauchte Ceine Gemalt mar fo grob, taf ibm bas Erben jebes Gingelnen jur Betfügung fand, und im Ariene bet man Allen auf bas femige por Gefahr ju fduben, Ge ernannte alle Beamten, forpobl fur ben Arieg als fur ben grieben und logar bie Brieffer, ba er felbu ju gleich Obernrieffer mar. Bei ber Gebutt bes Ihronerben, welcher ftele ber Someferfohn bes berifders wir - benn bie Rind" folgten auch bier bem Giante ber Ruttet murbe fogleich eine Die ift pon Rinbern gu feinem preifentiden Dienfte ausgemacht Diefe blieben teitlebens in temfelben Berbaltnig ju ibm und folgten ibm gebft mehreren feiner Frauen felbit in ten Lob; fie murten auf feinem Grabe erwütgt ober brachten fich felbft um. Mud Die Bruter und Comefeen bes Ctaareoberpauptes wurden mit einer folden Dienerichaft unigeben, beren Beben ebenfalls nut vem ihrer Bebieter ein Ent. naben. Die foniglid e Ramite tos Gefchlest ber Conne, tas fien ju Anfang to 17. 3251b. Ratt affammengefcmolgen mar, fand ale eine reblige Aufofrati bem Bolte jegenüber und war bol erhaben über biefes, teines iber: Dieglieber fonnte am Leben geftraft merten, fie geno fin eine Preige von Bountegren,

toch turften fie nicht untereinander, fondern nur in bas Bolt beirathen. Die Beiber welche zu biefem Gefchlechte gehörten, tounten fic enteffen betiebig viele Liebhaber halten und ihre Rannet nach Billfur verftofen, ja tiefe mußten ihnen fogar in ten Tob folgen (Bossu I, 44).

Der Tempel, melden außer ben Edweftern bes berrichere tein Beib betreten durfte, batte Mauern von 10' Gobe und 2' Dide, ein tup. petformiges Dad, und mar mit einer Ringmauer, nach einer anteren angabe mit einem Valifatengaune umgeben, auf meldem bie Ropfe ber Reinde ale Trophaen aufgeftedt maren. Gein Umfang betrug 100', Doch batte er eine nur 4' bobe Thute und feine Renfter. In ber Mitte beefetben ftand ein Altar nut einem emigen Reuer, welches die im Borgemache fibente Tempelmache fo ju unterhalten batte, bag es ftets obne Rlamme fortbrannte. Dier murbe breimal taglich gebetet. Dier fanten auch die Rorbe Deren einige tie Bebeine ter verftorbenen bauptlinge und ber Opfer enthielten bie mit ihnen geftorben maren. mahrend andere bie Gotterbilder einschloffen, welche febr gabtreich gemefen ju fein icheinen : mannliche und weibliche Figuren, Ropfe und Comange von Chlangen, ausgeftopfte Gulen, Stude von Anftall. Riefer von Bifden. Drei abletartige bolgerne Bogel maren auch am Dade bee Tempele angebracht. Der Cultus, melder bon Brieftern in weißen Bewantern beforgt murbe, mar feft geregelt. Die Bereb. rung bes Reuers trat bei bemfelben enticbieben bervor, wie fich u. A. barin zeigt, daß tein Reuer, felbft nicht bas gewöhnliche Ruchenfeuer mit Baffer gelofct merben burfte (Adair 405). Das Saattorn mußte, ebe es gebraucht murbe, im Tempel bor tem beiligen feuer eingefegnet merben und bas Rauchen batte als religiofe Ceremonie bei ben Ratdes biefelbe bobe Bedeutung wie bei ben norbliteren Boltern; bie Affinais rauchten bem bimmet, ber Erbe und ben vier Binben ju um ihre Berehrung auszubruden und bas Rauchen ale Beiden bee Friedens und ber Freundschaft mar ju Anfang bee 18. 3abrb. in Teras allgemein im Gebrauch (Espinosa V. 12 u. 8). Die große Bewalt der Briefter bei ten Ratchez ift namentlich barin gu ertennen, baf fie ce maren welche beim Siegesfefte ten Rriegern ibre Chrenna. men und Infignien jum Lohne ber Tapferfeit berlieben (Adale 398). Abgesehen von den angegebenen Eigenthamlichfeiten icheinen fich bie Rathes nur wenig bon ben übrigen Intianern unterfchieden gu baben Die eheliden Berbaltniffe maten bei ihnen von gang abnticher Art, fie stalpirten und verbrannten ihre Arregsgefangenen wie diese, auch die Eigenthumsverhaltniffe waren schwerlich weiter entwidelt, da fieldarbeit und Ernte von allen gemeinsam besorgt wurden. (Das Borfiehende hauptsächlich nach den Lettres edis. 1, 756 ff. und La Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 296 ff., ta du Pratz zwar viele Details gubt über ben Culturberos The, tie Schövfungsgeschichte, ben hofstaat, den Tempel u. s. f. . — II, 327 ff., 360 ff., 111. 16 -- aber zu leichtfertig und selbft nicht frei vom Berbachte ber Luge ift).

Bon ben Mffinaie ober Ainaie ergablt Espinona (V. 9f. u 13) tag fie mit ten Raichas ein gemeinsames Saus bee beiligen emig brennenden Beuere batten. Es fant in ter Mitte gwifden beiden Bollern, mar von runder gorm, von Etrob gebaut und enthielt eluen Ibronbimmel aus Matten, bor welchen man auf einer Bant Randwerf und antere Opfergaben tarbrachte. Natft biefem Tempel, ber jugleich ale Rath. und Berfammlungebaue tiente, gab es noch swei fleinere in benen auf einem bolgernen Altar ein paar Lebertoffer fanten . welche mit einigen Couffeln Rebern und Dufitinftrumen. ten gefullt maren. Die Mffingie glaubten an einen Gott und Gob. pfer der Belt ber im himmel wohne, boch ergabiten fie mehrere ab. furte Mutben von ibm Die Geelen ter Totten gelangten auf ibret Manterung nach Weften junadit ju ibm , wenteten fich fpater aber nach Guten tem Saufe bes Tobes ju. Den Menfchen haben nach ihrer Anficht Gener und Baffer bervorgebracht, boch führten fie ibre 26. fammung auch auf gemiffe Thiere jurud. Im Bangen icheinen bie Miffinais auf einer etwas boberen Guleurftufe geftanten gu baben als bie anderen nordamerifanifden Indianervoller: Die Beiber maren bei ibnen vollständig befleibet mit zwei Bilbbauten; ber Lautbau murbe in bedeutenber Austehnung und mit großer Corgfalt betrieben, bie Belber, bis auf bas Ginfaen welches ter Gigenthumer felbft beforgte. wie ter hausbau mit vereinigten Rraften beftellt, und gwar querft bie ber Briefter; ber Gauptling, bei beffen Minderjabrigteit eine Stellvertretung ftattfant, befag gugleich eine richterliche Gemalt, tie bon ten Gingelnen angerufen murbe, menn fie ibre Gigentbumsrechte beeintrachtigt glaubten.

7. Dift man bie geiftige Begabung ter Indianer an ibren Leiftungen allein, fo tann bas Urtheil nur febr ungunftig ausfallen; nift man fie nach bem Berhaltniffe ibrer Leiftungen ju ber Enge und Bedränltheit ihres Gebankentreifes, fo gelangt man zu einem entgeningelepten Ergebniß. Bas in den Umfang ihrer Beobachtung und
Acherlegung wirtlich eintritt, wird von ihnen meißt richtig, gewandt und seloß scharstunig benupt, vor Allem aber was ihre Fassungstraft Aberkeigt oder besten Jusammenhang ihnen nicht unmittelbartlar ift, so einsach er übrigens auch sein mag, fleht ihr Berkand rathlos still, se untersuchen es nicht näher, sondern beruhigen sich in der Ueberzugung daß es ein Bunter und menschlicher Einsicht undurchdringlich ist.

In dem Gebrauche ihrer geringen halfsmittel jur Jagd und zum Artege, in allen Kunften und Fertigkeiten die ihrem Lebensunterhalte bienen, find fie völlig Meifter, fie leiften mit ihnen mas fich irgend leiften läht, aber fie schaffen fich teine neuen und verbeffern fie nicht leicht. Im Vertehre mit Anderen beurtheilen fie fehr treffend was ihren entfernte Bortheile oder Rachtheile bringen kunfichtig was ihnen entfernte Bortheile oder Rachtheile bringen kunn, subren ihre Berbandlungen über wichtigere Angelegenheiten mit klater Einsicht und schauer Zurückhaltung, daß sie aber bennoch den Weißen gegenüber sich oft höchst kurstichtig zeigten, war eine Folge, nicht ihres Rangels an Berfand, sondern ihrer Unkenntnis der Civilisation und der Macht ber neuen Berhältniffe in welche sie durch diese berwickelt wurdem

Es febtt ihnen nicht an Reinbeit und Scharfe ber Beobachtung. Unen Rremben que feiner Physiognomic und feinem Benehmen 19 beurtheilen verfteben fie meift portrefflich. Die Cour bes Bilbes ober Des Reindes wiffen fie mit Benutung aller noch fo unbedeutenden Rebenumftanbe mit einer Sicherheit gu verfolgen die oft bewundert worben ift. Aus den Ueberreften eines Lagerfeuers ichließen fie auf bas Bolt bon bem es berrührt und auf die Beit feit welcher es verlaffen murbe. Ihre Bferbe tennen fie genau und obne fie ju geichnen; ed entftebt niemals Streit über fie. In unbefannten Wegenden erien. ttren fie fic an ber Rinde ber Baume welche fie anfchneiben, ba fie miffen bag biefe au ber Rortfeite am bidften ift (Ballantyne 319); bie Ratte ibres eigenen Lantes bermogen fie genau ju geichnen wie fle bei Belegenbeit von Landvertaufen oft gezeigt baben (Neu Eng. land, Beifpiele bei Drake: R. Carolina, Lawson 205), und felbit in Gegenden die fie feit langer Beit geraumt baben, wiffen fie auf aroge Streden unabhangig bon ber Lanbftrage ben geraben Beg ju

sinden (Weld 475 ff). Einen Wald oder eine baum- und hügellose Ebene butchschneiden fie in einer Linie von 200 engl Meilen so sichet, daß fie genau an einer bestimmten Stelle eintressen und geben auch an bunflen Tagen den Stand ber Sonne jederzeit richtig an (Carver 200) Große Reisen werden bieweilen den Einzelnen unternommen — obwohl die von du Pratz (III, 89) mitgetheilte dessen eigene Ersindung zu sein scheint — und finden sich in ihren Erzählungen oft erwähnt (Kohl I, 1681. Dem unter den Beißen gereisten Invianer ist es freilich in früheret Zeit gewöhnlich begegnet, daß seine Berichte von dem was er gesehen und erlebt hatte zu hause keinen Elauben sanden, und daß er als Lügner verachtet wurde: menschliche Listungen die sie nicht verstanden und nicht zu erkläten wusten, erschienen ihnen viel unglaublicher als eine Bescheldung des Geisterkandes, das die Seele des Menschen im Traume ober in der Berzüdung besuchen konate.

Die allgemeinen geogrophischen Borftellungen ber Indianer find immer febr fintlich. Mande bezeichnen bat Relfengebirge als "bie Spige ber Bett" und ale ben Ort mo ber Gere bes Lebens feinen Gis bat: bort find auch bie gludlichen Jagtgrunde, ber Aufenthaltsort ber abgeschener Geelen, ben Lebenben verborgen und unfichtbat (W. Irving 186). Den Gingeborenen von Rort Careling gilt gwar-Die Belt für rund (Lawoon 211), Amerita feibft aber batten bie meiften für eine grope vieredige Infel aus beren vier Gden bie Minbe blafen (Chippeman Schooler A.R. II, 89, Binebagoe, Fletcher bet Selicoler, IV, 281; Jones I, p XVII), und unterbath betfelben liegen, wie fie meinen, noch andere ebenfalls bewohnte Infein, bie Beifen aber mobnten urfprunglid gang auf tem Baffer in Golffen (Erret, Schooler. 1, 266 ff.) Daß tie Benne feben Dorgen bon einem Biebe neu on ten himmel cefet treebe und bet Mond ein Reiter auf einem Maultbiere fei, mir als bie Anfid | ber Rannios berichtet (Davin 414), boch fdeint fie nicht meiter verbreitet gu fein; fabr alle gemein ift tagegen ber Glaube tag tem Monte ein Unglud brobe menn er fic verfinftere, tag er in bie Gemalt bofer Geifter qu fallen Gefahr laufe, weiche man baber gang mie beim Tote eines Bermant. ten burd Conegen und garmen atter art ja verfcheuchen fucht (fub. lide Bolter, Adule 86: Anvere, bie Antomatomi, benten fic bag ein altes Dieb im Monte mobue und bort einen grifen Morb flechte,

mit beffen Sollenbung bie Welt untergeben muffe, bag aber ein bund Diefen Rorb immer wieder gerreife und mit tem Beibe tampfe, wenn Mondfinfternig eintritt (de Smot 295). Das Brugeln ber eigenen bunde meldes bei biefer Belegenheit bei ben Buronen (Charlevoix) wie in Beru, in Bronfand (B. Egebe 187) und antermarte vielfach gewöhnlich ift, weift auf eine febr ausgetebnte Berbreitung abnlicher Rabeln in America blu (vgl. namentlich Rougemont, Le people primitif I, 487 ff). Die Datota ergablen bag eine Meuge fleiner Maufe ben Mond alle vier Wochen auffreffe, bag biefer aber allmalic wieber machfe (Riggs). Die Brotefen und bie Diibmay benannten eine Angabl von Bestirnen mit befonderen Romen, und Die letteren begeichneten Die berichiedenen Beiten ber Racht mit Genquigfeit nach beren Auf- und Untergang (Lafitau II, 235, Robl I, 165). Dasfelbe gilt von ben Ofagen: fie tannten ten Polarftern unt bie icheinbare Bemegung ber benadbatten Sterne um ibn berum, Die Bleiaben, Die brei Sterne im Gartel bes Drion und bie Benus INuttall 172 ff.).

Das Bablenfpftem ber meiften Indianervolfer fceint minber unvollfommen ale man oft geglaubt bat: im Chippeway, Choctam und Datota lagt fich bis ju 1000 Millionen, im Cherotce bis 300 Mill. gabien. Die Anwendung besfelben ift nur meift giemlich befchrantt, benn bie Jahre merben nicht fortlaufend von einer bestimmten Cpode an gegabit und bes Redinens bedurfen fie überbaupt nur in febr geringem Maage. Sie gablen jene nach Wintern, Die Lage, j. B. auf einer Reife, nach Rachten ober Schlafen. Goll ein gewiffer Log porausbestimmt werben, fo belfen fie fich um Bablenangaben ju umgeben mit einem Buntel Stode, beren einer an jebem Tage berausgejogen unt meggeworfen mirb, fo bag ber lebte an bem beilimmten Tage allein noch übrig ift (Ratches, Chidafam, Creef, Nuttall 280). Bas Lafitau (II, 226) bon bem Connenjabre ber Intianer ergabtt, ift mabriceinlich unbegrundet, benn es wird allgemein nach Mont. monaten gerechnet, welche nach veriorifd wiebertebrenben Raturer. fceinungen benannt find, befondere nach nuglichen Thieren und Fruchten (Mandan, Monitarri, Br. Mar. e, U, 191, 233; Dafota, Riggs: La Potherie II 331). Gleich ten meiften anderen Bollern haben Die Dafota teren gwolf, je 5 fur Commer und Binter, 2 fur Frühling und Berbit, ba aber ter Bafcbor und die Augenfranfheiten

nicht immer genau gu berfelben Beit eintreffen, entftebt baufig Streit unter ihnen über ben Monat in meldem fle leben. Bei tiefer Beitred. nung find fie genothigt alle paar Jabre einen Monat jugugeben. Rab Carver (216) und Bedemelber gefdabe biefe Ginicaltung eines fog. "verlorenen," namenlofen Monates nad Berlauf von je 30 Do. naten, nach Robl (1, 167) allfahrlich; eine fefte Regelmaffgteit berricht batin ichmerlich. Schooleraft (V, 419) giebt an daß bie Algontinrotter nur 11 Monate baben Die fle nach ten 11 Beubern benennen, welche nach ber Reibe basfelbe Beib, ben Mont, jur Gbe nahmen, fic aber wenig barum tummern bag von einem abinter jum antern bald 12 bald 13 Monate verftregen. (Die Ramen ber Monate finten fich 4. a. DD., bie ber Binebagoe bei Schooler. IV, 233). Die Creef fingen ibr Jabr unmittelbar nach bem großen Erntefete an (Swan bei Schooler. V, 276), tie Brotefen bas ihrige im Geb. tuat; mann tieg bei ben anbern Boilern gefdab, ift noch unermittelt.

ulle großen Organe bee menfdlichen Leibes find ten Intianern betannt und metten von ihnen mit befonderen Ramen bezeichnet; fie miffen tag bas Blut vom Bergen ausgebt, bag bie Lungen bas Ath. men beforgen und bag bas Bebien bet Git ber geiftigen Ibatigleit ift (Pitcher bei Schooler, IV, 505, Hunter 429). Et giebt aus. wie icon ermabnt, eigentliche Mergte bei ihnen, Danner und Deiber, bie nicht burd Bauberei und überbaupt obne alles phantaftiche Beiwert ihre Runft uben und bafur mit Gefchenten belohnt gu merben pflegen (Hunter 345, Schooler, V, 445), aber bie Bauberer, an bie man fich borgugemeife und immer bann wendet, wenn bie Rut ber erfteren erfolglos ift, find und bleiben naturlich die erfte Autoritat. Die Menge ber Beilt fangen welche bie eigentlichen Mergte benuben - fie merben getrodnet, pulveriftet und forgfaltig in Beutein aufbewahrt - ift allertings nicht unbedeutent (Aufgablung bei Pitcher a. a D. 316, vgl. Robl II. 131 ff.), und außer tiefen fteben ibnen auch noch manche antere Meticamente ju Bebote (Hunter 402); bo es ibnen aber ani Berftanbnif ber innegen Rrantheifen im bodften Grate febit, befdrault fic bie balle bie fie wirflich leiften, großentheile auf einfachere dirurgifche faile Conittwunten werben auf 6 Tage jufammengenaht und bann wieberbolt ausgewafden, einfache Bruche berbunten und comprimitt, Anodenbruche nut Golg geidient,

fo baf bie Memegung ber gebrochenen Muochenftude und guin Weil auch ber Musteln gebinbert mirb. Botgeitiges beites afernt r 23un. ben verhutet man forgfältig (Pitcher a a C. 513 f). Die Emputation wird verabicent, bagegen feanfieiten fie bette baufiger mit einem Reuerfteine ober mit Rlapperichlangengabnen um nittide Elimer. gen ju befeitigen, und ichropfen mit einer fornfpige bie fie burch ben Mund ausfaugen febent, 516 Lawson 224); auch blutfittente Wittel und Aberlaffe, Blajenpflafter und Pflafter gegen frog, Rrau. terumidiage, Bredmittel und Burgangen febien nicht (Hunter 430). Bredmittel werben befondere bei Gieberanfallen und Bergiftungen gegeben, Aberlaffe in entjundlichen Rrantbeiten verordnet (Piteber a. a. D. 511, 515). Wegen Epptolis tennen fie fein grundliches Geilmittel, Die Rranten biefer Urt muffen gang abgefontert leben jouro. nen, Sugard 273). Raften und Cowigen finben baufige Unmentung, befondere bas lettere, welches man burch Gingrobung bee Aranten in beiße Erbe bis an ten Sals, am gemobnlichften aber burch bas icon fruger ermabnte Dampibad berbeiführt, auf bas mun oft noch ein taltes Bab folgen tagt. Das Schwigbat fand fich als allgemeines Beilmittel und jum 3wede ber Bieberberftellung ber strafte faft allermarts im Gebraud (Reu Englant Cotton Mather und Belknap III, 71; Suronen, Sagard 272. Manton, Cattin: Birginien, Strachey 108; Choctam, Bossull, 99; Hunter 423. Renaier, Brangell 110; über bie Bebanblung einzeiner Rrantbetten Pitcher a. a. D. 511 f.) Die abenteuerlichen Borftedungen welche über bas Wejen ber Rrantheiten berifchen, beftimmen in viclen Gallen bas Beilverfahren: locale Uebel pftegt man bon ber Begenwart fleiner Burmer berguleiten (Me Coy 303) und richtet baber auf tiefe bie Aur; fcmere Beburten fucht man durch bae Trinten bee 25. futet von einem Rlapperichlangenfdmange gu befordern, bamit bae Rind aus Butcht vor bem Geraufde ber Sinpper fich beeile ben Mut. gerleib zu verlaffen (Ausland 1868 p. 937 nach Domenech).

Die große Renge von Sprachen in welche bie Indianervoller gesichieden find, erschwerte vielfach ihren Betfehr untereinander; doch wußten fie biefe Schwierigkeit, wo es ihr Bedurfniß furderte, auf mehr als eine Beife gludlich ju überwinden. Die humboldu iR in b. Acq. ed. hauff II, 30) von den Indianerr in ben Balbern am Ortnoe ergabit bag fie fich, menn fie verschiedenen Bolletn angehaten.

oft durch eine britte Sprace miteinanber perftanbigen, fo tommt ce auch in Rordamerita baufig por, bag Gingelnen mehrere Sprachen gelaufig find; ale ausgezeichnete Beispiele Diefer Art werben genannt ber Difdling Lasalber ber außer Englifch und Grangonich noch neun verschiebene Indianersprachen, und ein Delaware ber geläufig englifd frangofifd franifd und etwa noch acht Indianersprocen redete (Schooler. IV, 235, Mollhaufen 57), und es mirt oft verfichtet daß bie Gingeborenen überbanpt mit großer Leichtigfen mehrere, na. mentlich ameritanifche Eprachen lernen. Außerdem befigen inebefonbere bie Bolfer am Miffiffippi und im Beften beffelben eine foffema. tild quegebildete Beidenfprache, butd welche fie bie vermideltiten Mittbeilungen ju maden vermogen. Gie mirt gebraucht mo man fich auf teine andere Beife ju berftantigen betmag, ober mittbeilen will mas nicht gebort werten foll, unt ift ten Riccara, Mantan, Ptonitaret, Araben . Indiauern, Schienne, Schlangen . Indionern und Shwarzfugen gemeinfam (Raberes bei Br. Dar. c. 11, 615, Say bei James 1, 378, Robl 1, 190). Mugertem bedienen alf bie Intianer baung auch einer Urt von telegraphischen Beichen, intem fie Daufen von trodenem Bratiegras ober Reitho's an bestimmten Stellen ungunten, ober an ausgezeichneten Bunften Steine ober Buffelfpatel jufammenhaufen, beten Anordnung wie bie Grofe und Ungabi ber auffleigenten Raudfaulen eine bestimmte Bebeutung bat (Grege). Buffelberben, Beinbe u. bergt. fignalifiren fie in die ferne burch ber umlaufen im Areife, burch gin . und herreiten ober Gegenemangerreiten (Kenting II, 17, W Irving 156) Das mibtigfte Bittel ber Berfianbigung mit entfernten Berfonen ift aber ibre Bilberfdrift

Bon eigentlicher Schrift beiaßen fle zwar vor ihrer Betanntschaft mit ben Europären teine Borftellung und saben die Mittheitung durch fle als eine Art von Zauberei an, boch batten numentlich die Ofibway und Stoux, die seit alter Zeit in erhitterter Feintschust lebten, burch Bilder auf einem Stüde Birkenrinde bas fle auffleuter, oft ein ander Rachitaten mitgetheilt unt sich verfidndigt (Schooler, VI, 389 nach Gov. Cano, wovon sich der Carver ein Beispiel findet. Bir führen hier ein anderes aus Cook Taylor an (Nat. dies of wociety Lond 1940 1, 22), da deffen Analoge vollständiger ist

Eine friegeriche Unternehmung einiger Frangofen gegen bus Jeotefenvoll ber Tfonontuans murbe folgenbermagen bargefielt: 1) bos frangonite Bappen mit einer Art barüber, baneben 18 Combole ber Babl 10: 150 Rrangofen gogen gum Rampfe aus" 21 Gin Berg von tem ein Bogel berunterfpringt unt ein berich mit tem Mont. piertel auf tem Ruden - ter Berg bedeutet Montreal, ber Bogel Die Abreife: "fie brachen von Montreal auf, im erften Diertel tes Elefdmonates ober Juli." 3) Gin Rabn mit 21 Gutten : \_fie fubren auf tem Baffer unt landeten 21mal um ju übernachten." 4) Gin Rug mit 7 Digmams: "bann marichirten fie 7 Tage." 5) Gine hand und 3 Bigmame, über beren einem zwei bangente 3meige, bas Beiden ber Tfonontuans, und eine Conne: "fie batten fich bem Etomme ter Ifonontuane bie auf 3 Tagereifen genabert und ftanben im Often bee Dorfee." 6) 12 Symbole ber Babl 10, ein Bigmani mit gwei bangenben Bweigen und ein ichlafender Mann : \_ 120 Tfo nontuane murden ichlafend überraicht." 7) Gine Reule und ti Ropfe, 5 Manner aber ebenfo vielen Symbolen ber Bahl 10: "11 Ifonontuans wurden erfchlagen, 50 gefangen genommen." 8) Ein Bogen ber 9 Ropfe enthalt und 11 Striche tarunter: \_ von ten Giegern wurden 9 getobtet, 11 verwundet " 9) Ein Regen von Bfeilen in ber Luft von beiben Geiten; "ber Rampf mar bartnadig." 10) Biele Die nur von einer Geite fommen ; "tie Beffegten floben tann obne Biberftanb."

Muf folde Weife merben Reifenachrichten, Rriegeruge und ibre Erfolge, Gelbenthaten Gingelner u berg!, allgemein verftanblid mitgetheilt Die Bemalung ber Reftleiter, ber Schilte, ber butten bringt bie Thaten ibrer Gigenthumer jur Anschauung (Beifpiele bei Catlin, Tanner 1, 88), ober fellt bie Gefdente tar welche fie an andere gemacht baben (Mantan, Br. Dar), ober bient jur Bemabrung bes Stammbaumes bie auf 9 Generationen bin (Dibman, Robl 1, 203). auch tie Bfoften welche auf Grabern erridtet werben, ichmudt man baufig nut Bilbern welche ben 3wed einer Brabfdrift erfullen. Gine Mifbung von Robtenftaub und Barenfett tient am baufigiten jur Bemalung, welche meift auf ber Rinde ber betula pupyraces (fie geht bis ju 42° n. B. berab), feltener auf Etein ausgeführt wirb. Die Bilberfdrift ber Dafota ift folecht und unentwidelt, fie begeichnet nur burch einige wenige robe Linien bie Befangenen und bie Betobteten, tie Manner und Weiber, burch berichieben jugefdnittene febern ben erfchlagenen, falpirten, vermundeten Beint u. f.f. iSchooler IV, 70,

Mre. Bauman); weiter ausgebildet ift fie bei vielen Algontinvollern, ben Diibmay, Botowatomi, Ottawa und Renomini, auch bei ben Binibeg, befonders aber follen die Irolefen fich in diefer Beziehung ausgezeichnet haben, beren Bilber auch insofern beffer waren, als an ihnen bie Mustufatur beutlicher hervortrat.

Mus tem vorbin mitgetheilten Beifpiele ergiebt fich, bag biefe Art ber Schrift nachft ber Abbildung bes Begenftandes felbft bei einigen immbolifchen Beiden fleben blieb, beren Bedeutung nicht ichmer gu erlernen mar - eine rothe Band begeichnete g. B. eine vom Geinde erbaltene Bermunbung, eine fdmarge bag biefer erichlagen murbe (Bagner u. Gd. III, 49); ibre richtige Begiebung aufeinander aber und bamit bas Berftandnig tes Gangen überließ man ber gludlichen Combination bes Lefere, beffen Einbildungefraft burch ben augen. fceinlichen 3med bes Bildes, burd ben Drt mo und bie Art auf melde es angebracht mar und burch andere außere Rennzeichen, bei ber Befdranttheit bes Bebantentreifes biefer Menfchen allerbings meift leicht genug auf bie rechte Spur geleitet werben tonnte. Go ungu. reichent biefe Bilberichrift auch mar jut Aufbewahrung bifonicher Tratitionen ober Bertragebestimmungen und überhaupt alles beffen, wofur eine moglichft mortgetreue Ueberlieferung erfordert murbe, fo tam man bod über fle nicht binaus, fondern bemübte fich nur burch fie bem Bebachtnif moglichft ju Gulfe ju tommen, indent man Reiben von Bilbern ale mnemonifde Beiden benutte, melde eine auswendig. gelernte Beichichte, eine Legente ober einen memorirten Befang fucceffin ju reproduciren veranfagten. Daburd murbe bie Malerer eine Urt von Bebeimichrift bie nut ten Gingeweihten verftonblid mat: eben beebalb fant man fie vorzäglich brauchbar für bie Dofterien bee religiofen Gultus, ber Bauberei, ber gebeimen Befellichaften und jur Mes mas bie Runft ber Aerite Bunderthater und Propheten betraf. und bediente fich ihrer vorzüglich fur biefe 3mede. Tert und Relobie murben auswendig gefernt und bei ber Recitation bes Gefanges eine Bubertafel als mnemonifches Sulfsmittel benugt. Die Art auf melde dieß gefchab, ift leicht erfichtlich aus folgender Darftellung ber Spruche Salomonis 30, 25-32. Die ju biefer Stelle geborigen Bilber find: eine Ameife; ein Raninden; eine Beufdrede; eine Spinne; ein Blug ate Epmbol ber Bewegung; ein Binbhund, Bibber und Ronig; ein Mann ber wie ein Ratt Die Gande ausftredt um ben Dimmel zu faffen.

Diefe Bebeimichrift in Bilbein lage fich außerbem auch beepath bon teinem Uneingeweihten entratbfeln, meil viele ber gebrauchten Bilber fico auf Doferien begieben bie une untefannt find, und gebenfalle eine blog fombolifche Betentung haben, tie mobl nur felten fo leicht zu entbeden mar wie ber Ginn ber Linten melde in bet gematten Bittidrift ber Chippervap (bei Schooler, If the Mugen unt Bergen ter Ihrere verbinden, tiefe follen namlich bie Ginbeit bet Anficht und ber Boffinnung bezeichnen, welche miter ben fammtlichen an jener Befandtichaft betbeiligten Boltern berrichte, teren jebes burch fein Thietfombol (Intem) bargeftellt ift. Antere Beifpiele tiefer Bil. berichrift finten fich bei Schnoleraft I pl. 47 B, val p 355, pl. 51, I, bgl. p. 362, pl. 56 Cu B, agl, p. 40t n. 403, pl. 58 f agl, p. 407 ff.; ebend, II pl. 13, vgl. p. 57, IV pl. 31 ff. vgl. p. 250 und fonft. Die gegebene Deutung entucht fich freilich meift jeber naberen Controle; bag aber bie Materet von ten Indianern in ber beieichneten Beife wirt. lich jur Mufbemahrung beiliger Traditionen und religibler Gefange benust murte, ift nach ben übereinftemmenben Beugniffen Robt's, Copway's 1128 ff.) und Tanner's (II, 160) nicht zweischoft Es ift nicht unmahrscheinlich bag auch bie Bilder an felfen volche icon Pater Marquette (64) in rother gruner und fomatger farbe am Petitangui, einem nordweftlichen Buffuß bes Miffffippi, norblich bon 38" n. B. und nach ibm Untere in verfchiebenen Begenben fanden (Schooler. IV pl. 18, vgl. p. 172), ursprünglich eine abnliche Bestimmung hatten. Die von Marquette gefehenen ftellten riefen. hafte Thiere, wohl mythologifte Befen bar. Die fog. Pictured Rocke bet Portailles am Gudoftufer bee Oberen Gee's icheinen bagegen ein bloges Raturfpiel ju fein.

Cop way ergabtt bag bie nationalen Neberlieferungen auf Tafein von Stein, Rupfer, Dier oder auf Baumrinde aufgezeichnet und in einfe. Form an einem oder mehreren bestimmten Orten unter ber Erbe in einem hoblen Ceberustamm aufbewahrt wurden. Alle 15 Jahre unterwarf man fie einer Untersuchung und befferte aus was schadhaft geworden war. Die dieser Belegenheit erhielten die jungen Leute eine Belehrung über den Inhalt dieser Documente, welcher auf eine Mitteilung von Seiten des großen Geistes jurudgeführt wurde und nur von vier Polosiern vollommen erflart werden tonnte. Auch andermatis war es ablid bie jungen Leute an einem toben Beje mit den

biftorifden Traditionen ihrer Bolles befannt zu machen (E. Caroling, Lawson 39), und bas Berfammlungehaus icheint bei manchen Boltern jugleich ale eine Ur; von Staate rechib getient ju babin, in bem Die Abbildungen von ben Grengen ber Jagbgebiete niedergeleg! mutben welche bie einzelnen Sauptlinge auf ihren Manteln trugen (.i u :ter ist). Conft mirt Bilberichtift ale Gulfemittel gur Aufbewah. rung geftichtlicher Greigniffe nicht leicht ermabnt, fontern mer boren nut rielfach von Bampungurteln welche ale biftorifche Dentmaler aufbehalten murben. Die auf ihnen bargeftellten Figuren batten alle eine bestimmte Bedeutung und gaben, Dieroglophen Shnlich, ben baju befontere befielle n Mannern ben gaben an bie band an ten fie fich bielten, wenn fie tein verfammelten Bolfe feine frubere Beidichte vortrugen In Rort Carolina tienten Binbel con Robr, bas mit gemiffen eingeschnittenen Beichen verfeben mar, ju bemfelben 3mede (Lawson 181). Rad Hunter (308) waren es bie Beiber melde bet mehreren Rottern bie biftorijen Tratitionen im Webachtnif bemabrten. Much bie Beftimmungen von Bertragen welche bas Boll folog, murben, wie es fdeint, nicht leidt in Bilberidrift aufgefett, fondern vollfommen genau im Bedachtnif bewahrt und bon einer Beneration ber anderen überliefert; Die Treue und Giderbeit ber Gr. innerung mar fo groß, bag bie Indianer, menn fie biemeilen ben Beißen welche bie Cache idriftlich batten, ben Bormuri machten bag "ibr Bapier luge," bei genauer Untersudung bes ftreitigen Bunftee ichlieflich boch Recht bebielten (val. Gedemelber 81)

Bas wir früher über bie Mythologie ber Indianer beigebracht haben, beweißt baß es ihnen an poetischer Erfindungefrast nicht gang
fehlt, baß aber die Schopsungen ihret Phantasie meist an einer gemissen Maastosigkeit laren welche bie Production des Schonen in hobem Grade beeinträchtigt. Dieß bestätigt sich an ihren Liedern und Befängen. Sie sind bisweilen schwer verständlich, weil den Wörtern in ihnen oft gang andere Bedeutungen beigelegt werden als sie in der gewohnlichen Sprache haben und die Antiphrasse sehr beliebt ift, so baß z. B. der Datota um einen Lapferen zu loben zu ihm sagt: frieund, du hast bie von den Ophwan schlagen tassen. Die Lieder baben meist einen Keirala ben ber Chowan schlagen tassen. Die Lieder baben meist einem Keirala ben ber Shor fingt. 3br hauptgegenstand ist er Arieg: sie einehen sich in wilten Prahfereien bes Muttes unt ber Rrass, den mannigsatigen zum Theil spmbalige. Dieder den

der Tapferteit, der Berspottung der Reinde, den Anspielungen auf die Schutgotter u. bergl.; andere feiern ben Gieg, ober find als Magelieber ber Erinnerung-ber Tobten, eines Rinbes, eines belben, gewidmet, noch andere find von der Aurcht vor bofen Beiftern eingegeben (Schooler, III. 326). baufig befteben fie aus einer einzigen Beile Die in endlofer Biederholung von Ginzelnen und som Chore gefungen wird; "Benn ich bem Reinde entgegengebe, gittert die Erbe unter meinen Rugen." ober "bas haupt bes Reindes ift abgefdnitten und fallt mir ju gugen" (Keating I, 134, andere Beifpiele bei bedemelber 354, Robi II, 40, Strachey 79, Schooler. a. a. D. u. II. 60 ff.). Bie die Botowatomi fceinen auch bie Dfagen und Cherofee feine Liebeslieder ju haben (Atwater 313, 315), boch giebt es deren bei anderen Boltern. Einige Gefange welche bem religiofen Cultus angehören, bat Edw. James (im Append, ju Tanner) mitgetheilt. Bir geben bier nur noch ein Liebeslied und ein Rinbertleb nad Schoolcraft (V, 559 ff.), welche jedenfalls unter ben betannten Indianerpoeffen eine berporragende Stelle einnebmen.

D, wenn ich an ibn bente - mein Geliebter!

Da er in ben Rahn ftieg gur Rudtehr, legte er bas weiße Bampum um meinen Raden - mein Geliebter.

3ch werde mit dir geben in bein Baterland, mein Geliebter!

26, mein Baterland ift weit, weit weg, mein Geliebter.

Da ich nich umfah nach bem Plas wo wir schieben, ftanb er bort und fah mir nach, mein Gliebter.

Roch ftand er auf einem Baume ber in bas Maffer bes Fluffes gefallen war, mein Geliebter.

D, wenn ich an ihn dente - D, wenn ich an ihn bente.

Feuerfliege, Feuerfliege, leuchte mir gu Bett. Romm, tomm, fleiner Leuchtwurm. Du bift mein Licht, leuchte mir auf meinem Beg.

Borgüglich geeignet um die intellectuelle Bildungeftufe gu charafterifiren auf welcher die Indianer fleben, find ihre Sagen Rabrehen und Ergablungen. Bir haben hierbei nicht diejenigen von ihnen im Auge welche eine bestimmte historische Grundlage besigen, wie 3. B. die Geschichte von der Trennung der in alter Zeit vereinigt gewesenen Byaudot und Seneca (Schonau, Ausland 1857 p. 605), sondern die große Menge derer in welchen die Phantaste ein freieres Spiel treibt,

bie felbftftanbigen Schopfungen bes Indianers auf biefem Gebiete. Ete find theils blog gur Unterhaltung erfunden, theile fo'len fie mich. tige moralifde Babrbeiten in fombolifter Ginfleitung ober im Bemante bet Rabel barftellen. Dande bon ihnen bewegen fich auf dem Bebiete ber Mothologie allein, antere vertnupfen bie Botter und beroenwelt in ber Beife bes Mabrchens mit tem Treiben ter Menfchen. Richt felten fehlt es ibnen allerdings an tieferem inneren Bufammen. bang und an pfp.bologifder Motivirung; machtige Bauberer mit ibren vielfachen Bermanblungen, Iblergeifter und andere Genien, Die ben Wenfchen balb bulfreich find, bald fie plagen und qualen, fpielen in ibnen die Sauptrolle, Riefen welche Menfchen freffen und 3merge bie mit Bunterfraften begabt find, treiben tarin ihr Befen. Biele biefer Enablungen find offenbar blog fragmente. Longfollow (The song of Hiawatha Lond. 1855) hat eine Menge ber Muthen und Cagen, melde Schooleraft und Antere gefammelt unt in Brofa et. jablt baben, in Berfe gebracht und jum Theil mit forgjamer Bermen. bung bes Boetifden und Sinnigen bas fie entbalten, ju einem menn auch nur tofe jufammenbangenben Bangen verwebt. Man barf babei nicht vergeffen daß bie form biefes Gangen, "bas geiftige Band". ber Bufammenhang und bie fpecielle Quemalung ber gerftreuten Glemente die bet Dichter vorfant, und fomit bie gange funftlerifche Beftaltung bem letteren allein angebort und nach moternein Befdmade von ibm bingugebichtet worben ift. Berade bie poetifden Borguge tiefes Bertes find es burch melde ber Spiegel getrubt und felbit berfolide mird ten es une von ben bichterifden leiftungen ter Intianer parhalten mil: bas gufammenbangtofe, abenteuerlich bunte Turdeinander bas bie Phantafiegebilde biefer Denfchen darafterifitt, ift oftere abgefreift, bas Eprobe geglattet und in filug gebracht, bas Abftogente und Abibrige in ben hintergrund gebrangt und gemilbert, mir baben ein angiebenbes, intereffant colotirtes Bilb erhalten, bas in feinen Elementen großentbeils mabr, als Ganges aber unmabr ift, unmabr befondere aber aud infofern, als ter Peros hiamatha mit Mangborbo und Midabou gang unbegrunteter Beife identificitt, und bie Gagen perfdiebenet Bolfer, bie bochft mabifdeinlich nie in irgent einem Bufammenbange geftanden baben, inteinander perfdmolgen morben finb,

Gin richtigeree Uribeil uber ibre Leiftungen und gobigtelten auf

Diefent Gebiete lage fich auf Die Cogen . Sammlungen grunten bie ibren Stof aus erfter band erhalten baben. Die von Jones gelieforte fimmt vielfach in ihren Mittheilungen mit bem überein mas fic bei Loskiel, bedemelber, Lewis and Clarke und Anberen findet, und weift ibre Quellen uberall moglichft pollftanbig nad, Berthvolle authentische Beitrage, Die großentheile gemiffenhaft aus dem Munte ber Indianer gesammelt murten, bieret bae Buch von Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) und namentlich Schoolcraft (Hist, I, 319, II, 235, III, 321, Algic Res. I, 57, 84, 135, 233, 239, 11, 40, 61, 77, 152, 165, val. note p. 117, 181, 216, 243), Gingelnes ber Robl, Mrs Robinson's Letters, J Irving (1, 110), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early Day in the North West Lond. 1856 (pgl. Auslant 1856). Obgleich Die außere form biefer Ergablungen ungweifethaft mobern ift und bem Commfer felbft angebort, liegt boch in ben meiften Rallen fein Grund por bie Aechtheit ibres Inbaltes angufechten ober ibren Urfprung anbermarte ale bei ben Indianern ju fuchen. Schooleraft (1, 45) bebt bervor, bag in ihnen fein Inftrument von Metall, teine Glinte, fein Meffer, ober ein anterer erft von ben Guropaern eingeführter Urtitel ermabnt wirt, und wenn bier und ba Rabeln und fleine Barabeln portemmen, wie bie von ter Giche und bem Beinftod u. a., ober wenn die Coge von einer golbenen alten Beit und einem para. Diefifden Leben in ber Urgeit ergablt (Copway 98), fo ift man gwat versucht nich nach fremden Quellen umgufeben, bod geftatiet bie Beichaffenbrit bee Uebrigen nicht biefer Bermutbung einen großen Spieltaum ju geben. Diefe Sagen enthalten gar manden Bebanten ben man der Phantafie bes Indianers faum gurrauen follte, und warnen bringend vor ber unverdienten Geringichagung mit ber man gewohnt ift bon ihnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern burftende Paupukewiss (Schooler, A. R. 1, 200) ftraft ben Bormurf ber unüberwindlichen Beiftestragbeit Lugen ben man fo oft bem Inbianer gemacht bat, und bie Ergablung von Jagoo jebenb. 229), tem Mundhaufen ter Diebman, geigt bag es ihnen an Ginn fur humor und Romit nicht feblt.

Die Beit ber Ergablungen find die langen Winterabende ber Schnee ber bann bie Erbe bedt, treibt auch bie Beifter bie fonft alles beleben und überall umberfdmarmen, fich in ihr Berlied gereichtugieben;

bom Groft gebrudt, uberlaffen fie fich tem Edlafe und es ift ungefabr. lid fe bei Ramen ju uennen, über fie ju lachen und ju fpagen, benn fie boren es nicht, ba fie erft mit bem Grabting wieber ermachen. Da une ter Raum ju ausführlicheren Migibeilungen mangelt, beideanfen wir une auf bie turge Ungabe einiger Beisviele, welche moralifde Cape in ber Abrue ber Allegorie einschärfen ober fich burch Buge feiner Ironie gegen die berrichenden Borftellungen von Anftand und Gitte anegeich. nen, wie man fie bei biefen Meniden ichmernich erwarten wirt. In einer Erablung (bet Schooleraft) giebt tas baupt ter Ramilie rom Ralfen, beffen Bermantter bas Unglud bat einen Glugel ju getbrechen, ein großes Beispiel von brüberlicher Liebe durch eine Reibe von Opfern bie er bringt und burch fluges Benehmen mabrend einer langen Beit bee Mangele. In einer anderen verlant die Geele eines Artegers bas Schlachtfelb um ju feben ob ber Bertuft eines fo tapfe. ren Rannes wirklich fo tief gefühlt und betrauert wird als man gewohnlich glaubt. In einer britten febrt ein geliebtee Weib ober eine Schwefter aus bem Benfeits auf biefe Erbe jurud um ju erfahren ob Die Trauer um ihren fruben Tod tief gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Chaufpiel fei. Gin berühmter Rrieger befucht im Traume die gludlichen Jagtgrunde ber anteren Welt und finter bort bie Geelen ber Tobten fcwer belaftet mit bem mas man ihnen mit in's Grab und auf ben Beg geneben hat: er ichafft baber tiefen Gebrauch ab (Jones II, 181). Ebe bie Beiber entftanden, ergabit eine andere Sage (ebend. III, 176) maren bie Manner alle aus Ibon gemacht und batten lange Comange. Da fie aber bocht übermutbig roaren, ließ ber große Beift ibnen tlefe abnehmen und gab ibnen Beiber gur Blage.

"Bir muffen bie Indianer nach ten ausgezeichnetften Beifeien beurtheilen", fagt Schooleraft (lil, 54). "Die sie von geistiger Kraft und Talent gegeben haben, wie wir dieß nut civilificten Bolfern thun. Daß ein vielfach gedrücktes und turch Anstrengung für seinen Lebensunterhalt auf's Neußerste gebrachtes Bolf überhaupt noch Beifbiele von Geistesgröße und erhabenen Gebaufen bervordringt, verdient unsere Bewunderung Die Urtheile ber alteren Berichterstatter über bie geiftige Begabung ber Indianer finden fich zusammengestellt bei Hulkett (4 ff.). Sie fint durchgängig auferst gunftig. Acholich wie fich Roger Williams über die Cingeborenen von Reu England

Diefem Bebiete lage fich auf Die Cogen Sammlungen grunden bie ibren Cloff aus erfter Sand erhalten baben. Die von Jones gelieferte ftimmt bielfach in ihren Mittheilungen mit bein überein mas fic bei Lookiel, Bedemetber, Lewis und Clarke und Anbeten findet, und weift ihre Quellen uberall moglicht poliftanbig nad. Werthvolle authentifche Beitrage, Die großentbeile gemiffenhaft aus bem Munde ter Indianer gefammelt murten, bietet bae Buch bon Mrs. Lastman (40, 81, 165, 119, 212) und nament'ich Schooleraft (Hist. L. 319, 11, 235, 111, 321, Algie Res. I. 57, 84, 135, 233, 239, 11, 40, 61, 77, 152, 165, bal, note p. 117, 181, 216, 243), Gingelnes bei Rott, Mes Robinson's Letters, J Irving (i. 110), Copway (98), Mrs. John Kingre of Chicago, Early Day in the North West Lond, 1856 (val. Austant 1856). Obgleich Die aufere form biefer Ergablungen ungweifelbafe mobren ift und bem Commter feibit angebort, liegt bod in ben meinen Rallen fein Grund por tie Mechtheit ibres Inbaltes angufechten ober ibren Urfprung aubermaris als bei ben Indianern ju fuchen. Behooleratt (1, 45) hebt bernor, bag in ihnen fein Inftrument von Wetall, teine Atinte, tein Meffer, ober ein anderer eift von ten Guropaern eingeführter Urtitel ermabnt wird, und menn bier und ba Rabeln und fleine Barabeln bortommen, wie die von ter Giche und bem Beinftod u. a., ober wenn die Coge von einer golbenen alten Reit und einem paratiefichen Reben in ber Urgeit ergabit (Copway 98), fo ift man gmar verfuct fich nach fremden Quellen umgufeben, boch geftatte: Die Beichaffenbet: bee lebrigen nicht Diefer Bermuthung einen großen Spielraum ju geben. Diefe Sagen enthalten gar manden Bebanten ben man ber Phantafie bes Indianers faum jutrauen foute, und marnen bringend bor ber unverdienten Gerinafchabung mit ber man gewohnt iff bon ibnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern bur-Bente Paupukewiss (Schooler, A. R. I. 200) fliaft ben Bormurf ber unübermindlichen Beiftestragbeit Lugen, ten man jo ofe bem 3n. bianer gemacht bat, und Die Ergablung von Jagoo gebent, 229) tem Mindhaufen ber Dubman, jeigt baf es ibnen an Ginn fur bumot unt Romif nibt fehlt.

Die Beit ber Ergabtungen find bie langen Binterobente, ber Conn ter bann bie Erbe tedt, treibt auch bie Beifer bie jonft alles peleben und überall umgerfebridemen, fich in ihr Derfted gurudjugieben,

pom freft getrudt, überlaffen fie fic tem Edlaf, und es ift ungefahr. lid fie bei Ramen ju nennen, über fie ju lachen und ju fpagen, benn fie boren ce nicht, ba fie erft mit bem Grubling wieber ermachen Da une ter Raum ju auefuhrlicheren Mig: beilungen mangelt, beidranten wer une auf die furge Ungabe einiger Beifriele, welche moralifde Gabe in ber Gorm ber Allegorie einicatfen ober fich burch Buge feiner Bronie gegen bie bereidienten Borftellungen von Auftand und Gitte auszeich. nen, wie man fie bei biefen Menfchen ichmetrich erwarten wirb. In einer Grablung (bet Schooleraft) gunt bas baupt ber Ramilie rom Ration, beffen Bermantter bas Unglud bat einen glugel ju jeibredjen, ein großee Beifpiel von bruberlicher Liebe burch eine Reibe von Opfern tie er bringt und burd fluges Benehmen mabrend einer tangen Beit bes Mangele. In einer anderen verlägt bie Geele eines Ariegers bas Schlachtfeld um ju feben ob ber Bertuft eines fo tapferen Mannes wirftich fo lief gefühlt und betrauert wird als man gewohnlich glaubt. In einer britten febrt ein geliebtes Weib ober eine Somefter aus tem Jenfeits auf tiefe Erbe jurud um gu erfahren ob bie Trauer um ibren fruben Tob mef gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Coufpiel fer. Gin berühmter Arieger befucht im Traume bie gludliden Jagtgrunte ber anberen Belt und findet bort tie Geelen ber Totten fdmer belaftet mit bem mas man ibnen mit in's Grab und auf ben Deg gegeben hat; er ichafft taber biefen Gebrauch ab (Jones II, 181). Ehr bie Deiber entftanden, ergablt eine antere Cage (ebent III, 176) maren bie Danner alle aus Ibon gemacht und hatten lange Comange. Da fie aber bochft übermutbig touren, ließ ter große Beift ibnen tiefe abnehmen und nab ibnen Beiber gur Blage.

"Wir muffen bie Indianer nach ten ausgezeichneißen Beifrielen veurtheilen", sagt Schoolcraft (112, 54), "bie fie von geiftiger geraft und Talent gegeben haben, wie mir bieß mit eineligkten Bolfern toun Daß ein vielfach gebrucktes und burch Anftrengung für seinen vebeneunterhalt nuf's Beugerfte gebrachtes Bolf überbaupt noch Beispiele von Geiftegröße und erbabenen Gebanken bervorbringt, verb. ent unsete Bemunderung Die liribeile ber alteren Berichterftatter über tie gemige Begabung ber Indianer Enten fich jusammengeftellt bei Halbett (4ff.). Gie find burdigungs Tuberft gunftig. Achrich wie fin leder Williams aber bie Eingeborenen von Neu Griftund

ausgesprochen bat, urtheilt Bater Jerome Lallemant: 36 tann verfichern tag fie an Berftand ben Guropaern burdaus nicht nab. fteben. Bare ich in Granfreich geblieben, fo murbe ich nie geglaubt baben bag die Ratur ohne Unterricht eine fo fraftige Beredtfamteit und ein fo gefundes Urtheil über bie eigenen Angelegenbeiten berborjubringen im Stande fei wie ich fie an ben huronen bemundert babe." Diefe letteren fand I a Potherie (1, 227) vorzüglich begabt, beffer ole andere Indianer; er bebt befondere ibr infinuantee Befen, ibre feinheit im Befprad und ihre politifde Alugheit bervor, mogegen ihr Charafter fein Lob von ihm erhalt. Bater Paul le Joune fagt über bie Rabigleiten ber Indianer: "In Rudficht ihres Berftanbes fieben fie auf einer hoben Etufe, wie ich glaube. 3bre Beiftestrafte fint leicht und erfolgreich in Thatigleit ju verfeben. 3ch fann bie Inbianer wohl mit einigen unferer Bauern vergleichen bie man ohne Unterricht gelaffen bat, toch tenne ich taum irgend jemand ter aus frantreich hierber gefommen mace und nicht jugabe, bag fie bobere geiftige fabig. teiten befigen als die meiften unferer Bauern." Bater Vivier (Luttres edif. I, 775) und Loskiel (17) fummen hiermit vollfommen überein; ebenfo Lafitau (I, 105 ff.), welcher außer ihrer Charafter. traft, vorzüglich ibr gefundes Urtheil rubmt, bas in ihren eigenen Angelegenbeiten treffenbet fei ale beun gemeinen Danne in Franfreich. bann ihre lebendige Phantafie und leidte Auffaffung, ibr portreffliches Gebächtniß.

Ran fieht hieraus jur Genüge tag es erft ber Oberfächlichen und Parteileitenschaft ber späteren Beit vorbehalten war verfehrte und Parteileitenschaft ber späteren Beit vorbehalten war verfehrte und fide unumflögliche Mahrbeiten ju erklaren. Es ift Zeit biese Boruetheile sabren ju laffen. Die Spuren einer boberen Cultur in alter Beit, bie man neuerdings immer weiter zu verfolgen bemüht ift, nothigen ohnehen zu einem gunftigeren Urtheile über die Fäbigkeiten dieser Boller, ta man keinen Grund hat jener Gultur einen auständischen Ursprung zuzuschreiben. Auch durfen wir nicht verschweigen tag vorurtbeilesteile neuere Reisende, wie 4. Br. Ragimilian (c, 11, 194), tie geistige Capacität ber Indianer durchaus nicht für geringer halten als die ter Beißen, und baf tie Ersabtungen der neueren Missonare bieß zu bestätigen fortsahren: in Carey-mission-house sand man die Gertschritte der Indianerfinder gleich gut wie die der weißen (Keat-

ing 1, 158), befondere groß jeigte fich ibr Talent für Die nachahmenben Runfte".

Bum Schluffe können wir es une nicht verfagen für tiejenigen nelde tie Begabung ber Indianer geringschäpig beurtheilen zwei Anelbeten mitzutheilen, welche zeigen baß tie geistige lieberlegenheit ber Autopäer über fie fich nicht ausnahmslos bewährt bat. Beide finden fich bei Lahontan (I, 169 u. 45), tann bei Colden (I, 89 und 70), Charlevoix, Drake u. A. Schooleraft (III. 518) giebt nach Colden den Namen Abarto flatt Kond.grouf.

Mit vieler Dube batten bie frangofen im 3 ihre 1858 Rontiaront, einen Saubtling ber Guronen, tagu vermocht, fich mit ihnen gegen bie Brotefen ju verbunten. Mie er eben feinen Beiftant veripro. den batte und gegen biefe auszog, erfubr er gu feinem Erftaunen tag Die Arangofen Befandte ber Irotefen ermartegen um Frieden mit ihnen ju foliegen. Ohne fich über tiefen Berrath im minteften gu bellagen legte er fich in einen Sinterbalt tottete einige ber Befandten als fie porbeitamen und nabm tie übrigen gefangen. Den letteren verficherte er bag bie Rrangofen allein ibm ju biefem Schritte bewogen batten and feste, um jeten Bertadt von fid unt ben Cemigen abjumenten, alle in Freiheit bis auf einen ben er ale Mequivalent für i nen bei bem Ueberfall getotteten buronen bebalten wollte. "Mebt, Bruder, fagte er ju ben übrigen, ich lofe eure Reffeln unt fende euch in eure beimath jurud, obgleich unfere Boller im Rriege fint Der Couver. neur ber Rrangolen bat mid ju biefer ichmargen That verführt und ich werte nicht eber ruben bis ihr vollftandige Radie an ibnen genom. men babt " Um die Frangolen, melde bie Broteien über ben mabren bergang ber Sade aufzultaren bemübt waren, befte ficherer mit biefen ju berfeinten begab er fich mit bem jurudbehaltenen Befangenen ju einem frangofichen Diffner ter von ten Friedensberbandlungen bie angefnurft merten follten noch nichts mußte, bestimmte tiefen ben Befangenen als Reint erfbiegen ju laffen und forgte burd Boten tafür bag tie Cache bei ben Brotefen überall befannt murbe. Die let. teren baburd auf's podite erbittert, überfielen ploglich bie frangofifchen Rieberlaffungen und permufteten fe mit ber unerborteften Graufam.

<sup>&</sup>quot; Die Official Records bed General Clark (Proceedings with the Indians) follen vieles werthvolle Material jur Beurtheitung ber Begabung ber Eingeborenen liefern, namentlich I, 319, IV, 259.

feit Rur ibre Unmiffenheit in ber Angeiffefunft auf befeftigte Blage rettete Diefe bon ganglicher Bernichtung.

Der Generalgouverneur von Conoba de la Barre, mar in Babre 1684 in bebrangter Lage. Rranfheiten maren unter jennen Solbaten quegebrochen und bie Grofefen ftanben mit ben Englandern jufammen ibm feindlich gegenüber. Da berief er jene ju einer großen Berfammlung und fubte fie burd eine imponirente Rete einzufdub. tern, in welcher er ibnen Grieben verfprad, wenn fie fich in Aufunft aller feintseingen Sanblungen enthatten wollten, außerbem aber mit Rrieg un? mit feiner gangen Strenge brobte. Dierauf erwiderte ibm Brangula im Ramen ter Icolejen, bag er getraumt baben muffe ibrer Dacht gegenüber in biefem Ione ju reben; fie mußten mobl bag et nicht ju ihnen gefommen mare um Die Friedenepfeife mit ihnen ju rauchen, fontern um fie auf's haupt in ichlagen, wenn nicht Rrantbeit in feinem beere feine Dacht gefdmacht batte, ben frangofichen Raufleuten batten fie ihre ffinten, ihr Bulber und Biei nur beshalb abgenommen, weil fie felbft nicht damit tobigefcoffen fein wollten bas fei fein Raub - jum Frieden feien fie gern bereit, ben Arteg mit thm feuten fie aber nicht im Geringften. Grangula bebandelte bie Frangofen bodit freunticaftlich und bewirtbete fle por ibrem Abjuge auf bas Befte De la Barre fab fic burd feine Rebe vollftantig ge'dlagen, er mar burdidant und überbien befdamt.

8. Was man zu Bunften ber Befähigung ber Indianer auch fagen moge, immer schemt ein widriger Einwurf bagegen ungeloft und untobbar zurückubleiben. fie haben Jahrhunderte lang bas Beispiel erdilifter Menschen vor Augen gehabt, find mit diesen in die vielsachle Berührung getreten, und man hat die mannigsaltigsten Versuche gemacht fie aus dem Zustande der Robbeit zu erheben in welchem sie bis bahin versunten waren, aber vergebens. Dürsen wir daraus nicht schieben daß ihre ursprüngliche zeiftige Begabung hinter ber der Beißen wesentlich zurücklicht? Ibre unbestegbare Trägheit, sagt man, giebt sie dem Mangel preist und ihr kriegerisch unbändiger Sinn macht alle sesten Mungel preist und ihr kriegerisch unbändiger Sinn macht alle sesten bei find bief constitutionelle Eigenthümlichleiten der rothen Rage (mit Ausnahme freitlich des immer geduldigen und bis zu äuserster Anstrenzung steißigen Indianerweibes) in Folge beren sie zur Stvillssation unfähig ist.

Auerdungs liegt es nahe die Urtaden ibres Betharrene auf einer tiefen Stufe ber Bilbung nachft ber Beifplitterung biefer Boller und ber geringen Diebigkeit ter Bevolkerung vielmebr in ter Roth und bem Elende ju fuchen in das fie durch Trunt, verheerende Krankbeiten und Kriege verfanken welche großentheile erft von den weigen knfiedleit über fie gedracht worden find, in der furchtbacen und ununter brochenen Bedrängnis überhaubt welche tadurch über fie tommen mußte, daß die lepteren pie ihrer Länder iheils mit Gemalt ifeile mit Lift bemächtigten und pie Linauewarjen. Eine inotwirte Artwort wird fich aber auf die Frage nur geben laffen, wenn wir die Berbaltunffe ber Indraner zu ben eingewanderten Autopäern von der früheften Zeit bis auf die Gegenwart einer naberen Unterluckung unter-

Soon bar große Selbfigefabl bee Jubianere ließ es gu feiner unbefangenen Burbigung tes Buten tommen bas bie fremtjanbifche Civiligation ibm batte bringen tonnen. Ge ericbien ibin ale eine 21. berubeit ber Beigen fo groß; und bauerbait: muufer und anbere bochft mubewolle Werke berguftellen ba ber Menfc boch mut fo furge Beit gu leben hat (Lafitau 1, 105 ff i. Gr verachtete an ibnen bag fie befantig voll Corgen um ihren Bent in einer mahren Cflaverei tes. feiben lebten, er mort ihnen & j int babfucht ror, und fein nitfli bee Befühl ftraubte fich pegen eine gefriff buftide Oragiofation in melder Manneefraft unt periontider Charufter to geringe geichant werben. Reichthum Titel und antere Meugerlichkeiten bagegen jo überm egenb bas Uttheil über ben Berth ter Meniden beftinnten Ine burger. lichen Bejege nach benen bie ifpropaet lebten, galten ibm für ichte. weil fie nicht einfach genug und tern oft übervortbeiten gemeinen Danne unverftanblich feiert, weil fur Gelt und aft gegen bie gaturlide Billigfeit Recht gefprochen werbe, weit fcblechte Dienichen große Madt ju geminnen im Ctanbe feien (Adage 431) Berfuche mer es tann, bie e Grunte tiefer Phneijung gegen bie Civilifation bei bem befieren nab bententen Theile ber ibingeborenen gant ju miterlegen. Daß bie Mebergeugung von ber Berfebrideit ber gejommiten Lebens. eineidlung ber Beigen bit vielen Butianern feftinno und ibnen nabe genug lag, ergiebt fid, aus unferen fenperen Gebeterungen über ibr: moralifden Unficten bon felbit, ne faben bie iprige ale vernunftiger und gludicher an. Richt felten if es bater vorgefenmien bog fie betreundete Weiße einluden fortan mit ihnen nach Indianerweise gu leben (Hoffmann I, 161), Anerbietungen der Europäer aber, die Erziehung einiger Eingeborenen zu übernehmen um durch diefe dem Bolfe bie Keime ber Civilifation einimpfen zu luffen, ftets ablebnten (1744 die Irotefen, Colden II, 110)

Dian tarf baraus nicht ichliegen, wie man oftere gerban bat, bag De ber Civilifation unfabig feien, fondern nur bag fie einen entichie. benen Dibermillen gegen fie batten, und tiefer ift erflarlich und geredtfertigt genug. Es giebt amar einzelne feltene Adlle in benen ein Indianer in ben Rreis ber Civilifation gezogen murbe und eine balt. bare und befriedigende Lebeneftellung erlangte, ber Mobifaner Decum ift als driftlicher Diffionar ein glangentes Beifpiel eines gebilbeten Indianere (Schooler. V, 518), und Molibaufen (a, 1, 160) erjublt bon einem Chidafam ber bon Aind auf mit einer Anfieblerfamitie befreuntet, fpater fich von feinem Stamme losfagte und ale prattifcher Argt ausgebilbet, Die Tochter feines Bobltbaters betrathete. Der gewöhnliche Ausgang folder Berfuche ift aber ber bee Beter Dt. faquette, welchen Lafavette in Granfreich ergieben ließ, ju ben Seinigen jurudgefehrt murbe er ale Lugner und Taugenichte von Diefen Det. achtet, benn was er wußte fonnten bie Indianer nicht brauchen, und was fle brauchen tonnten und ichapten batte er verleunt, fo bag ibm nur übrig blieb felbft wieder ein Wilter ju merben. Apaumet, ein forgfaltig in Brinceton (R. Berfen) erzogener Dobitaner, fant Die erworbene Bilbung unnus fur fich und fur Undete, und ergab fich julest bem Trunte 36 babe feine Briefe ju idreiben und feine Red. nungen ju fuhren," fagte er; "tie Beidichte bat mich gelehrt bag mein Bolt aus Bilben befteht und bag ich felbft ein gelehrter Bilber bin, unfibig bee Indianerlebene wie bes civiluirten" (8chouler. VI, 507). M'Kenney aboptirte einen jungen Choctam und erzog ibn gang mit feinem eigenen Cohne. Er hatte ibn bis babin gebracht bag er Burisbrudeng flubiren fonnte, ale ber junge Indianer von feinem Bruter, ber Lieutenant in ter Armee ber Bereinigten Staaten mat, eines Tages einen Brief erhielt, in welchem ibm tiefer forieb: "Du tannft nur zwei Dinge thun; entweber alles megmerfen mas ber mei-Ben Rage angebort und Intioner werben, ober aufboren ein Intia. ner gu fein und ein Beiger werben. Das Gine nicht in beiner Dacht, Das Undere nicht. Der Weiße bagt ben Indianer und wied nie butben tas dieser fich ibm verbinde ober gleichstelle." Die Bahrheit biefes Getankens verfolgte ihn von ta an unausgesest, boch gelang es M'Kenney burch tie Macht ber Jugenderinnerungen und ber perfentichen Anbanglickeit bas Gespenft zu bannen. Der junge Rann wurde Advocat, seine Aussichten maren gludlich, bis verschmähre Liebe ben alten Zwiespalt in ibm auf's Neue wah rief: er ertränkte sich. Im Angesicht bieser Thatsachen ist wohl die Frage erlaubt, ob denn bie Indianer wirklich eine so große Beiblendung zeigen, wenn sie mit after Entschiedenbeit miderftreben sich in bie Civilisation bineinzieben zu laffen!

Bie feibft religioje Menve bagu beitrugen fie in biefem Biber. ftante ju befeftigen, mag folgente Rebe eines Bani. Baubtlinge an ben Brafitenten ber Beteinigten Staaten com Jahre 1821 geigen Det große Beift" fprad er, "bat une alle gemacht; er bat meine haut roth gemacht und euere weiß; er bat une auf biefe Erbe gefest unt gewollt bug wir verschieben von einanter leben follten. Er bat gewollt bag bie Beigen tas Land bauten unt von Sausthieren lebten, une Reibbaute aber bat er taju beftimint tie Walter und Steppen ju burdfreifen, von miten Thieren une gu nabren unt une in ihre felle ju fleiten. Gr bat gewollt bag wir in ben Rrieg jogen um Cfolps ju nehmen, Bjerbe gu fteblen und über unfete fteinbe ju tetumpbiren, ju Boufe aber Arieben bielten um unfer Glad gegenfeitig ju fordetn ... 3hr liebt euer Bant, ibr fiebt euer Bolt, ihr liebt euere Lebenemeife und bollet euer Bolt fur topfer; id liebe mein Cont und Boll und unfete Lebenemeine und balte unfere arteger fat tapfer Lag mich alfo gemabren, mein Bater, lag nuch meines Lantes mich freuen, ten Bujfel und bie anderen Sagttbiece verfolgen" (Morse App. 213). Diefe Anffaffung bet Cade ichent febr allgemem gewesen gu fein, bod ertidet fie noch nicht ben glübenten bag mit welchem gerate bie einfichte. vollften und begabteften Indianer ber frateten Beit Allee, bis auf An. jug und Sprache berab, verfeigten und bei ihrem Bolte ausgurutten Brebten mas an bie Civilifation ber Deigen erinnerte. Ein bifterifche Betrachtung ihrer Berballniffe ju ben Anfiediern wird taruber Lidt verbreiten.

Chien vor ber Grundung von Plymouth, bet erften kolome von Ren Orgiant (1823), hatten fernöfeligkeiten gwifden ben Eingebotenen und Gurepa.rn fintigefunden aus ber Gegent von Cap Cob und

pon anderen Buntten ber Riefe non Magachnfette maren (1611) Ju-Dianer weggeführt morten, Die ale gubrer gu ten Goldminen bienen follten welche man im Lante ju finden boffte; 1614 nabm linne verratberifcher Weife 27 Indianer mit um fie ale Eflaven ju verlaufen ; 1616 murte tie Mannicaft eines bei Can Cob geftranteten frangon. iden Schiffes faft gang niebergemetelt, und bie Benigen welche pericont blieben, im Canbe umbergeididt und jur Chau geftellt i Drake a. 18ff., Elliott 1, 70). Gleichmobl gestaltete fich bas Berballnig bet Roloniften ju ben Gingeborenen anfangs friedlich und freundlich. Berbecrente Rrantbeiten batten an ber Rufte gemutbet (1818) bom Benobscot bie nach Rarraganfet Bai bin - eine befontere Gnabe Bottes, nach ber Auficht ber frommen Buritaner, ba fur ibre eigene Lusbreitung baburd Raum geidant murbe ( Hotchinson I. 38 note) : bie Indianer magten es nicht zu binbern ober tonnten es vielleicht nicht hintern bag fie feften fing fasten; bag bas Land berrentos gewefen fet, wie Steele (257) angiebt, ift nicht glaublich.

Die Untersuchung unt Beraubung eines Grabes in meldem fie Dais fanten, icheint tie erfte Sandlung ber Roloniften gemefen gu fein welche bie Indianer erbitterte. Gie ift entidulbigt burd ben Dangel ben fie litten, fie boburften bes Maifes jur Ausfaat und erboten nich noch einiger Beit bas Beraubte gurudguerftatten (Steele 234. Young a, 204). Das gute Ginvernehmen blieb ungeftort. Die Rolonifien rubmten bamale (1621) die Freundlichkeit, Die Treue und bas bulfreiche Wefen ber Indianer unter benen fie fich volltommen ficher fühlten (Young a, 232, 258). In einer Predigt Cuahman's aus jener Beit beift es . Man fagt tie Indianer feten febr graufam und verratherifd in biefem Lande, wie Lomen, aber gegen uns find fie wie Bammer gewesen, fo janft untermurfig und treu, tag man in Dabrbeit behaupten tann viele Chriften feien nicht fo freundlich und ebrlich" (Behooler. II, 25 note). Dir bem madtigften ter tortigen bauptlinge, mit Maffafoit (Maffafoiet, vierfilbig, Thatcher I, 11? note), bem Ronige ber Wampanoage, fblogen bie Reteniften ein Chup. und Trugbundnig, bas auf Begenfestigfeit berubte und bon tieten treu gehalten worben ift fo lange er lebte (bis 1661), da er durch Winstow von einer fdmeren Arantheit gebeitt murbe, wofur er ftete aufrichtig tantbar blieb, und von ten Rolomften bei melteren Belegerbeiten Gulfe gegen feine Geinde erhielt. Er fcentte ionen eure

große Strede Landes ohne Enfvruch auf Bergeltung, zeigte fich oft großmuthig gegen fie und half ihnen aus der Roth (in bem harten Binter 1622 und fpater),

Genftlich getrubt murbe tas freundschaftliche Berbaltnig guerft burd tas gefestofe Betragen einiger Unnebler von Weston's Rolo. nie in Beffaguffet, melde fich gegen bie Eingeborenen Betragereien Raubereien und Billfarlichfeiten aller Art erlaubten, ba fie felbft un. ordentlich lebten und Mangel litten. Da nun bie Radricht von tem Berrathe nach Maffabufette fam, ben bie Indianer in Birginien gegen bie borrigen Unnetler ausgeführt batten (1622), furchtet: man in Reu England eine abntiche Berfcmorung ter Eingeborenen, tam ibr burd einen Ueberfall jupor und ftrafte fle, wie fpaterbin in vielen Rallen, fur ben Berbacht ben man gegen fie beate, weil man fich bes Unrechtes bewußt mar bas fie ju leiten gehabt batten (Effiott 1, 95). Diervon abgefeben, batten fich inteffen bie Intianer in ber frubeften Beit über tie Bebandlung wenig ju bellagen welche fie bon ten Rolo. niften erfuhren: tos Cand bas biefe fich aneigneten, murbe burch Rauf von ihnen erworben ( Young a, 259), Die Indianer leifteten und erbietten Gulfe, ibre Rlagen wurden gebort, und wenn fie gegrundet maren, murbe ibnen ibr Recht auch por Bericht beim Gouverneur pon Boffon (Drake a. 108, 112, 130, Young 159, 176). Das Diffolute Beben und die Betrugereien Gingeiner (ebent. 83) fubrten menigftens gu teinen allgemeineren Etreitigfeiten Co lange bie Rotonicen fdmad und butfsbedurftig maren, iconten fie bie Indianer: Die Rlugbeit gebot Daaf ju halten unt Billigfeit ju üben, baber blieb bet friete ungeftort.

Undere gestalteren sich die Berhaltniffe mit dem Pequot-Ariege. Capt Stone war 1633 jur Rache für begangenen Menfchentaub (Thatcher I, 254, vgl. Potter 176) und brei Jahre später, es ist unbesannt auf welche Besonlassung fin, Capt. Oldham durch Bequots' ermorder worten. Ob und in wie weit diese Iharen provocirt waren, blied außer Frage. Die Kolonie von Connecticut schien burch tie seintlich gesinnten Bequot bedreht: man schlug baher gang nach Indianerweise das summurische Bersahren ein, Blod Island und

<sup>&</sup>quot;Ulibam icheint durch Indianer von long Islaud umgebracht morden ju fein, welche bann ju ben Bequot floben und bei diefen Schus fanden (Tuatebor 1, 206).

bas Land ber Bequot zu vermuften, ichloß bierauf ein Bunbnis mit ben Rerraganfets unter Canonicus und Miantonimo, welche bie Bequots fogleich angriffen, und bierauf ein zweites mit ben Dobitane unter Uncas. Die Bequote murben unbermutbet überfallen und beren 6 bis 700 niedergemacht. hiermit noch nicht gufrieden machte man Jagb auf die Rliebenden bis fie fammtlich vernichtet, gerftrent ober gefangen maren, und erntete endlich ale Arucht Diefer Graufamteit ben Befit von Blod Beland und bee Landes ber Bequot (Ansführliches bei Drake a. 164 ff.). Rach bem Schluffe bes Rrieges murben bie Gefangenen unter die Rolouiften, Die Blobitan und Rarraganfet vertheilt und Die Beborben von Magadufette vertauften 15 Anaben und 2 Beiber als Sflaven (Elliott I, 257). In dem fogleich ju ermabnenden Rriege Ronig Bhilip's traf Diefes Schidfal Die Indianer bundertweise, oft auch folde bie fic auf beffere Bebingungen ergeben batten (Easton 22 ff., Church 52, Potter 94 u. A.). Dasfelbe gefchab in großem Maaffabe in Carolina, von wo viele Indianer ale Staven nach Beftinbien geführt murben (Schooler, VI, 180 nach Hewitt), und aus einem benufplvanifchen Befete bom Jahre 1705 bas ben Stlavenbertauf berbot, muffen wir ichließen bag es auch bort gewohnlich mar (Gordon 555). Gebr ausgebreitet mar namentlich ber Stiavenfang ber Spanier im Guten, welche bie Avachen erft baburd ju ber unverfobnlichen Erbitterung gegen die Beißen getrieben baben follen burd bie fie fich auszeichnen (Pike II, 95).

Rach bem Bequot-Kriege, ben nur Trum bull (I, 60 ff.) als einen gerechten barzustellen versucht hat, wußten die Indianer von Reu England was fie von den Beißen zu erwarten hatten, wenn fie feindlich gegen fie auftraten. Die letteren waren feit dieser Beit häusig der angreisende Theil, stellten die Eingeworenen, selbst ihre Bundesgenoffen vor ihr eigenes Gericht, sobald diese ihnen gefährlich wurden oder auch nur gefährlich schienen und behandelten sie willfürlich, da sie sich don jest an start genug dazu fühlten. Es ist ihnen niemals eingefallen die Indianer als gleichberechtigt anzusehen: die heiden galten ihnen als Ainder des Teufels. Die frommen Buritaner, deren religiöse Richtung durch die erbitterten Bersolgungen der Qualer und die herenverbrennungen charafterisit ist die sie vornahmen, hielten Lobgesange und Dankgebete wenn die Indianer massenweise zu Erunde gingen, sahen sehen Gräuel der Christen gegen sie als eine That Gottes an

(vgl. bas bei Talbi 280 Ergablte, über ihre Gitten ebent. 299ff.) und jebes Miglingen eines ihrer Streiche als gottliche Ungnabe. Gie betrachteten fic ale bie alleinigen rechtmäßigen Berren bes Bantes bae Die englifde Rrone ibnen verlieben batte, erfiarten bie ibnen feintlichen Intianer fut "Rebellen", forberten ihnen bie Baffen ab fobald ibr Benehmen Migtrauen erregte, ftellten fie por Bericht ober befriegten fie, gang nur wie es ihr eigener Bortbeil verlangte. Gie ichloffen Bettrage burch Ginicouchterung, legten fie vollig willfurlich aus und bielten fie nur fo weit es ihnen nuglich foien, unterhandelten mit bem beffen Bulfe fie bedurften ober beffen Reindicaft fie fürchteren und gaben ibn bann wieber preis. Allerbinge giebt es ibon aus bem 3abre 1621 eine Urfunde in welcher fich mehrere Bauptlinge als Unterthanen ber englischen Rrone betennen (Young a, 232 note). Auf folde und abnliche Documente, beren Bedeutung und Tragmeite bie Intianer ficherlich gar nicht ober falich verftanden, wie Potter an vielen Beispielen geigt, grundete man ten Ansprud bie Indianer ber Burisdiction bet Rolonicen ju unterwerfen, und obwohl nach tem Rechte ber Gingeborenen nur ber oberfte hauptling ober antermarts ber fouverane Rath bee Bolles Land berlaufen tonnte, fo murten biefe Abufe boch oft genug mit Gingelnen gefdloffen bie baju nicht berech. tigt maren, oft murben auch biefe in ter grobften Beije babei betrogen, und felbft mo ber Rauf in rechtlider und ehrlicher Beife gefdab, ift es baufig zweiselhaft ob bie Intianer ibn fo verftanten, bag fie von ba an jeben Anfprud auf bas Cant rein und vollftantig aufzugeben bereit feien. Dag fich bie Indianer balt burd Diebftable balt burd Berratbereien ju raden und ichablos ju balten fuchten, ift ebenfome. nig ju bermuntern, als bag fie nicht im Stante maren ber Politit ber Beigen, tie Dolfer gegenemanber gu begen und eingeln ju vernichten, auf bie Douer ju widerfleben. Roger Willinms bat feit 1535 ununterbrochen 40 Jahre lang unter ten Intianern gelebt, boch geehrt und geachtet von ihnen, felbft mabrent ber erbitterten Arime berfelben mit ten Beigen : fein Beigviel zeigt tag fie freund unt Reind mobl ju unterscheiden mußten unt bag ce fur Meniden tie ce ebrlich mit ihnen meinten und ibnen aufrichtig moblwollten, nift unmöglich war in einem tauernten freundlichen Bertebr mit ihnen gu bleiben.

Unter den Buntesgenoffen ber Roloniffen berefchte beringe ffeind. ichaft. Unens, aus der toniglichen Familie ber Bequet ftammend,

batte fich gegen Caffaque, ben oberften Cochem tiefes Bolfee, empatt und mar für feine Gilfe im Degnot-Rriege burd Lant unt Befangen: reich belobnt morben Mis ein Mann obne jebe Epur bon eblem Etelge, ficie bereitwillig gu Landvertaufen, immer fuglam unt ergeben, felbit eine gemiffe Reigung jum Chriftenthum beudelnt, mar er gang ein Bundesgenoffe wie man ibn brauchen tonnte. Geine Betrugereien, Unterfelagungen, Berrathereien und Angriffe fogar gegen einjelne Weige fab man ibm nach unt iprad ibn ftete frei bon allen Unflagen, ober verurtheilte ibn bodftene einmal in tine unbebeutente Geloftrofe und begnügte fich ibn fur er viejene Schlecht gleiten ju tateln (Trambull 1, 28, 186, Thatcher 1, 266, 270, 277, 280 ff; bellig bertebrt unt parteule urtheit Schooleraft VI, 111 uber ibn). Diefem Manne murte ber andere Buntesgepoffe Mantonimo (Mantonomo, Meantinomy) geoprett, melbet mit Canonicus, tenen jungfter Bruterejobn er mar, jugleich an ter Guipe ter Ratraganiet fant (Potter 4 ned Roger Williams) Auf tae Berudt einer allgemeinen Intionerverschworung bin eiterte man ihn 1642 nach Bofton und tief feinen Leuten die Weifen abnehmen. Er rechtiertigte fic vollftanbig und verlangte Beftrofung ter Bericumber, inebefontere tee Uncae ale bee Urhibere ber Intrigue: bet Bouverneur befant fich in großer Berlegenheit. Dieg binberte nicht Miantomma 1643 juin zweiten Rale vor Bericht ju fieben Gin paar untergeordnete Baupflinge traren von ibm abgefallen, miberfesten fich einem Sant. verlaufe ben er gefchloffen batte und untermarfen fia ber Coerbobert non Maffadjufetis. Diantonimo foure por tem englichen Berichte beweifen daß ibm tie Obergewalt über jene gufomme' (lintchip. son I, 105ff., Drake a, 264ff., Thatcher I, 191ff). In Rolge einer Rriegelift fiel er balt barauf en Uncos' bant, ber ten Rolemafbeborden die Entideidung averließ Diele gaben ibn feiner Billfur preis, nur unter ber Bedingung bag er ibn mit fich nehnie und in feinem eigenen Loute" uber ihn berfuge. Diefee Urtheil über einen ber gediten und etelften banytlinge von tenen bie Beft chte Reu Englante ju eigablen weiß, über einen fruberen Weblitater und Bunbeegenoffen ber Relemeen, grundete fich formel auf einen Bietrag bom Jafre 1638, welcher bestimmte bag bie Etrengleiten gwoden Cianin ming put Uncas bem Richterprinte ter freifen untertieren metber follten (Potter 177), bie ichmachtode Ungerechtigfeit vesfelben wurde ietoch icon damals von mehreren gestablt und eingeftanten. Uncae fraß ein Stud von dem Gleische seindes und rühmte beffen Sußigfeit, Gor. Winthrop aber schafte an Canonicus, ter fich zu aller Zeit tren und bulfreich gegen die Kolonisten bewiesen hatte und auch in Zufunft bewies (vgl. Potter 47), ließ ibm seine "Beretätherei" vorhalten und temonstriren, baß jener Todtschlag des Miantonimo für ten allgemeinen Frieden und zum Besten der Rorraganiets seibst nottig gewesen sei (Trumbull I, 136).

Die zweiselnde hoffnung welche Canonicus bei seinem Tote (1647) ausgesprochen hatte daß tie Kolonisten einst noch seinem Belle das Bute vergelten würden das er ihnen gethan hatte, ging uicht in Erfüllung. 1653 murde den Rarragansets wiederum der Krieg erkläre auf ein ungegrundetes Gerücht bin daß sie sich mit den holländern verstworen batten (Drake a. 333 ff). Man fürchtete nämlich bamals ben häuptling Ringrate und wollte ihn dor Gericht stellen wesen seines Zuges gegen die Intianer von Long Ieland; tiefer aber antwortete, die legteren batten ihm den Sohn eines Sachem und 60 seiner Leute getödtet, und die Einständer würden ihn auch nicht erft um Erlaubniß zum Ariege fragen, wenn der Sohn ihres Governors von Fremden ungebracht worden wäre (Trambull 1, 230, Hutchinson I, 171, Thatchor I, 231 ff.).

Auf Massasoit war sein Sobn Mamsutta, auch Alexanter genannt, als Keing ber Mampanvage gesolgt. Da man ihn im Verbackt von Feintschigkeiten batte, wurde er nad Plemouth beschieden, und als er nicht erschien, ließ man ihn burch eine bewassnete Truppe sangen und einbrungen. Er stad auf bem Bege an einem Fieber, man glaubt in sielge des Aeigers und bes Ingrimms über dieses Bersahren (Drako a. 363, Muchanson I, 252 note). Sein Aruber Metacom" (Metacomet, Powertalom), gewöhnlich König Philip genannt, trat an seine Stelle. Er wurde seindseliger Plane gegen die Kolonicen überwiesen und war ihrer geständig (1670 linux linuxon L 255). Sassamen, einer senter Bertrauten, verrieth seine Scheimmsse an die Weisen und wurde basür, cane Iweisel auf Philip's Bestell, von drei Posanolets amgebracht, welche das Gericht von Phymouth basür zum Tode vervurtheilte, souhend es soust ten Kolonialbehörden nie einsel Intianer

Rad Unbern mar Metatom nall Cobn, fonbein Entel Passojen's ibr. be ju Church p XIII).

wegen eines Mortes an anderen Indianern ju ftrafen (Eauton b. Elliott I. 341). Die Erbitterung flieg beiberfeite auf bas boofte, sumol ba bie Beigen fort und fort ten Bertragen jumiter bie Lande. reien ber Gingeborenen occupirren. Philip mari ben Roloniften bor tag fie von ben Indianern in fruberer Beit immer nur Bobitbaten empfangen, Diefe aber mit Bofem vergolten hatten, bag fie por ihren Berichten nicht 20 ehrliche Indianer als Beugen einer Uebelthat juließen, mabrent ihnen ein einziger Schute als Beuge in ihrem eigenen Intereffe genuge, bag fie durch ben Branntweinbandel Unglud anrichteten und ihr gant an fich riffen (Easton 12). Philip fuchte und fant Buntebaenoffen. Man furchtete bag bie Rarraganfeis fich auf feine Cette ichlagen murten unt griff fie on um fie jum Brieben ju amingen, obwohl tieß in Rhobe Island felbft als ungerecht und unportheibaft angesehen murbe (Potter 93); man fprad mieber von einer allgemeinen Intianerverschworung, bie Raubereien unt Bemalt. thatigfeiten einzelner Roloniften liegen eine fummarifde Rache bon Seiten ber Gingeborenen befürchten, boch ift es zweiselbaft, ob etwas Diefer Art im Bette mar (Belknap 1, 107 ff., 115). Dider Philips Dillen brach vorgeitig ber Rrieg aus (1675), durch melden außer ben Narraganfete tie Bampanrage unt Pomude ju Grunde gingen. Bon beiben Geiten fehlte es mabrent beefelben mot an Berratbereien unt Graufamteiten (Zalvi 572 ff). Biele Rotoneften foller um biefe Beit bafar gemejen fein bie Indianer ganglich auszurotten obne Unteriduet (Hutchinson I, 269 note); tod; witt vernidert bag \_bamale und fpater bie Englander biele 3meifel barüber batten ob es fich mit bem Chriftenthum und ter Menfcheit vertrage tie Reinte lebentig ju verbrennen" (Trumbull 358 note). Die Indianer glaubten bag es auf ihre gangliche Bertilgung abgefeben fet, und es fielen baber faft fammtliche Bunbeegenoffen bon ben Roloniften ab, boch mußten riefe 1677 bie Mobamte fur fid, ju geminnen (Belknap 1, 126). Ubile felbft zeigte fich in biefem Artege ale argiffig und ranteboll (vgl. Drake ju Church 68, 73), indeffen fehlten (nad Thatcher's Darftelung) in feinem Charafter auch femere Buge ber Dant. bartett, Bretat und felbft bes Bartgefühles nicht. Unf Geiten bet Eng. lanter mar Oberft Church ber bervorragenoffe Gete, gleich ausgegerchnet burd Rubnbeit und Menfchied feit; er ben ben burd Berrath pon Jutiquerband gejallenen Ronig Todip viertheilen und ichidte fetnen Kopf nach Binmouth. Biele ber Gefangenen tenen er bas leben geschenft hatte, wurden nachträglich von ben Gerichten zum Tode verurtheilt (Church 146). Die Roloniften blieben Sieger, boch mußten
fich biezenigen von ihnen welche auf ibre Bestungen zurudkehrten, um Frieden (1678) zu einer jahrlichen Abgabe in Mais an die Indianer als "die Gerren bes Bodene" verpflichten (Belknap I, 129).

Bir verlaffen für jest Reu England um tie frubefte Entwidelung ber Berbattniffe amifchen Roloniften und Gingeborenen weiter im Guben zu verfolgen. Undson batte (1609) bie Intianer an bem nach ibm benannten Aluffe bem bandel überall febr geneigt gefunden unt meift, wenn auch nicht burchgangig, mit ihnen in freundlichem Bertebt geftanten. Rutt barauf ließen fich bie Bollanter an ber Dunbung bes fluffes feft nieber und tauften fpater ten Eingeborenen bie Ranbattan . Infel ab (1626). Der Banbel melder anfange gang freigegeben mar, fubtte burd bie Bemiffentofigfeit und Unporfichtig. teit Gingelner manche Befahr fur ben Frieden berbei, boch blieb biefer erhalten, bie 1640 ein angeblicher Comeinebiebfahl, ber fich fpater ole unwahr auswies, ernfte Reintseligfeiten verantafte (Valeatine 40ff), Die Ermordung eines Bollaubers burch einen Inbianer nad Emigen ein Act 20 Jahre lang aufgeschobener Rache, nach Un. bern bie That eines Betruntenen - mußten bie Eingeborenen, melde bamale obnebin burd bie Mobamt bart bebrangt maren, burd eine Reibe von Ueberfallen busen, in welden felbft ihre Beiber und Rinter fconungeloe niedergemacht murben (ebent, und Trumbull 1, 138). Der 1844 gefchloffene friede mar unficher und von furger Dauer. Die Billfürlichfeiten und Gewaltthaten Gingelner unterhielten Die Beinbichaft: ber außerft gefahrliche Angriff auf Reu Umfterbam im Jahre 1655 gefdab aus Rache bafür, bag eine Intianerin bie einem Collander Bfirfibe flabl, bon biefem erfcoffen morten mar i Valentine 60) Roch bor ber tefinitiven flebergabe ber hollanbifden Ro. tonie an tie Englanter (1674) waren tort allerbinge meife Befete gegeben worten; alle Cantertaufe Gingelner obne bie Beglaubigung tes Gouverneurs follten nichtig fein; tie Roloniften follten ibr Bicb bon ten Gelbern ter Gingeborenen fern bolten und ihnen auf alle Beife bei ber Gingaunung berfelben bebulflich fein; es follte den let. teren unentgeltlich Recht gesprochen und Schabenetfas geleiftet, Baffen Rriegematerial und geiftige Getrante aber ihnen obne besondere Ermächtigung bes Bouverneurs nicht jugeführt werben (1664f. Collect. N. Y. H. S. I, 354). Gier wie anderwärte find Gesest bieser Art ben Indianern nur wenig ju Gute getommen. Fast überall i Birginien. Marpland, Bozman 297) bedurfte es besonderer Erlaudnissichene für die Bandler, aber dies binderte weder ben ungesetlichen Bandel noch die Betrügereien derer die ihn trieben Auch das Vorbringen der Ansiedler in das Land ber Indianer und die damit verbundene Bestjädigung der Bersonen und bes Eigentbums wurden burch Gesest mirgends ausgehalten, und die Behörten sellst haben wohl, wo die Rolonisten start genug waren ibre Anssende zu vertheis bigen, taum irgendwo den ernsten Gillen gebabt die gesestichen Bertimmungen aufrecht zu halten.

Ein ebenso seitenes als erfreukares Beiprel bruiger Behandlung ber Indianer gab W. Penn Er erwarb sein Land von ben Delamate burch Rauf (1632) und wurde in bessen Besse von ihnen niemals gestert. Ale Streitigkeiten nur ben Beisen sollten nach seiner Anordnung durch ein Geschorenengericht entschieden werden, bas zur halfte and Intianern bestände. beise sollten wirtlich ben Kolonisten gleichberechtigt sein. Penn wurde um seiner Billigkeit willen von den Cingeborenen wie ein Bater geliebt und geehrt und erst 3 Jahre nach seinem Lote und 40 Jahre nach seiner Antunft in Bennsphranien (1721) wurde bort ber erste Indianer von einem Weisen getodtet (Momoirs H. S. Penns. III, 2, 159): ce läßt sich daher schwer bestretten daß vie Kolonisten mit diesen techt wohl batten in Frieden leben konnen, wenn sie von einer ahnlichen Gestinnung befeelt gewesen wären wie die Quater, welche mit ihnen siete im besten Einvernehmen standen. Ane die Judianer sich gegen diese betrugen, mag solgendes Beispiel zeigen.

3wei Kinder aus einer Tuafersamilie in Bennsploamen von 9-10 Jahren gingen eines Tages in den Wald um bas Gieb ihrer Eltern zu suchen bad fich verlaufen hatte. Ein Indianer der ihnen begegnete, rieth ihnen nach Saufe zurückzulichten, da fie sich tertieren könnten. Nach einiger Zeit folgten sie seinem Nathe, konnten aber erft in der Nacht ihre Wohnung wieder erreichen, und fanden bort ten Indianer der sie erwartete und sich überzeugen wollte daß ihnen nichts zugestoßen sei. Und die Eltern verreiften, nahmen sich eie Indianer ber Kinder an unt kamen töglich in ihr Haus um zu gesesten wie es ihnen gehe (Proud, fliet of Pensylv, 1, 223).

Wahrscheinlich ift es bieser wohlwollenden Bebandlung von Seiten ber Weißen hauprjächlich juguschreiben, baß fid noch 22 Jahre lang nach ber erften Bestedung bes mittleren Botomac und bis jum Ansbruche bes französischen Krieges gegen die englischen Rolonieen (1754), bie Indianer dieser Gegenden burchaus freundlich und ehrlich bewiessen: seiten ftablen fie etwas, und die hauptlinge, welche bieß streng straften, forgten ftets für die Zurudgabe bes Entwendeten (Kerche val 74).

Weiter im Guten an ber Rufte von Carolina fant Verazzani (1524, Collect, N. Y H. S. I. 56 ff.) und frater Sir W. Raleigh (1584) bet bein bauptling Granganimo auf Roanoke Island bie freundlichte Aufnahme. Die Untwendung einer filbernen Schale von Seiten ber Eingeborenen murbe bon Grenneville mit ber Berbren. nung eines Intianerborfes gestroft und tait einem Ueberfall gegen Die Indianer bie fich ju einem Refte verjammelt batten. Die jurud. gelaffenen Rotoniffen murben von ben Eingeborenen angegriffen und gerftreut. White ber fie 1557 mieber aufgufuden fam, befchloß fie ju raden. Der von ibm ju biefem 3mede ausgeschiedte Cape Stafford ergabit felbit . Wir fainen ju tem Dorfe bei Inmaner, mo wir fie an ibrem Reuer fiben faben, unt griffen fie an. Die Glenten floben erichtoden in's Dididt, wo einer totgefcoffen murte, und wir glaubten nun vollftandig geracht ju fein, aber wir batten und geiret benn jene Cente waren befreundete Intianer Die gefommen maren ibre Belbernchte ju ernten. Go getaufcht, bemachtigten wie une bes Getreibee tas mir reif fanten , liegen bas übrige fieben und nalmen Menatonon, ben obeeften bauptling, nebft feiner Ramilie mit und fort" (Drake). Go verfuhr man mit befreunteten Gingebote. nen! fermere Wempaltthatigleiten riefen eine Berichmorung aigen bie fremten Gineringlinge betoor, Die jedoch verratben murbe und bie Bauptlinge ter Gingeborenen felbit in's Berberben flurgte (Williamson L. 31, 39 ff ). Die erften Rieberlaffungen mußten in ftolge beefer Beinbfeligteiten nach turger Beit wieder aufgegeben merten, und bie nachtbeilige Wirkung terfeiben ideint fich auf bie Reionicen melde grangeg Johre iparer in Bergimten gegrantet wurben, eiftredt gu baben. Die Gingeborenen am Patigent (Morplant) tomen allertinge ben Wiegen aufe Greundlichfte entgegen, und bie Biemponner tee Guf. quebannab led inderten fie mit ber großten Chterbietung und jaben

fie als bobere Wesen an (Strachey 39 f) Inders aber scheint von Ansang an König Bowbatan über sie getacht zu haben, ber die Kolonisten — Jamestown war ihre erste Riederlassung in Birginien und t607 gegründet — scharf übertvachte und stets mit Lift Zeinheit und Argwohn behandelte. Indessen buldete er sie nicht nur, sondern ließ auch zu daß seine Tochter Bokahontas sie vom Sungertode rettete (Schooler, II, 29 nach Capt. Smith's eigenem Briefe an die Königen Inna), nachdem er vorber schon einmal aus ibre Fürsprache dem Manne das Leben geschenkt hatte, ohne welchen die Anstedler rettungslos zu Grunde gegangen sein würden.

Gingeborene ju rauben , befontere aud fie ju preffen um an ihnen Rubrer ju geminnen in einem unbefannten ganbe, mar bamale ein gang gewöhnliches Berfahren (rgl. Brake ju Church 287). @6 geldah auch bier, tenn bie Englander maren getommen um Golb gu fuchen. Gie occupirten bas Land ber Indianer, einiges fauften fie, anderes gewannen fie burd Betrug. Diefe geriethen in Roth und bur. fteten nach Rache, ba fie balb einfeben mußten bag ter friedliche Berfebr mit ben Beigen ihnen noch verderblicher mar als ein Rrieg. Sehr unrichtig ftellt Schooleraft (vol VI) Die Cache bar, inbem er bie große Betfdmorung, die nach Pomhatan's Tote 1618 von Dbed anganough organifirt und vier Jahre lang gebeim gehalten murte, nur von ber Berfitie ber Intianer berfeitet, wie er überhaupt Die Anfiebler von aller Schuld an ben Teindseligkeiten mit ihnen freifprechen modte, um ben Untergang ber rothen Rage aus einem Diber. willen und einer Reindichaft gegen tie Civilifation ale folde gu et. flaren, bie fich jeboch nirgente bei ihr nachweisen laffen Der verra. therifde Ueberfall in Birginien (1622), melder burch eine lange Reibe von Reindseligfeiten auf beiten Geiten porbereitet mar, toftete 347 Pfannern Beibern und fintern bas Leben Rur Jamestown felbft und bie nachfte Umgebung murten gerettet, ba bier ein Indianer bas Complott entredt batte. Die Roloniften vergalten Bleiches mit Gleidem: fie ichloffen Grieben und fielen furg barauf in ebenfo verrathe. eifder Beife über bie Gingeborenen ber. Mehrere fleinere Boller murben von ihnen ganilich ausgerottet. Ginem zweiten Angriffe Opechanganouph's fielen gegen 500 (nach anteren Ungaben 300) We fe jum Opfer (1641), in tem barauf felgenten Rriege aber murte jener geforgen und bie Dracht ber Intioner fo vollftantig gebrochen, daß die herrichaft ber Fremben feit tiefer Beit unbefteit-

In Gub Carolina, ergabit Lawnon (4), fleben tie Indianet ganglid unter ber Botmäßigfeit ber Roloniffen (1700) : lagt fid) einer von ihnen ein Bergeben ju Schulben tommen, fo bolt man ibn berbei und beftraft ibn mit tem Lobe ober auf andere Beife, je nad Befin. ten. Die erfte Rieberlaffung in jenem Bante am Cap Rait Rlug. fest er weiter bingu (p. 73), marte ten ibonften Auffdwung genom. men haben, wenn nicht tie Unfietter turd Entführung von Rintern und andere Echtechtigfeiten, bie Reindichaft ter Gingeborenen beraus. gefordert batten. Das Berhaltnig gwifden beiben mar tein freunt. liches, boch tam es ju feinen allgemeineren Rriegen por tem Anfang tes 15. Jahrh., weil bie Roloniffen obne Coup von Geiten ber Regierung tee Mutterlandes, fich anfange ohnmachtig fablien, bas Cant ben Jubignern ablauften und mit ibnen Frieden gu balten bemubt maren (Williamson 1, 161, 187). Epater führten ganb. vermeffungen und unrechtmäßiges Ginbringen ber Roloniften in bas Intianergebiet (ebent. 189 ff., 294) ju Streitigleiten: Die Tufcarora fielen im Bunde mit einigen fleineren Bollern morbend über bie Ricberlaffungen fublich von Albemarte Gund ber (1712), boch tiefe vertheibigter fich unt bulfe ber Cherotee Greet und Catamba fo glud. lich, bag bie erfteren nach Rorben auszuweiten genothigt maren. Dag bie Weißen bie Saupticulb an tiefen Intianerfriegen batten und bie Gingeborenen überbaubt weit idledter behandelten als fie von ihnen bebantelt murten, verfichert Lawson (235 f.) bestimmt.

Die floritavöller hatten icon fruo von den Spaniern zu leiden Die Entdeckungs, und Plünderungszüge best Ponce de Leon (1612), bes Varquez de Aillon (1520, bgl. Navarrete III, 45, 70), des Narvaez mochten den Ansang Cabeza de Vaca und seine ungludlichen Gesährten, der Rest von Narvaez' missungener Cybedinon, wurden nacht an die Kaste geworsen (1528). Die mitseitigen Eingeborenen weinten mit ihnen über das erlittene Unglud, machten unterwiede viele Feizer an um sie zu wärmen und nahmen sie mit nach pause um sie zu pflegen (Cabeza de V B27). Später fresich wurden sie onderwärts zu Stlaven gemacht und ersubern eine sehr übte Belandlung. Es seigte to Jahre ibater der bezühnte zug thernando de Socie's, der überall Feindsseit und Erbitterung bei den India-

nern hervorrief, ba er nur auf Erpreffung von Schafen gerintet mar und jene allerwarts ber rudfichteloseften Willfur tober Soldaten preisgab. Geine Wirkungen maren um so schablicher über ein je größeres Landergebiet er fich erftredte, von Florida im Often bis weit über ben Miffischpi hinüber.

Clad ten Spaniern tamen bi. Rrangofen unter Ribault (1562) nach Blorida. Sie fanten die Gingeborenen freundlich und milde und wurden von ihnen auf tas Bereitmilligfte unterfiunt, theile mit Lebensmitteln, theile mit Arbeit beim Sauebau und Schiffbau. Da fie eifrig nach Gold fuchten und Reftungen errichteten, entftand zwar Uneinigfeit, boch tom es zu ernften Reinbfeligfeiten erft ale fie fich grobere Bewatttbatigfeiten erlaubten, und ber hunger fie ju einem Ueberfall gegen tie Eingeborenen trieb (Laudonniere 152 und fonft, Charferoix). 1585 tamen tie Englanter unter Hawkine nach floriba und bie Spanier auf's Reue unter Menendez, bod bileben ble Acemben um biefe Beit noch ju obnmadtig als bag fie auf Die Inbianer einen folden Drud batten ausuben tonnen wie bieg im 15. 3abrb. gefcab, ba biefe fich amifchen jene einander feindlichen europaifden Boller eingeftemmt fanben. 3m 3. 1703 führten bie Englander Die Alibamons und einige andere verbundete Bolter junt Angriff auf tie Spanier von G. Augustine an (Journal bist. 77); biefe aber rachten fich burd bie Intriguen, benen bie Berfdmorung ber Pamaffee (1715) baupefachlich ibren Urfprung verbantte (J. L. Thomson 50). fie toftete mehr als 500 Englandern bae Leben (Journal hist. 119). Spanier und Arangofen maren bis babin mit. einander befreundet gemefen, feit 1719 aber begannen bie Feintfelig. feiten aud unter biefen, und bie Gingeborenen maren es immer vorjugemeife, melde barunter ju leiben batten. Oglethorpe grundete 1732 feine Rolonie in Georgia und machte von hieraus wiederholte Engriffe auf bas fpanifche Aloriba. Babrend bie Indianer von ber einen Seite bierunter litten, fuchten auf ber anderen Die Frangofen burch Emiffare feit 1738 tie Cherotee in ibr Inteceffe ju gieben und reigten fie gegen bie Englanber, welche fur begangene Berbrechen und Gewaltthaten ben Gingeborenen jete Benugtbunng verlagten. baraus entiprangen bie lange fortgefesten Beindfeligkeiten ber Cherofee gegen bie englischen Rojonieen, mabrent bie Dustoge lange Beit bindurch bie fluge Bolitet befolgten neutral gu bleiben und ten gran. jofen fich gieich freundlich ju zeigen mie ben Englandern (Adnir 240, 260).

Gines ber bervorftedenbften Greigneffe in ber alteren Gefchichte bet füdlichen Rolonieen ift bas Natchet - Maffocte vom 29. Rob 1729. Die Araugofen batten fich im Lande ted genannten Bolles niederpelaffen und trefes burd Tribut Rrobnen unt Bedrudungen after Art gegen fich aufgebracht. Unter bem Gouverneur Chopart freg tie Bebrangnig auf'e Sochfte 1716 ermorbeten bie Ratches mehrere franjofen und begannen 8 Jahre fpater neue Reindfeligfeiten (Journal hist, 123, 343) Gutlich fam es ju einer allgemeinen Berichmorung, melde tie gangliche Bertitgung ber fremden bezwedte. Gin Beib bas be verrieth, fant feinen Glouben. Berfrubter Ausbruch allein rettete Dielen Rrangofen bas Beben bie Ratches aber mutten balb barauf mit Gutje ber Choctam geichlagen und gmei Jahre fpater vollfommen ju Erunte gerichtet, viele nach &. Domingo beportirt, Die auteren niedergemacht ober jerftreut. 3brer Bernichtung folgten (1796) bie Rampfe ber Grangujen gegen bie Chedafam, welche ftete auf Geiten Der Englander ftanden, mabrent bie Chociam jenen anbingen (Adair 358, Bossu I, 55 H 87 n M ).

Gin Blid auf Die angeführten Thatiaben, von tenen aur wenige nich bezweifeln ober in einem milteren Lichte tarftellen laffen, lebrt bag Die feintfelige Stellung welche Die Indianer allermarte an ten Beigen angenommen boben, gang überwiegend burch bie legteren verfculbet mar, benn tie haupturfachen der Berfeindung lagen in ter unbefug. ten Occupation bes Indianerlandes (ben encroachments), in ben Betrugereien Bedrudungen und Gewaltthaten, Die fich einzelne gefes. tofe Uuropaer und nicht fetten aud bie Roloniatbeborben feltft erlaubten, nachfidem in dem Umftande bag bie Gingeberenen gwiften feintliche weiße Bolfer eingefbloffen und in beren Ariege untereinan. ber bineingezogen murben. Dag es bei gebonger Borficht und Chr. lichtet, bei aufrichtig guten Billen und fraftigem Schute ber Jubianer gegen Uebelthaten von Seiten ber Roloniften burd beren eigent Regeetung, unmöglich gewejen mate mit ben Eingeborenen in Frieben ju leben, lagt fich burchaus nicht behaupten. Us wird fich jeigen baß man in ber fpateren Beit, weit entfernt etwas von bem begangenen Unrecht wieder gut gu machen, fortgefahren bat ca ju vergrößern,

In ber gweiten Galfte bee 17ten Jahrb, mar im Rorben und in

ber erften bes 18ten auch im Guben bie Erbitterung ber Indianer bereits allgemein: bieß muß man vor Allem im Gedachtniß behalten, wenn man ihr fpateres Berhalten nicht unbillig beurtheilen will. Dieß zeigt fich deutlich an ihrem Berfahren im Ariege gegen die Beifen in jener Zeit, das von Belknap (I, 225) folgendermaßen geschilbert wird.

"Die Indianer ließen fich selten oder nie sehen ehe fie den Augriff machten. Sie zeigten fich nicht im offenen Felde, sondern machten nur Ueberfälle, meift in den Morgenkunden fich hinter die Busche verbergend in der Rabe der Baldpfade oder hinter den heden in der Rabe der hauser. Ihr Berfied verrieth fich nur durch die von ihnen abgeseuerten Schusse, die nur schwach waren, da sie das Pulver sparten und nur in möglichster Nabe schoffen. Selten griffen sie ein haus an ohne die Gewisheit nur geringen Biderstand zu finden, und man hat in Ersahrung gebracht daß sie oft Tage lang im hinterhalt lagen die Bewegungen der Leute belauernd ohne sich hervorzuwagen. Berkeidet in erbeutete Reider schlich sich öfters einer Abends in die Straßen von Portsmouth und suh durch die Fenster der häuser um zu lauschen und zu horchen.

Ihre Grausamkelt traf hauptsächlich Kinder Alte und Schwache oder Bohlbeleibte welche die Anstrengung der Reise durch die Bildniß nicht ertragen konnten. Benn sie ein hochschwangeres Beib singen, stachen sie ihr die Messer in den Leib. Burde ein Kind lästig, so stiesen sie ihm den Ropf ein am nächsen Baum oder Stein. Bisweilen um die unglückliche Mutter zu qualen, peitschen und schlugen sie das Kind saft zu Tode oder hielten es unter Basser die ihm fast der Athem ausging und warfen es dann der Mutter zu damit sie es beruhige. Bermochte sie dieß nicht, so wurde es mit der Art auf den Ropf geschlagen. Ein Gesangener der vor Müdigkeit seine Last nucht mehr schleppen konnte, hatte oft dasselbe Schickal. Ber widerspänstig war oder mitschuldig an dem Tode eines Indianers oder einem solchen verwandt, der wurde langsam gemartert, meist am Pfable, während die übrigen Gesangenen seinen Qualen zuseben mußten.\* Bisweilen

<sup>&</sup>quot; Größere Schonung der Besangenen sand in dem Ariege statt der mit der Eroberung von Canada endigte, 1754 – 62, da die Indianer für sie ein gutes Lösegeld erhieiten (Belknap 11, 222). Rur die Furonen haben in den spattern Ariegen das Qualen der Besangenen unterlassen (Doddridge bei Kerchenal 322).

wurde ein geuer angezunder und eine Drobung gegen einen ober mehrere ausgesprochen, obgleich man nicht tie Absicht Latte sie umzubringen, sonteen nur fich an ihrer Angst zu weiden. Die zungen Lente behandelten oft die Gefangenen unmenschlich in Abwesenheit der alteren, und wenn die Sache zur Untersuchung fam, mußten jene schweizen oder gute Miene bazu machen, bamit es ihnen in Bulunft nicht noch schlimmer gehe. Menn ein Gesangener trauriz und niedergeschlazen war, wurde er sicherlich verhohnt, wenn er aber singen tangen und lachen konnte mit seinen herren, so wurde er geltebloft wie ein Bruder. Ergen Reger hatten sie eine ftarte Abneigung und töbteten sie gewöhnlich wenn sie ihnen in bie Kande fielen.

Sunger war ein gewöhnliches Leiden für die Gefangenen, ba tie Intianer, wenn fie Bild erlegten, es fogleich gang aufgehrten und tann ben Schmachtriemen umfchnalten. Gin Bechfel ber Gerren, bisweilen für fie eine Erleichterung, radte bie Aussicht auf Befrelung in noch weitere Ferne. Satte ein Indianer einen Rerwantten berloren, so mußte ein Gefangener, ben er für eine Flinte, eine Art ober ein paar Felle faufte, in tie Stelle tes Berftorbenen eintreten und ber Bates Bruder ober Sohn bes Raufers werben, und diejenigen welche fich in eine solche Aboption zu finden wußten, wurden bann mit berfelben Gute behantelt wie tiejenigen beren Plat fie eingenommen batten...

Auf der andern Seite muß man anerkennen, daß Beifpiele von Berechtigkeit Edelmuth und Zartgefühl in diesen Rriegen vorgedommen fint, die einem elvilifteten Bolke jur Chre gereichen wurden. Ein Freundschaftsdienft, einem Indianer bewiesen, blieb ihnen so lange im Bedächtniß als eine Beleitigung, und tas Leben von manchen ift geschont worden um guter handlungen willen die ben Borfahren teret etwiesen worden waren in teren Sande sie sielen Drei Indianer z. B. plünterten einst das haus eines Mannes Namens Crawley, brachten ihn aber nicht um, weil die Großmutter des einen von ihnen einmul zine gutige Bebandlung dort gesunden hatte. Disweilen trugen fie Kinder auf iem Arme ober Rücken sort, gaben ihren Gesangenen das Beste zu effen was sie batten und litten lieber selbst Mangel rie siete Geste put einen dat au die Krante oder Berwundete geschab Alles was zu ehrer Genesung erforderlich war. Bei vieset Sorge für ihre Gesundheit batten sie ohne Iweisel eigennähige

guele Der necknistragie und ichanie just in inem Kermput geger fie beimagenen war nier in unbindugs Kermpen gegen die Jesonen Ich soie me gesein oder genört und der nöbene Anterinhautz gefehren bei sine Jesu die in über Hemalt gerich ich un getraghen blet be zu bellagen zeiner diese mogene Jongsnife übe das Gegendsel blet hineig finde Beripute bei zu 225 unt. Ante ihannede Letate und den ken Kregngeichicher dei 27. und 15. Indeh. ünder man belorders de Charch und der Kereinern 315. 323, 366, 413 E.

Die fiet bet Accessionung auf Cenen ber Singer mit bie Bo bentiere jet Befegter burd fe wer meit wertere ton unt geminn als die bet Indianet abet an motetifder Bemeibergar unt Schieffieldt bet Gefenner, gaben fie begen ofe burdens niches noch. In bes Arteaen bes 15 Jahrh gublie bie Regierung ber emplifchut war bie ber frangifiden Rotoriern Brinnen für Status ant Belknap II. 44 C. Gordon 436 Cingionaghen, Bossa IL 114, Sullivan 261 M. W., und Loth Guffolt bet als Stanteichraut im enebiden Barlemente Diefe Manie vertheibigt (Collect N. J. H. S. II. 574. Dubleibe gefchah logar noch im ameritanifmer. Unabbaraudeinttriene Don Ceiten ber enabifden Regierung. Die Grafanter ifatwitten in bem Ariege pon 1759 gang nach Indignermeife (Thomson L 154). unt oft fielen in Rolae ber ausaefehten Breife nuidulbige und barmlofe Meniden ber babindt jum Dofer (Adair 245) ein Rann Romens David Owene morbete einft in einer Recht gwei Schamause und bret Beiber mit benen er aufallig gufammengetroffen mar, nur ans Diefem Beweggrunde (Parkman a. IL 160). Es grebt au biefer That swei Cettenflude in groberem Ragbitabe, Die Ermordung ber Indianer von Coneffoga burch bie Paxton boys (1763) und bie ber 46 unfdulbigen Delamares welche jur Bemeinde der mabrifchen Bra-Der geborten (1782). Auf einen unbestimmten Berbacht bin murben Die erfleren angefallen und einige von ihnen umgebracht: Die überlebenben icaffte man nach Lancafter in's Gefangniß um fie bor meiteren Angriffen ju ichuben, aber diefes murbe erbrochen und die In-Diener abgefdiachtet. Der Gouverneur von Bennfplanien mollie

<sup>\*</sup> Es icheint bag man über bas Gfatpiren in Amerita andere bentt als bei uns, ba b'ramont (162) nach neuerdings bas Gfalpiren zweier. Pferbebiebe burch einen Frangofen und einen Ameritaner als eine glorreiche Abat ergable.

auf tie Morder sahnben lassen, aber bie offentliche Meinung forat sie frei unt sie oursten sich ibrer Schandthat noch rühmen. Die besehrten Ineioner vetanden sich ibren Stammgenossen wie ben Besten gegenüber in einer gleich üblen Lage man mistraute ihnen von treten Seiten und sah sie als beimtiche Reinde an. Schon im 3 1751 hatte man die Settenhuter Missanäre zesangen geseht, dann aber als nieschuldig wieder losgegeben: ein Theil der Indianer war in Jelg bavon in die Missansborfer zurückgekehrt. Ihre Reutcalität zwischen erbittetten seindichen Parteien brachte ihnen den Untergang: sie wurden unter dem Scheine der Freundschaft überfallen und völlig wiederstandelod umgedtacht (Doddridge bei Korcheval 263, 276, Parkman a. II, 89, 102).

Man tann biefe und abnliche Graufamteiten mit ber Bermitteun; eutschuldigen welche ein Rrieg mit roben Bolfern wenn er fangere Beit antauert und um die eigene Grifteng geführt mirt, unverwichte erzeugt, aber es geht bieraus au b auf ber anderen Gete bentlich ge nug bervor bag bie Rluft bie den giellif eien Menfeben nom fog 20 f. ben trennt bei weitem nicht jo groß ift als man fich oft einbelbet Es gieb' beichamente Thatfa ben genug, welde une gu dem Welland. ing nothigen bag robe Gefühllongleit und Barbarer in feinem geringeren Grabe bei ber weißen Race ju finden find ale bei ter rothen. Weiße baben nich bieweilen in Indianer verfleibet um Berbrechen ju begeben, Die diefen bann tur Vaft fallen follten und oft hober tie Gurapaer wolche unter ben Indianern lebten die fehteren eift ju ben Greueltbaten augereigt bie fie begingen (Korchenat 1111 Der englische Oterft Proctor bat im Rriege von 1813 einer porausgegangenen Capitulation jumiter Die bermundeten Geinde feinen Indianern jum Ctatpiren preisgegeben, mabrent gleichzeitig ter Intianet Tecumfeb abnliche Granfamteiten mit aller Energie verbinterte (Drake ju Church 349 ff.) Dag Beiße im 3 1830 - man bat fle aud m fruberer Beit beffen bitere befdulbigt - bas Blatterngift abnot. lich unter ten Bant verbreitet haben, Die bann gu Taufenden binfarben, icheint binreichend begtaubigt ju fein (Me Coy 111), und man wird tem groufel an beigleiden Ungeheuerlichfeiter abgeneint, wenn man heft bag ber Regierung ber Bereinigten Staaten einft ein formitiges Project jur Bertifgung ber Indianer übergeben merben tonnte (Morse 21) Unter ten alleren Aufiediern ter Wefigtenes

ben gefeierten pioneors of the wost, den "helden von Old Kentucky" und von Birginien, gab es viele, deren wesentlicher Lebendzwed die Jagd auf Menschen war, die gang nach Indianerart gewohnheitsmäßig stalpirten, die in ihrer Reidung wie in ihren Bergnügungen und Spielen gang den Indianern glichen. Sie theilten
auch den Aberglauben der letteren: Arantheiten führten sie wie jene
auf Beherung zurück und heilten sie durch Zerschießen eines kleinen
hölzernen Bildes der here, ihre Kinder erzogen sie in entsprechender
Beise, übten sie im Werfen des Tomahamt und machten sie tüchtig
zu dem handwerf dem sie selbst nachgingen. Die Geschichten von
Mite Fint übertressen an grauenhafter Berwilderung so ziemlich Alles
was man von Indianern weiß (Buxton, Hossmann II, 75, Busch
1, 323, 372 und sons). Dies waren die Beispiele die den Eingeborenen vor Augen gestellt wurden um sie der Civilisation zu gewinnen.

Doch wir find ben Ereigniffen vorausgeeilt, und muffen der Entwidelung der Berhaltniffe etwas genauer folgen um die Beranderungen zu verfteben, welche in der Stellung der Indianer zu ben Beißen allmalich eingetreten find.

Unter dem Gouge ber grangofen batten fic 1633 - einzelne marin icon fruber getommen - Jefuiten in Canada bleibend niebergelaffen und brangen von bort unerforoden nach Guben bor. Done ibrem ernften Befebrungeeifer und ihrer viel bemabrten Muforferung ju nabe ju treten, barf boch behauptet merben bag auch politifde Birffamfeit nicht außer ihrem Rreife lag, ba Charlevoix (820) felbft fagt, eine vieljährige Erfahrung babe fie gelehrt, bas Aderfte Mittel die Gingeborenen bem frangofifden Intereffe ju gewinnen fei fie ju driftianiftren, und ein Diffionar fei oft mehr werth als eine Befahung (val. auch La Pothorio I. 363). Die Befulten wirten gundoft unter ben buronen und Irofefen und mußten gum Theil ben Martnreatob fterben, ale bie erfteren um 1650 mit ben Algontin im Rriege unterlagen (S. oben p. 17 f.). Rur Die Abenati am Benobscot und Rennebec nahmen Die Miffionare febr bereitwillig auf und blieben daber auch flete treue Bundeegenoffen ber Frangofen, bis 1724 von Maffachufette aus die Englander das Land eroberten und Die Riffionen unter Bater Rasles gerftorten, ber Die Indianer fo vielfac gegen jene gereigt batte (Brussour I, 41 ff., 60). Allmalich batten Die Befuiten and bei ben Brotefen Gingang gefunden, unter

benen fich vorzüglich bie Mohamt ihnen lange Beit feindlich gezeigt hatten (ebenb. 133).

Sett ber Mitte bee 17. Jahrb. nabmen Die Brofefen die bervorragenbfte Stelle unter ben Indianervollern ein. Die Rrangofen welche bauptfablid feit 1685 im Bunte mit ten Algontin gegen fie tampf. ten (La Potherie II, 83), gaben fich (pater viele Drube, bauptfad. lich mit Gulfe ber Jefuiten, fie fur fich ju gewinnen, doch gelong es nicht: bie gum Frieden von Roemit (1697) fignten fie beharrits auf Seiten ber Englander, obgleich fie fich oft über biefe gu bellagen batten und mobl burchicauten bag bie Englander fich iconten um fie felbit ben Grangofen auszusegen, ba fie bon ibnen nicht bie nothigen Baffen, und Butper nur gu febr boben Breifen erhielten. Grit als fie fich ju ichmad und nur unjureidend unterftugt faben, murten fie jum Brieden mit den Grangofen geneigt: ibre Bolitif mar in biefem Balle ehrenhaft, offen und voll Achtung vor ben gefdloffenen Bertragen (Colden I, 149, 176 f. vgl. 165 ff.). Gir bestand ju Ente bes 17. und ju Unfang bes 18. Jahrb, barin, bae Gleichgewicht ber Racht zwischen Englandern und Rrangofen ju balten, ba fie mohl wußten bag aus bem ganglichen Unterliegen ber einen von beiden Barteren bie brobenbfte Befahr fur fie felbft ermachfen murte (Charle. volx 397, 534). Bon ben frangofen batten fie nichte Gutee ju ermarten, benn ber Gouverneur de la Barre ethielt von Lubwig XIV. Die Instruction die Brotefen moglichft aufzureiben und bie gemachten Befangenen auf Die Galerren ju liefern (Brassour I, 186). Auf Die Beit bee Rriebene gwifden ben Frangofen und Englandern (1697 - 1709) folgten bie unflugen und ungludlichen Erveditionen ber lepteren gegen Canada und erft feit biefer Beit ift es bem frangonichen Ginfluß gelungen ein gemiffes Uebergewicht bei ben Irotefen ju gewinnen. In ben Rriegen bon 1754 - 63 fanden bie Geneca ju ben Brangofen, Die übrigen Bolfer bes Bundes fdmantten bin und bet und maren in Parteien gefpalten (Colden II, 126 ff.). 3bre Bolitif war unguverlaffig und trentos, da fie erfannten bag man fich beibet. feite nicht icheue fie ju opfern, fobalb ber eigene Bortbeil bieg nicht mebr berbiete.

Baft burchgangig verftanben es die Frangofen meit befier die Inbianer ju behandeln als die Erglander. Richt daß fie ihnen ein gedberes Boblwollen gezeigt hatten als tiefe, fie maren aber Rüger und

gementier (La Potherie II, Aduir 286 und fenit). 3m Aztrac verfubren beibe mit gleicher Barte, liegen nicht felten bie ibnen befreundeten Indianer auf ten Beine loe um teffen Land ju vermuften. und feilft Weiber und Rinder murben von beiben nicht immer gefount (Hutchinnon); aber mabrend bie Indianer von ben Eng. landern oft burch rudfichtelofen Sochmuth beleitigt, burch falfche Ragregeln erbittert und burch Gefdente nur unvolltommen wieder verfohnt murden, ichmeichelten Die geschmeidigen frangofen ihrer Gireftert und ihren Borurtheilen, accommobirgen fic ihnen auf alle Beife, erfparten ihnen alle unnothigen Rrantungen und bewiefen fic freigebiger. Dasjelbe jeigte fich auch an ben grangofiften Canadiern Bifditigen; noch in fpaterer Reit: ben Intignern im Meufieren abnlid burd idmarge Augen, idmarges baar, buntle Befichtefarbe, barmonieten fie mit ihnen auch en ihrer Reigung gur Jagb und gu einem umberidmeifenten Leben, und gefeilten fich freundicaftiich zu ibnen, mabrend bie Befdente und felbft Die redtliche Bebandlung bon Geiten ber Englander nicht vermochten fie biefen von Bergen gu geminnen (Weld 350)

3m Laufe bes 18. Jahrh, werden bie Rtagen über bie Treulofigfeit und Berratherei ber Indianer immer baufiger und Beftiger. 3m 3. 1689 (King William's war) überfleten fie pleglich jur Rache fut eine 13 Jahre früher erlittene Unbill bie enghiden Rolonicen im Rorben, boch iconten fie babei eine Fran, ihre frubere Wohlehaterin, und beren baue (Belknap 1, 197, 202, egl. p. 117), im 3 1703 batten fie noch 6 Wochen vor bein Ueberfall benfie ausführten (Qoven Anne's wart betheuert. . fo bod bie Sonne über ter Erte fiebe, fo feen fei von ihnen bie Ubficht ben Frieben ju ftoren", "jo feft nie bet Berg fet ihre Frennbichaft und folange wie bie Conne und ber Mont folle fie befichen" jebend. 264). Man tann fich tarüber faum munbern und ihnen feinen barten Bormurf beshalb madien, tenn mit rich. tigem Blide für Die Troftlofigfeit ihrer Lage bereichneten fie bieje nut ben Worten: "3hr (Englander) und bie Grangofen fint wie bie Edneiten einer Cheere unt wir das Tuch bas in Etude gefcnittin wirt" (Parkman a. 1, 94) Mit ber Beentigung bee Strieges gmiiden beiben um ben Befig von Canaba (1769) mar bie Urbermacht det Englander für immer entichieten und bamit das Schrifal ter Intraner. Die fog. Berichmorung Bonnar's (1783), weicher Die Lage ber Sache febr richtig verftand und den ganglichen Untergang ter Inbianermacht voraussah, wenn fie fich jest nicht ermannten und einen vollen Sieg errangen, mar bie naturliche folge jener wichtigen Beranderung der Berbaltniffe.

Bontiac, Ottama ven Gebutt, errang nur burd bervottagende Beiftegaben feine ausgezeichnete Stelle und feinen faft unbegrengten Ginfips auf bie Indianer. In der Stille organifirte er einen allgemei. nen Bund unter ben Boiteen welche bieber ben Grangofen befreunbet gemejen maren: er umfaute bie Ottama, Dibman, Abnandot. Riami, Botematomi, Binebago, Saul, Echamanur, Delamace, Mingo und von ben Brotefen bie Geneca. Reun englische forte felen fogleich in Die Bande ber Berbundeten, unter ihnen Richilimacinac burch bie Rift eines Ballfpieles, Die ihnen Gingang in Die Beftung verfcaffie Bor Detroit feuerte Bontiac burd eine gefdidt ausgesonnene Erib. lung bie Ceinigen jum Rriege an. Gin Delaware-Indianer (fo lautete fie in ber bauptfaches traumte nach jangem Raften baß er bie Bohnung bes großen Beiftes befuchen folle. Et ging unt ging bis er an brei Bege tam, beren gwei ibm burch geuererichenungen verfoloffen murben, und erreichte endlich auf bem britten ben Bipfel bee boben Berges mo ber große Beift wohnte. Diefer gebot ibm ben Inbianern ju fagen tag er fie liebe, bie Beigen aber baffe, daß fie biefe vertreiben oder vertilgen follten, benn tas Laud gebore ibnen, untereinander aber foulten fie friedfertig leben und bor Muem ablaffen vom Trunte und von aberglaubifden Bebrauden um jur alten Ginfach. beit ibret Gitten wieber gurudjutebren

Detroit fiel indeffen nicht in die wewalt ber verbundeten Indianerdoller. Durch Bouquet's Gieg und ben Frieden vom 3, 1765 wurden Pontiac's Plane vollftändig vereitelt. Er ging nach Beffen ju ben Ilinois um auf's Reue bie Krafte der Indianer ju vereinigen, wurde aber bort auf Anstiften eines Pandlets ermordet. Ueber seine große moralische Kraft (Unekvoten bei Parkman a, 1, 258) wie über seine große geiftig. Begabung überhaupt ist nur eine Stimme. Beinige unter den Indianern sind iom ebenburtig und vielleicht nur ber ipatete Tecumieh ibm überlegen gewesen. Im bodften Grade leenbegierig, bot er Rajor Rogers Land jum Geschent an um ibn zu bewegen das er ihn mit nach Englant nehme, wo er die Bearbeitung bes Ersen, ber Baumwolle u. bergt lernen und fich noch vollstantiger

über bie englische Deetteringendrung und Kriegetung unterrichten wollte. Et gab eine Art von Papietgelb aus, Stüden von Birtenrinde die auf ber einen Seite eine Fischotter, sein Totem, auf der anberen die ibm gelieserten Gegenstände im Bilbe zeigten. (Parkman a.
1, 190, 236, II, 253, Schooler, II, 243, Thomson 203, Thatcher II, 114 u. A.).

Zehn Jahre später (1774) solgte ein neuer Krieg (Lord Dunmore's war), bessen Beranlassung verschieden angegeben wird (Kerchoval 148, 158, Thomson 205). Berdacht und Argwohn, rage Berückte von bevorstehenten Feintsellzeiten scheinen jedenfalls bauptschich ben Ausbruch herbeigeführt zu haben, nachtem Logan den unprovocirten Word gerächt hatte welchen Crosap's Leute, wie es scheint aus Privatseindschaft (Schooler, VI, 619 f.), an seiner Familie begangen hatten. Cornstalk, der sich in tiesem Kriege als Ansührer der Delaware Irolesen Spandot und Schamanoe sowohl turch seine Dispositionen und tressinge Latrit, als auch durch person liche Lapserkeit in hohem Grade auszeichnete, warf wenigkens den Beißen die Ungerechtigkeit ihres Angrisses bei dieser Gelegenheit offen vor (Kercheval 155).

In ihren langen und erbitterten Rampfen mit ben Beigen haben Die Indianer allmalich eine viel beffere Art ber Arregführung gelernt als ihnen vorher eigen mar, und es icheint bag je mehr ihre Dacht fich tem ganglichen Untergange naberte und je troftlofer ibre Bage wurde, befto ausgezeichnetere Talente und befto grofartigere Charaltere bei einzelnen von ihnen jur Entwidelung tamen. Der amerita. nifche Unabhangigfeitefrieg, ben fie richtig aufmiaffen und zu verfteben ohne 3meifel nicht vermochten, fpaltete fie in Barteien Auf Geiten ber Rolonicen fanden bie Mobitaner und von ten Brotefen nur Die Oneida, auf Gerten bes Mutterlandes bie Schamance und bie Delaware Die letteren murten von ihrem bauptlinge Capt. Pipe jum Rriege gegen bie Ameritaner gebrangt, mabrend bet einflufreiche White-Eyes flete bagu rieth Frieden gu halten. (Darftellung ibrer Barteibeftrebungen bei Thatcher II, 122 ff.). Diefer namlich mar burd bie Miffionare, benen er fich mehrfach holift aufopfernt bewies felbft mit Gefahr bes eigenen Lebene, bem Chriftenthume gewonnen worden und fab in ber Belehrung und Ginführung ter Civilifa. tion bas einzige Mittel fein Bolt bom brobenten Untergange ju

retten, mabrent Pipe in biefen Dingen bie entgegengefeste Unficht bertrat.

Bir begegnen um biefe Beit oftere einem folden Streite ber Infichten bei ben Indianern : einige fuchen bas Geil ihres Bolfie in einem Anfchluffe beofelben an die Deigen, im Chriftenthume und ber Civilifation, andere in ber Rudfebr ju ben einfachen und reineren Sitten ibrer eigenen Boreltern; bie einen befigen meift nur wenig ober nichts von bem alten Stolze und tem eblen Gelbftgefühle ber achten Indianer und fint überhaupt nur felten Manner von vorgäglicher Ginficht und großer gerftiger Begabung, bie anteren fint bie Totfeinte ter Beifen und aller Reuerungen in Gitten und Lebenemeife bie von ibnen berrühren, verduftert und verbittert in ibrem Bemutbe burd bas traurige Schidfal ihres Bolles, teffen Temoralisation unt niefe Erniedrigung fie volltommen burchichauen und abguftelien ficeben. Bu jenen geboren ber Choctam Bufdmataba (geft. 1924), ber Difc. ling Complanter, beffen ausgezeichneter Berebtfamteit es gelang fein Unfebn bei ten Brotefen, bas er burch einen Landvertauf (1784) ju berlieren in Wefahr tam, gludlich wieberberguftellen (über ibn Thatchar II, 271, 309, 312), und ber moralifd reinere Little Turtle, Miami bon Geburt, ter querft bie Bodenimpfung bei ben Intianern einführte, und fich ftete bochft lernbegierig nach allen Staatseinrichtungen und Bewerben ter Beigen erfundigte um ble Bortbeile berfelben auch ben Gingeborenen gugumenten. Den entgegengefesten Stanb. punft vertraten bie erflatten Gegner ber beiben lettgenannten Manner: Red Jacket und Tecumseh. Much icon langere Beit vorber maren ju wiederholten Dtalen Propheten unt Lehrer unter ben Inbianern aufgeftanten, melde fur grose moralifde Reformen unter ihnen mit aller Rraft ju wirfen gefudt botten.

Ein Priefter ber Irolesen hatte biefen um 1737 bertundigt baf ber große Beift ihm erschienen sei und seinen Billen die Indianer zu bertilgen offenbart habe. "Ihr fragt", sprach Gott zu ibm, "weshalb tas Bild so selten geworben ift. Ich will es euch sagen. Ihr todtet es um ter haute willen mit benen ihr euch berauschende Getrante tauft, ihr ergebt euch dem Trunte und mordet einander und sahrt ein ausschweisendes Leben. Darum habe ih die Thiere aus bem Lande getrieben, benn sie find mein. Benn ihr Intes thun und euren Gunben entsagen wollt, will ich fie zurudbringen, wenn nicht, euch bon

ber Erbe vernigen" (Schooler IV, 336). Pontige ichtug, wie wir gefeben baben, einen abuliden Aleg ein um in biefem Ginne auf bie Indianer ju mirfen. Ilm das Jahr 1800 fand Cornplanter's Bruber Ganeodipo ale Propnet unter ben Geneca auf, predigte ibnen Dagigleit und Einigfeit, marnte por allem Landvertauf und por aller Bermifdung mit ben Weißen. Er gab viele moralifde Lebren und verlangte bie Rudfebr que Ginfacheit ber alten Gitten. Die Befdreibung ber bollenftrafen wie bie ber Bludfeligfeit im Simmel, in melden nad Indianerbegriffen von ben Beifen nur ber einzige Wushington gefommen ift, mar eines ber hauptmittel burch bas er auf feine Buborer mirfte (Morgan 226). Tecumfeb's Bruber, Gistmatama, wirfte burd, abuliche Mittel fur ben 3med tie Indianer ben Beigen ju entfremten und unter fich ju verbunten, bod bat er bie gute Sache fur welche er feit bem Jahre 1804 auftrat, durch Berfolgung einzelner Gegner beffedt, Die er ber Bauberei antlagte und jum Tobe verurtheilen ließ (Thatcher II, 184 ff.). Bon andern Bropheten und Behrern welche nicht felten mancherlei Bhantaftifches ihren moralifden Beftrebungen beimifchten, boren wir auch fonft mehrfach (4. 2), bei ben Potowatomi, ten Aidapu, de Smet 286, McCoy 95, 4571.

Mile Unftrengungen Diefer Art vermochten nichte gegen Die Dacht ber Berbaltniffe. Rach bem Enbe bes ameritanifden Ungbbangigleite. trieges (1783) folgten balb neue Indianerfriege. Es mar bie obne Breifel oft gefliffentlich erregte und vielfach im Gullen genabrte boff. nung ter Indianer auf Beiftand von Geiten ber Englander, welche fie ju Beinbieligfeiten gegen bie Bereinigeen Gtuaten fpornte und trot offenbarer Comade ibren Wuth aufrecht bielt. Dieg gilt von bem Atiege bee 3abree 1791 in meldem Little Turtle in dugerft geichidler und erfolgreicher Beije operirte, an ber Spige ber vereinigten Riami, Bonnbot, Potomatonii, Teiamare, Edamanoe, Diibmab, Ottama u. a. (Thatcher II, 244 ff., Schooler, VI, 343). Die vollftandige Miederlage ber Indianer (1795) fonnte er freilich nicht binbein. Englische Berfprechungen maren es nuch 1812 burch welche fic bie Judianer unter Tecumieb gun Ariege verfibren liegen. Che wir jeboch gur Betrachtung biefes letten Rompfee übergeben, wird es gut fein einen Blid auf bie Schidfale ber Intianer in ben füblideren Canbern ju merfen.

Bei ben Cherofce fanten feit 1758 eine Rriegsparter unter Depnofinia (Oftenaco) und eine Briedeneparter unter Atufullafulla (Little Curpenter) einantet gegenübet. Lieteret, welcher nicht burd Ariege. thaten, fontern nur burch politifdie Rlugbeit unt Gjugiol glangte, bat fich fete als treuer Freund ber Deifen bewiefen, fuhte fich tiefen möglichft amufdliegen und vertrat bae Intereffe ber Gnglander, mab. rend fein Gegner unter frangoniftem Einfluffe fant. Atalullafulla ficate über feinen Rimalen, unt melden er übrigene abgefeben bon politifder Dennangsverf bierenbeit, ficte in Eintracht gelebt batte, und brachte ein Bantneg ber iberofee und Catamba mit ber eng. lifden Rolonicen ju Ctante (Thatcher II, 151 ff., Timberlake 72, 87) Diefes batte indeffen feinen Beftand Bfeitetiebftoble, nach Andern nur bie Aneignung wifter Bierbe von Geiten ber Cherofee. führte zu blutiger Rache von Seiten ber virginifden Roloniften. Ge fam trog Atafullafulla's unauegefehren Bemubungen gu einem berbeerenben Arrege, in welchem fich ein Theil ter Creef mit ten Cherofee verband; bie Indianer gerietben in Betrangnig und faben fich gend. thigt um Frieden ju bitten (und) 1760; Williamson II, 87 ff., Thomson I. 169). Die Rofeniffen von Tennefier ichiften um 1772. ba fie fic noch ichmad fühlten, eine bemutbige Botichaft an die Cherotee, um Bergebung fur einen verratheritdien Morb, ten einer bet 3brigen begangen batte, und Erieben von ibnen gu erbitten; bas unbefugte Eindringen ber Aufiebler in bas Webier ber Indianer ging aber bier wie aubermarte femen Gang, und ibre baufig ermabnten Alagen barüber bei ben Rolonialbehorben maren vergeblich i Rameer 112, 270, 318f., 497, 693). Gin von ben Chercter beabfichtigtet Ueberfall (1775) wurte con einer Jutianeren betrathen, jene burch wiederholte Schlage gum Grieden genothigt, und bie Grenge ibres Bantes nach bem fiegreichen Rriege bon 1753 bon Seiten Hord Garoling's in willfurlicher Weife fengefest gebent, 144, 275) 48 fdeint beninach bag man bie Beimunterung etwas magigen muffe, melde Ranicey (370) tem beroidmue ber Anfiebler ben graufamen unb radfiddigen Ibilten" jegennber gollt, gumat ta er felaft mittheilt bag Graufamteiten einzelner gegen bie e aufer gereifet fieben unt nicht falten gewegen find ber begingenet Meid murte an unfdulbigen India tein gang eben ben ben Beipen geracht wie von jeuen. Die moralighe Betwillerung mar auf beiten Geten gleich febent 120)

B Franklin ichrieb im Jahre 1787 über bie Occuvation des Landes von Seiten der Aolonisten, "sie sei um so ungerechtsertigter ale die Indianer unter febr annehmbaren Bedingungen Land ju vertaufen bereit feien, und ber Arieg gegen fie in einem Jahre leicht weit größere Berlufte verursache als die jum Antaufe des eroberten Gebietes erforderliche Summe betragen haben wurde."

Die Greichtung von Fort Jefferfon im Gebiete ter Chidafam (1760) obue deren Erlaubnig, bas ununterbrochene Borbingen ber Roloni. ften in ben gandern am Cumberland flug und andere Beeintrachti. gungen führten ju unausgesehten Beinbfeligfeiten in biefen Begenben (1780-94), ba bie Rommiffare ber Bunbeeregierung (1786) bie Grenge ber Chidajam in einem Friedenefchluffe mit biefen gmar feft. geftellt batten, bie fublichen Ctaaten aber biefes Abtommen unbeachtet ließen, weil fie durch Die getroffene Bestimmung ju biel aufgegeben glaubten: feit 1780 fdeint tein Friedenevertrag mehr von ben 3n-Dianern mit ber Abficht gefdloffen worben ju fein ibn gu balten, fo viele beren auch ju Ctanbe famen (Ramsey 446ff., 463, 499.). Auch tie Greet nahmen an Diefen Rriegen fehr thatigen Antheil. Gs bedurfte (1787) eines ausbrudlichen Congregbefchluffes um Georgia an einem völlig ungerechten Ungriff auf fie ju binbern (ebend. 394 ff.), und man tann fich bei ber ganglichen Billfur mit welcher bie Gingeborenen behandelt murben, nicht munbern bag bie Reintseligfeiten bier im Guben benfelben unverfohnlichen Charafter annahmen wie im Rorben.

Rach bem für die Amerikaner gludlichen Ausgange ihres Unabhangigleitellieges war die Lage der Indianer eine vollommen hoffnungstofe; es gehörte der Muth und die Energie eines Tecumseh dazu noch
au eine mögliche Beserung berfelben zu benten. Sohn eines Schawande und einer Cherokee-Indianerin, zeichnete er sich schon in der
Zugend durch große Räßigkeit und ftrenge Bahrheiteliebe aus, und
vereinigte als Mann in sich alle großartigen Gigenschaften des ächten
Indianers. Bor Allem stebte er bem ferneren Bordringen der Beißen
einen seften Damm entgegenzusepen und suchte zu diesem Irvede einen
allgemeinen Indianerbund zu siesten, der auf dem Grundsate bestände,
bas alles Land unveräußerlich und Gesammteigenthum der Eingeborenen und aller Landverkauf darum ungültig sei. Für diesen Grundsat Gelbsterhaltung roußte er sie durch eigene Freigebigkeit und
burch überlegene Berectsfamkeit zu gewinnen. Sein Bruder, der "Pro-

poet", Gietwatawa, fant ibm in letterer Rudfidt meit nad und mat überbieß meniger beliebt (Runter 13), boch bediente er fich bedielben bauptfachlich um fur eine moralijde Reform und fur bie Dieterberfellung ber alten Sitte unter ten Babianern ju mirten, namentlich ben Trunt und alle unnothigen Granfamteiten abguftellen, ein Biel in beffen Berfolgung ollein er mit fenem erflaten Begner Little Durtle gufammentraf. Geit bem Jabre 1804 batte er im Bebeimen mit großem Erfolge für bieje 3mede eine raftofe Ibatigteit entwidelt, in ber Boraueficht eines berorftebenten Bruches griften ben Ameritanern und Englandern Da entbedte ein Potowatomi bem Gouverneur Harrison bon Intiana feine gefährlichen Blane. Tecumfeb erfuhr es und gab Befehl den Berratber beimlich umgubringen 316 Der Botomatomi bavon botte, ging er bin ju ibm und baufte auf Ie. cumfeb alle Comad, obne tag tiefer aud nur ein Bott ermitett batte. Er blieb ftumm und lieft ibn geben, ber Botowatomi aber ift feitbem fpurloe verfdmunten (Thatcher II, 200).

Die Unbornibtigfeit Gletmatama's führte porgettig Die Edladt von Tippecanve berbei (1811) und bedte Tecumfeb's Blane auf: es blieb biefem jest nur übrig fogleich ju offener Geinbfeligfeit ju greifen. Die Cuglanter bebienten fich ber Indianer wie fruber, vielfach auch in dem Ariege bon 1812 gegen bie Bereinigten Staaten, fie bermidelten bie Greet mit biefen in Rrieg, hatten jenen verfrühten Muebruch betanlagt und ftanten bald barauf auf bem Buntte, Die Eingeborenen ibrem Chidfale ju überlaffen (Thomson II, 62, 423). Da fprach Treumfeb gu General Proctor. Bon ten Englandern fint fruber bie Intianer jam Rriege gebrangt morten, fie aber ichtoffen Grieben und gaben biefe preis (nach ber amerifanifden Revolution). Best haben Die Guglander berfproden ten Indianern ihr Land mieder erobern ju belfen, fle baben verfprochen fur beren Beiber und Rinder gu forgen und nun wollen fie fich jurudgieben unt biefe im Stiche laffen bie fie gum Rriege getereben baben. Wenigftene Die Waffen und tie Munition, fugte er bingu, fouten fie ba laffen bie fur bie Intianer beftimmt jeten, benn fie felbft feien entichloffen in ihrem ganbe ju fiegen ober ju fterben (Thatcher II. 237). Becumfeb felbft fiel in ter entichei. tenten Eddacht (1913) und bie Intianer ichloffen Frieden (1914f.). mit einziger Ausnahm: ber Create und Ceminolen.

Lecumfeb's Beite noffe und Beiftespermanttet Red Jacket,

ebenfalle ausgezeichnet burch bobe Beifteegaben, ift zu keiner jo grogen volitischen Dietsomkeit gelangt. Im Gergen vollflandig Beibe wie jener, befampfie er jeden Anichtaft ter Indianer an die Beißen durch seine hinreißendt Berettsamteit die ibren großten Triumph feierte, als fie die Itolesen von der Richtigkeit der Anflage auf Zauberei übergeugte, welche Cornplanter gegen Red Inaket erhoben hatte. In sobieren Intrigue ihrels burch eigene Schult von ben Senera der Hauptlingewurde für verluftig eitlart, eihielt biese jevoch in einer allgemeinen Bersammlung der Irosesen wieder jurud. Den Trunf bat er sich im Alter paus wieder abgewöhnt (Thatcher II. 295 ff.). Er starb 1830 und man bat ibn "ben tekten der Senera" genannt.

Be mehr alle Ausficht ben Intionern fdmant fic noch ferner bebaupten ju tonnen, tefto erbitterter führten fie ibre Rriege gegen bie Beifen. Der erfte Seminolentrieg (1817 f.), bei meldem man biefem Bolle unter anderen Bormarfen auch ten madte bag es fich ter Ginführung bon Effaven miderfete, legt bavon Beugnis ab; nicht minber bet zweite (1835-42), mabrent beffen man fich wie die Spanier in alter Beit ber Blutbunde gegen bie Indianer bediente, obwohl fie fid nur wenig nublich ermiefen (Thomson II, 499 ff., 529). 3wiichen beide fallt ber nach einem Sauptlinge ber Gauf genannte Bladbarot. Rrieg (1831f), beifen Berantaffung barin tag. bag Governor Harrison einige mentge Sauptlinge ter Caul und Buchfe (1804) gur Abtretung ihres Cantes auf ber Offfeite bee Miffffippi bewogen batte: Die Anfiedler vertrieben bie Indioner von bort, bruchen fie um und verbrannten ihre Dorfer lilack lawk ober wiberjeste fich mit bemafineter pund biefer gemalljamen Decupation Des unrechtmagig erworbenen Lantes in terfelben Beife mie Odceola um Infange bes gweiten Cemmolentrieges bet Beetreibung aus bem feinigen lebenb. 508, 515 f. 537, Dichaufen Il. 240) Das Ente tes Arieges mar baß die Indianer im Rorten uber ten Mufnffippe binubergebrangt wurden, mabrent man fie im Guten theile burd Ueberrebung theils burch 3mang taben brachte fich basfelbe gefoden gu laffen.

Unfere gange bieberige Darfiellung geigt bag eine ber haupturfachen ber beftandigen Geintseligteit gmifchen Indianern und Beifen carin lag, bag jene um ihr Land tamen, burd Rrieg ober im Frieden, turch Rauf, burd Betrug ober burch einfoche Creupation im Alemen

ober im Großen. Der baufige Dechfel ber Dobnfipe murte ed ibnen unmöglich gemacht baben fich ju civitifiren und überhaupt eine fefte Lebenseinrichtung fich anzueignen, feltft wenn fie bagu geneigter gemefen maten als fie es maren und ale fic es lein fonnten. Un ber Munbung bee Red River (Binipeg Gee) hatten Die Intianer angefangen Cantbau gu treiben, aber bas Intereffe tee Belghandler nothigte fie biefen wieber aufzugeben und jum Jagerleben gurudgutebren (West 129). In fpaterer Beit bat imie auch Schooleraft VI, 554 anertennt) oft icon bie Rurcht por ber Rotbigung gu einem Dedfet bes Bobufiges jeden Fortidritt gebinbert, mabrent auf ber anberen Ceite Die großen Etreden gandes bie fie immer noch behielten, ibnen geftatteten bae Jagerleben fortguführen an bad fie gewohnt maren. Die bie Delamare auf ter Berfammlung in Bhilatelphia (1742) um einen großen Theil ihres Sandes von ben Weißen mit Gulfe ber Brotefen betrogen murben, bat Parkman (a. 1. 79) bargiftellt. Gie baben gleich ben Schamanoe unt bielen anteren Bolfern bei vet. ichiebenen Belegenheiten erflart, bag fie ben englischen Autoniern nur Deshalb feindsetig murten, weil man fie um ihr Land betrog ober biefee ungefragt occupirte (Chapman 31, 34) Gine ausjuhrliche Darlegung bee Berfahrene burd meldes bie Diemae um ibr Band famen, bat Schoolcraft (V, 679) gegeben. Go bat man noch im Jahre 1838 in Mafbington mit einer Gefandifcaft ber Ottoma, tle aus lauter gemeinen Leuten bestant und alfo gar tein Recht jum Landvertauf batte, anen Bertrag über bie Abtretung ibres Cantes in Ditfile gan gefchloffen (Me Coy 494) Das oft gwangemeife verlaufte Gebiet wurde pon Anfiedlern allmalich befest und angebaut. bae Bilb flob von tem ber Intianer febie, er mußte ebenfalle fortgiebeit. Daß er unter folden Umfanden nicht felten ten Berfum machte Aufprude auf Cantereien ju erheben bie ibm jar uicht gebotren (mir i. B bie Brotefen ber Regierung bon Bermant gegenüber 1795, 7 Thomp. non 202f), ober fib bas Bertaufte gum gmeiten Mat begobten ließ um feb einigermaßen ju entidadigen, laft fich ihm tonn verargen.

An die Landvertaufe fnupften fich noch andere liebet fur die Inbianer. In neuerer Beit bezahlte man ibnen tas abgetretene Bant in ber Regel in Gelt, in ter form einer Jahrebrente. Ge mirb verfichert baf bei ber Muszablung felbit oft Betrugereien in großem Maafftabe vorgetommen find von Seiten ber Regierungebeamten. Dies ift nur aujuglaubiem. Bei Lieferung von Lebenemitteln foll baefeibe ber Rall fein: Gregg ergablt g B ale verburgt, bag bie fittichen Miller und Die Regierung im Jahre 1838 bei einer folden Welegenheit qualeich befrogen murben; ein Einiefner ber einen ichriftlichen Berbaltunge. befehl in ten Danten batte, trobte burd fcblechte Behandlung gereigt, bie Cache ju veröffentlichen, ließ fich aber burd bie Gumme von 13000 Tollare befdmichtigen, und man bat eine Unterfuchung ber Cache gu vermeiben gewußt, obgleich die Regierur, bar on Runte erhalten haben foll. Den Empfang ber Jahrgelber, welche von ben Indianern nicht nachgegablt ju merten pflegen, quittirt ber ausgabiente Apent feibft, ber Empfanger muß nur bie Reber mit ber er es thut, berührt haben (Robl I, 160) Gerner gefdiebt bie Ausgablung auf tem Gebiete bet Bereinigten Staaten (Keating I, 125), mo bie Inbianer leicht Branntwein in Menge baben tonnen, nicht in ibrem eigenen Bante: bie gemebaliche Rolge ift bag bas Gelb fogleich von ibnen bertrunfen wird Go ift befannt wie verderblich ben Gingeborenen ber Trunt geworten ift, wie haufig er bei ihnen gu Mord und Tottfdlag führt und wie die Bandler tiefes Cafter benuht haben um fie in aller Weife quejubenten und gu Grunte ju richten. Troptem bat bie vielgerubmte vaterliche Intianerpolitif bei Bereinigten Staaten feine mirt. fangen Dagregeln gegen biefe Abideutichleiten ergriffen. Erft auf Berantaffung bee Bauptlinge Little Turtle bat 1802 Rentudo fic entichtoffen ben Branntweinbandel mit ben Indianern ju verbieten, von Chio aud nur bief ju erreichen mar jenem nicht moglich (Thatcher II. 244 ff.).

Seit dem Ende bes amerikanischen Unabhängigkeitektrieges beganuen die Berträge ber Regierung mit den Indianern über Gebertsabtretungen in großem Siele und über die dafür zu oblienden Intijeder. Sie batte sich bas Borkauferecht babei vorbehalten und auf die
fem Wege dis jum Jahre 1820 mehr als 200 Millionen Ader Vord
erworben. Für 191 Millionen Ader hatte sie 2% Rillionen Dollars
bezahlt und aus ungefähr dem eiften Ibeite tiefer Ländermasse durch
Wiederverkauf im Ginzelnen 22 Millionen Dollars geloft, mabrend
die Käufer eine gleiche Summe noch tarauf schuldig blieben. Die
fämmtlichen Jahrebrenten welche tie Intianer von den Vereinigten
Staaten tamale erhielten, betrugen 184575 Dollars, doch waren
darunter nur Sus25 Dollars permanente Jahrgelber, zu benen noch

einige Laufend Dollard für Ehulen famen (Morse 94, ebent App. 391). Dieg mar obne 3meifel "ein gutes Beidaft," tas auf bie Bo: litt ter Ausbeutung unter welcher bie Indianer ju leiben batten, ein belles Richt mirft. Bu welchen Breifen bie Regierung taufte, mag man barnach bemeffen, tag jie von ben Quappa einft 60000 englifbe Quabratmeilen far 4990 Dollate ermarb (Nuttall 94), und mir es ben Indianern in feige ber Bandvertaufe erging, fann bae Berfriet ter Safota lebren; fie batten 1837 alles Land im Dilen bes Diffiffippe abgetreten und verlauften 1851 auch bas im Beften biefes Rluffee gelegene Gebret bis gur Duntung bes Stour Aluffee und bis ju ten norblich von bort gelegenen fleinen Cein (Riggs); ba aber auf tiefem beteutente Eculten an tie Belgbantler bafteten und bie Indianer ben Berth bes Geibes nicht fannten, maten fie menige 180. ben nach ber Rablung wieder jo arm wie porbet i Bagner u. Cb. III, 42). Jahredrenten ju gablen in Gelb mar fur bie Regierung ber Bereinigten Staaten Die bequemife und vortbeilbaftefte, fur bie 3n. Dianer bie icatlichfte Weife ten Lantfauf gu beweitstelligen. Man mußte beides recht gut, und bie Erfahrung jebes Jahres lebrte es, bag bie Jahrestente nichts mar ale ein hingeworfenes Mimojen bas jeben Erieb gur Arbeit erfliden und ten Mußiggang fortern mußte. Den weißen Ameritaner tummerte bleg nicht, denn er fab es eben gern wenn bie Indianer ju Grunte gingen und er ben Schein ber Schuld taran von fich malgen tonnte.

Don ber Indianerpolitet der Bereinigten Staaten lost fich im Allgemeinen, und abgeleben von ten früberen Profidenten Bashington
Adams und Jefferson, nar fagen baß fie gegen bas Schiefal der Ciugeborenen odlig glei haultig. Bieles gehan bat ihr Ciend zu vergedbern und iaft nichts vertielben Einhalt zu thun. Sie hat fich oft rühmen laften wegen der Acerbangerathe handwerter und Lehrer bie fie
von Indianern geichtet und wegen ber Schulen und Muster-Farmen
bie sie bei ihnen eingerichtet hot. Abgesehen von ber Dürftigleit und
Arasitofigleit an welder alle solche Austalien von jeher litten, wurden
fie oft so vorglos und sahrlassig betrieben bas fie nichts beisen konnten. Plupterwirtbichriten un Deten angelegt no sie fein Indianer zu
sehn befam, Edwiedervertiellten auf einer farm erreigtet, eine Menze
als Erstente gemeienter Guden, non denen die Indianer nichts rebielten oder einem datiet zu bezohlen, eine Reichen Sollage zu der beiter

Beften ibhrlid recauegabt, von melder niemand fagen tann mie fie betroinbet mirb (Atwaser 324) bie unwirffam gebliebenm Berbote bee Branntmeinbandele tonnen eben nicht ale große Boblibaten gebriefen merben. Bertragemagen erhalten grear gest viele Inbianet. poller Unterfifigungen von ben Bereinigten Staaten, aber Die Regie rung ber letteren bat felbft 1817 noch nicht baran gebacht etwas fue rie Erhebung ber Eingeborenen gu thun (Mc Coy 604) Lie bot na. mentlich fo gut ale nichte getoan um ju biebern bag bie Indianec fall ausschließlich mit bem Answurfe ber weißen Bevolferung in Berfebr ftanben, und wie von Charlevoix (370 und fonft) und Andere Anden wie es baber auch noch von Schooleraft (II. 139, 526. II, 127 '48 und fonft), dem officiell beftellten Beidichtichreiber ber Intraner jugegeben bag fich biefe in Rolge bee Bertebres mit ben Beifen wefentlich verfdlechtett, bag inebefontere Erunt und Audfowerfungen unter ihrem Ginftuffe febr gugenommen haben Bartran fpricht fogar fein Erftounen barubet que tag bie Indianer ben lafterhaften Beifpielen ber Deifen jo lange Beit miberftanten baben und nicht noch tiefer gefunten fint

Allerbinge bot bie Gutfonebap: Befellichaft in ihrem Debiete ba fur geforge bag bie Gingeberenen nicht burch Trunt bemoralifiet" 16 oben p. 811, fondern auch burch Sightatung ibret Streingkeiten gu einem rubigen und orbentlichen Leben ningefiehrt merben, aber es laft nicht feugnen bag ber Belghantel uber bie Intianer vielfaches Elend gebracht bat (S. oben p. Sit) und dan tie Belginger (trappers) folechte "Bioniere" ber Cultur find Gie leben gang nach Indianer. meife (vgl. Br. Dag. c. 1 485) tennen feinen Grundfat ale ihren Gigennut unt icheuen nor teinem Berbrechen gurut (Ueber die De. winne und Bemiffentofigleit ber Beigbonbler Wagner und Co It. 828) Morae (10ff.) bat trenent Das liebel guseinander gefest boe Die Sandler unter ben Gingeborenen ongibten. Gie batten ein Intereffe ble Unbildung ber Indianer ju erhalten und wirften baber gegen tie Ginrichtung von Schulen (Behooler II, 189). 3hr ban-Delebelrieb mar faft burdaangig ein inflematifder Betrug. Bas fie ben Inbianern auf Crebit vorfchoffen, ging oft verloren, ba unter futden Umftanten von Treue unt Glauben auf beiten Geiten feine Rebe

Bielchwohl wird bestimmt behangtet bag auch boit ber Bronnme naubei fich eingeschlichen bat (31fch f. Mitg Gebt R. J. V, 72).

war, und wenn tie Salfie ber Schuld legabit wurte, glaubten die pantler gut weggutommen, ba es ihnen nicht fomer fiel fich fanablos und mehr als schoolos zu halten. Sie behielten ben gangen handel unt ben Indianern in den handen, da die Factoreien welche die fter greung hatte antegen laffen, zu boberen Prenten verlauften, finnen Gredit gaben und keinen Branntwein lieferten, und den Indianern uberdieß turch die Sandler eingeredet wurde, daß die Guter in den Factoreien zu Geschenken für sie bestimmt seien die man ihnen nur derrügerister Weise vorenthalte. Da diese Anftalten nucht mir den handlern concuerieu fonnten, gab man fie 1921 gong auf.

Bor tem Ausbruche bes Rrieges gegen Tecumieb bat ber icon etnabnte Gop, Harrison bon Intiana in einer Boffchaft (1809) fich felbit babin ausgesprochen, bag bie bamale berifchente Rreibeit bea Saubels mit ten Intianern ein großes Uebel für beibe theile fei und bag bie letteren ficherlich nicht ju ben Daffen griefen murten menn nut eine eingige ber pieten neuerbange an ihnen tegangenen Beert. thaten geftraft wurde (Thataber II, 230). In einem Bertrage mit ben Choctato (1785) bieg es freifich bag jeber Weiße ber fich auf ihrem Bebiete underlaffe ben Cous ber Beteinigten Stanten vermirtt baben und bag Berbieden an Deigen und an Indianern gleich geftraft metben follten (Monateb ber Gef. f. Erbf. 1V. 50), aber femerlich faffen Ab Ratte nadmeifen in welchen bergleichen Bertrage gehalten morten maren, und weam det Report of the Commissioner of Indian affairs 11841; und untere Documente biefer Art bon bem Schube fpreden ten bie Burdeerigierung ben Indlanern gemabre, fo fint bief bie auf De beutigen Tag leere Bhafen, an bie niemand glaubt ber ble Berbattniffe naber leunt fugl. Die Darftellung im Ausland 1853, p 854 gam Ibeil nad aintlichen Quellent. Bie es um tiefen Coun ftebi, mag bilgende oun Stereber (bei Schooleraft III, 285; mitgeibeite Wefdichte legren.

Ume Bande Choppeman (Ondmah) erichtug 1861 eine Stoug- famitte. Leshalb jur Rede gestellt und mit tem "Riffallen" ibred "großen Batere" (tes Prafibenten) bedroht, antwortiten fie. "Im tergangenen Jahre hatten wir eine Zusammentunft mit unsecen Boter Cop Ann. soy, und unfern Brutein den Langmeffern (Ametifanern) Sie fagten und bag wir feine Ariege führen, und tag tie Georg geftraft werden sollten wenn fie und angeiffen. Beit tarauf überfie len bie Beinte unfer Dorf om Ottertail. See, ba unfere Arieger auf ber Jagd maten, und tobteten mehrere unferer Weiber und Ainter. Wir melteien es unfern Brudern ten Langmeffern und baten fie ibiem Berbrechen gemäß und ju rad en Wir haben lange gewartet und es ift nichts for uns gescheben. Die Gewier unserer Totten konnten nicht jur Rube kommen, mir beschloffen und felbst zu tochen und haben es gethan Bater bu weiß bog bief bie Wahrheit ift."

Gar reande ber berverragent ffen ameritanischen Staatemanner haben es sogar gern gesehen wenn die Indianer einander aufrieden. Bon Jackson 4. B. ist dies gewis. Er batte zu den alteren Unstehe tern des Westens von Tennessee gehört (1788), welche sich auf dem Legdgebiete der Indianer mederließen ohne sie tarum zu sengen. und vald burch fortpesente Keintseligkeiten und Bertuste gegen sie auf dhöchte erbittert wurden. Seine Tobselndschaft gegen sie bat Jackson in einer officiellen Depesche vom 27. Wärz 1814 offen ausgesprochen, in welcher er sagt daß er entschlosen sei die Erect im Artiege zu vertilgen (to exterminate) und keinen entkommen zu lassen." und er hat tiesen Entschlaft und keinen entkommen zu lassen. und er hat tiesen Entschlaft von Horse-show-creek, und niedermachen oder in die Sümpse treiben (l'eatherstonaugh II, 298).

Wie mir oben gefeben baben, murben bie Indianer in fraberer Beit ale Unterthonen bee Ronigs von England angesehen, und man trug Corge bafar fie in Rertiagen fich felbft ale folde begeichnen gu taffen. Man founte fie bann im Ariegefalte als "Rebellen" bebandeln und ließ fie beim Griedenefdluß befennen daß fie treulos gemefen, für bie Bufunft aber neue Treue ter Rrone angelobten (Belknap II, 37). unbefammert barum bag fie felbit wenig ober nichte bavon verftanben was tief bieß. Siderlich gaben fie bamit bie Unficht nicht auf taf fie felbft bie eigentlichen herren bed Bobens und bie Englanter nur Ginbringlinge feien, ja bie Rotonial Regierung felbft bat, wie Hutebinson (II. 247) treffend bemerft, trot ter Unterthanigfeiterellarung Die Intianer meiftentheile ale freie felbiffanbige Berren bee Bobene angefeben Die englische Rrone welche fich bie Oberlebneherrlichteit über bie amentanischen Provinzen (fee-simple) gufprach und ben Roleminen bas 2. de gab fich bere nieberintaffen, erfannte jugleich bas Gigenthametodt ber 3 iti iner an Teren Band baber jeme ten litteren ablaufen in ieter Gest malithie bot man bae Gigenthametrdi ber

Indianer auf ihr Lant in Zweifel gezogen ober gang in abrebe geftellt: Die Unfichten ber ameritanischen (ob auch ber englijden?) Junriften geben neuertings babin, bag jene tein foldes Recht an Grund und Boten haben noch hatten und baber auch fein folches an andere Buttvibuen, etwa burd Rauf, übertragen fonnen, fontern tag nut bie Rrone, beren Gigenthum bas entredte und in Bens genommene Land mar, von ben Gingeborenen, melde einen nur beschränften Inipruch auf beffen gentweiligen Bent und Benug batten, eben biefes Befigrecht erwerben tonnte (Morne 67 u. chent. App. 279ff ). Do nun jenes Gigenthumbrecht ber englischen Arone an bie Bereinigten Staaten übergegangen ift, fo ichließt man weiter, bat bie Regierung ber letteren fets bas Bortauferecht, tann oflein Canb rechtsgultig pon ten Eingeborenen taufen und an Gingelne wieder verfaufen. Auch aus bet Jurisdietton welche bie Regierung in ben gandein ber In-Dianer babe, foll folgen bag ibr felbit, nicht ben lehteren bas Gigenthumerecht an biefen Cantern urfprunglich guftebe,

Rach Diefer Theorie, welche Die Indianerpolitit ber Bereinigten Staaten von ihrer ichivargeften Geite geigt, ift es volltommen richtig bag alle Raufe und Bettrage burd welche Grundeigenthum von ben Intranern unmittelbar an einzelne Beife überging, nichtig maren, bag alle Bertrage biefer Art melde tie Regierung mit ben Inbia. nern folog, nur aus humanitat und Rlugbeit eingegangen murben: ne mollte teine Gemalt brauchen, daß fie endlich gar teine rechtlichen Berpflichtungen itgend welcher Art graen iene batte, menn is ibr nur gelang ihnen ben Befit bes Lantes irgendwie abzunehmen. Ausbrud. lid und formell icheint in ber That bie Regierung bas Gigentbums. recht ber Eingeborenen auf ihr Land niemals anertannt ju baben. aber fie bat fic bei Yantfaufen und Mertragen über ganbabtretung von Ceiten ber Indianer immer fo ausgeiprochen, als fete fie felbit tenes Einenthumerecht vorque. Dag biefe Borausfegung von ber engliften Regierung und bon ber ber Bereinigten Staaten in fruberer Beit ale fetbitverfianblich und einleuchtent betrachtet murte, geht aus ten Ctaatefdriften beiber ungweifelhaft bervor, wie Chief Justice Maruball (bei Colton II, 280 ff.) queführlich bemiefen bat,

Die Bertehrtheit bes obigen Rajounements beruht im Befentliden barauf, bag man bie Cage bes pofitiven europäischen Bollerrechtes, eines Rechtes bas feiner Ratur nach nur bie europäischen Boller an-

geht und bereu geneufeitige Berbattniffe ju regeln ben Unipruch ma der tann, auf noch unentbedte ganber und Boiler ausgebebnt bat ale ob bie europäischen Regierungen irgend welche Rechte unt foger Gegenthumerechte auf alle Lander ber Erbe uberbaupt gehabt batten, beffere und größere Rechte ale tie Uingeborenen felbit. Die Rechte tie man aue ber Unibedang berfeiten niag tonnen nut Rechte fein melde andere gut opaifche Beller verbinten bie Befigergregung gu untertaffen une fich jebes Gingriffes ju enthaften, nicht aber Rechte welche fich auf Die entredien Conter felbit vegieben und ben eingeborenen Bulfern felbit gegenaber fich geltent muchen liegen Woraus jollte auch bae Recht ber Guropaer abgeleitet merben fiber bie gange Lander. maffe ber Erbe aie ibr Gigenthum gu verfagen? Die Gagungen bes europaifben Boiterremtes find feftgefteut worben obne bag bie feingeborenen von Amenta babei itgent ein. Etimme gebabt ober fonte gene Berudfichtigung gefunten hatten man bat vielmehr über ne voll tommen willfurlich verfügt ale uber berrentofe Gaden fie fint einem premden Rechte mit Gewate unterworten morben, und es ift Suphifferei gu toweifen bag fie nach bem beftebenten Rechte, b. b. noch bem Rechte ege nicht bad ibrige war, tein Eigenthum an Grund und Boben getabt batten. Will mun fich entlich baraut frugen bag ble Intioner Milte maren und ben Boben nicht bebaut batten jo ift bieß nur batb mabr; mate es aber auch gang matr, fo murbe taraus nichte gegen ine Girenthumerecht folgen, benn England, Die Bereinigten Staaten, Brafitten und viele andere Staaten behaupten Eigenthumerente auf webter: Die noch unvermeffen find, Die ber fuß feines givilipaten Dien. filen jemals aud nur betreten bat, bie noch mel unbenagier und unque. gebout ter baliegen ale bie meiften Indianerfander und es wird unter allen Umfranten ungereimt bleiben einer europaifden Regierung beren Eduffe Cypetitionen ober Koloniften ein bieber unbefanntes und unerforfdies Lant gum erften Male betreren, ein Gigerebumerecht auf meles quiefdreiben, bas man ten Eingeberenen abfpricht, melbe es et unportentlicher Beit fennen bewohnen und for ihre 3mede bepuren. Ge modt bem eibilifirten Guropaer Schunde genug fall allerwarte die Gingeborenen mit fugen getreren gu baben - anftatt einen Thei! feiner Eduld ju fubren fugt er gu ibr bie neue Gamad gu beweifen baß feine Uebelthaten mit feinen fein entwidelten Bechtebegriffen in biffen Gintange fteben.

Wir belenchten einlich die Indiauerpolitit ber Beteinigten Staaten non burch einige hervorragende Beilpiele aus der Geschichte der Ueberfiedelung ber Indianer nach Resen in dos Land jenseits des Missischen wo durch einen Congres. Beschluß nach Ausbedung der bieberigen lodian Reservations diesselbeits des Rissischippi, im Jahre 1825 das ludian Territory auf Antegung des Prasidenten Mourose ertichtet worben ist, in welches man seitem die Rese der Indianervöller uberzutubren Corge getragen hat, doch leben lie auch test nur zum Ibeil bier, zum Theil sind sie gerstreut (Karte des Ind. Territory dei Schoolcraft III, 98 und II, 137, IV, 180 pl. 24 nebst der Aabelle p. 572, VI. 519, vgl. McCoy 660 ff. seiner Warren, Ratte det B. St. west. v. Mississisch von 1503 in Vetermann's Mitthal. 1855 p. 130 nebst dem Census von 1503 in Vetermann's Mitthal. 1855 p. 130 nebst den Karten, Beilagen)

Man tagn allettinge bie geogen und mannigfaltigen Ebmirig. teijen nicht teugnen melde aus ber Gpileng einer balb civilificten ober gang tultutlofen Indigner . Beublferung innerhalb ibres Bebieres ten Acternigten Ctaaten egwachsen ninften. Gin großer Ibeil biefer In tianer mar in bem Berleber mit ten Beigen tief gefunten und batte taft jebe Gaue ber fruberen Energie unt bes alten Stolges verloren ber fie befeelte, anbere guebefondere bie Refte ber fulliden Boller. butten gwar betedditibe fortibette in bet Civilifation gemacht, aber es war tropben och ber aumanich eingettetenen ganglichen Bethite. rung in ben Berbaltnifen berber Ragen ju einanter feine Ausficht vorbanten baf fir jich joniale gu einer tebenefabigen potitifden Ganten mit einaaber verbinden murben. Daber ericbien es rathfam und midlig ibre Geviele vollftantig con einautet ju trennen, mus nur ruburd gefcheben tonnte, bas migte bie Budianet vermochte in ben fernen Wenen überzusieteln. Um ben Weifen Raum ju machen batten be ibre Mobnplage foon oft medbetn muften, und ber Befig bes neuen Lanbis in bas fie eingogen mat ihnen bann meift butch feierliche Berreage ale unantafibat jagefid eit morben, aber es balf nichte, fie neute. ten auf's Reue meiden. Die Bernichtung ibres Rationalmobiftantes und aller Anjange ibrer Gultur maten bannt gwie auch Schooler II, 529 jugebt) unbermotied verbunden, aber es half nichte, fie nausten auch biefes Dufer bringen.

Det Prafitent Munroe hatte Die Intianer bee Chaire hem

Port bewogen nach Green Bay am Michigan See auszumanteen. Eje toutren bort Land von ten Menamini und Winebago und liegen fic barauf nieder Acht Jahre fpatet (1830) tamen weiße Unfiedler und reigten bie uriprunglichen Befiper bes Bobens gegen bie Gingeman. berten, tiefe gaben vor beim Bertaufe bes Lantes betrogen morten gu fein, die Unfpruche ter Gingewanderten wurden mifachtet und fie felbft nach Weften vertrieben, to bie Beifen ten Menemint unt Winebago ihr Canb jum zweiten Date abgutaufen bereit mogen; Die fortibritte welche die Stockbridges und die Oneiba um Cantbau Sauebau und anderen nublichen Runften bort gemacht batten und burd Edulunterricht und Rirchenbefuch ju machen fortsubren (Colton I, 187, 204), hatten ein Ente, basfelbe Ente melbes fie in fo melen Miffionefta. tionen genommen baben, teren gewöhnliche und faft allgemeine Beidichte biefelbe ift melde Me Cay con fort Baune (1820) ergablt: bie bon ben Gantlern burd Bronntmein ruinirten und gang berfuntenen Intiquet leben im gropten Glend fie ichtiefen fich ben Diffio. naren an um aus biefem Glente erloft gu merten, und find nicht unenipfindlich gegen bie Boblebaten bie tiefe ihren ermeifen, aber tie Aufopferung terfelben vermag oft nichte, benn balt tommen neue Unfiebler, bemoralifiren tie Indianer wieber und neue Bertrage nothigen bie logeren ihren bisberigen Bobnplat aufzugeben und fortzugieben.

Gin Bauptling ber Creef, M'Intosh, Mildling, mar vielleicht in Folge von Bestedung barauf eingegangen einen Theil bes Lanbes an bie Beigen ju verfaufen und batte Andere bagu verführt ebenfalls ibre Einwilligung baju ju geben, obaleich nach ben Gefegen jenes Bolles auf foldem Cantverlaufe bie Totesftrafe fant. Die Grbitterung ber Begenpartei frieg auf'e God fir, M'Intonh murbe ermorbet, bie Greef aber gleichwohl im folgenben Jahre (1826) bewogen ibr Cant theilweife abgutreten und nach Weilen ju gieben. Geit tiefer Beit murte bie Ucherfiedelung ber Indianer mit Gifer betrieben und mar Die fefte Bolint ber Bereinigten Staaten, numentlich feit Jackson's Prafitentichaft (1829), tie Chicafam, Choctam une Greef manterten aus (McCoy 324 ff., Disbaufen 1, 372, 395 ff.), lettere, melde 1832 ibr Land tieffeite des Milfiffipp vollftanbig abtraten, jeboch nut theelweife. Much von ten Cherotee maten gmei Abtheilungen gu je 3000 Menichen an ben Arfanfas in bas Land ter Dfagen gegegen und hatten fid bort medergelaffen, to 1813 und 1819 Thole ibres

Cantre an tie Bereinigt,n Staaten tamen (Morse App 152); von ber größeren jurudgebliebenen Salfte tes Bolfes aber verlangte jeht ber Staat Georgia Unterwerfung unter feme Gejege, me'de teinem Indianer erlaubten ein gerichtliches Bengniß abzulegen ober gegen einen Beifen ju flagen.

Die Gingelflacten erhielten bei ibrer Ernchtung immer Die Couveranetat über ihr ganges Bebiet jugefprochen und bannt über bie auf Demfelben lebenten Intianer. pon tiefer Geite konnte alfo bie rechtliche Befugnif tee Stagtes Georgia Die Cherofee unter feine Befege ju ftellen nicht angefochten werben; überhaupt verloren bie Intionervol. ter innerhalb ber Bereinigten Staaten auf biefe Beife ibre Gelbft. ftanbigfeit, ober murten vielmehr barum betrogen. Georgia batte ber Regierung ber Bereinigten Ctoaten gegenüber feit 30 Jahren ben Unfprud bie Indigner aus feinem Gebiet entfernt ju feben (Colton 11, 325), und es mar nichte bafür gefcheben. Andererfeite hatte biefer Ctaat felbft fruber bas Eigenthumerecht ber Indianer auf ibr Band vielfach anerfannt, fo wie bief burchgangig als felbfiverfiant. lich gegolten batte, und bie Intianer fanten unter bem Goupe ber Bunteetegierung ber ihnen ber vielen Welegenheiten feierlich verfproden worden mar. Die Cherofee mendeten fich taber in ihrer Bedrang. nig mit einer Rlage an ten bodften Berichtebof ber Bereinigten Ctaa. ten. Diefer entichied gmar gunftig fur fie", aber Georgia auf beffen Seite auch ber Brafitent ber Bereinigten Ctagten fanb, vermatf tie Enticheibung, trobte und ftrafte tregenigen mit Cefangnif melde bie Bultigteit bes Urtheils vertraten unt fubr fort bie Cherofee auf jebe moglide Beife ju bedruden. Es gelang unter ben Cherofee burd Befechungen Etreitigfeiten gu erregen und mit ber Minterbeit bes Bolles einen Bertrag über bie Abtretung bes Lanbes gu ichliegen; bie Majoritat protefirte beim Congreffe. Der berüchtigte Bettrag von New Behota (1825) erregte ben befrigften Birtefpalt unter ben Cherofee, von tenen 15000, 's tes gangen Bolfes, unter tem Gaurtlinge Ross gegen bie jur Muemanterung geneigte Minterbeit unter ben

<sup>&</sup>quot;Actenmöstige Darftelung bei Beihendbingen bei Petera, The jease of the Cherokee mating against the state of Georgia. Philad. Inst Aber Meinliche auch bei Colton Appeara. Diebaufen l. 251. immenlager, mie 3. B. Whate (128), beitennen bei gendheitigleiter neiche eintraien ebe est gelang die Indianer um ihr gand zu beitrugen, nur mit bem gaiten Resent von Edituerigleiten folificultes).

beiden Ridge ftanden. Iroptem marte ber Bettrag (1836) bum Congresse tatisciert, ba Georgia seinen Burgern bas Land bei Cherosce bertetts angewiesen hatte und biese mit Gewalt zu vertreiben brobte. Imei Jahre später wurden Truppen gegen fie geschickt, fie jogen ab. bie Betrather aber, Die beiden Ridge und Roudinot innften nut bem Leben buben.

Die Ueberfiedelung ber Cherofee mar eine im is hartere Dapregel ule biefes Boll, wie mir fogleich weiter in Schilbern baben merten, febr beseitente Foreichtitte jur Givilifation gemacht batte, und beehalb vom Staate Georgia auf feinem Gebiele wohl hatte gebuldet werben tonnen Ruch bie Ercel machten Schwierigkeiten als fie ibr kant vertaffen follten, und besondere maren die Seminoten emport über eie Beräuberung treselven. fie überfielen ein Trappencommando und machten ce nieber. Der Bertilgungelrieg welcher gegen fie geführt wurde (1835-42) brachte ihnen ten Untergang.

Ueber ben Rugen ben bie Uebreferbelung in ben fernen Beften befdlieffen burt Act of Congress 1830, 26 May - fur bie Jubia. ver felbft baben wird find bie Unnchten getheilt. Me Coy fieht in ibr bas einzige Mittel fie por tem Untergange ju bemobien und boberet Bilbung jugufabren, und bebt bervor (p. 527) bag fic eine große Jabl bon Intjanerflammen fogteich einverflanten erflatt habe mit bem Borfchlage, bag fie boet im Weften in Frieden gufammenleben follten unter Gefegen Die ibnen bon einem Reriafentantenbaufe gege. ben und vom Prafibenten ber Bereinigten Staaten fanctioniet feen, Lag jeder Stamin fich feltft tegieren unt alle gufammen einen Deputirten jum Congreffe in Bafbington wablen follten; nur die bant. ict, fugt er bingu, tie mit Intianermeibein verbeiratheten Bleifen und Die Indian Agents, welche überflujug ju nieren furchten, fuchen biefen Blan ju binterreiben. Bewiß ift bie raumliche Trennung beiber Ragen Die erfte Bedingung einer Rettung ber Indianer, nur wird bieje idmerlich erreicht merten, benn felbft tie Beileibung bes neuen Lou-Dis durch Batent an fie, wird ihnen auf tie Dauer beffen Befit nicht fichern; wenn es gutes Land ift, werben es bie Meigen occupiren, und mabricheinlich merben auch dann Jurifien noch ein Mittel finten gu beweifen bag bieg rechtlich gang in ter Cirnung ift. Da bie Reiterung ber Bereinigten Ctaaten ten Gingeborenen gegen Die Uebeigriffe ber Weipen nun einmal feinen froftigen Edas gemabern fonn und,

wie es scheint, umpt einnat gewähren wilt, so weiden die Lemuhungen um ihr Bohl, von welcher Seite fie auch kommen mogen einner vergeblich sein. In Kaufas werden die den Indianen eitgewiesenen Lander-ien neuerdings von weißen Ansiedlern occopiet, abgleich dies den Geschen und dem — oftensiblen — Billen der Bandediegierum, juwider ist (Boynton und M. 1836), und sollten fich seinals dinderunfe sinden, so wird man gegen die Indianer versahren wie bief Rezuo gegen die nach Texas einzetwanderten Cheroke und andere Frimeiner gebon das man erkannte 1838 ihr Recht auf das Lant vier ist an viet Jahre später abet, legte man ihnen Käubereien zur Last unt notdigte sie Texas wieder zu verlassen da sie de det, gar keine Rechte hatten und "nur eingewandert" waren — wie die weißen kuspedier nuch (Kennedy II, 312, 341, Muilland 233–255s.).

Ge ift noch ubrig bon ben Fortidreitten ju reben welche ein grafer Theil ber Indianer in ber neueren Beit gemacht bat, und ba gu ibnen die Bennigungen ber Milftonate bauptia bum mitgewielt baben von der Miffina und ihren Erfolgen

Die Jefuiten-Riffionen in Canaba mirften meniger für bie 3mede bei Gioiligation, weil fie, wie jeuber benierft neben religioien Jenrengen aud politigde verfolgten (S. namentlid finlkoti 30 ff. 211 ff , 209) 3m Yante ber Brofefen maren Montreal unt Saut 8t Louis the frauptift (La Potherle III, 85), bei ben Mlappfin fanten fie jaft burdgangig einen meniger frudtbaren Boben (Clai te vor 135), obgleich bie Befuten 1. B. unter ben Ottoma 60 Jahre tang und bis jur Augliebung bee Orbene febren, fo richt ten fie bud niois bei ibnen aus (Morse App 24). In folge bee friedens nur Utrecht (1713) tamen trangofifde Befinten auch nach Reifunbland unt Roba Coma, und es ideint bag tie Bergetlicheit ber Berfuche ifeit 1783) ju einem freundlichen Werfeber mit ben bertigen bingebe. reiten hauptfachlich in ber fibreigung ibren Grent batte melde bie Diffionare bagegen bei ibnen bervornefen i Auspach 109, 250 ff ; eine Bolge ber Reiburgen gwifben ben Glugeborenen unt Guglandern mar ber Ueberfall ber Biemar gegen bie lehteren (1767) tenett man Berfeigung tes fatheliften Glaubene borg, weinen hat i Brause ut 11 161 Die Barftedungen welde bei engleichen Regarring i 17761 uber bie graufame Bewandtung ter fe ngeborenen ain Surantient burch bie Guropaer, gemacht murben, fdeinen nicht fo unbegrundet gewesen zu sein ale Auspach (205) anzunehmen geneigt ift. Erbitterung und feindschigkeit waten auf beiten Geten gleich groß Bon tem Chtiffenthum in jenen Gegenden ift nur der Rame, und taum tiefer übrig geblieben (Chappell 104). In neuerer Zeit (1818) bat die von Lord Selkirk gegründete Ansiedlung am Red River (Binipeg See) tatholische Volffionare von Quebec aus erhalten (Brasseur II. 152); solche wirken auch anderwäres in ten ländern der hubsoneban Company. Ihr Einfluß streibt sich von der ehemaligen französischen Gerischaft über Canada her. Seit 1823 haben am Red River und in bessen Nordwesten auch protestantische Risslenare eine erfolgreiche Birksankeit gefunden (Sont ermann).

Beit älter als im Norden waren bie tatholischen Riffionen im Suben. Spanische Diffionore tamen juerft 1568 nach G. Augustine in Bloriba; 1592 trafen 12 Franciscaner bort em, beren ungluctuches Schickal — sie wurden erschlagen — ihre Ordensbrüder von ferneren Bersuchen jedoch nicht abschreckte (Fairbanks 107, 114). Bon bort trangen sie in Birginien ein und hatten sich schon vor der Gründung von Jamestown durch die Engländer in Sud Carolina festgesest (ebend. 121). Kon der anderen Seite brachen sie sich in Lerna Bahn, querst 1688, dann seit 1716, doch wenig erfolgreich (Expinosa V, 4 ff.); die Avachen blieben unbesehrbar (1730—67, Arricivita III. 3). Gine Uebersicht der katholischen und protestantischen Missonen nebst reichen statissischen Angaben über ihre Wirtsamkeit sindet sich Schooleraft (VI, 731, vgl. V. 502 u. 695)

In Ren England wat es zwar einer ber vielsach ausgesprochenen und betonten hauptzwede ber frommen Puritaner die Indianer zum Christenthum zu besehren, aber lange Zeit hindurch geschah von ihrer Seite nichts basur und später nur sehr Ungenügentes (Raberes bei Trum bult I, 494 und besonders bei Hutehinson I. 150, 348). Bis auf Eliot's ernschafte Rissonshestrebungen (seit 1646), die teboch nach seinem Lote nur mit schwacher Krast fortgesest wurden, blieb es bei schönen Phrasen. Er überseste die Bibel in die Sprache der Indianer von Massachers (Drud der Ueberschung 1664), und schus bis zum 3 1657 seche Gemeinden getaufter Indianer und 18 Cate bijanten. Gemeinden in Reu singland (Mather, Brief v. b. glud: Fortzang tes Einongehi, halle 1696). In der zweiten patite

nendre murten anepeidist fie tauften wiele Indianer, aber ibre Birf- famlet mar nicht nachtanig (Halkett 239 ff.) Auch in Birgimen wurde (1619, 1621) officiell der Grundfas aufgestellt das Chriftensthum unter den Gingeborenen zu verbreiten und fie freundlich und buman zu behandeln, nach dem Ueberfalle von 1622 aber war leine Rede mehr davon (Keiche val XIII).

Bei matem bas Beifte baben in alterer Beit bie Berrenbuter gebetitet, beren Miffionegeichichte in Pennipipanien (1740 - 97) Louhiel queführlich ertabtt bat. Gie wuren icon 1735 in Georgia borgedrungen und erftredten bon Bennintvanien aus ihre Thatigfeit aud nad Rem Hort und Conneenent (val Beisberger's leben im Bafder Diff. Magaj, 1836). Boft (1758), Bedemelber (1762), Beteberger (1767) maren bie bervorragentften unter ihnen Gie nahmen fich vor Allem ber Delamare und natit biefen ber Brotefen an, ju tenen bie fog. Praying Indians geborten welche fort 1749 in Ogbeneburg angefiebelt maren (Morgan 26). 3m amerifanifden Unabhangigfeitefriege wurten bie mabrifden Bruter, obwoh' mit Unrecht, beiben Parteien verbachtig: man perfuhr feindfelig und graufam gegen fie, mie iden ermabnt, unt getftorte ibre Diffionen; Die Reffe ter Buftimen Indianergemeinden murten an ten buron-Blug gebracht und erhielten bort ibre Muffonare wieder. Regerbinge baben fid bie mabrifden Bruber ben Cherolee mit gludtidiem Erfolge jugementet (Springplace feit 1801, Morse App. 153 ff.) Bit bemfelben Bolte mirften auch ameritauifche Miffionare feit 1817. Ueber bie proteftantifche Miffion in ten Butfonebag. Cantern G. Ba. feler Diff. Mag. 1855, 111, 94, Condermann und Journal of the Bishop of Montreal during a visit to the Church Miss, Suc's N. W. American Mission. Lond, 1845 30 Rudficht ber vielen neueren Milionegefellichaften und ber Auebreitung ibrer Thatigfeit unter ben Indianern permufen wir auf Schnoteraft (VI, 731 ff.), aus beffen Angaben fich ergiebt bag erft feit ber Ueberfiedelung ber Gingeborenen nach Beften und feit ber gangloben Mederwerfung ibrer Bacht bie Befehrung bei ibnen ranter fortidreitet

Bei ben Charafter ber Indioner und ihre Berhaltunfe zu ben Beifer teilet, auch in biefer Eridinung nichte Acfendendest jichen bie Editerrodaten und gerdern f. auf wilde bie Betehring soffin auch bie eine bie Laufe gegeber gestell fand bei bie eine

ber Indianer gu volliger perfonlicher Unabbangigfeit im Ganbein wie un Tenten entgegen, bann ibre beje Unbanglichter: an ten Glauben ter Bater, bae grandliche Diftrauen gegen bie Be gen uberhaupt und gegen Ales mas fie brachten, bet Mangel an Uebereinmmung grotiden ben Bebreit ber Chriften und bem Beifbiel bas fie ben Indianern ourch ihre hant lungen und ihre gange Bebendweile gaben, enblich bie große Beridwebenbeit beiter im Meugern und in ber Lebeneeinrichtung, melde bem Inbianer auch eine Berfdiebenbeit ber Religion ale naturlich und nothwendig erichernen lieg. Daju tamen aber oft auch nod Schmikrigfeiten anderer Mrt; Die Miffionare tonnten fic bismerten nur burd Dolmeifder verftanblich machen fatbolifche und proteffantifche Diffionate wirften an monden Orten einander entgegen mit einer gemiffen Beindfeligteit; Doe Beten terfelben bas Lefen in ber Bibel und mande andere religiofen Sandlungen murten ole eine Urt von Begeret von ben Bingeborenen angeleben und wentu olefe ibre fterbenben Minder bieiveilen gur Taufe barboten fo gefbab tieß getuf meift in ber Ermattung fie burch Buuberformein tee Deffonire bom Tobe gereitet ju feben. Gerner murbe bie Dieffion oft icon in ibren Unfängen burd bie gegmungene Ausmanterung ter Intimier gerftott fo i. B bie ber Baptiften bei ben Delamare 1819, Me Coy 59; Entlid madte es bat befortlicht Streigen unt das bereit. willige Buitimmen oft unmoglid ben Ginbrud ju erfahren ben ane Abe ouf fie gemacht batte, tenn Diberfpruch ift nach ihren Begriffen oun Unfant und Gitte unicidlich unt ungebilbet, auch bieraus ente fprangen for ben Diffionar Taufchungen und Schwierigfeiten, wie Die folgenben zwei Unetboten jeigen nidgen.

Ein idmerbicher Genftitche hatte bie Sauvilinge der Sufauehannahe Indianer verfammete und erflätte ibnen bie beforischen Grunde
togen bes Christentbums. Er fprach vom Suntenjalle burd, ben Genuf des Apfeld, von der Gendung Christ und ber Erlofung, den Bundern und Beider u. f. Als er zu Ende mar, fand ein Redner uuf ibm zu banten. "Das du und ergablt haft ift Alles ieht gut. Es ift in der That schlimm Repfel zu effen; es ift besser Apfelwein aus ibnen zu machen. Dir banten dir seit für beine Freundschaft, daß du so weit hergesommen bift um und bies mitgutbeiten, was du vun beiner Mutter gesort haft." Als der Indianer bana bem Bisfionar eine seiner Sagen ergablt hatte, mie fie zu Mais und Vohnen und Tabal getommen seien, behandelte bieset bie Sage verücklich und sprocht: "Bas ich eine ergablt habe das waren beilige Babrheiten, aber was ihr mir bu sagt, ift lauter gabet. Einbildung und Wahn." Da wurde ber Insianer unwilligt: "Rein Bruder", sagte et. "es scheint, beine Freunde haben schlicht für deine Erziehung gesorgt und viel nicht in ben Regeln ber gewöhnlichken höftichtet unterwiesen. Du fiehft daß wir die wir diese Regeln tennen und befolgen, alle beine Geschichten glauben, warum willft du die unfrigen nicht auch glauben?" (Franklin, works 2d ed. 111, 1386)

In Eurove ging bei einem Miffondr fleißig in bie Bredigt, plotlich aber blied er weg Jener fiellte ibn barüber jur Rede und erhielt bie Antwort. "Ich hatte Mitteiden mir bir, dop bu immer gang altein beten mußten ich wollte bir alfo Gesellschaft leiften, jest aber ba Andere da find und bir biese Befälligteir erzeigen wollen will ich metner Bepe geben" (Charte vois 131)

Ge wird ofter ermahnt bag bie Eingedorenen von Reu England nur in Rüdsicht des 7 Gebotes und ber Monogamic fich nicht mit ber driftiden Lehre einverstanden erklaren mollten, obwobi die nieliten von ihnen nur eine firan datten und dieser lreu maien (Elliott 1. 2071) In alterer Zitt midersehlen sich besonders die Rarragansich sehr entschieden der Einsubrung des Christenthums (Portor 154), vorrüglich weit, wie sie singten, die besehrten Indianer sehlte nur houde ter und Langenichtse seien (Sustan 19). Die Sachens bestogten fich liemeiten "taf die Indianer bie zu Gott beieben ihnen nicht mehr Aribut jablen wollten wie sonst

"Veffete erft teine Vandesteute", war eine Antwort nelde bie Diffondre nicht seiten von den Gingebotenen erhielten. Me Braisnerd einem häuptlinge einst auseinondetiete bab er die Indianer zu Christen machen wolle, tachte biefet unt ping fort Werum sollten fie auch Christen werten, sagte ei ein antermal, ba biefe ärgete Lügener Diebe und Trinfer sint als bie Indianer. Bon ihnen, sette er bingu, batten biefe bas Trinfen gelernt und bas Diebe bei ihnen gebangt wurden, schrede andere nicht ab vom Stehlen (lialke tl 304). Das diffstute Leben ber Weißen erschwerte weisach bie Abschafung ber Volpgamie bei den Indianein (ebend 231), bas Christenthum mußte biefen als unvermögend erscheinen die Luster seiner Bekenner zu bestehn ober auch nur in Schraften zu halten, Rad Jack at gab,

als man ihn von dem Segen des Christenthums zu überzeugen fuchte, unter Anderem zur Antwort: "Wenn die Missionare den Beißen nicht nühlich sind, warum schiden sie sie zu den Indianern? Benn fie aber den Beißen nühlich sind, warum behalten diese sie nicht zu hause bei sich? Sie sind doch wahrlich schlecht genug um die Arbeit eines seben dringend zu bedürfen der sie bessern könnte. . Die Schwarzrode saegen uns daß wir arbeiten und das Feld bauen sollen, sie selbst aber thun nichts und wurden verhungern mussen, wenn niemand sie suttetete. Sie beten den ganzen Tag nur zum großen Geiste, davon aber wächst tein Rais und teine Kartoffeln."

Aus der Antwort Red Jacket's an den Miffionar Cram (1805, ausführlich bei Thatcher Il, 291) heben wir nur Beniges heraus. Rachdem der Redner auseinandergesetzt hat wie die Eingeborenen alle malich durch die Beißen um ihr Land famen, fährt er fort:

"Bruder, ihr habt jest unser ganges Land, aber dieß ift euch noch nicht genug, ihr wollt eure Religion uns aufdrängen. Ihr sagt, wir seien verlvren, wenn wir fie nicht annehmen. Woran sollen wir ertennen daß dieß mahr ift? Wir seben baß eure Religion in einem Buche geschrieben steht, wir wissen nur was ihr uns davon sagt. Wie sollen wir wissen was wahr ift, da wir von den Beißen so oft betrogen worden finb?

Bruder, mir verfiehen nichts von biefen Dingen. Ihr fagt bas eure Religion euern Batern gegeben worden und auf euch gekommen ift. Wir haben auch eine Religion die unfern Batern gegeben und von diefen uns überliefert worden ift. Sie lehrt und dankbar ju fein für alles Gute bas wir empfangen, einander ju lieben und eintrachtig ju leben. Bir freiten nie über die Religion.

Bruder, der große Beift hat uns Alle geschaffen, aber er hat einen großen Unterschied gemacht zwischen feinen weißen und seinen rothen Rindern. Er hat und eine andere Farbe und andere Sitten gegeben. Guch hat er die Künfte gegeben. Wir wiffen das. Da er aber zwieschen und in anderen Dingen einen fo großen Unterschied gemacht hat, so glauben wir daß er für und auch eine andere Religion bestimmt hat, die für und paßt. Der große Geist thut Recht, er weiß was tas Beste ift für seine Kinder: wir find zufrieden.

Bruder, wir wollen eure Religion nicht ausrotten ober von euch nehmen, aber wir wollen die unfrige behalten."

Rach biefer Rebe reichten bie hauptlinge bem Miffionar friedlich bie band jum Abichied, tiefer aber fließ fie unwillig jurud und fagte ihnen bas teine Gemeinichaft fein tonne zwischen ber Religion Gottes und ben Werten bes Teufels, worauf jene fich fill gurudzogen.

3n Rolge ber Erbirterung bie gwifden beiben Ragen eintrat, wuchs naturlich bas Digtrauen ber Indianer gegen bas Chriftenthum immer mehr: bie Geneca machten es einft gur ausbrudlichen friebenebedingung fur bie Coamanoe, daß fie nie Chriften merden foll. ten (Long bei Rorfter III. 253). Gie aramobnten in ber Berbreitung bee Chriftenthume ein neues Mittel ber Unterbrudung , fie furd. teten eine neue Lift: ein Indianer bat Mc Coy (249) es ibm forifelio ju geben bag nichte biefer Art bei ber Betebrung im Spiele fei und lagte au ibm um fich gulett feiner gang gu verfichern : " Bum Beiden ter Rreuntimaft faffe ich beine Sand und balte fie feft. Gott fiebt et bug mir und die banbe barauf geben und mird Beuge fein gegen ben ber lugt." Diftrauen mar es auch bas ben Indianern bie fpiufinde gen Aragen eingab, die fie Eliot und anteren Miffionaren bet fruberen Beit ftellten: marum, wenn alle Indianer bieber in bie bolle gefahren feien, jest bie wenigen betehrten in ben himmel tommen follten? marum Judas Gunde that, ba es bod Gottes Bille war bas Chriftus ben Tob bes Diffethatere fterben follte? meldes bon smet Welbern ein Indianer behalten muffe! u. bergi. (Elliott 1, 328).

Biele konnten fich nicht bavon überzeugen baß Gott dieselbe Religion und basselbe Paraties für bie weißen und für die rothen Menfchen bestimmt habe. Ein getaufter Indianer, erzählt Tanner (II, 50)
ben Eingeborenen nach, tam nach seinem Tod an die Thur des himmels ber Beißen, erhielt aber teinen Einlaß, sondern wurde nach ben
gludlichen Jagdeevieren der Indianer gewiesen. Dort angelangt, erhielt er zur Antwort: Du haft bich unferer im Leben geschämt und
ben Gott ber Beißen angebetet, gebe jest hin zu ibm, er mag für
bich forgen

Das auch noch andere Dinge ten Indianer vom Chriftenthume in neuerer Beit gurudhalten, lehrt folgende Antwort eines Delaware (bei Mollhaufen a. 1. 440): "Bu viel Lagen in weißen Mannes Bethaus; fagen: felbft nicht fiebten, fteblen aber Indianers Land; fagen: liebe teinen Rachften, wollen aber nicht zusammen mit Reger beten. Biel Rirchen hier: Methobiften, Ratholifen

Lucip, Eniferpologie, br 20.

Breebyterianer; alle fagen. felbft abein gut, andre Airden falfch und tugen. Alle Airden lagen, Intianers Arthe Walt und Pratie, ift gut. Bald und Bratie nur eine Bunge."

Red Jacket bat fich biter beflagt bag bie Schwargrode" nur Die Borlaufer anderer Beifen feien bie ten Inbianern tas gand meg. nabmen , baf fie nur gant und Streit unter thefe biddten und forefe-Ich tod von ihnen ernahrt und bezahlt werben inublen Bon Unbern murte bagegen bisweilen wohl auch bas gangliche Erliegen ber Inbianer por den Weißen ale ein Grund geltend gemacht beren Dieligion angunehmen, ba ber große Geift Die Gingeborenen untergeben laffe, bie Cheiften aber beganftige (Buchanan 109, 102), in abn. licher Beife wie bie Religion ber Sieger haufig auch antermarts bei ben Befiegten baburd Gingang findet, bag ibnen ibre eigenen Gotter ale machtios ericheinen tenen ber Gieger gegenüber. Gin: entgegengefette Benbung gab freilich ein Sauptling vom Oberen Gee tiefer Betrachtung, welcher M'Kenney, ber ibn bereten wollte feinen gebn. jabrigen Anaben in bie Coule na h Madinac ju fdiden, ermitette Bater, mas bu fogft ift gut, aber ich will nibt bag tie Mugen meines Rintes bider gemacht (weiter geoffnet) werben ale fie es fint. 3d will bag fle flein bleiben. Wenn fie ibm aufgeben, mas mirb er feben? Er wird ichen wie bid (groß) ter weiße Denich ift unt nue flein ber rothe. Er wird feben wie ber Weiße ben Rothen mit Algen getreten, fein Land ibm meggenommen, feinen Biber geftoblen und fo Bleles gethan bat um ten Rothen in & Clent gu fiurgen. Der Beiße ift fart, ber Rothe ift ichwach. Ich mill nicht bag mein Anabe bieß fruber febe ale er es feben muß. Er wird bas Alles frub genua fennen lernen "

Erop ber ungeheuern Swieeingleiten mit tenen bie Miffion qu tampfen hatte, ift es ihr in neuerei Belt gelungen bei vielen Indianer-völlern, ober vielmehr bei ben jest allein noch übrigen Reften berfelben Eingang gu finden. Ihr hat man banptfachlich bie Forisbritte ju verdanten welche die Indianer gemacht haben.

Die Ir o lefen, nach bem ameritanischen Unabhangigleitelrieg von ihren Berbundeten, ben Englandern, breisgegeben, mußten jum Theil nach Canada überfiedein. Dieß thaten die Robund und ein Theil ber Oneida, bie Capuga murben gerftreut, tie Onondaga blieben in ibrem Lande figen, bie Tuscatora am Ringara-Bluffe, tie Geneca aber murben

auf tas Edmablichfte umibr Cand betrogen (Maberet bei Morgan 29). Diejenigen bon ihnen welche noch im Stuate R Rort mobnen, fand Morne (26) im 3. 1520 beteutend fortgefdritten im Aderbau, Saus. bau und ben me banifben Runften überbaurt; fie befuchten bie Rirche regelmäßig, viele von ibnen maren im Lefen Goreiben und Rechnen fo meit getommen, bag fie Edullebrer werben tonnten, einige murben fogar respectable Beiftliche Das Mobamt mar ale allgemeine Eprache bei ibnen im Bebrauch (Morse App. 79). Schooleraft (Report on the state of the Iroquois Jnd. in 1845. Albany 1846) berichtet taß fie 2300 Stud Rintvich befagen und bag ble Boltstahl bei ihnen im Bachfen begriffen mar Ueber das Dorf ber Genera bei Buffalo und über bie 8 Meilen von Ragara angefiebeiten Tufcarora, welche testeren zum Theil gemiftten Blutes fint (Schooler, IV, 606), bat Br. Maximilian (e, 11, 396, 407) ein gleich gunftiges Urtheil ab. gegeben. Dasselbe gilt aud bon ben Grotefen in Canaba, bie bet Ringfton und am Grand River, namentlich in ber Rabe von Brant. ford anfaffig find (Bonayeastle II. 54, Schooleraft II, 539). Rieine Refte von Woantore, tie burd ten Rrieg von 1912 jerftreut murten, fant Morne (App. 16) noch am Oflufer bes Dichigan Cee's, 36 miles futfutofflich von Dadenam. Ginige leben auch im Indian Territory (Gladatone 270 ff )

Bon ben Algonien liben die Drib man jest im nörblichen Richinan und Bisconfin, am Subufer bes Oberen See's, im Quellgebiet bes Pirstifffroi, am Sandy, Leach und Red Lake, seiner in Best Sanaba am huron, Oberen, Winneg und Red River See (Copway 178). Sie find jum Ibeil gemischen Blutes (Magner und Sch. II, 336) Die Risson ift bei ihnen seit 1824 ibatig. Ihre Arfelge schiltert Copway wohl zu gunfig. Magner u. Sch. (II, 239) urtheilen wenigstens über die am Oberen See lebenden wesenlich verschieden, und Tanner (II, 189) bemerkt baß es sur sie in ihrem unfruchtlaren iden Lande ber größten Anstrengung bedürse um nur bas beben zu friften, und baß doct midt selten der geschickeste Ingertod stechen mage.

Die Arbre Croche Intianer, ein Theil ber Ottawa, haben im 3 1519 mehr als 1000 Scheffel Rais auf ben Martt nach Madinam gebracht, in anteren Jahren sogar mehr als breimal fo viel, obwohl fie wieber Pflüge noch Ochsen ober Pferde besigen. Im Aeuferen wie in ihren Sitten hatten fie großere Fortschritte gemacht als faft alle anderen Indianer, boch wollten fie vom Christenthume nichts wissen (Morse App. 24). Die Ottawa ber Umgegend von Richilimadinac, 700 (?) Gerlen ftart, leben gang vom Aderbau und producirten im Jahre 1854 25000 Scheffel Maie, 40000 Scheffel Rartoffeln und 325000 Pfund Ihorn-Juder (Schooler. V, 709). Auch die im Indian Territory lebenden Ottawa und Potowatomi find neuerdings sehr tüchtige Uderbauern und bestern sich fortwährend (ebend. VI, 547. Statistische Ungaben über Bollsjahl und neuere Fortschritte der christichen Ulgonfinvöller ebend. V, 504).

Die Reste mehrerer nördlichen Algontinstämme sind, wie es scheint, burch Rischung berschwunden (Morso App. 64 f., 69, 73 ff.). Die Saut, welche sich ben Beiben von jeher vorzugsweise freundlich erwiesen (Faraham), lieserten im Binter 1819/20 den Sändlern 980 Bade mit Fellen im Berthe von 59800 Dollars. Im Commer ziehen sie außer anderen Früchten gewöhnlich 7—8000 Chessel Paid, wovon sie 1000 verkausen. Die Beiber, welche die Feldarbeit besorgen, sertigen außerdem im Commer ungefähr 300 Matten von Binsen, Entlich graben sie jährlich 4—5000 Ctr. Blei, bei dessen Schmelzung sie jedoch 25f verlieren (Morse App. 126 f.). Der Theil der Saut welcher im Ind. Territory lebt, hat indessen noch teine Fortsschrift von Bedeutung gemacht und will von Schulen und Risson nichts hören (Sehooler, III, 259, VI, 548).

Bu den am weitesten vorgerudten icheinen die Delaware auf ber Norbseite des Ransas an bessen Mündung ju gehören. Me Coy (560 ff.) rühmt ihre religiösen und moralischen Fortschritte; fie hatten 1839 meift gute Blochauser, eingehegte Felder und Bieh in großer Renge. Biele von ihuen leben indessen weit zerstreut. Die bei ben Schawanoe, ihren südlichen Rachbarn, welche schon 1801 sehr thätige Aderbauern und Biehzüchter waren (Perrin du Lac l, 110) und bei ben Ridapu find auch bei ben Delaware bie Familie besitt wenigstens 5, manche 100 Ader Land. Sie ziehen Früchte aller Art, sübren viel Getreibe aus und find ganz ein Aderbauvolt (1841, Schooler, VI, 541). Die Peorta und Kastastia, Dea und Pianteschaw haben ebenfalls Ansange in tegelmäßigem Landbau gemacht (ebend, 547). Bon den Menomini und Dinebago gitt

dasselebe (ebend. 691, 704). Morse (App. 60) ergählt indeffen daß beide zusammen in Greenday (1820) jährlich zwar gegen 100004 Pfund Juder und 3—4000 Gallonen Sirup fabricirten, diese aber fänmtlich gegen Branntwein umsehten. Die Winebago schildert er als die mäßigeren steigigeren und vorsichtigeren; die Menomini waren damals nur in einem Dorfe sesssäffige Aderbauern. Die ersteren hatten 1848 bas Christenthum noch nicht augenommen, waren aber reinlicher geworden, die Männer batten augesangen mehr zu arbeiten, betrieben ben Landbau stäter als die Jagd und mit europäischen Berkzeugen (Schooler. II, 536, IV, 57, 237).

Um wenigften fortgefdritten find unter allen Stammen welche im Indian Territory leben, tiejenigen welche bort einheimisch find. Die Lage ber Dive, nabe ber Munbung bes Großen Blatte, batte fic neuerdings etwas gebeffert, fle geriethen aber mit ben Diffouti in Beindicaft und ihre Fortidritte borten auf. Die Dmaba und Buncab find Jager geblieben, Die Jowa febr bem Trunte ergeben (Me Coy 560, Schooler, VI, 544 ff.). Die Dfagen am Dfage. und Reofco-Muß lebten um 1820 noch gang in ihrem urfprunglichen Bufant, von Welb wie von Branntwein mußten fie noch nichte, boch batten fle bereits Rartenspielen und Aluden bon ben Ganblern gelernt (Morse App. 366, 213, 234) und murben burch bie letteren rafd ju Grunde gerichtet (Me Coy); ibre Jahrgelter vermenben ne in neuefter Beit fur Lebenemittel und Spirituofen, vergebren bas ihnen gelieferte Bieb und munichen meift nicht einmal Adergerathe gu befigen; nur bie bei ihnen angelegte Sandarbeit. Schule tragt gute Fruchte (Schooler. VI, 540, 712, IV, 593). Auch bie Fortidritte bet Ranfas find gering. Die Quappa find etwas vormarts getommen, treiben neuerdinge (1841) mehr Landbau, baben beffere Rleibung und find weniger bem Trunte ergeben; Goulen fehlen ibnen noch. Bon ben Bant ift ebenfalls noch nicht viel Rubmliches ju fagen.

Roch mussen wir bemerken daß der Bericht eines Oberbearnten bes ludiau Bureau vom I. 1853 (bei Schooler. VI, 851) minder ganftig über die Fortschritte lautet als die früheren Mittheilungen ber ludiau Agonts erwarten lassen. Als ein besonders erfreuliches Errignis ift aber sedenfalls der Bertrag von Talequa zu bezeichnen (Juni 1843), ben die Sauptlinge von 18 Bolleru geschlossen saben sich durch ihn derpflichtet Frieden und Freundschaft unterema

ju halten, teine Rache für Berbiechen Singelner an beren Stamingen noffen ju nebmen, sontern ten Berbrecher in seiner Samath ju firafen, Aderbau und Dewerbe ju verbessern, ben Branntweinvertauf
und Trunt zu unterdrucken, allgemeine Freizügigteit innerhalb ihres
Gebietes zu gestatten und teinen Lanteetheil ohne bie Zustimmung bes
ganzen Buntes an die Bereimigten Staaten zu verkausen. Die an bem
Bertrage betheitigten Bolfer sind die Cherotee, Ercet, Chicasaw, Delaware, Schawande, Pianteichaw, Bea, Ofagen, Senera, Stodbritges, Ottawa, Chippeway, Prona, Bitchita Potowaromi und
Seminolen.

Bei weitem am nieiften haben fich bie Botter ber fuboftlichen ober apaladifden Gruppe bem civilifirten Beben genabert, und gleich allen Inbianervollern, Die fi b bem Aderbau entichieben gugemenbet baben, find fie feitem an Seclengabl gemadfen (Schooler VI, 522, 691). Nambafte Kortimritte baben fle icon vor ibrer Ueverfiedelung nad Weften gemacht, und eben biefer Uniffant erfchwerze ihnen febr ben Entichtuß ibr Land ju verloffen Bon ben Cherofee beftant icon bamals (por 1820) bie größere Gatte, von ben Choctam unt Ch. Jofam ein großer Ibil aus Mifd ongen (Morse App. 74), und obgleich bie Mijdlinge, wie mir gesehen baben, in manden gallen ichmeres politifdes Unglud über fie brachten, fo mirtten boch aud mebrere berfeiben borguglich glude. I fur bie Bebung und Bilbung bes Belles bem fie angeborten, unt baben burch bie That Die oft ausgesprochene Behauptung miterlegt tag eine Mifdlingebevollerung fete ein nicht gu bematigendes Uebel fet, bas es niegente ju einem mabren Gortichritte und ju einer gedeibligen Orgamiation ber Wefellichaft tommen laffe.

Die Cherofee theilen fich schot feit 1508 in zwei Parteien, 3åger und Aderbauern, die in ihrem Cante eine feste Grenzlinie ju gieben nünschten turch die sie ihrem Cante eine feste Grenzlinie ju gieben nünschten turch die sie voneinander geschieden maren (Schoolaruft VI, 401) Die Zeit in welcher sie ihre haupsjächlichsten Fortforitte machten, fällt um 1820, wie schon taraus ersichtlich ift, daß
von 1819—25 ihre Bollezahl von 10000 auf 13500 nebst 200 Beisen und 1300 Regerstlaven anmuchs. Sie schusen, wie M Kenney
sich austruckt, im Laufe von 5 Jahren die Bildus in einen Garten
um. Die meiften Familien bearbeiteten bamals 10—40 Ader Land,
mehrere berselben verlausen jahrech einige bundert Schosel Mats,
und es gab bei ihnen zahlreiche Berspiele von angestrengtem und aus-

bauernbem Aleife. Bferbe und Rube befag nur etwa ber achte Theil ber Bebollerung, bagegen maren Schmeine allgemein berbreitet, ber Bflug murte eingeführt und fabrbare Bege bergeftellt. Baummollen. manufacturen maren icon feit 1796 bei ihnen errichtet worden, und feitbem murbe Spinnen und Beben allmatich ju einer allgemeinen Befchäftigung ber Beiber (Morse App. 167 ff., 179). 3n manben ter gut ausgeftatteten Saufer fanden fich felbft Luguegegenftante, und es gab Gingelne beren Brivateigenthum fich bie auf mehrere tau. fend Tollare belief (1849, Nuttall 123). Ginführung und Berfauf von beraufdenben Getranten mar verboten, und jeder Bandler mußte einen befonderen Erlaubnigibein lofen. An tem nathigen bandmertegeuge und an Mablen fehlte es noch mehrfach. Die Goulen des Amemean Board of Commiss. for foreign missions batten feit 1817 angefangen fich bei ben Cherofee auszubreiten; Die Rinter zeigten fich febr lent'am anhänglich und bildungefähig (Morse App. 305), und man traf tie gwedmugige Einrichtung, bag bie einmal gur Schule gefdid. ten ibr nicht wieber genommen werben tonnten, obne Erftattung ber Rogen welche fie ber Migfion verurfacht botten. Die Bolggamte murbe abgefdiafft, religiefe Bereine und Ragigfeitevereine gebilbet

3m 3abre 1820 gef bab ein weiterer gortfdritt mit ber Cinfubrung gei briebener Befebe und einer Reprajentatipberfaffung. Die bauptjuge berfelben, wie fie fich mit fpateten Mobificationen in bet Constitution of the Cherokee nation made at New Echotain 1827 finten, fint folgende. Das Lant ift unveraugerlich. Die gefengebente vollziebenbe und richterlide Wemalt find gefcbieben. Die erftere beftebt aus zwei gaufern, ju beten einem zwei und gu beren anterem trei Mitglieber von jebem ber acht Begirte gewählt werben in welche bas Boll getheilt ift. Regermidlinge find teine Wahler, Geiftlide nicht mabibar. Die vorgeleg. ten Gefebentwarfe metten nach parlamentarifdem Bebrauche biscueirt. Die Grecutive befteht aus tem oberften Sauptling (principal chief), feinem Stellvertreter und einem boben Rathe von funf Betgliebern, melde fammitlich auf 4 Jahre von beiten Gaufern gemablt werben. Gie bat ein temporares Beto und tae Begnatigungerecht Der oberfte Sauptling foll alle zwei Jahre bas Land bereifen um bef. fen Bufant tennen gu lernen. Die richterliche Gewalt wird vom oberften Berichtshofe, tein manbernben Gerichte und bon friedenerichtern ausgiubt. Gefdwornengerichte und brei Inflangen find eingeführt.

die Richter nur durch den Biden beider haufer abfehbar. Es herricht allgemeine Religionsfreiheit, doch tann niemand ein Umt betteiden ber nicht an Gott und an Bergeltung in einem funftigen Leben glaubt.

In Rolge ber Erfindung eines aus 85 Beiden bestebenten Gilbenalphabetes (1821) burch Cequopah (George Guess, richtiger Gist), beffen Grogvater ein Beiger mar, murbe bie Runft bes Befens und Schreibens in furger Reit bei ben Cherofee allaemein; feit 1828 erfoien ber Cherokee Phoenix, eine periobifde Beitschrift, fpater ber Cherokee Advocate. Der Erfinder bee Alphabete, querft Canbbauer, lpater Gilberarbeiter und Schmied, ein febr gefchidter Beichner, murbe megen feiner Berfuche lange Beit von ben Seinigen verlacht und bebauert, und lief bei ber Beroffentlichung feiner Entdedung Wefahr ale Bauberer umgebracht zu werben (Raberes bei Pickering note 5). Er machte fie ohne frembe Unleitung und verftand nicht Englifd , fonbern nur feine Rutterfprache, boch enthalt fein Alphabet, bas anfange aus lauter Beiden fur gange Borter beftand, ba er fruber ein. mal ein englische Buch gefeben batte, einige englische Buchflaben. benen er inteffen eine neue Debeutung beigelegt bat (White 388 nach Miss. Herald 1828 Oct.)

Durch die Uebersiedelung nach Besten ift die aufblühende Civitisation der Chervlee in hohem Grabe gedrüdt und der Gesahr bes Unterganges ausgeseht, boch nicht wirklich zerftört worden: regelmäßige Arbeit sing zwar 1841 wieder an bei ihnen allgemeiner zu werden, aber der Trunk richtete damals rielen Schaden an [Armstrong bei Schooler. VI, 529), obwohl es anderwärts brist daß "sie versprächen bald sich nur noch durch die Farbe von den Bürgern der Bereinigten Staaten zu unterscheiden" (ebend. V, 504 u. Monateb. d. Ges. Gebt. IV, 55 nach Sumner). Bon den im Jahre 1819 nach Besten übergesiedelten Chetosee hören wir daß sie 1835 wohl eingerichtete und möblirte häuser, gut bewirthschaftele Felder und Biehbereden von 2—300 Stüd besaßen, daß sie in 5 Jahren 6—7000 Stüd Bieh verlausten, drei Salzwerle und zwei Beigruben bearbeiten, und daß es vermögende und unternehmende Kausseute unter ihnen gab (McCoy 604).

Em nachften find ihnen in ihren Leiftungen die Choctam und Chidafam getommen. Die letteren verftanden ichon 1810 gum Theil etwas Englift (Nuttall 56), mabrent bie Cherofee-Rifdlinge,

vorzugeweise von Franzosen stammend, sich meist die Sprache der letteren angeeignet haben (Zeitscht. f. Allg. Erdl. R. Folge III, 369). In
ihrem Lande öftlich vom Missisppi, dessen Grenzen Morse (App 182,
200) näher bezeichnet, bauten sene beiden Bölter Nais, Baumwolle
und Melonen in großer Ausdehnung, trieben bedeutende Biehzucht und
webten in einem Jahre gegen 10000 Dard Baumwollenzeug, dach lebten sie noch in Bolygamie und hatten keinen religiösen Cultus, bis
im Jahre 1818 Missionäre zu ihnen kamen, unter deren Leitung sie
in kurzer Zeit einen viel versprechenden Ansang zu eivikisiteterem Leben
machten. 1821 beschlosen sie in allgemeiner Bersammlung überall
Schulen einzusühren und den Branntweinverkauf zu verbieten (Morae App. 196).

Rad ibrer Ueberfiedelung in ben Beften baben fie fortgefahren in biefer Entmidelung. 3m Jabre 1837 brachten bie Choctam fur mehr ale 20000 Dollars Baumwolle auf den Martt, 85 Webflüble und 220 Spinnrader maren bei ihnen im Bange, fie batten 3 Debimub. len und ce gab unter ibnen 13 eingeborene Rauffeute (McCoy 607). Befonbere die am Red River mobnenden find reich, und ihre garmen fo gut beftellt ale irgend welde anderen in ben Bereinigten Staaten, felbft bie armeren baben mobl gebaute bolgbaufer. Gie befigen Bferbe Rube Schweine unt Schaafe, gewinnen ibr Calg felbit, verbrauchen Buder und Raffee wie bie weißen Ameritaner und fangen an auch ihre Somiedearbeit felbft ju machen (1941, Armetrong bei Schooleraft VI, 524, fanflijde Angaben über Bollegabl und Culturfort. idritte ebent. V, 504, bgl. IV, 582). Dagigteit ift allgemein, Branntweinvertaufer tonnen bei ihnen nicht mehr befteben. Gleich mehreren anberen biefer fubliden Stomme, namentlich ben Chreolee, baben fie beteutenbe Summen in ameritanifden Staatspapieren angelegt, beren Binfen fie gur Ginrichtung und Berbefferung ibrer Schulen berwenden. Der Unterricht in ben letteren wird meift in englifder Sprade ertheilt (McCoy, Gregg). Die Choctam baben beten 12 und mehrere mobl beftellte Rirden (Schooler. V, 572). Die Blane ber umfaffenten gelehrten Bilbungsanftalten welche man fur Intianer gegruntet bat, fcheint man ju bod gegriffen gu haben; bie Choctam. Matemie in Rentudy, welche burch bie gemeinschoftlichen Mittel meh. rerer Stamme erhalten mutte, ift baber wieber eingegangen, meil tie Erfoige ten Ermartungen nicht entsprachen. Die 1816 in Coru-

wall (Connecticut) von dem American Unud of Commiss, for foreign missions gegruntete bobere Bittungeanftatt fur Gingeborene Briefe bet Boglinge bet Moree App. 267 ff. ichent aus bemfelben Grunte wieder aufgegeben worden gu fein. Die Chidafam unterhalten eine Beitschrift die mehr ale 300 Abonnenten gabit (Schooler. V. 693, ogl. Atlant. Ctutien I, 216). 3m Indian Tourtory gab ce icon por tangerer Beit eine Deuderer ju Barl. Gill im Gebiete ter Cherotee unt eine andere unter ten Schamanve in ber Diffien der Bartifien (Gregg). Es berricht im Lante ber Chodtam große Ciderheit ber Berfon und bie Gigenthume. Ihre Berfaffung ift bemofratifch, bae Bant in 4 Di-Rritte getheilt, beren einer Die Chidafam umfaßt. Beter berfelben mablt einen Sauptling Die bier hauptlinge baben bie Grecutingewalt und ein Beto gegen bie Befege melibe bas Reprafentantenbaus giebt, wenn nicht % ber Mitglieder tee ligteren auf tem Wefene bestebin Die hichter narben bon ber Grecutite ernannt, Capitafperbrechen burch Wefchworene abgrurtheilt (Mc Coy 545, School craft V, 172, VI, 524 ff.).

Die Creef wohnten um 1775 in reinlichen Dorfern mit hubichen gweitheiligen Daufern von fachweit und fleinen Garten, batten eingebegte Relber bie fie gemeinid aftlich bearbeiteten, und von beren Grtrag fle eine Abgabe an ben offentlichen Schaf gur Unterftugung ber Armen entrichteten, wie wir fraber ermabnt laben Durch banfig. Ueberfalle ber Choctam maren fie genothigt worben fich in großeren volltreichen Dorfern angunebeln, ba tie Bagd unergiebig geworben war. Gie befagen gute Rinterberben und trieben auf großen Ranoce Santel nach den Babamainfeln und nach Guta (Bartram 141. 179 ff., 202, 215), mit einer gemiffen Borliche bedienten fie fich ter fpanifchen Grabe und zeigten fich geneigt fpanifche Gitten anzuneb. men. In ber Blutbegeit ihrer Dadt um 1756 batten fie tie Winfubr von Branntwein verboten, fingen an unter festen Wefegen ju leben und ber Mifching M'Gillivray begann Schulen bei ihnen eingurichten. Epater bindetten tie Ariege weitere Bortideite. Die Et. minolen fleiteten fich 1820 in baummollene Rode, gu tenen bae Beug jeboch importitt murbe, wohnten in baufern von Bolg, bauten Mais mit ber hade und bejagen Pferbe und andere Sauethiere, auch batten fie Regerstlaven wie bie Cherofee und Choctaw (Morne App. 309). Gie fieben auch neuerdings nach ter lleberfiebelung burchgan.

gig minder boch ale die eigentichen Greif oder Pruetoge, ta fie uns flater fint ale biefe farmistrong bei Behooler VI, 532) Beide taben burch tie Answanderung und burch bie ihr vorhergegangenen Artige ftat gelitten, und find weber in hausbau und Biebzucht noch in intillectuefler Bildung bie auf die Einfe gelangt auf welcher bie Cherofee und Choctow fieben. Ginbelmische handweiter baben fie fast gat nicht. Ihre politische Beifusfung ift unentwickelt, bie bauptlinge geben meist die Gesehe unter benen sie leben. Indessen treiben tie Greef ben Landbau sehr fleisig im Jahre 1837 wurden vor ber Einte Lieferungebertrage auf Mais im Werth von mehr als 25000 Dollare mit ihnen abgeschlossen.

Birden wir jurad auf bie lange Reibe von Thatfachen melde und ben mornliften ob irafter und bie geiftige Begabung ber Gung boit. nen pon Mord Ame ifa tennen gelehrt bat, fo bleibt tein groeifel mie unfer Urtheit über fe anefullen muß. Denn eine gewaltige ungebrodene Mainefraft bir befte Burgid oft ift für bie Bebens und Entibie delungefibigfeit eines Wolfes, is burfen mir biefe tem nordamenfani ben Indiquet in vollem Daafe gufpreden, aber gete Dage mes idwarg ober roth", fagt Elliatt (1, 339) febr richtig, "maß untergeben, menn ihr Muth, ihre Gnergie und Gelbftatitang burd Untet. brudang Ellaverer und Lager gu Grunte geben Diefes Gefet beweift bie Geftichte und bie Gingeborenen von Amerita befidtigen es." Dagegen ift es eine geobe Enefte'tung ber Weldichte - und mir glanten buß bewiefen gu baben - wenn man mie Schooleraft ten Rampf ber Intianer gegen bie Weifen mefent! & auffaft ale einen Rampf ber Barbaret gegen bie Civitoanau, melmehr ringt in ibm bas Recht mit ber Gewalt, Die batfiofe Ruigfichtigteit und Obumadt mit der abgefeinten Magfeit und gabluder, und fabit bem Werzweifelnten bleibt ber berglofe fichn te nie Untrebrudete nidr erfpatt

## Die Estimo und ihre Bermandten.

Den gangen außerften Rorten von Amerifa, burchgangig angren. gend an tie bieber befprochenen Indianervoller, haben bie Celimo inne. 3m Often mar fonft tie gange Gubtufte von Labrabor an ber Strafe von Beile Isle von ihnen bemohnt, und von bier gingen fie mabriceinlich bismeilen auch nach Reufundland bludber; boch fint ne por ben europaifden Anfiedlern gurudgemiden. Im Innern von Labrator leben indeffen Indianer, ten Gefimo geborte nur bas Ru-Bengebiet (Chappell 97, 102). Wenn bie Stralinger, welche bie Rormanner auf ihren Rabrten an ben Ruften bes fpateren Reu Eng. land fanben, wirflich Estimo maren (S. oben p. 60), fo muffen biefe pon ten Indignern feitbem weit nad Rorben gurudgebrangt worden fein, eine Unnahme welche burch bie Sage unterflügt wird, baf Geli. mo von Canada bergetommen und nach furgem Aufenthalte auf ber Rufte von Labrador nach Gronland übergegangen feien, mo fie bie Bewohner bes Lantes melde fie porfanten, - ob Rormanner, ob Cetimo? - erichlugen (B. Egebe 70, 106, Kohlmeister and K. 37). Indeffen barf man bieraus nicht (mit Crang 1, 332f.) foliegen daß bie Estimo erft feit tiefer Beit, querft im 14. 3abrbunbert, nad Gronland gefommen feien, und früher ausschlieglich weiter im Guden gefeffen batten, tenn nach bem alten ielanbifden Befdict. fchreiber Are Frode (geb. 1076, Arius Multiscine, Antiga Americ. 207) fliegen bie Rormanner im Often und Deften Gronland's tura nach beffen Entbedung, Die in bas Jahr 985/6 gefett wird, auf Cpuren bon Bohnungen und Rabrzeugen und auf fleinerne Berathe bie ben Sfralingern geborten (nicht auf biefe felbft, wie b. Etgel 28 an. giebt), und tie nordlicheren Catimo follen namentlich in Gronfand für bie Stammbater ber füblicheren gelten (Ross a, 65, nach Cgebe" D. Etgel 325). 3br erfter befannter gufammenftog mit ben Rorman. nern fand bort 1377 flatt, als fie "ben Beftbau" überfielen, und fie breiteten fich in Rolge hiervon meiter nach Guten aus lebend, 43). 3m Laufe ber Beit unterlagen Die Rormanner ganglich in tiefen Rampfen, und die Thofiognomie ber jegigen Bewohner macht es mabr-

<sup>&</sup>quot; In ben Schrif'en ber beiben Egebe babe ich inbeffen biefe lingabe nicht finden tonnen.

scheinlich baß fie fich zum Theil mit ten Gelimo vermischt hoben. Bei ber Wieberentbedung bes gegen 300 Jahre vergessenen und wieder versorenen Landes zu Ente tes 16 und zu Anfang des 17 Jahrhunberts fand man bort nur Gelimos ver, die jedoch in Sitten Tract und Sprache große Verschiebenheit zeigten (ebend. 61, 63). In Gudgrönland besteht die Bevöllerung gegenwärtig zu 14 Proc. aus Rischlingen, und bei einem Dritttheil ver übrigen Männer sinden sich Sputen einer älteren Michung mit Eurepäern; auch im nörtlichen Theile bes Landes sieht man viele blonde, acht eurepäische Physiognomieen (ebend. 366, 326).

Bon Graulant und Labrador erftredten fich die Estimo in ununterbrochener Linie nach Beften bis jum Robebuc. Sund und find in biesem Gebiete sprachlich in drei haupttopen geschieden: die Bewohner von Labrador, die der Winter. Insel und von Iglulis (halbinsel Relvisse), und die von Robebue. Sund (Duschmann 1854, Suppl. 703) Capt. Franklin batte einen Estimo von ter hutsonsbay jum Lotmetsber, ter die Dialette im Besten des Madenzie. Flusses leicht verstant (Archaeol. Americ. II, 11) Bu diesem letteren westlichen Im der Nortostede von Usen, welche von fischerei leben, während die eigentlichen, nomadischen oder Kennthier-Tschultschen, welche von jenen auch im Neußeren wesentlich verschieden sind (Wrangell 69), sich strachlich den Roriälen in Isen nabe anschließen (Buschmann, 711).

Bu ben Estimo find ferner bie Efdugatichen ju rechnen mit ben ihnen verwandten Bollern (ebend. 692, 702f.), welche neuereings in Folge eines falichen Gebrauchs ber Auffen angesangen haben fich selbst Meuten zu nennen (holmberg 76) Gie werden von Benjaminow (Erman's Archiv VII, 126ff.), ber bie Austotwimer und Kwichpals unrichtiger Beise von ihnen trennt und zu den Renalern jahlt, als Katjaler bezeichnet. Nach holmberg's Darstellung, ber ste allgemein Konjagen nennt, zerfallen sie in solgende Abtbeilungen: 1) Konjagen oder Konagen auf der Infel Radjal und ven Wachbarinseln, nach einer ibrer Cagen von Aljabla ber eingewandert leiftansty 196); 2) Ischugatiben, nach Krangell (116) früher von Korten getoumen, von den Kadzalen entsprungen und durch Beiberraub mehrsach gemischt auf ten Inseln von Bring Billiam's Eund und der ganzen Entläste ter Kenal. halbintel: 3) Agleg-

meuten an ben Ufern von Bringel Bai und ber Weitfigte ber Ballinger Mb. jasta bie ju 57" oder 56" berab, 4) Rijataigmjuten am Ruftpagatt, bet in Briffel Bai munbet; 5) Rusfofmigminten am unteren Rustofmim, fpater auf Runiwol jauch auf Titmatal ober G. Voreng? Buich. monn a. a. C. 7031 und in ben Guben bis jur Briftolbar porgetrungen; 6) Agutimiuten norblich von ben Mundungen tee Auetof. wim bis gu benen bee Rifbungth. Gerner an ben Munbunger bee Arridpath von Gaben anfangend 7) Magminten, 8) Amithung. miuten, 9) Bafdtoligminten, 10) Amidpagminten am Awis bath ober balb feines Delta bie gur Minnbung feines Rebenfluffes Ualit; 14) Ifchnagmjuten am Cutufer bes Morton Gunt; 12) Uningmjuten am nordufer teefelben; 16) Roleigminten an beffen Oftufer bis gum Mogebur Gunt bin Entlich gebort mabifceinlich noch tie Jafurat-Sprace in Behrings Bai fublich bon Mt Eliss und weiter wefflich von ba, jum Cetimoftamme (Bufdmann a.a D. 683) Rad ten Bemet. tungen Bridard's (Ucbeif IV, 481) icheinen bier bie Bermantten ber Gefino mit ten Rotofchen gufammenguftofen, tenn ju ben lette. ren geboren nach Dinon bie Bewohner bon Bort Mulgrabe in ber Bebringe Bai.

Auch bie Eprade ber Menten ift von Brangell und Bater (Mithribates) ale eine Cobimoiprame bezeichnet worten, boch bat b. Bor bien febr unmabricheinlich gemacht. Obgleich fie einige Bort. gemeinschaft nut ben Getimo befitt, ift fie bod von mefentlich verfchie. tenem eigenthumlichen Inpus (Bufdmann 1854 p. 697 ff.). Die Mleuten ftammen ber Gage nach vom Borgebirge Aljasta, von mo fie nich über tie Infeln verbreuteten (Gartof), und ce gilt bie Sprache von Unalaften welche fich auch über ben fotweftlichen Theil bon 31juela erftredt, mit bie Grundiprache ber abutifchen Infeln (Refanow, ebent. 696). Solmberg unterfcheibet gmi haurtgweige berfelben, ben einen auf ben fludeinseln unt Abaeta, ten antern auf ben meftliberen Infeln. Die Meuten baben bie itmer glaubhafte Cage, taf fie par nicht gar langer Beit aus ?fien berubergetommen feien (Ben . jaminoto, Erman'e Archie II, 467) Bielleicht frammt fie erft aus ber Beit feit melder fie fich mit Ruffen gemifcht baben, mas gegen. martig mit tem größten Thate ber Bevellerung gefcheben ift. Auch fint viele berfelben aus ibret feiniath von ten Huffen nach fort Ross in Californien gebracht morten, mo jie fich mit ben bortigen Gingebo.

renen gemiicht baben (Kopebue 2 R. II, 66ff) Robielen fine ebenfalle und auf tiefelbe Weife beribm geforamen und baben (1809 -- 11)
von Vodega aus öftere Cinfade in E. Benniero gemacht (Huflot
II, S. Roquetueil I, 161).

Dag bie fammtlichen bieber aufgeführten Baller vermoge ibret Achnlid toten in Rorperbifbun, Libeneart Tradt Buffen und Gitten nur eine Ramelie bilben, idieini Ihamiiffo (176) guerft bestimmt ausgehrechen ju baben. Drangelt (58) ift geneigt fie nid t gur amerifamifren fontein gur mongolifchen Nage gu rechnen, and man murbe bleger bofit i berfimmen muffen, wenn es nothwentig mare fie entmeter unter bie eine ober bie andere biefer Abftractionen gu fut fammen In inten ibniffden Gigentbundlibfeiten ben Affaten fib nabernt, in ibrem Eprichbong fid mehr ben Underfauern aufaliegent il. itham), find fie or Eitlen und Vebensweife von ten letteren nicht fo burd. greifert verichteben ole burch ibr munteres Temperament und ibre gedyere Lebendigkeit, obioobl in biefer Genficht wieder ein auffallenber Begenfig juifden ten Gefimo unt ten Aleuten ftattfindet Gie bilben ein jelbfiffanbiges Mittelglied imifden Affiaten und Ameritanern, und haben unter ben lehteren bie ineiften Betubrungebunfte mit ben Bollern bes Mordmeffens bie ibuen benachbart find

Die Goltmo, Baquimantsie in ber Erradie ter Abenaft, Aschkimeg in tit Epradie bet Onbivau, t.i. Hob Meijd Gffer" (Charlevoir, Heriot 22, Rohl II, 140), nennen fich felbit in Labrabor Boothin felin und Grontant Innut, "Meniden". Der Rame Rara. bit ober Auralet, ter ihnen von ten Chriffen (Mormannern), wie fle fagen, in alter Beit beigelegt worten ift, mabrent fie fethil ibn in fruberer Beit nicht gebrauchten (ligebe'e Grontant Bericon Art. Karulek), ift nach Crang's (f. 331 Unm ) richtiger Bemertung ibentifc mit tein Worre Efraumg, aus tem es burch Ginfhaltung eines Do. tales entftanten ift, ta bie Gronlander es fonft nicht auszusprechen vermoditen. Mit Unrecht bat Grang portet (III, 437) bieg mieter guendgenommen unt bie gang unmetwirte Ungabe gemacht, bag bie Bronianter fich felbit Rarabt nennten um fich ats befonderes Boll im Gegenfoge ju anteren Bolfern ju bezeichnen. Der verbaltnigma. sig große Schatel ift von langer ichmaler form, ausgezeichnet \_roro. mital" nad Prichard (IV, 407) b.b. ben fest breitem Geficht und nach oben fich verengenber Stirn, in folge ber großen feitlichen Mus-

behnung ber Jochbogen und ber großen Breite ber Badenfnochen, Die Rafenbeine find febr platt, fo bag fie mit ber flache ber Stien, ben Badenfnochen und bem Alveolartheile bes Riefere nad Prichard faft in einer Gbene liegen und bas Beficht als febr flach ericheinen toffen, boch giebt Morton (217) ten Oberfiefer ale vorftebend an; bas hinterhaupt ift voll und bervortietent. Die an ber butfonebay wohnenden find von ben benachbarten Intianern fcatf unterfchieben, mabrent bie am ftillen Meer allmalid in ben Inpus ber Intianer übergeben (Latham). Der Bart ift farter als bei ben Indianern, bie Ctatur meift unter mittelgroß. Woblbeleibtheit baufig. Die Baut. farbe ideint bei ihnen betrachtlich ju voritren, benn mabrent fie j. B. Ellis (139) in ben öftlichen ganbern ichwarzbraun fand, fint fie im Beften baung beller ale bie Diebrgabl ber Indianer und faft weiß (Gefammelte Stellen bei M'Culloh 20f.), bod geht aus Charlevoix, Crang u. A. giemlich ficher hervor, bag biefe Berichiebenbeiten faft ausschlich von Dangel an Reinlichkeit herrubren. Die ungemifchten Eingeborenen von Rordgronland find von grauer, bieweilen gientlich weißer Saut mit rothen Baden, baben fleine glanglofe, etwas fciefflebente Augen, fleine, wenig borftebente, boch nicht platte Rafe, fleinen Rund mit etwas bider Unterlippe, vorzüglich fleine Sante und Rufe. Bobibeleibtheit ift baufig bei ihnen, befondere find bie Rinder oft fett frifd und rothwangig, tie Beiber in golge ibrer finenten tebendart meniger hubich und icon nach bem 20 3abre nicht mebr jugentfrifd (Grang I, 178, v. Ergel 326 f.). Die Getimo von Bring Regenten Bar unter 760 find 5'-51/2' groß, bon fdmubiger Rupferfarbe und gedrungenem Bau, baben tleine gerate, oftere auch breite gebogene Dafe, fleine Mugen, rothe Baden, tide Lippen, aber nur bunnen Bart, mabrend fich fonft tie Gefimo meift burch ftartecen Bart von ten ameritanifden Intianern unterfcheiben. Die bon Boothia felix find etwas bellfarbiger und reinlicher als jene, und ihre Adr. pergroße pariirt gwifden 4' 10" und 5' 8" (Rose a. 68, b. 245, 273). Bei benen am fillen Deer tragen bie Danner einen Lippenfomud, wie er bei ben Bolfern von Rordweftamerita febr baufig vortommt, bie Beiber merten wie allerwarte bei ben Cotimo, um ble Bubertategeit im Wefichte, befondere an Munt Rinn und Stien, mit einigen Linien tattowirt (Beechey 249, 263, 280, Boan b, 261). Die hierher geborige Abtheilung ber Efduttiden, beren Rame

"Berbannte" bedeuten foll (noch de Scala, ber fie abenteuerlich geaug ju ten Pani am Blatte fluß gegablt miffen will, N. Ann. des v. 1854, IV, 365) vermagen wir nicht genauer zu darafterifiren, weil in ben bis jest vorliegenben Radriften bie Rampllo und Die eigentliden Ifduttider fich faß niegents geborig gefontert finten. Bir muffen glauben bag bie legteren gemeint fint, welche nicht bierber geboren, wenn La Perouse II, 333f) von ben Ifcutifden ergant. taf fie moger, magerer und ichmadier ale tie Celimo, bon tiefen in ibrer Befidtebilbung wie in ibren Gitten weientlich verfchieben felen und nur wenig Batt batten, und wenn Rogebue (1, 159, 164) ibnen ichreffiebente Mugen auschreibt und bemertt bag fie nicht burd Berührung ber Rafen großen wie bie Getimo. Inbefica fotten ingch Lutte bei Prichard Ueberi III, 2, o. 476) gerate bie Ramollo bie. weiten binaufgezogene Sugere Mugenwintel zeigen, wir miffen von biefen nur bag fie meift unter, bie Tidultiden meift über mittelgroß fint und tof fie mehr abgerundetes, tie Tibuttiden mehr ovales Gificht baben. Unfere Rathlofigfeit mirt noch gröger taburd, tag mir grei in faft allen Muntten entgegengefehte Schilberungen ben ben forja. tijd tiduttidiiden Stammen in Ifen entwerfen feben (Doget in N. Ann. des v 1956, Ill, 145 und v. Dittmar im Bullet de l'Arad. de St. Potersb. XIII, p. 100°), beren eine, bie lebtaenaunte und mobi bie juverläffigere, ten Bufat macht bag bie Rorjaten fich in ibret Ror. perbildung ten Aleuten und Rolofden nabern, jugleich aber auch anberfeite ben Ramifchabalen und Rutilen. - Bemertenswerth ift in Radfict ber Tichutifden bauptildlich baf fie es find bie im Rorben ben hantel gmilden Amerita und Afien führen; ber wichtigfte Artitet besfeiben fint bie von ber Charlotten Infel tommenten Rufdeln bon ber Gattung Dentalium welfte an ber gangen Rortwestufte ale Bier-

Dogel: sphärischer Kopf, breite Rafe, breite platte Sturn, hervortagenbe Bockenknochen, bicke bippen, tunne gebogene Augenbrauen, biches hartes ftoffte faar hauterbe grochen gebonene Augenbrauen, bichtes hartes fire-ftof faar patrocker, nur ausnahmetweise tunder Echabel, baufg ethobener binterlopf, das tunde, bei Mannern biswoelen ovole Bescht ift mit best und rigtt mit flacher Rafe mie bet undern fibriiden Golleen, sondern die Ause ift nicht erbeien, bei Panen richt selten getogen, die Sturn proportionist, bei Minnern ist bat, die Information mafig vordehend, die Augen kein Text genfe Trund bat wert gie fiede, in und nieden der ihr bet bet in bit sieft gang bas im id nieden bei Dt.in proportionist und einas ordeter der bie bie fied. Die fiede

raib vetwentet werten (v. Brangell 64, vergi. G. Simpson II, 225).

Die Ronjagen find mittelgroß und barüber, breiefdulterig, von braunlicher, fagt tupfriger farbe, großem eunden Beficht, fteinen Bu gen, abgeplattetem bintertopf; fie teugen fonft Schmud in ber Rafe, ber Unterlippe und ben Obren und bie Weiber maren an Rinn und Bruft tattowirt (Lifianety 194, Golmberg 80f.), wie die der Aleuten (Langeborff II, 38). Wahrend Die Robjaten fich mehr bem ameritanifden Topus nabern follen (Wrangell 116, 124 nad Benjaminom), jeigen bie Aleuten ber flucheinfeln entichieben oftana. tifde Gefichtebilbung, und die Individuen von reinem Blute befigen eine große Aebnlichfeit unter ernander (ebend. 289); bet Schabel ift an ben Geiten gewolbt, am Scheitel erhoben, Die Stien weicht mift nach binten etwas jurud (Benjamenom in Erman's Archiv Il. 468), bie Badenknochen find breit, bie Rafe flach und gedrudt (Lange. borff II, 30), bas Beficht meift tund und bod und bon buntelbrauner Warbe, ber Bart ift auger auf der Dherhope tunn, das Gant grob idwart und ftart (Billings 159).

Die Estimo find ein Fischervoll. 3hre hauptnahrung in Grontand ift die Robbe und ber Beipfisch die fie in großen Borrathen mattend ber besten Fanggeit (Mai und Juni) aussteichern. Die Robbe giebt beni Grönlander Nahrung und Brennftoff, Faben jum Raben; aus der haut macht er Kinfter, Forhange, Aleider, Riemen, Dachung ben Uebergug tie Rahnes, aus ten Darmen Flaschen (Auspach 417). Das getrodnete fleisch wird flets rob genessen (p. Citel 334)

Die Roltung ber Gekimo ift verschiedenarig. Selten leben fie nur in iblechten Zelten von Sauten oder felbst obne folde in bobten ill eriot 24. Wo Bau- und Bimmerholz ihnen fast unbefannt ift, wie um Pring Regenten Bai, baben fie paufer von Stein mit gewolderem Dache, anderwärts bauen fie halbtugelfdimige hutten aus teilformigen Schnerbloden, die übereinander gelegt nerden bis fie oben illießen, und diefer Bau geht fo sanell wie des Aufschlagen eines Zeltes Der Jugang zu diesen Gietnitten ift lang und trumm unt hat eine Eritentammer für die hunde, die Thur drebbar je nach dene Minte, unt Fenger von Gie laffen Licht mis Innere fatten. Bur Rachtzeit mit biefes mit fteinernen Lampen erleuchtet, welche mit Rabbenspiet geise p werben unt mit einem Docht von Mood reifehen fint i kusa

b. 249. 295, Cartwright I, 96) Bener machen fie burd Reibung, abue wie bie benachbatten Rorbindianer Baumidmainme ju Bulfe ju nehmen (Hearne 240). Da fie nomabifd leben, fint ibre Sommer. wohrungen leicht und beweglich, ihre Binterbaufer aber feft; fehtere befteben am ftellen Reer aus Treibholy und haben Benfter von Darmen, erftere find bloge Belte von bauten (Boechey 569). Die Rord. gronlander mahnen im Sommer in niedrigen Erthutten, beren Umgebung fich burd große Untanlichteit nuegeichnet; ibre Binterbaufer, außen gang von Erbe, baben in neuerer Beit febr gewonnen; fie find mit Banten und gufboden von Bretern und mit Defen verfeben (v. Etgel 345, 359). In Gubgronfand find größere baufer fur mehrere Ramilien mit Meinen Dagaginen baneben nicht felten. Der nabere Berfebr mit den Gutopaern bat ihnen Rachelofen, ordentliche Augbo. ben unt Genfterfcheiben gebracht. Die Mebrgabt ter Bobnungen fint aber auch bier noch butten bon Stein und Grattorf mit flachen Da. dern aus Grastorf und Treibholt, ichmale Bange Die fich nur burd. frieden toffen, fubren gur Thur (ebent. 363; Ausführliches über bas außere Beben ber Grontanter bei Grang).

Gie fleiben fich in Robben. und Rennthierfelle und tragen oft zwei Meiter übereinander, bon benen bas untere eine Rappe fue ben Ropf bat. Geltener beftebt bie Rleibung aus bunbefellen und Bogelbalgen; in Gubgronfant werben aud Baumwollenzeuge getragen. Der Dop. velvele fur ten Binter, nach innen und außen behaart, geht über ben Ropf und ift obne Banter ober Andvie gang gefdloffen. Doppelte Stiefeln unt turge Beintleiber von Robbenfell vervollfidnbigen ben Angua (Ross a. 66, v. Etgel 330, 373). Das Raben ber Gaute und Relle gefdiebt mit Thierfebnen. Die mit bunten befpannten Golitten find entweder an ben 21' langen Rufen nur mit Ballfifch Bein beidlager ober auch gang aus Robben . und Fifchknochen gemacht und mit Riemen gufommengebunden (Cartwright I, 71, Ross a, 51). Die Gelimo von Being Regenten Bai gruben ibr Cifen felbit, bod bat man teine Gpur bon Woffen ober Arieg, auch leine bon Chifffabrt bei ihnen gefunten (ebent 48, 73, 65), Die bfilicheren bagegen find im Befige von gebammerten tupfernen Geratben und Baffen (Hoarne 158), und gebrauchen fie gegen bie bena fbarten Intiumer, gegen melde fie meift einen alten tief gewurgelten baf begen (ebend. 116): Rronte beit und ichliebte Bagt leiten fle von ten Bautereien berleiten ber (Ellis 188 note). Auch in Ungara. Bai tommt es oft ju Ramvfen, obwohl bie Eckine mit ben Indianern, bie bier ausnahmeweise thatiger und gewandter find, Frieden zu balten suden (Kohlmeinter and K. 57).

Die Cefemo geichnen fich aus burd großes bandgefbid. In Rorb. groniant meiten febr icone Conigereien bon Anoden gefertigt, unt fogar eine Bioline hat ein Gine-borener aus einem Stud Treibbulg betauftellen gerruft. 3m Caben bee Lantes werben fie Bimmerleute, Bottder. Simirbe bie alle nothigen Arbeiten gut verrabten, und niende pen ihnen bat man im tanifa en Dienfte fogar gu Bermaltern tleinerer Santeleplage gemacht (n. Etgel 330, 367) Sauptfachtic teigt fich thee Goldudlichleit in ber Berftellung und im Rubern bret Rajate, auf tem Gifchiang und ber Jagd. Ihre Ratne find theile nur pon Sauten, 12-15' lang und far eine Berfon allein beffimmt, welche ebenfalle gang mit Sauten bebedt, in ber Mitte bebfelben in einem Lome figt, theils baben fie ein Sparemert bas mit hauten überjogen ift und fubren mehrere Berfonen (Heriot 434). In ten fleineren geben fie einzeln auf die Robbenjagt, ausgeruftet mit ber barpune bie mit einem Burfholge geschleubert wirt, und mit einer Blofe bie auf dem Baffer ichmimmt; in Gronland baben fie jest jum Theil Renergewehr. Die großen ober fogenannten Beiberboote find bort 24-36' lang, 5' breit, geben 2%' tief und tragen 6000 Pfund fr. Ergel 328, 371). In Labrador legen Ge oft 4 bobe Ednerbante fo an, bag diefe bas Connenfict auf bem Gife reflectiren burch bas fie Die fifche fpiegen (Kohlmelster and K. 28). Den Intignern fint fie in allen Uebungen auf tem Baffer und an Smarffinn in mediani. iden Dingen weit überlegen.

Die ebelichen Berbaltniffe find oft ungeordnet. Die Cetino von Pring Regenten Bai nehmen nur eine zweile Frau, wenn die erfte tinterlos bleibt; die von Boothia felix, bei benen oft die Radden schon als fleine Ainter verlobt werden, haben baufig zwer Weiber. Austausch ber Weiber ift gewöhnlich bei ihnen, auch tommt es vor bak zwei aussammen nur ein Beib haben (Roso a, 72. v. 269, 309, 517, 356), boch wird das schmächere Geschlecht mit einer gewissen Rudsicht behandelt (ebend 578). Die erste Fran ist immer die Gebieterin der übrigen, ihrem Raune aber streng unternürfig: sie darf erft nach ihm effen (Kohlmeister and K. 68). In Grönland wohnt der verbeirathete

Sohn auch ferner bei feinen Eltern und feine Dtutter bleibt an ber Spipe bes gemeinsamen haushaltes. Beim Tode bes Baters erbt der attefte Sohn bas werthvollfte Eigenthum und hat die Familie zu ernahren (Crang I, 215, 247). Die Rinder wachsen in großer Ungebundenheit auf, man ftraft fie nicht und spielend erlernen fie die nothegen Fertigkeiten (v. Ergel 335).

Ueber ihr gesellschaftliches Leben ift wenig zu fagen. Meift feben die familien vereinzelt und in voller Unabhangigkeit von einander. nur die Erkimo von Bring Regenten Bai sollen ein Oberbaupt haben, tas Tribut erhalt und in einem großen fleinernen hause wohnt (Ross 2, 72).

Trop ber Salte und Unmirthbarteit ihres Canbes miffen fie fic genügend por Mangel ju iduten und befinden fic mobl. Gie fteeben nicht nach Guben porgubringen (Hearne 122 note) und fuhlen fich bobit gludlich, oft felbit unter ben elendeften Umflanten, tie fie fic burd Trommelichlag und Tang ju erleichtern wiffen (Beech oy 267). 3bre Bleichmuth und ibre Bufriedenbeit find nicht bie Folge von Tragbeit, fie find vielmehr meift von fehr lebhaftem Temperamente: Bermunderung und andere Affecte fprechen fich febr fart in Gente und Beberben bei ihnen aus, in der Trauer ichreien fie laut und ichlagen fich felbit Bunten (Cartweight 1, 271, 275). Gefang und Mufit treben fie febr, befonbere bie Grontanber baben baufig ein ent. fdiebenes mufifalifches Talent (Kohlmeister and K. 31, b. Etgef 651); indeffen ergablt Ceemann (Il, 67) pon benen am ftillen Meer baß Beigen und Aloten gar feinen Einbrud auf fie machten. Glude. friele baben fie nicht in Labrador, fondern nur folde ber Befdidlich. feit und bee Bergnugene, Bielmerfen Ballfpiel und bergleichen (Cartwright 1, 238).

Ueber ihr gutmuthiges friedfertiges Befen untereinander und gegen Fremte (es wohnen in Geduland oft 10 Zamilien ohne Streit in einem haufe, Crang 1, 221), ift nur eine Stimme; auch beweifen fie fich fehr gastich und oft hulfreich; indeffen find fie am fillen Reex, wo Schifbruchige von ihnen nur als gute Prife betrachtet zu werden pflegen, und in Boothla felix zum Theil fehr diebisch, ba Dieberei und Betrug ihnen nur als ein liftiger Streich gilt, ben man belacht wenn er entbedt wird (Booch ex 251, 652, Ross b, 258, Seemann II, 70). In Labrator 1

nicht an Sang tage (Kohlmeister und K. 28). Dagegen fpricht n. Etgel (337) bie Gronlanter von einer befonberen Relgung jum Steblen frei, ebenfo bon Eigennut uberbaubt, von Ungefalligteit und Beig, Da fie vielnicht febr freigebig fint mit Lebenemittein unt leicht. finnig leiben und borgen; aber auch ihre Cantvarteit ift nicht groß, ba fie nur fur ben Augenblid leben gebent 336, 340) Die 1721 burch ten aufovjernten bans Caebe gegruntete Miffion bat viel für ne gethan. Jest find faft alle Gingeborenen Gutgeontande Chriften. Dem Unterricht ber Berrenbuter Diffionare find fie mit vielem In. tereffe aub groper Empfanglichteit entgegengetommen, ber alte beib. niche Aberglaube ift ertojden, bei weitem ber großte Theil ber Uingeborenen fann lefen und tieft gern, viele fcbreiben tebenb. 378, 364. 546). Es giebt 20 eingeborene Ratecheten im DienRe ber Diffion. bie im Schuliehrerfeminar ju Gobthaab gebildet morden find, und bie Reubelehrten haben fraftig jur Ausbreitung bes Chriftenthums mitgewirft (ebent. 544, 549) Auch in Offat und an anderen Buntien in Cabrabor gab es feit 1764 Miffioneftationen ber unieten Bruter (val Crang Ill, 289 ff.) Die Geffine ichtiegen fich meift leicht ben Gutopairn an und iernen bereitwiden von ibnen ( West 172).

Tornaarfut ift nach bem alten Glauben ber Grontanter bas bochfie Bejen unt ber Bater ber Ungefol ober Bauberer, indeffen ericheint es ale gweifelnaft ob er mit Crang il. 263) ale guter Beift begeichnet werben barf, im Begenfas ju feiner Grogmutter, bem bofen Weibe tas im Innern ber Erbe mobnt und über alle Seetbiere gebietet ( B. Egebe 236, 103). Belifcopjer int Torngergue nicht; bie Grontanber mifter überhaupt nichts von einer Schopjung, außer infofern fie fich bachten daß alles Borbandene feinen Urfprung aus ihrem Canbe babe: ten erflen Menichen glagbten fie aus ber Erbe berporgemadifen, bielten Conne unt Mont fur Renfchen tie an ben himmel binauf. geftiegen feren, und fnupften baran einige alberne Mothen febenb. 105, 75). Die Geelen ber Tobten begaben fic entweder in den feim. mel ober in Die Erte unt führten an litterem Orte ein gludlicheres Leben als an erfterem (ebend 210). Den Caugling mit ber Mutter ju begraben mar gewöhnlich, auch alte und frante Weiber traf tie. meiten tas Shidfal lebenbig begraben ju merten (Grang 1, 302). Die Angefot, welche manderler Ausschweifungen trieben iB. Quete 166), hatten bie Macht ben finmel und bas Innece ber Erb. ju befucen, mit ben hoberen Beiftern ju vertehren und fle ju cititen. 3hr ganges Thun und Treiben ift bem ber Zauberarzte bei ben Indianern burdaus ahnlich.

Diefelben religiofen Borftellungen herrichen bei ben Gelimo auch anbermarte (Heriot 25, Ross a, 68).

In Labrador foll bei ihnen bie Anficht verbreitet fein bag bie guten Menschen nach bem Tobe auf dem Monde ein glücktiches, bie bofen
in einem Loche in der Erde ein unglückliches Leben führen (West
172). Auf bas Borhandenfein eines Glaubens an ein anderes Leben
weisen auch die hölzernen Gerathe bin die man dort mit ben Todten
zu begraben iftegt (Kohlmeister and K. 84); ebenso die Opserung
bes Säuglinges auf dem Grabe der Mutter um ihn tiefer nachzusenden (Chappel 100, 190).

Die Celimo, urtheilt Ross (b, 307) befigen weit beffere fabigleiten ale ibi Mengeres erwarten lagt. Er exprobte und benugte vielfach ibre geographischen Renntniffe. Beechoy (290, 331) erhielt von beneu im Beften eine belehrende Rarte ber Rufte, die fie mit allen Detatis auf ben Sont ge.dneten, und bie Roniglide banbbibliothet in Stuttgart befigt unter bem Ramen Niakungitok bie eigenbanbige Beidnung eines Coffino von feinem Cante. Aud von Thieren und ber Art wie fie gejagt merten, entwerfen fie treffliche naturmabre Beich. nungen und jeigen fich im bantel febr intelligent (Boechey 251). Sie fceinen begabter ale bie Indianer ber nordlichen Begenten. Die Grontander insbesondere balt v. Etgel (84) ungweifelhaft fur bilbungefabig genug um ju einer gemiffen Gelbftfanbigfeit erzogen und au ferneren Bortidritten veranlagt werben ju tonnen; blog in bet Rechentunft, Die fie anzumenben freilich auch nur wenig Belegenheit baben, find fie verbattnismasig noch gurud (ebenb. 548). Rus B. Ugebe's Radrichten ift erfichtlich bag fie febr munter und migig fein tonnen, worauf auch bie fattrichen Befange benmeifen, in benen fie fond diffentlich ihre Streitigleiten miteinander auszusechten pflegten (Grani).

Daß tie Jahrzenge Baffen und Dicherengerathe ber Bewohner bon Pring Billiam's Sund, ber Ifdultschen und ber Unolaschter benen ber Grönfanter und Cotimo gleich ober febr abnlich find, hatte Cook bemertt (3. Reife 312, 350, 398), und Solmberg (99, 106) hat bief neuerdings bestätigt, nur mit tem Infape das bie Roujo-

gen iRobialen, Tidugaifden) auch Bogen und Bfeil führen. Gijen, oftere vom Meere ausgeworfen, mar ihnen ichen por ber Antunft ber Ruffen befannt (ebent. 101). In Bring Billiam's Gunt tragen fie tunftlich gearbeitete, jollbide bolgerne Panger und pflegen fic in Die Thiere ju vertleiben bie fie jagen (Billinge 200). 3bre Rleibung befand fonft in einer Art Bemb aus Bogelbalgen ober Caugethierfellen, über welches fie ein Oberfleid mit langeren Mermein und Rapuge aus Darmen bon Baren Geelowen unt anteren Thieren trugen. Die bautinab. rung find Rifche, gefocht und getrodnet, Die Gegotter jagen fie nur bee Belges megen (ebend. 84, 90, 106). Gine Chierlingsart wird als berauidenbes Mittel leitenfchofelich gern von ihnen geneffen, und fie bereiten außerbem noch ein gegobrenes Betrant aus himberten und Blau. beeren (ebend. 92, 96). 3bre Butten find febr fcmupig, mit Cebe gededt, und werden immer von brei ober vier Samilien bewohnt; tie Schlafgemacher haben Tenfter bie mit Darmen beffeitet find feben. baf. 97).

Die Robigten find gmar Chriften bem Ramen nach und bie Ruffen baben bei ihnen die alten Gitten mehr und mehr verbrangt, boch balten fie gube feft an ibrem fruberen Glauben an gute und bofe Berfer, welche letteren allein Berehrung bei ibnen finden (Langeborif II. 56 ff., Lifian &fp 196). Shijem Schoa gelt ihnen ale Ediopfer bee Simmele und ter Erte, fie orferten ibm vor und noch ber Jage; light beift ber in ter Erbe mohnente boje Beift (Solmberg 140f.). Bolf onnt und Rabe find mothifde Berfonen tie fie als ihre Ctamm. vater betrachten. Gur ibre ffefte batten fie fonft ein großes baus bas mehrere huntert Menfchen faßte (ebend. 98). Diefes biente auch ju ibren Berathungen, von tenen bie Urmen und bie Matchen ausgeichtoffen blieben, mabrent einzelne Frauen burch bie Bauberpriefter eingeführt werben tonnten (Brangell 128). Dier führten fie ibre retigiofen Refte auf, ble am Rustolwim und Amidvath in dramatifden Raetenfrieten beftanten (Beidreibung bel Golniberg 125. Zamoskin in N. Ann. des v. 1850, I, 274). Bielleicht batten auch bie Dampfbader, bie fie gleit ben meiften Inblanervollern in befonderen Erdhütten nahmen, bei ihnen ursprünglich die Bedeutung einer Guteushandlung. Ihre Totten bullen fie in Geebundefell ein und begraben fie (bolmberg 122), der Sauptling erbalt feine Jagtgerathe und Speifen mit in's Grab und man opfert ibm einige Ellaven (Bil. linge 179 f.).

In fruberer Beit ihriten fie fich in Gemeine und Sauptlinge, beien Burte erblich mar. Die Eritte Alaffe ber Bevolferung bilbeten Die Staven, beren fie jedoch menigere hatten als die Rolofchen (polm. bera 781; bie Rusfofminer inbeffen, melde bie alten Leute und Rinder im Ariege fonen, machen feine Gflaven (Brangell 128). Seit ber Berrichaft ber Ruffen find tie Unterfdiebe ber gefellichaftlichen Stellung gefdmunden Die frau fieht in bubem Unfeben. Sie pflegte fonft einen Rebenmann gu baben der gu manderlei Dienften vervflich. tet mar und in Abmefenheit des Mannes biefen vertrat folmberg 119) Bei ber Che, melde ohne bie Reier eines befonderen Geftes gefoloffen wurde, nabm man auf tie Bermanttichaftegrabe feine Rud. ficht. Der Mann lebte ale Diener im Saufe feiner Schwiegereltein Piffaneto 196 ff., Langeborif II, 56 ff.). Ge gab bei ihnen auch Ranner in Beiberfleibern, Die gang meibliche Dienfte verrichteten; fie maren öftere Bauberer und fanden feinesmege in ber anbermarts gemobnichen Beraditung (bolmberg 120).

Die Austofminer fennen einige Sternbilber, wie auch bie Tagund Nachtgleichen, und benennen bie 12 Monate ihres Jahres nach tegelmäßig wiederfehrenden Naturerscheinungen (Brangell 145 ff.). Sonft ift von Beweisen hoherer Jutelligenz bie fie gaben, bis jest nichts befannt, und daber mahricheinlich bag fie ihre Kenntniß ber Tegunoctien fremder Nittbellung verdanfen.

Die Berotterung ber Aleuten ift in rafder Abnahme begriffen, ju welcher ohne Bweifel die graufanie Behandlung und theilmeife Bet. tilgung burd bie Brompidlennits (1760-90) mefentlich beigetragen bat (Benjaminow in Erman's Archib II, 464ff.). 3war wird wiederholt vernichert bag die tolonifirenden Huffen im Mugemeinen menfdlich und gutmutbig verfahren feien (Brangell XXIII), bag fie auf ben Aleuten und auf Rodjat burd Canftmuth und Freundlichfeit Die Gingeborenen beberrichten, Die ihnen bochft gunflig geftimmt feien, wahrend fich in Suta tieß allerbings anders verhalte (Roquefucil 11, 323f. Lifianely 215), aber aus leicht verftanblichen Grunden wiegen bie Zeugniffe fur bas Wegentheil in folden gallen ichwerer: Langeborff (63, 92) verfichert bag tie Aleuten gang als Effaven von ten Ruffen behandelt murten. (Billinge (234) bedauert bag fle unter ber herricaft ber rufafden Bilbidinen fleben melde rober ale fie fetbft, ibuen ibre Belber megneb refers-

ger unentgeltlicher Arbeit greingen u. f. f., und Bengaminam bebauptet bag ibre guten Gigenfcaften in Rolge ber Rufffgirung in neuerer Beit mehr und mehr in ben Gintergrund getrefen feien (Brangell 221). Die Galfte ter gefammten mannlichen Bevolfer rung gmifden 18 und 50 3abren mirb für bas gange Jahr bom Dienfte ber auffifch ameritanifden Compagnie noch neuerbinge unentgeltlich in Unfprud genommen (v. Rittlig 295). Geit 1795 wurden fie durch Mafary ber von Robial nach Unalafcta fam gum Chriftenthum befehrt und geben feitem febr gemiffenbaft gur Rirche: ibre Masten . Tange und Schamanen . Lieber haben fie feitdem aufgegeben, wie auch die Thiernamen mit benen fie fich felbit, mabriceinlid mit Benehung auf ihre nipthifden Ctommpater togl Robebne II. 101) ju benennen pflegten ( Brangelf 179) Tempel und 3bole batten fie in jener fruberen Beit nicht, aber beilige Orte an benen fie bauptfachlich die bofen Beifter verebrten Benjaminom in Ct. man's Arbiv II, 480)

Eine zweite Utsache der Abnahme ihrer Bollegaht, der die Einführeung bes Chriftenthums ebenfalls entgegengewirft hat, lag in der Truntsucht und anderen finnlichen Ausschweifungen (Benjaminem bei Brangell 218 f.). Sie lebten sonft in Polygamie und ber Baft theilte das Weib des Wirthes Diesel hatte einen Rebenmann wie bei ben Ronjagen und Roloschen (Erman's Archiv II, 477, 492). Auch der Päderastie waren sie ergeben mie die Rodjaset (Billings 165, 179). Gleichwohl versichert Billings (234) daß die Aleuten "dei weitem alle Borftellungen übertroffen hatten die er fich von Wilden gemacht habe", und dieses Urtheil scheint gerabe vorzüglich ihren moralischen Cigenschaften zu gelten.

Obgleich sie bem Trunte ergeben sind, preiten sie boch nicht leicht; bem Widerspruche sehen sie Schweigen entgegen und begnügen sich gewöhnlich mit ber Antwort: "ich weiß es nicht, du bift za besser unterrichtet." Beseitigungen find selten und werden ohne Rache ertrogen. Schundswörter baben fie nicht. Seit Menschengebenken weiß man bei ihnen nut von einem einzigen Todischlag, Diebstahl ist selten und trifft nur das Rethwendige und unnutzeibar Rezende zum Breick bei augenbildlichen Genusses. Ihr Jutranen ist leicht gewonnen, sie tügen leugnen und prahlen nicht, bewahren Geheimnisse treu und stweigen beharrlich, wenn man ihnen nicht glaubt. Der Aleute ift

eigenfinnig in ber Ausführung feiner Borfate, verfpricht wenig, balt aber bas Berfprochene und fomeidelt nicht. Er fchenft ohne Bered. nung ober Gigennus und greift Berichenttes bas er noch nicht abgebefort bat, felbft in bringenden Rallen nicht an Er zeichnet nich aus burd große Bapticteit und Liebe ju feiner familie. Geine Dantbarteit mirb felbft burd eine fpatere Beleitigung nicht aufgeboben. 3f er mit jemand ungufrieben, fo rebet er nicht mit ihm. Berfonliche Tapferteit im Rriege gebt ibm ab und er furchtet bie Etrafe in bobem Grade, Rindern und felbu Berbrichern torperliche Budtigung ju ertheilen miberfrebt ibm. Mit feiner Loge flete gufrieden, jeigt fein Geficht einen ftete gleichmaßigen Muedt ud in freude und Schmers Aud in Rrantbeit unt Roth flagt er nicht, felbit Beiber und Rinter fiebe man nicht weinen. Daben bie letteren Dlube und Befdwerbe ju etbulben, fo troftet man fie, bait bort ber Bind auf bait tragnet bas Rleit " Gie reben wenig, auch untereinander, obwohl fie nich die langen Buterabeute mit Ergabtung von Rabrden furgen, und bemeifen grengentofe Webulb, felbft in bungerenoth, ber Getrag tee Richfanges wird alebann gladmagig getbeilt bie Gungernten figen femeigent am Ufer und marien, und niemaie wird tiefe Gitte von ber Uneeblichkeit migbraucht. Freilich ift ihre Tragbeit und Gorgtofig. feit groß, trop bes baungen Mangels ju Onbe bes Bintere, unt tann oft nur burd fremten Befehl übermunden werten, ber fie baun gu langigmer, aber febr auebauernter Arbeit bringt. Der Radibeit icha. men fie fich nicht, fontern nur beffen mas ber Gitte miberftrebt, wie 4. B. feine Brau vor Andern ju liebfofen ober um etwas ju bitten, to fe furchtiam unt blote find (Benjaminom ber Brangell 183ff und in Grman's Archiv II. 468ff).

Von ben Ruffen, mit benen fie jeht großentheils retmischt find, haben fie niele gantwerte gelernt und fich babei anftelig und lernbes gierig gezeigt. Du fie ein gutes Augenmaaß und eine lebhafte Phantafie besiehen, find fie besonders gestidt in handarbeiten, liefern gute Schnipereien und Stidereien (Wrangell 223, Lang 6 borff II, 42), ihre Rohne Geräthe und Rleiber zeugen felbst von Geschmad (Billings 284). Daß die ersteren beiden benen ber Ishmo sehr ahnlich find, wurde schon früher bemertt. Ihre Geschichtbeit als Schiffer ift außervordentlich, ihre Eleinen Baibarten, welche durch die geringste Seitenberegung umgeworsen werden, rudern sie 10—12 und felbst

Stunden lung ununterbrochen, und wiffen auch bei ftartem Rebel ben Puntt an welchem fie landen wollen, richtig ju treffen (Blafchte in Monateb. d. (bef. f. Ertl. R. J. II, 97). Sie haben Banger die aus tleinen Stoden gestochten find, und Schilte; ibre Pfeile und Bursspieße find bisweilen vergistel (Erman's Archiv II, 479). Ihre Wohnungen seben tleinen hügeln ahnlich, und man steigt auf einem eingelerbten Pfahle von oben in fie binem (Mortimer fil). Die Tobten begraben fie zum Theil in kauernder Stellung (Langedorsstell, 43), jum Theil hangen fie bie Särge schwebend auf (Erman's Archiv II, 477). Die trauernde Wittwe durfte sonft teine Speise seibst berühren, man reichte fie ihr zerbrödelt. Die gestuschaftliche Berfassung war ehemals von gang vatriarchahlscher Art; die Stiaven aber hatten unter einer grausamen Behandlung zu leiben (ebend. 484).

## Die Bewohner ber Nordwestfuste und bes Oregongebietes.

Die gange Defifeite bes nordameritanifden Beftlanbes ift audgegeichnet burd einen großen Reichihum verschiedener Boltersamilten, beren Sprachen einander utsprünglich fremd zu sein scheinen und jebenfalls teine nabere Bermanbifchaft unter fich befigen.

Den Cotimo junachft, die, wie wir gefehen haben, mabtscheinlich bis nach Behring's Bai sudlich von Mt. Elias reichen, leben bie Tinetithen b.i., Menschen" wie sie sich felbst, oder Kaljuschen, Rotosschen, wie die Russen sie nennen (Holmberg 9). Ihrer Sage nach haben sie stu dem Innern nach der Kuste und ben Inseln verbreitet (ebend. 15). Ihre Sprache sindet sich im Norden von Cross Sound unter 58° 37', in Portlock's Harbour nordlich von Mt. Edgecumbe (Duschmann 1854, p. 681 f.) und reicht von dort bis zu den Charlotten-Inselu herab (Buschmann 1856, p. 376 nach Resandon). Sie ist die Sprache der Tchinktane auf Sitla und uach Murchand ganz verschieten von denen welche auf Rutla und auch den Charlotten-Inseln herrschen (ebend. 378), wonach der Irrihum hotmberg's (O, 42) zu berichtigen ift, welcher ihr eine viel weitere Ausbehaung nach Suben zustricht. Mit den athapaelischen Sprachen hat sie ebenfalls nur wenig gemein (Busch mann ebend. 387). Sconler zühlt

ju ben Roloschen nächst den Bewohnern von Suta bie Cheelkaat am Lynn Ganal und in bessen Umgebung, die Talo von Pt. Sahabury und Snettiglicham, die Stitine an dem gleichamigen Flesse und an Bring Predericke Weerenge und die Tunghaase auf der Insel Revillagieto (L'Institut 1817, 11, 45), doch ift dies in Rudsicht der letter unrechtig, da deren Sprade zwar viele keloschische Wörter beste, aber keineswegs zu derselben Kamulie gebort, und in Rückicht der Stitine ift es noch zweiselnast (Busch mann 1854 p. 6798, 1856, p. 350, 1857, p. 404). Rach Listunelly (242) erstreden sich die Koloschen nur bis 57° n. B. nach Süten.

Weiter herab an det Küste prijden 53% und 55%" (Somuler im Journal R. G. S. XI, 226) folgen die Chimsnan oder Chimme-span teren Spracke ebenfalls obne Berwandtschaft zum athapastischen Stamme ift und gang isolitet steht (Buschmann 1957, p. 101). Sie leben in vier Stämmen am Movernatory Inlet auf ben Inseln Dundan, Stedden und Prinzes Vobal (L'Institut a. a. C. nach Soouler). Schoolcraft identificiet sie mit den Raß, die an dem gleichnamigen Aluse unter 55° leben, wogegen von Brangell die südelichern hailtse und beren Verwandten mit dem lehteren Kamen beseichnet werden (Buschmann 1957, p. 3991, eine Verwirrung die fich iest noch nicht lesen läßt.

Die Königin Charlotten Jujeln find von ben harbah. Stämmen bewohnt, unter benen bie Stittegat ober Efetiget bie bauptsächlich. fen sind: Dunn (292) neunt neben ihnen die Raffet und Conch, war. Sie reben sammtlich eine und bieselbe Stracke und es gehören gu ihnen die Ryganie, Aigurnie aber Kaigani in ber gleichnamigen Boi und an ber Sudspipe bes Prinz Bales Archivels, beren Spracke mach Rabloif) mit ber ber Koloichen näber verwandt sein sollte, mit ibr zeboch nur geringe Nehnlichkeit bat. Nach den Prinz-Bales Juseln unt ber Rordinsel und bie Anganie wahrschenlich erft von ber Königin Charlotten Insel getommen (Busch mann 1857, p. 393, 1854, p. 678, Scouler a, a, CO)

Gegenüber ber Sudfpige ber letteren Infel in Milbant Cunt und bon bier und ber hamfesburd Infel an bis jum Broughten Archipel, einfalig! h ber gegenüberliegenden Rufte und bes nordlichen Theiles von Jancouver, leben die hatits uter faceliste, von 50% bis 53%" (Scouler). Im Soblugh Sout, in welchen der fabl be Sul-

mon River mundet unter 51 % fimmen die Jahlworter großtentbeiss mit tenen der hailtsa überein und tie Bewohner von Friendly village. 90 miles landeinwärts an jenem Flusse, gehören sprochlich nicht, nie Unde angiebt, zu den Atnoh ber Tshailt-Selisch Jamilie, sondern teden ebenjalls einen Dialett des Saltsa (Buschmann 1857, p. 381, 322). Dagegen ift die Uebereinstimmung des lehteren mit der Sprache ber Bellichvola oder Billechvola, welche Scouler am Salmon River und dem Dean Canal angiebt, nur gering sebend. 382 ff.

Die Eingeborenen ber Insel Bancouver sollten nach Scouler (J. R. G. 8 X1, 224) sammtlich Drolette derselben Sprache teden, die feiner Darfiellung nach auch auf das gegenüberliegende fiestand erstredte und an der Rufte selbst bis in den Suden des Golumbla reichte; auch im Innern des Oregongebietes sollte es nur zwei hauprsprachen geben und die Unterschiede der Sprachen welche biesen Ländern angehören, überhaupt weil geringer und weniger entschieden sein als ist bei derfidchlicher Betrachtung scheine. Indessen hat er sich gendeting gesehen diese Unsicht wieder aufzugeben und die genannten Gebiete an acht wesentlich verschiedene Sprachsamilien zu vertheiten (L'Institut 1847, II, 45), doch hat sich auch diese Angabi durch neuere Untersuchungen als viel zu klein berandzestellt.

Bancouver ift von einer Menge tleiner Boller bewohnt (Aufjahlung berfelben von Grant im J. R. G. S. XXVII, 293, Schoolcraft V, 488, Buschmann 1857, p. 380f.). Diese find nach Grant (a. a. D.) in vier Sprachsamilien gestwieden. Quackoll (Quacolth bet Anderen) im Rorden und Nordosten der Insel, nebst den Ballabolla (Dunn 271 neunt Belbellah in Millbant Sund) auf dem zestlabolla (Dunn 271 neunt Belbellah in Millbant Sund) auf dem zestlabolla (Dunn 271 neunt Belbellah in Millbant Sund) auf dem zestlabella im Often der Charlotten-Inseln, die nur tialestisch von ihnen verschieden find (G. Simpson I, 202); Cowitchin (Kawitchen) im Often, das sich an der Nordseite der Mündung des Frager Flusses auf dem gegenüberliegenten Festlande wiederpndet und sowohl dem Noosdalum am hooble Canal als auch dem Squallyamish (Skwale, Nisqually) in Puget's Sunt nahe verwandt ift (Buschmann 1857, p. 374); serner das Tschallum, Clellum ober Chalam das mit dem Cowitchia ebenfalls einige Rehnlichseiten hat und gleich tiesem auf den Continent gegenüber tem Süden der Insel hinüberreicht; endlich

<sup>\*</sup> Soouler freint bier den fubligen, nitt ben norbinden Biug biefes Ramens unter 53" ju meinen ten Bufdmann ale ihren Bolnfig anführt.

bas Maca an ter gangen Beftlufte, meldes bemnach mabrimeinlich ibentifd ober nabe verwandt ift mit ber Greache von Rutta' Diefer lenteren ichlieft fic bie Eprade ber Plagguath im auferfien Sub. wellen ber Infel junachft un, wongegen fie nur eine theilmeife Berwantefdaß terfelben einerfeite jum Sailtfa, anderfeite zu ber Sprache im Guten bee Musganges ber Auea . Etrage nodnreifen lagt, ibre Bermantibaft ju ben Sprachen auf ber Rufte bes fegilandes aber, welche Beouler angabm, eine Rabel ift (Buidmann 1957, p. 364ff., 823 i. Die Sprache von Remittee am Rorbente ter Bancouper 3nlet ift ebenfo wie bie ber Rlantart ober Claffet auf ber Gubfeite ber Aura . Strafe um C. Flattery - lettere jebod nicht nat boller fint. ichlebenheit - pon Hale ale ein Digleft bee Mutta bezeichnet morten, bas fic burd tie gange lange ber Infel binburd giebt. Rur Die Newchemass im Rorten berfeiben befigen eine gang abmeichende Errade (nach Jewitt); ber Rome Wakash (Macaw?) aber, ben 1 B Morse und Bergbaus auf ihren Rarten als Bolfernatnen in Bancouver getranden, berutt auf einem Digberfiantnig (Bufch. mann 1857, p. 328 ff.).

Die Botter bes Geftlantes im Often von Bancouver geboren bis sett noch au ten unbefannteften, bie von Buget Gund im Guten ber Infel, melde trot ihrer Denge nur neun verf biebene Eprache teben, find ce faum treniger. Gie finten fic aufgegabtt bei Bufdmann 1854, p 670. Der naggentlich befannten Botfer von Oregon fint weit mehrere ale tie Rarte bei Hale zeigt (vgl. Duichmann ebenb. 500ff , Moroe 368ff.), an beffen Dorftellung wir une im folgenben porguglich balten werten, obwohl fie mit ber Gintbeilung Gaird . mar's (J. R (), S. XI, 255) nur in einigen hauptfachen ubereinftennet und jum Ibeil pang andere Ramen giebt. Hate vertheilt bae Creuangebiet an eif retichiebene Bollerfamilien, von benen mit unt bie feste, tie Shosbonee pter Schlangen Indianer, von unferet retigen Betradtung gang ausschließen, weil fie nad Buidmann's Entbedung gu ber fonorifden Spradgruppe gebort, bie wir megen ibret Bermanttfbaft jum agtetifden Stamme on einet unteren Ctelle su befprechen baben merben. Die übrigen find folgente;

Der Rome Nutl a feloft berubt auf einem Mifrerftanbnif Cook'a; bie Eingeborener neruen ben botitgen hafen Yucuatl ift umbolb: R f nien it, 200).

- 1) Die Ritunabas, Contannies oder Platbems gwischen 48 und 52" n. B. am Felfengebirge gwischen ben beiten nordlichen Armen best Columbia,
- 2) Die familie bet Teihali-Selish. Bu ibr gebieen ale Sautt. voll bie Selish ober Flathends am obere ! Columbia und an beffen Buffüffen, tem Flathead Spokane unt Okanagan, womit es wohl übereinstimmt baf noch Parker (304) bie Ponderas, Die bem Quelgebiete bee Columbia gunachit leben, mit ben Spokein- ober Spokane. Indianern und ben Platheads tiefelbe Sprage reben. Gerner find babin git rechnen tie Skitsuish, Cogur d'Alenes" ober Pointed-lieurte om gleichnomigen Ger oberhalb ber Ralle tee Spokane R ; tie Piskwau am Co'umbia ftromabmatte von ten Celifd; Die Comelits fut. lich von ten Skwale, Die wir borbin als Unwohner tes Buget Cunt ermabit baben; bie Tahailish ober Clikadish an ber Meeredfufte mefflich von ben Efwale, jebod nicht bie fruca : Strafe erreichent; Die Nsiet-hand oder Killamuck im Guben ber meiterbin ju nennenben Chinook Merkmurtiger Beife gahlt Hale ju biefer Ramilie auch noch bie Skwale felbit, welche mir vorbin ale Bermantte ber Kawitchen auf Bancouver und im Morten ter Muntung bie Arager Rluffee tennen gelernt haben; temnad icheinen bie Bermantten bet Celifd bis auf jene Jusel hinubergureiden, mas in geographifder Sinficht allerdings nichts Befremtentes bat, to entlich auch noch bie Shushwap, Atnah ober Kinn - Indianer am unteren Grager Rlug grot. fden 50 und 52 %" im Guten und Gutoffen pon Reu Caletonlen (Cox II, 315) betfelben Sprachsomile angeheren (Bufdmann 1954, p. 690, 1957, p. 321).
- 3) Die Saliaptin oder Nezperces (Chopunnish) am Lewis oder Snake R. und besten nortlichen Zuftuffen bie jum Fellengebirge, nebst ten in Sitten und Sprache nur wenig von ihnen verschiedenen Wallawalla (Cox II. 125) am Columbia ober, und unterhalb ter Muntung des Lewis R. Rach Scouler und Gallatin fint auch tie Cliketat, östlich rom Cascaten Gebirge, ten Sahavin verwantt; tagegen werden die Layuse im Suten ter Mallawalla wohl iertbumlich von Parker (302) zu derselben Familie gerechnet: liule zählt fie nelft ten westlich von ihnen wohnenden Molele zu ten

<sup>\*</sup> Die jum Theil frangofilden Bellernamen in biefen Gegenben gubren bon innabifden Pelgiagern (voyageues) her.

- 4) Waitlaptu-Stammen, beren legigenannter 3meig im Jahre 1841 faft ausgeftorben ift.
- 5) Die Chinook ober Tfinut, beren Sprace die hauptgrundlage tes Jargons ausmacht welches an ben handelsplupen von Oregon im Gebrauche ift. Sie theilen fich in die oberen Chinook ober Watlala, bie von ter Infel Multnomab bis zu ben Fallen tre Columbia reichen, und in die unteren welche unterbalb ber genannten Infel leben. Den tepteren ichtegen fich im Guben der Mundung bes Columbia die Katlamat, Clatsop und mehrere andere fleinere Bolfer au.
- 6) Um Bifamet oberhalb ber galle mobnen bie Kalapuya, die mit ben Bailaptu gufammengengen,
- 7) Die Jakon ober füdlichen Rillamut boch von ben vorbin erwöhnten eigentlichen Rillamut ber Selifd-Familie fprachlich gang verichieben, leben an ber Seetufte und trennen bas Athapastenvolt ber Umtwa (S. oben p. 6) ebenfo vom Reere wie die eigentlichen Rillamut tie Llatftangt bavon abschneiben.
- 6) Die Lutuami, auch Tlamatt ober Clamet genannt an tem Gee gleiches Ramens, öftlich von Umfroa.
  - 9) Die Palaik füdofilich.
- 10) Die Shastie futmefilich von ten Lutuami. Bon ten Jafon und Umfrog noch Guten bin find nur einige Pollernamen befannt.

Scouler bat fich in feiner ethnographiften Gintheilung ter Bolter effenbat burch phofifbe Mebnlichkeiten itreführen laffen; tie Botter bet Mortweftlifte und ber anliegenten Infeln fublich von Mount Elias bie nad Bancouper bin gleichen emanter febr im Mengern, mabrent fie ju Scouler's futlider Bollergruppe, ten Nootka-Columbiane, in einem auffollenden Gegenfage fieben. Die Chimmefpan g. B. haben feitlich breiteren Schatel init febr platter Scheitelgegent, mogegen er bei ten Chinoot, auch abgefeben von fungtlicher Abplattung, long und fomal entwidelt ift und feitlich gniammengebrudt icheint, abnlich wie bei ten Colimo (J. A. G. B. X1, 220). Bene norblicheren Bolfer fint bleich, ibre paul nicht bunffer als tie ber Portugiefen und Italiener, Die Buge tattet ausgebragt und bie Badenfnochen weiter borfiebent als ber ten Bewohnern ter fattideren Banter, Die Rolufden int. bile itele, ju ten diliet mogilinas prograthangeborig (Relging), baben große Mofen unt florte Badentnochen, fint fraftig gebaut unb mittilgroß (Scouter, L'Institut 1847, 11, 182). Rich Golm.

berg (16, 40) zeigen fie große lebbafte Augen mit fleinen bunten Brauen und tide volle Lippen; Die Beiber bie fich burd madelnten temmmen Bang pon ben ftol, unberfcreitenten Rannern unterid et. ben, baben fleine Gante und meift fleine Ruge. 3m fubliden Theile pon Gitta fand fie Marchand (I, 232) unter 5 4" greg, bon ron. bem platten Beficht mit gebogener und unten nicht bider Raje", fleinen treiftegenten triefenben Mugen und fart porftebenten Baden. knochen. Die Beiber ber Rotufden tragen bier wie antermarte Somud in ber Unterlippe, bie Manner in ben Ohren und ber Rafe (Solmberg 16, D. Langetorff II, 99). Das Geficht wird bemalt Die hautfarbe berer von Sitta bezeichnet gwar Lifianeto (237) als buntel tupferfarbig, inbeffen haben icon Portlock und Dixon (159) von ten Gingeborenen fublid von Mt. Elas berichtet bag fie, geborig gereinigt, europaifd meiß und rothwangig feien, wie bieß p. Langeborff ausbrudlich bon ben Rolufchen bemerft, mabrend Rollin, ber bei vielen taftanienbraunes baar, Dichteren Bart und fibr. fere Rorperbebaarung fant, pon verfdiedenen Chattirungen ber Bout. farbe fpricht (Bridard Ueberf. IV, 482), Solmberg (16) aber fich barüber unbestimmt ausbrudt. Die meiften Gingebotenen in brefen Breiten", fagt Dunn (285), gleichen in regelmäßiger Befichtebilbung und Rarbe ten Guropgern; fie find von bedem Teint, tothmangig und ber Bart feimt ihnen fruber ale anderen Ameritanern (Hale 197ff. Wilken IV, 300, 487). Ramentlich find bie nortrefflich begobten Bewohner ber Ronigin Charlotten Infeln von europaifder farbe Cta. tur und Physiognomie (Marchand II, 40), und ouf bem Arftlande im Gutoffen von jenen fand Vancouver (II, 40) Menfchen mit weichem langem haar, tae meift braun oter noch beller, nur letten abet fdmarglich mar, mogegen Heriot (303) von tunfel olivenbraunen Indianern mit feilformigen Ropfen und grauen Augen an ber Rufte unter 520 n. B. ergablt.

Die Eingeborenen ber Infel Boncouver bilten in Radfict ihrer auberen Gefcheinung ten Uebergang von ten Stammen ter Rortmeft-tufte ju ben Boltern von Oregon: je weiter nach Norten tefto großer

<sup>\*</sup> c. Langeborff bezeichnet die Rafe be. Rotufden als tiem, beet nne plott, Die Gefichtequife als grob und flatt ausg mift. La Persone pricht von großer Mannigfaltigleit ber Geschtstuge bei ben Eingeborenen von Port der Linnenis ibri Maunt Fnirmeathers.

und iconer ift bei Dienjebenfchlug, im Guben ber Infel ift bie Statut ter Eingeborenen nur 5 3-6", im Norten erreichte fie 5' 10" und eine nut betraditlichere Broge, mabrent bie Dewohner ber Rontgin Charlotten Infeln nicht felten mehr ale 6' meffen 3m Allgemeinen find tie Indianer von Boncouver fcmugig tupferroth und platten bie Enen ab, mande von ihnen baben lichtee haar und beile Daut (Grant in J. R G. S XXVII, 297f) Die Mutta er bie von allen am beften befaunt find, find meift unter mittelgroß, plump gebaut, mit rundem und vollen, bieweilen auch breitem Beficht, aus welchem bie Badenfnoden beivorragen; Die an ber Burgel eingetrudte Rafe bat weite Loder und eine abgeruntete Spige, Die Stirn ift giemlich mebrig, bie Mugen flein idmary und ebet fauft ale feurig, ber Dund groß mit bidlichen Lippen, Die Babne gmar regelmäßig gebildet, boch nicht febr weiß. Die nieiften haben feinen Bart, bod nut in folge bee Muereigene ter Saare; auch tie Mugenbrauen find bunn und fomal, bas Ropfhaar bagegen voll grob und foliat. Der pale ift tury, bie mlieber verhaltniftmaßig flein, bie fiuße groß und bagtich, bie Anochel verfiebent. Die haut, wenn vollftanbig gereinigt, zeigt Die bleiche Barbe ber Gutenropaer Der Genichteaustrud ift ftumpf und phlegmatifch (Cook 3. R 257, mit welchem die Angaben bei Meares 213f übereinftimment. Rach Roquefueil (II, 189) tommen braunes unt blondes baar bet manden von ihnen bor, weiße Soutfarbe namentlich bei einigen Rintern und Webein.

Auch im nortwestlichen Theile von Oregon sind bie Eingeborenen baufig fast von euraphisch weißer Karbe und haben rothe Bangen, namentlich die Ainter und maache Beiber bei den Clasam in Port Discovery unter 15° u. B. und bei den Ugsset um C. klattery (lale, Wilkes) Die Sachet von Nordwest-Oregon und einige andere Bolder eattworten sich bisweiten mit einigen Linien auf den Armen und im Gesicht (Wilkes IV. 482, Schooler III, 220). Bahrend aber die Intianer oberhalb ber hälle des Columbia und von da bis zum Kelsengelunge meht schlant und wostgebaut sind und denen ber Bereisungten Staaten im Neußeren sehr gleichen (Artunaba, Selisch, Spotane. Otangan, Sabaptin Ballawalla, Coyase u.a.), nur daß ie von erwas hellerer Farbe sind als biese (Cox I, 219, II, 135, than 311, l'arker 225, Itale), teigen die Bewohner des unteren Columbia, und unter diesen am ausgallendsten die Chine

fentlich verichiebenen Topus: fie find fleiner, meift unter mittelarof. faum 5'-5' 6" (Franchère 240, Cox I, 276) und nicht fo mobile gebildet, frummbeinig mit breiten diden platten gugen und einmarte ftebenben Rnocheln und Beben in Folge bes eigenthumlichen Einmidelne ber Rinder und bee vielen Gigens im Rabne, auch find fie fetter, viel fomuniger und fauler ale die öftlicheren und nordlicheren Bolter (Scouler). Die Gefichtejuge find weniger ausgeprägt, bas Geficht breit rund und voll, die Augen flein und fcmarg, öftere bei ben Chinoot mongolenabnlich ichief gefchligt (Hale), bei anderen Bolfern bismeilen gelbbraun (Lawis et Cl.): die mittelgroße Rafe, an der Burgel fleischig und tief liegend, ift an der Spige giemlich platt und zeigt weit geöffnete Loder - bier und ba tommen jeboch auch gebogene Rafen por (Lewis et Cl.) -, ber Dtund ift groß mit biden Lippen, Die gabne meift folecht. Der Bart mirb ausaeriffen, bas Popihaar bangt gewöhnlich in langen Adpfen oder Rlechten berab. Die hautfarbe ift ein belles Rupferbraun (Scouler, Cox, Franchère, Hale u.a., W. Irving 256 f.), bod fab Morton felbft cinf einen Chinort , ber nicht bunfler mar ale ein italienifcher Bauer." Racht ben Chinoot zeigen namentlich die Stwale, Comelite, Tfibailifc und Rillamut der Selifch-Familie diefe Eigenthümlichkeiten (Halo).

Ale charafteriftifch befondere fur bie Chinoof und beren Bermanbten, ift noch bie fünftliche Abplattung der Ropfes ju ermabnen, Die eine Auszeichnung ber Freien , ben Gflaven aber verboten ift i Scouler, W. Irving 61, Franchere 241). Bir baben fie fcon fruber bei anderen amerifanischen Bolfcen gefunden und ber Urt und Beife gebacht auf welche fie bewirft wird (S. ob. p. 54 f.). Die Chinoof untermerfen ihre Rinder Diefer Operation nach Ginigen nur 6 - 8 Monate, nach Anderen (Cox I. 275) über ein Jahr. Rad Beendigung berfelben ift ber transverfale Ropfdurchmeffer faft boppelt fo groß als ber borigontale und die Augen find ftarf berausgetrieben (Hate), boch foll fic, abgefeben von der bleibenden großen Breite bee Befichtes. tie Birtung Diefes Berfahrens bei vielen im Laufe bes Lebens faft gang wieder vermachfen. Rachft ben Chinool Ratiomat und Clatfop, ift bie Abplattung ber Stirn ublich in Rutta, wo ben Reugeborenen eine Stirnbinde angelegt wird (Mearen 219), und bei ben Glalam von Bort Discovery (Hale), ben Comelits Rillamud Clidetat und Ralg. pupa (Morton, Cran. Am. tab. 43 ff.). Bei manchen biefer Boller

wirt außer ber Stirn auch bas hinterhoupt abgeplatzet (Wilkes IV, 297 nebft der Abbildung p. 388). Trefet im Junern vernufialten bie Sahaptin unt Mallamalla die Stirn auf gleiche Beife, jedoch in geringerem Grobe (Hale). Befondere Beachtung verdient bag ben Selisch oder Flatheuds biefe Sitle ebenso fremd ift wie bin Sahartin oder Nea-perces der Gebrauch der Chinool die Nase zu durchbehren (Hale, Parker 76, 134), ein Umstand burch besten Untenntnig Lewis und Clarke (244) ieregesuhrt worten find. In den Ohren und in der Unterlippe Schmud zu tragen ist ziemlich allgemein in Oregon (Dunn), und im Guden des Landes tattowiren fich besonders die Beiber oft mit einigen Linen von dem Munde bis zum Kinn, wie in Rord Californien sp. Lange dorfffil, 144, Schooler, III, 119, 2201.

Gine Bergleidung ber Indianer ber Rordmeftfafte und bes Dregongebietes untereinander und mit benen ber Bereinigten Staaten im Often bee Relfengebirgee ergiebt, bag ben Berichiebenbeiten ber außeren Charaftere eine ebenfo große Ungleichbeit bet inneren Begabung und Entwidelung entspricht. Scouler (J. R. G. S. XI, 216) weift jur Erftarung Diefer Ericheinung bor Allem auf bie mefentlich berichiede. nen Raturverbaltniffe bin unter benen fie leben, auf Die infelreichen, vielfach zerichnittenen Ruften und bie fifchreichen Gluffe, melde vorzug. lich bie Bemobner ber Meeresufer ju bedeutenben Gortichritten in medanifden Runften bingeführt baben mogen, ju gefdidterem Bau ib. cer Rabne, ju vorfichtigerer und foliteter Ginrichtung ibret Bobnun. gen, die fie nicht wechseln, ju befferer Arbeit an ihren Gifchereigera. then und fonftigem Wertzeug, bas fie in großerer Dannigfaltigfeit befigen ale bie offlichen Jagervoller. Go febr man inteffen auch anertennen mag taf fie burd bie Naturverbattnife felbit qu einer feft. faffigen Lebenemeife und ju größerer Austauer angeleitet murten. fo trangt fich auf tet anderen Seite boch auch ber Bebante auf. baß fie bem benachbarten Affen mande ibrer boberen Gertigteiten verdanten mogen, obwohl es an bestiminten Rachweisen bafur fehlt.

Gine gewiffe Bahricheinlichteit geninnt biefe Anficht befondere auch daburch, daß es grade bie Stamme der Rordwestlufte find welche in ihrer Bilbung am bochften fieben, und baß ichon bie Ruttas, noch weit mehr aber die Oregonvoller an Aunftfertigleit und Energie binter ihnen gurudfteben. Es besteht - um nur Einiges jum Belege gu ermahnen - ein bedeutender handel an ber Rortwestlufte vom Lande

ber Efduttigen bis nach Antfa berob, ein Sonbel ber auf Den gro fen Dartten im Laute ber Rag, wie Tolmie ergabit, Rolufden Baibob Chimmefpon und haeeltzut zusommenführt Bu ben hauptartie feln beffelben gebort bas Rupfer bon ben Bergen bet Rufte, bas bon ben Menah am Rupferfing und bon mehreren anderen Bollern gu Alia. tenrobren Dolden Bfeifentopfen verarbeitet wird: bie Chreltaat am Apnn Canal moren fenft bernbint megen ihrer Arbeiten in Mupfer (Dunn), und bie Sagen ber Rutlne ergablen von einem Gotte ober Salbaotte ber einft in einem turfernen Rabne mit tupfernen Rubern nad Rutta tam ihumbaldt Reu Sponten Il. 257 nad Mozinin Ein gweiter michtiger vanbeleartifel maren bie Mufcheln i ligagun ober haigual melbe bon Rufte und von ter Buca. Etrage tommen; fie gal. ten ale allgemeines Werthmaaf an ber Muntung bes Golumbia und werten an ber gangen Mordweitfufte ale Smund vermendet ilbran. gell 59, 64, Dunn 133), man vertauft fie in Gonuren, beren Berth bet gleicher Lange im umgefehrten Berbatinif ter Angabt flies melde tie Conur bilbeten. Die barbab bringen oft 6-800 Cheffel Rartoneln jum Derfauf auf ten Bartt im Lante ber Wag, benn nach. bein ibnen tie Secotter ausgegangen mar, baben fle fich mir ifnerate auf ben Unbau ber Kartoffel geworfen, mabrent bie faulen Chinoot tron ibred vielfachen Bertebrs mit Europaeen in feiner Ebatiafeit Diefer Mit bewogen merten tonnten, ba fie Rifche im Ucberflug baben, Die Belbeltab von Milbant Gunt (Scouler nennt irrig bie Bellidooin, bgl. Dunn 271) baben einft fogar ten Berfict gemacht ein Dambijdiff nad europaifdem Dufter ju bauen. Die berben legtge. nannten Boller zeigen fich wie bie holnichen burchgungig viel gefdid. ter und intelligenter ale bie Bewohner tes Columbia, wie ibre Rabne Rleiber Baufer Baffen Gifdereigerothe und porguglid bie trefficben Schnigereien ber Baibab beweifen (Schuler a. a. D. 219 u L'Institut 1947, 11, 47, 102 f.). Mus fehr hartem bunflem Ed iefer perfettie gen Die Bubianer ber Rortweftufte Teller und Pfeifen, theine Bilber unt manderter Edmudfachen (Ilale, holmberg 29) - Beweife oon Betriebfamfeit unt Runftfleiß wie fie bie fublideren Boller nicht geben.

Rur über bie Robufchen befigen wir bis jest eimas ausführlichere No hrichten 3hr haubterwerb beruht auf ber Jugt ber Peigebiere, bie jedoch feit ber allgemeinen Berbreitung bes Feuergewehres bei ihnen

febr getitten bat, benn durch biefes ift bie Geeotter theile vertilgt theile verscheucht worben (b. Rittlig 1, 222, Bolmberg 29), befdrantt mird fie außerbem burch ben Aberglauben, daß bie Seelen ber Tobten oft als Bant. ober Bafferthiere ericheinen, bauptfachlich in ber Beftalt von Baren, tie man fich beebalb ju jagen fcheut (ebent. 64, 30, Den. jaminom in Erman's Archiv II, 491), ben Benug tee Ballnichflet. iches aber haben Die Bauberer verboten (Solmberg 68). Meuerbinge maden bie Molufden banfige Cantelsteifen in's Innere mit tufficen Baoren und fleiten fich, obwohl barfuß gebent - nur bie Borneb. men tragen Strumpffliefeln - , in ruffifche mollene Deten, mabrend fie fonft blog gelle und nur an gestiagen bide gestidte, ibmarg und gelb gefarbte Wollenftoffe unt aus Burgeln geflochtene Gute trugen (bolmberg 17f). Inteffen berftanten fie icon im porigen Jahr. bundert baute ju gerben und aus haaren und Studen von Bifchotterbaut Rantel ju meben (Marchand 1, 249), und bas mollene Mantelchen bas bie Bornehmen über Beintleid und Bams jett auf ber finten Schulter tragen, ift ebenfalls gure eigene Arbeit fo, Ritt. 118 1, 2221 Die unbeweglichen, langlich vieredigen Binterbutten baben gwet Biebel und ein mit Runde belegtes Spisdad von Stangen, tas auf 6-5' boben Ballen rubt (Dolmberg 24); bie Boote, beten geofte für ten Rrieg bestimmt fat unt 40-50 Dienfchen faffen, find aus einem Baumftamme gefertigt und murten minigftens in feuberer Beit nicht mit bem Beile, fonbern nur mit Gulfe tes Reuers gegebeitet tebent, 26, Marchand I. 251). In Golg ichaiten Die Ro. tufden gefdidt mandetlei Bilber, Bruftbarnifde und Cturmbauben, beren Biffr eine furchtbare Grabe barftellt; Rupfer verftanben fie fcon por Altere ju bearbeiten, jest idmieten fie vorzüglich bas von ben Ruffen eingeführte Gifen gu Dolden init gwei Alingen bon entgegen. gefester Richtung und furgen Gabein, feitener ju Wurffpiegen (bolm. berg 27 f , v Ritilig 1, 213)

Die engeren Areise ber Wesellchatt find gang patriarchalisch geretnet bas haupt ber Ramelie hat jupleich eine Art von hauptlingsmurde, boch fieben bie frauen im Adgemeinen in bober Achtung sebent 220). Donglas (256) bemerkte um Cross Sound sogar eine enischiedene und annerkannte Ueberlegenbeit berselben über die Manner; fublich von Mr. Elias und Eitla sob man sie mit litteren, bie ftele bie schwerste Arbeit verrichten, zasammen effen, sie murten behandelt und im Sandel oft von ibnen ju Rathe gezogen (Portlock 143, Marchand I, 261). Golange fie fabig find ju gebaten, bleiben fie frei von hauslicher Arbeit (v. Langetorff II. 115) 3bre Schambaftigfeit und Treue Deutet Marchand (1, 265) ale blofe Burudhaltung bie von ber Giferfucht ber Manner geboten merbe. Die Bitime erhalt ber Bruter ober Schmefterfobn bes Berftorbenen jur Ebe, beren erfterer - bismeilen ift es auch ein anderer naber Berwantter - fcon bei Lebieiten bee Rannes ale beffen Stellvertreter und Rebenmann in ber Ramilie eingeführt zu fein pflegt. 3m Salle bes Chebruches ift ber Berführer, wenn fein Leben gefcont wird, genothigt biefen Blag einzunehmen und bie Grau gur Galfte ju ernab. ren (polmberg 36). Bolygamie ift geftatiet, tod bebalt bie erfte Grau den Borrang. Die Brautwerbung geichiebt burch Geichente, bie Chefdhiegung wird burd ein Reft gefeiert und bie Frau ethalt eine Anoftener, welch im Ralle ber Untreue pon ihrer Ceite bem Manne jufallt, ber aiebann auch bie gemachten Gefchente gurudfordert, mogegen er die Musfteuer gurudgeben muß, wenn er bie Grau aus einem anderen Grunde verftogt. Trennung ber Che findet auch nach gegenseitiger Uebereinfunft fatt; Die Rinder bleiben ber Mutter, mo. mit im Bufammenhange ftebt (S. ob. p. 107) bag tas Grbe junadift auf ten Comefterfobn, bann auf ben jungeren Bruber bes Berftor. benen übergeht, wie bei fo vielen Boltern im Often bee Relfengebirges (Solmberg 33 ff., 45). Die Reuvermabiten find piertagigen Ra. ften unterworfen; ber Bollgug ber Che tritt erft vier Boden foater ein. Bobnerinnen gelten fur unrein und muffen abgefondert leben (ebent. 34, 37).

Die fleinen Kinder werden in ein fleines von Weiden gestochtenes Bett sest ein eingebunden bas außen mit Leder, innen mit Belgmert besogen ift (Marchand I, 262). Um bie Beit der Pubertat schlicht man das Mädchen drei, sechs Monate ober noch langer in eine hutte ein, wie bei den Konjagen, und halt dann ein gest bei welchem ihr der Lippenschnitt gemacht und ber Schnud in die Unterlippe eingelegt wirt. Qualvollere Prüsungen baben die Manner zu bestehen, deren Ohrenschmud ihre Thaten bezeichnet, um in den Kriegerstand ausgenommen zu werden (Polmberg 20, 40, Menjaminow a. a. D. 192). Ohren- und Lippenschmud wird auch von vielen anderen Bolefern der Rordwestlusse getragen (Dunn).

Die Roluiden theilen fic nach ibrer Gerfunft in ten Stomm bee Raben und ben bee Bolfe, Dieje Gintheilung icheint aber weiter feine prattifche Rolge zu baben ale bag bie Mitglieder Deefelben Stammes nicht untereinander, fondern nur in ben anderen Stamm betratben burfen (bolmberg 33, Benjaminom). Beibe gerfallen wieder in Befdlechter die von verfchiedenen Thieren, und biefe mieder in Untergefchlechter bie meift von Dertlichkeiten benannt find. Bebes Befchlecht tragt ein feinem Ramen entsprechenbes Bappen, und bei Tangen und Reftlichkeiten treten Einzelne biemeilen in ber Berfleidung auf bie jener Rame angiebt (bolmberg 13). Da Jehst, ber Rabe, jugleich als Beiticopfer gilt (ebent, 52), lagt fic ber Bebaurtung bolm. berg's nicht unbedingt beipflichten, bag ber Rabe und ber Bolf felbit in ber Mythologie ber Rolufchen, von ber wir bis jest nur wenig mif. fen, feine Rolle fpielten und dag unter biefen Bezeichnungen nicht Thiere, fontern bie Stammvater und Beroen bes Bolles ju verfteben feren, bie oftere biefe Thiergeftalten angenommen batten.

Unabhangig von jener Gintheilung nach ber Abftammung befleht Die andere in Abel und Bolf. Der Abel, beffen Anfebn bauptfachlich auf feinem Reichthum, vorzüglich in Eflaven, beftebt, ift erblich, und amar (wie mir aus ter angeführten Erbfolge ichließen burfen) nur von mutterlicher Geite ber. Die Staven find theils Rriegsgefangene, Die aus Oregon, biemeiten felbit aus Californien fammen, theils getauft, und auch ibr Schidfal ift erblich febent, 14, 50), 3mar merben fie im Allgemeinen gut behandelt, wie bie Rinder bes Baufes, man geftattet ihnen Gigenthum ju baben, feltener fich ju verbeiratben, aber ibr Leben flebt gang in ber Band ber herren und bei gemiffen Reften, beren größtes mit Tongen Befangen Schmaufereien und Wefchenten jum Andenten verftorbener Bermantten in verfdmentenidefter Beife gefeiert wird, pflegt man einen ober mehrere von ihnen ju opfern fo. Rittlig I, 216, bolmberg 51, 46). Bei großen Tobtenfeften und beim Bau eines Saufes ift bich ebenfalls gebrauchlich (ebend. 43, Bt. fianely 241), auch gefdieht es auf Sitta um einen begangenen Dord ju fubnen (G. Simpson II, 205). Dit bem fefte ber Durchbobrung ber Ohren ift bagegen bie Freilaffung bon Stiaven verbunben (Colmberg 49). Rach Dunn (273 u. fonft) und G. Simpson (1, 210, 242) giebt es Chaven und Cliavenhantel bei ten Bollern ber gangen Rortwefttufte und tie Behandlung ift oft

blogem Uebeimuthe, eine Angabe bie fich mit Sconler a Bebunttung (L'Iustitut 1817 il, 17) nicht verträgt, baf bie Eliavetet in biejen Begenden nulde fer und buß bie Ariegegefangenen dem Stamm bet Sieger nach einiger Beit einverleibt wurden. Auch bag das Stalptren biefen Bollern fremd fei cebent 103), ift wenigstens in Rudficht der Roluschen unrichtig (Kolmberg 42)

Diebfiaht gilt ben lehteren nicht ale Verbrechen und wird burch einfache Burudeistatung bes Bestehlenen geführt, fur Mort findet bie ftrenge Bergeltung flatt. Leibreftrafen ucht man ale ichimpflich im bochen Wrobe an. Streitigkeiten zwischen einzelnen Familien werden burch einen Zweilampf zweier bagu ermählter Raimpfer in feierlicher Weife ausgesochten jewent. 11 ff.)

Die borftellung bon einer Beicoffung ber Welt im .igentlichen Einne haben bie Rotuften nicht Jehal, ber Rabe, ber ibon lebie, chi er geboren murte, und ber nie firbt, hat Conne Mont und Sterne gemacht, ober vielmehr fie nur que ten Raften feines Brof. paters berausgelaffen und an ben himmel gefest, ben Menften, Die jur Beit ta bie Welt noch nicht mar, im Dunfeln tebien, bat er bas Baffer gegeben, meides et bem Kanglib, einem anteren mothifchen Befen, entwentete, toch ichidt er im Born auch Arantheit und Unclud über fie, mogegen fein Cobn ibnen nur Gutes thut. Die 2Bob. nung Bebil's ift mo ter Cfimint berfammt, an ben Quellen tes Rag-Aluffes tebend. 52 ff ). Die Bauberer, beren meiß erbliche Aunft auf abnliche Beife erworben und gentt mirt mie im Often bes Belfengebirges, nur bag fie fur jeden Geift ber citut werten foll, eine befonbere Mtaefe angieben, permogen nur bie Untergotter gu beschworen, melde bie Beifter ber Tapferen find bie im Rorblicht erfcheinen, und Die Geelen ber Totten überbaupt (ebend. 63 f., 69 if).

Die Leiden werten verbrannt und teren Gebeine in bolgernen Riften auf Pfeilern aufgestellt (Eitla, Liftanely 240, G. Sin.pson II, 208), nur die Zauberer legt man in Sarge bie man auf wert pfosten ruben läst (holmberg 43), wie tief Marchand (11, 20) ats allgemein üblich bei ten Bewohnern det Charlotten Infeln berichtet. Im Suben von Mt. Elias trennt man tem Lotten den Kopf vom Kumpfe und hangt ihn auf eigenihumliche Beije über tem Satge in einem Kaften auf (Portlock u. Dixon 162). Lotte Effaren werten in 6 Neer geworfen. Det der Leichenseier giebt man sich bem

Schmerze in excentrifder Meife bin, Die Veittragenden fchlagen fich felbft Manten (Golmberg 43), boch herricht ber Moube an eine Bledergeburt ber Berftorbenen in Menichengefielt (ebend 65). Die Sage von einer großen Kiuth und ber Rettung ber Menfchen aus ihr in einem großen schwimmenben Gebände kann ibnen leicht erft in neuerer zeit zugetragen worden sein.

Schließlich konnen wir bie Bemerkung nicht unterbruden, baß ter früher ermähnte Blaube ber Rolufden an ihre heitunft aus tem Innern bes Continentes eine nicht unwesentliche Stufe durch die Anatogien erhält, welche vor Allem ihre socialen Einrichtungen in wichtigen Punkten mit benen vieler öftlichen Boller befigen And baß fie ben Wohnfip ibres oberften Gottes nach Often verlegen und den Douner als ben Stügelschlag eines mithischen Bogels bezeichnen iholmeberg Gb), scheint auf bieselbe Spur zu leiten. Bon ben übeigen Boltein der Nordwistlufte laßt sich bis ieht nicht behaupten bap zuch sie solche Analogien darbieten, boch berubt dieß vielleicht nur auf unferer Unkenntniß terfelben.

Ueber die Raf theilt Brangell mit, tog fie tie beffen großen Boote in tiefen Gegenden bauen. Dunn (283) bemeckt von ihnen taf fie thatigter und reinlicher find als bie fublicheren Stamme. Die tie Rolufchen verbreinen fie ihre Todten, bie Afde sammeln fie in ein Gefaß um fie an einem einsamen Plat im Balde aufzubemabren. Ihre Zauberärzte fubren fleine bilgerne Gögenbilder in ihrem Safte mit fich (ebenta 250)

Die Bewohner der Königin Charlotten Inseln find die thätigsten und intelligentesten der gaugen Rordwestluste und steben in mechanistem Geschalt und Nachahmungesähigkeit den bezahtesen Polynesiern gleich i Scouler in J. R. G. S. XI, 218) Marchand (II, 14) besthreibt ihre 15 – 50' langen und 35' breiten Busset, die ein zweites Stodwerf unter der Erde als Minterwohnung besigen, und erzählt von Lempeln und heiligen hamen in denen sie ihre Götter verebren, bei Portlock und Dixon (172) finden sich Abbildungen ibter fünktich geschnichten Gerätbe. Die häuser in ihren Derfern sind in eine Reihe geordnet. Ihre Betriebsamken hat sich, wie seben erwähnt, neuertings vorziglich bem Andau der Kartossel zugewendet; sie zeigt sich außerdem an den eine 18" langen kanneierten Dolden die so schol ausgesteit sind zwie von den geschistessen handen in Benton

an ten großen hölgernen Bildern tie fie fichniben. Sie sint diebilch und schlau. Viele von ihnen sprechen gebrochen englisch, obwohl fie in keinem häufigen Berkehr mit Europäern fieben (Dunn 292). Die burch Reinlichkeit ausgezeichneten Apganie, welche tiefer Berkehr flolz und verwegen gemacht hat (Scouler a. a. D), theilen sich wie die Roluschen, tenen sie in ihren Sitten und religiösen Vorstellungen gleichen sollen, in Bolfs- und Rabengeschlechter (Bull, de lacad, de St. Petersb. XV, 306). Ob leptered auch von den Bewohnern der Charlotten Inseln gilt, wissen wir nicht.

Bon ben Coquitth ber Infel Bancouver boren mir bag fie große baufer, manche fur 2-300 Berfonen baben, und aus tem Bafte ter Ceber Tucher weben, Die fie mit Bflangenfarben farben und mir bunten Riquren ichnidden (Dung 243). Wenn fie ibentifd fint mit ben Qualcotth im Mortoften ter Infel (G. Simpson 1, 190) und fid. wie fruber ermahnt, unter tem Ramen Ballabolta, wirflich auf tae Acftland im Nordweften binübererftreden, it es mabrichenlich bag fie basfelbe Bolt find bei welchem Mackenzie unter 52 1/2 on. B. nabe ber Meerestufte baufer fant, Die etma 120' lang 40' breit, auf Biablen gebaut maren, und beren Tragbalten jum Theil menichliche in Sols geschnigte Riguren barftellten. Unmittelbar im Guten von Rutta Eund fab Meares (125) ein haus eines baubilinges, bas ein meites Biered bilbete und wenigftene 800 Menfchen faßte; es mar aus 20' langen febr farten Dielen, melde die Banbe bilbeten, und aus ungeheueren, grob gefdnigten und angemalten Baumen erbaut, beren Enden und Mitte auf toloffalen bolgfloten rubeten; diefe let. teren maren ju Bildfaulen ausgehauen und ber Mund bon einer berfelben bildete bie Thur bes Saufes. Die Wohnungen ber Ruttaer felbft. 6' bod. 76' und 39' lang und breit, werden in ter Phitte von gro-Ben bolgernen Pfeifern getragen tie mit grotestem Schnigmert verfeben fint (Roquelueil II, 195), boch wird verfichert tag tie Dorfer auf Bancouver, die oft mit Palifadengaunen befestigt merden, ebenfo fdmubig find wie ihre Bewohner (Grant in J. R. G. S. XXVII, 299 f.).

Dit bem Gebrauche tee Cifens fand icon Cook bie Eingeborenen von Rutta volltommen befannt. Meares (224) fab bei ihnen Rabne bon 53' Lange und 8' Breite; noch langer und jum Transport von hundert Menschen geeignet find fie bei ben Ballabolla (G. Simpson I, 204). Die Ruttas tragen eine Art von Gemben, bie aus ben Fasern einer Reffelatt und Baumbaft gestochten fint, im Krieg lieiten fie fich in Glennbaut (Meares 215, 217), die Rewittee fertigen Tucher aus Bolle: hunde, und Ziegenbaar (G. Simpson I, 198). Als Schmud wird ein Rasenring auf Bancouver getragen, nur die Beiber tattowiren Leme und Beine Früher galten Muscheln, jest Tücher als Weld (Grant a. a. D. 307).

Daß die Bewohner von Anter, die übrigens als gutmuthig gegen fremte und untereinander geschildert werden, ihre Rriegsgesangenen nicht seiten verzehren, bat man schon frühzeitig in Ersabrung gesbracht, und es ift von ihnen selbst eingestanden worden (Cook 3. R. 233, Meares 218, Perova, II, 2 Fl Verzistungen und fünftliche fiebtgeburten sollen ebenfalls baufig sein auf der Insel. Alte Leute, wenn pe ben Ihrigen beimwerlich werben, bringt man oft um; es wird batüber ein Rath gehalten (Grant a. D. 304). Die motalische Eustur biefer Beller fiebt bemuach in keinem Verhältniß zu ihren Talenten und Aunstiertigkeiten. Mord wird bei ihnen burch Mord, besweiten auch burch Geschenke gesübnt, wurde ein Bornehmer erf blagen, so giebt man bisweiten einen Estaren, ber alebann umgebracht wirt, und fügt wohl noch Geschenke hinzu (ebent 303)

Den Aleibern von Rutta wud Rinfcheit unt fitiames Betragen nachgerühmt (Meures 214), fie thun nur baudiche Arbeiten, werden gut behandelt und follen bisweiten ein entschiedenes Uebergemidt aber bie Mannet bespen (Rognefuert II, 212). Mid Mad den von 5 -6 Jahren wied auf Bancouver bisweiten ein formlicher Pandel gerieben man tauft fie fur einen geringen Preis und zieht fie auf um fie daun bei der herrath für einen hoben wieder abzusigen (Grant a. a. D 299). Auch unnatürliche Lafter giebt imm den Bewochnern von Rutta Schutt (Rognefuert II, 220,

Die Gewalt tes hetrickers (Taps) in Rutla ift vollig unumfctante, er verein zt in sich bie burgerliche und priesterliche Gewalt (humboldt, Reu Spansen II, 257 nach Mozino), terfagt über Leben und Cigentum feiner Unterthauer und vertheilt nach eigenem Ermisjen ten Ertrag bes fil dfanges i Requesuerl II, 211). Bei ben Qualcotin ift seine Abbau ig eine frentlitte selbst for ben gennb (G. Simpson I 192). Trensbe Ratt mie bei ben Kintlie bat ber habet ertigies Exincilitation eightlit werd in eine von bem

Rutta: Diefer gieht fich nämlich zu Beiten allein in Die Bitonis gurud um bort mit bem großen Beifte zu vertebren. Ber ihn alebann auflucht ober ihm begegnet, ift bem Tobe verfallen. Rach langem Raften fehrt er nach Saufe gurud, boch barf er babei nicht burch bie Thure, fondern nur von oben burch bas Dach in feine Bobnung gelangen. Auf bem Bege faut er die Denichen an die er trifft, reift mit ben Babnen von ihnen ein Stud Aleifch ab bas er perichlingt und fent bies folange fort bie er ericoppft jur Erbe fturit (Dunn 255). Der Schluffel zu Diefem wunderlichen Bebaren fcheint darin zu liegen, bag Die jungen Leute fich jur Aufnahme unter Die mehrbaften Manner burch brei. bie biertägiges Staften in ber Ginfamfeit vorzubereiten baben um dann, vielleicht durch den Genuß eines Giftes in Buth gefest, nach Daufe fturmend burch einen Anfall auf alle die ihnen begegnen, Die Tapferteit zu zeigen die ihnen ihre Götter verliehen haben (Grant a. a. D. 302). Im Kriege felbft find die Rutlas vorfichtig und ftellen flets Boden aus (Meares 227). Die Gefangenen merben Stiaven, wenn man ihnen bas Leben ichenft; fruber murten bie Reinbestopfe gewöhnlich auf Stangen vor den Dorfern aufgeftedt (Grant 296).

Die Eingeborenen von Bancouver begraben ihre Todten in einer vierestigen Rifte, in welcher die Leiche die kauernde Stellung erhält in ter sie im Leben zu siehen pstegen. Die Kiste wird auf die Erde gestellt, mit Stelnen bedeckt und neben ihr eine grotest geschiste Figur aufgerichtet. Der Name des Todten wird nicht mehr genannt und was ihm gehörte, gilt für unrein (ebend. 301, 303). In Rutsa Sund fand Vancouver (I, 182) die Leichen in Kähnen auf Bäumen aufgehängt. Bei den Quakeolth wird der Todte verbrannt, seine Wittwe wirft sich, während dieß geschieht, über ihn her, sammelt dann die Alsche und führt sie 3 Jahre lang mit sich (G. Simpson I, 190)— ein Gebrauch den wir früher bei den Tacullie zu erwähnen ges babt haben.

Bahtend Grant angiebt baß sich die religiösen Burstellungen der Eingeborenen von Bancouver auf mancherlei Aberglauben und Omisna beschränten und daß die Zauberärzte bei ihnen in ähnlicher Beise ihr Besen treiben wie anderwärts in Rordamerika, sehen wir aus den wenigen Wittheilungen humboldt's (a. a. D.) nach Moziao, daß es in Rutka ausgebildetere religiöse Ausichten und eine Renge von mythologischen Erzählungen giebt Die durtigen Eingeborenen glaubs

ten am bie Erifteng eines guten unt bofen Berriches, Quaus und Matter, Die miteinander im Mampfe lagen, und an eine allmatide Betvolltommnung ber Wofdepfe Tem Abel unt tem Bolfe idrieben fle eine verichiebene Abftammung zu, obmobt beibe ibren Urfprung von bemfelben Stammogter berleiteten und hatten fur beite nicht babfeibe Paratice. Boquefueil (II, 209), ber toum gang juberiaffig fein burfte, fricht von Connencultus und berichtet tag tie Baurtlinge für Bermandte ber Conne gelten; Dunn ergablt von theofralifden Borfiellungen, Die obne 3merfel eine religiofe Bedeutung batten, ba veritiebene Gotter, unter ibnen auch bie Conne, barin mit Masten auftraten. Mastenfpiele abnitcher Art fab Wilkes (V. 146) in Rort. weft. Oregon. Die vielen geschnisten Riguren bie man in Rutta gefunden bat jauch bei fort M Loughlin auf bem Refilante im Rorten von Bancouver giebt es bolgerne Belber von bunben und Menfchen - Dunn 2691, bat man faft immer auf Goben gebeutet und Cook (3. 3. 273) bemertt wirtlich bag bor ben 4-5' großen gefchnigten Bibern in Rutfa geopfert merte, Meares (228) tagegen jab nicht bag biefe irgent eine Betebrung genoffen hatten.

Das Jahr begient bei ben Rutfas mit ber Connenwende und beftebt aus 14 Monaten von je 20 Tagen, ju benen eine Menge bon Schalttagen hitzugefügt wird (humboldt nach Maxina)

Die Bolfer bet Mordmeftlufte geboren gu ten intelligenteften und tetrieblamiten von Amerifa. 3bre fubliden Radbarn, Die Intianer von Oregon, fieben ibnen in beifer finficht ebenfo febr nach, ale fie chreifeite bie Gingeborenen von Obercatiformen übertreffen; noch meiter im Enten geboren bie Stomme ber californiften ba'binfel ju ben am nefften üchenten von Nordamerito. Die Indianer im Diten bes Feljengebitges fint benen im Beften bedieben (wenn man namlich mit Hale (199) vorzüglich tie von Oregon in's Huge faft), in leiblider und geifiger gunficht überlegen in feiner Eprache von Oregon fintet fid ein besonderes Bort um bie Pottheit gu bezeichnen, bet Bolf, bar ale Thier balb ale ein bobered Wefen betraditet, ift Caupt. gegenftant ber Berebrung, und bie fammelichen Bolter bes Innern leben ale Momaben, obwohl fie mit jeber Jahresger ihre bestimmten Blage wieber aufragen (Hale) inteffer int fie bon noft tanfterer Bemuthabtt, minter graujam, benfanier unt gefteren bem biertehre unt ben Weißen, berei Runfle fie bodidige

Boller bee Oftene, und felbft bem Chaiftenthum, mie ee icheint, feich. ter juganglich als tiefe (Scouler, Hale, Dunn 70, de Smet 117), mas jum Theil obne Amerfel barans ju erffaren ift, tag bie Rieberlaffungen ber Beifen in tiefen Begenten noch viel junger und ber Rriege mit ben Gingeborenen bier weit menigere gemefen find. In Oregon felbft aber beftebt ein auffallenter Gegenfat emiften ten Wol. tern am unteren Columbia und benen bie meiter öftlich dem Gelfenge. birge naber mobnen : jene leben meift bequemer, jum The ! felbit in einem gemiffen Ueberfluß, und fleben in bielfachem regiamen Berfebr, biefe fint farter gerftreut, ifolitter, unt baben mit großeren Comictigleiten für ihren Unterhalt ju fampfen Giermit icheint es im Bu. fammenhange ju fteben bag bie erfteren ale fcmutig und faul, aus. ichweifend leibenschaftlich und betrügerifch gefchilbert werben (Hale). wahrent bei ben anteren Butmuthigfeit Chriedfeit und Gaffreunt. idaft vorberrichen: alle Indianer vom Reljengebirge bis ju ben Ral. ten bes Columbia, melde Lewis und Clarke (330) tennen lernten, maren gut und ehrlich, von bort bis jum Deere geigten fie fic verfdlagen und biebifd.

Die Chinoof und ibre Bermanbten, con tenen bas eben Bemertte in porguglidem Grabe gilt, leben faft quefchiefild von ber Aifderei. Gie mobnen an ter Dunbung jenes Etromes in 20-70' langen und 15 - 25' breiten Gaufern ; Dunn 135). Weiter landein. marte fommen auch noch großere bie ju 100' lange und 30 - 40' breite Saufer vor mit ichiefen Dachern Sie find aus Ceberaboly. jum Theil aud aus Badfteinen gebaut (Hale), im Innern burd Mante gefbieben, fo baß jebe ber barin mobnenben Familien einen befonteren Gingang und Berb bat, und bilden feftflebente Dorfer (Lewis et Cl., Cox 1. 297, Franchere 247) Erft in ber Gegent ter folle bee Columbia fteben etente Gutten von Ctrob Binfen und Rinde, Die mit faulenten Aifden und Unrath umgeber find ide Smet 164) Die Rabne, von 30' bis über 50' lang, tragen etma 3000 Bfund (W Irving 217) und find aus einem Stade elegunt grantifet (Carl, 295, Franchere 246). Lewis und Clirke balen fie ausführlich befchrieben. Ihre einzigen Bertgeuge jum Bauen and Meigel won 1" Breite und Reife febent. 249); unter ibren Derathen fint nur bie jur fteicherer mannigfaltig und mit Gurgfalt geat. leter (Cas 1, 301) Beim Rochen bas in bolgenen Befagen geschiebt, pflegen fie juerft bas Maffer burch erbigte Steine jum Sieben ju bringen (Franchere 248) Die angerft burftige Rieidung beschräntl fich felbft im Binter bei ben Mannern auf bas Fell eines Banthere oder anderen Thieres (ebend. 243).

So giemlich ihre einzige tobenewerthe Eigenicaft ift ober mar vielmebr, ibr allgemeiner Biterwille gegen geiftige Getrante und ben Trunt, ber ihnen ale ichimpflich galt (Cox I, 291, Franchere 242). bod fint fie fpater jum Theil auch biefem Lafter unterlegen (Dunn 131). Gie fint in bobem Grabe intolent und bepravirt, mas man fdwerlich mit Parker vorzugeweise erft aus ihrem Berfebr mit ten Bargen batteiten bart. Allerbinge geigen fie fich thatig und porfittig im pantel. ter fofdmarte und große Rifd. Speider in Bifdram, 200 englifche Deiten oberhalb bei Mantung bes Columbia (W. Ir ving 73, legt bavon Beugnif ab. Auch nahmen fie bie erfte Erpe. binon ber Aftoriden Befellicaft, melde Aftoria gruntete (1811). febr gut auf, fobald beren Santelegwed: ihnen befannt murten gebenb. 62), unterflütten bulfreich bie erften Unfiebler, und manche berfelben verbantem ihnen jogar ihr Leben Gpoter murten fie aber breifter und feintfeliger und ratten eine ihnen angethane Beleitigung burd tie hinwegnahme bes Tonquin beffen Mannichaft fie ermorbeten (Frunchere 101, 181). Dag es ihnen an Sabigfeiten nicht febit, bemiefen fie badurch, duß fie in turger Beit febr pfiffige Santelsleute murten, aber ibre Moralitat, bie auf tiefem Wege naturlid nicht geboben murte, ficht und fant auf einer tiefen Stufe. Eifliger Dieb. flabl gilt ibnen ale ehrenvoll, ten ungeschichten Dieb bagegen verfpot. ten fie und gudtigen ibn oft; im Rriege find fie feig und fred ohne Topferteit, leidenichaftliche hagorbipteler - fie verfpielen biemeifen bie eigene Greibeit (Purker 245) - . voll Berfellung und Betrug auch untereinanter , bartbergig graufam und finaliden Auefdweifungen febt eigeben (W. Irving 261, Cox 1, 2761 Die Brofitntion ber Datchen bie überhaupt ein ungebanbenes Weben fabren, mab. rent bie Beiber große Burudhaltung benbadten, mirb febr ausgebebit betrieben, Die Unfeufchheit ber Weiber nimms von ber Meered. faje an nach ben faden bes Columbia bin mehr und mehr ab, bis pe jenjute berfelben aufbort (Franchere 255, Cex !. 275, II, 115) Die Che, burd gegenfeitige Gefdente geld; ellen, wird lodit mater geschieden (ebent. 1. 250) Hattene bes Beibe marte fonft mir !

Loce geftraft, bod ift tieg in neuerer Beit außer Urbung gefommen Die erfte Frau hat ben Borrang bor ben übrigen Unemigfeit ber Beiber foll bie Bolpgamie nicht berbeiführen (Franchere 255).

Die hauptlinge der einzelnen Dorfer find von einanter unabhangig und ihr Ansehn meift nur gering Es beruht auf ihrem Reichen und Kindern. Ettaven, Rabnen und Muscheln besteht welche testeren bier allgemeines Werthmaaß und Tauschnittel sind (Franchere 250, 244, Cox I, 292, 302, Parkar 250). An vielen Orten soll ihre Würde erblich sein, an andern wird fie durch Wahl verzeben, die fich bann nach dem Reichtbum zu bestimmen pfiegt (W. Irving 260). Rur Parkar (242) spricht von einem gemeinsamen Oberhaupt das die verstbiedenen Stamme desselben Boltes befägen.

Reieg mirt zuvor angesagt, auch bemüht man fich ibm vorzubeugen und frieden zu ftiften. Man tampft zu Lante ober auch zu
Baffer, toch wirt meist nur wenig Blut tobei vergoffen (Franchere
252, Cox I, 283). hat die eine Partei mehr Totte als bie andere
so soudert fie eine Entschädigung oder seht den Rampf weiter sort im
Leving 261). Die kriegszesangenen werden Stladen, wie dieh in
Oregan meistentheile geschieht. Einfälle auf frembes Gebiet um Estaven zu rauben find bei ben Chinool häufig (W. Irving) Nan be
hantelt diese gang als Sachen, verkaust, verziändet sie, giebt sie an
Bablung statt bin (Parker 183), überläht sie bem Manget wenn
sie arbeitsunsähig werden (Franchere 240, Cox I, 275), boch
wirt ihnen bisweiten gestattet sich mit Freien zu verbeirathen. Die
Massen der Chinool sind Vogen und Pseil, turze zweischneidige Schwerter ober Keulen, Panzer von tidem Leter und eine Art helm von
Rinte ober Leter (Franchere, Cox, Irving)

Der große Beift wird meift unter tem Bilbe eines großen Bogele gedacht. Gein Wohnfis ift die Sonne, er fiebt Alles mas auf ber Erde vorgebt und giebt seinen Unwillen burch Stürme und Gewitter tund. Man bringt ihm die Erftlinge rom filchfang und von ter Jagt dar (W. Iewing 259, Dunn 121). Etalapaß ift ber Schopfer bes Benfchen, duch ichuf er tiefen unvolltommen und undeweglich; erft iln zweiter Gott, Canninn, öffnete ibm aus Riefelt mit feiner Unbehülltichkeit Mund und Augen, gab handen und Kufen Beweg-iichtet, sebrte ibn Albne und Repe machen (Franchere 258, Cox

1, 288, Dunn 126) Eine ondere Bottheit, die nur Bofes fcufft, lebt im Zeuer. Go ergablt wenigstens W. Irving, ber weiter berichtet bag bie Priefter große Gogenbilder von Daren. Biber., Bogel., Bifd. und anderen Gestalten machen, wogegen Franchere und Cox versichern daß tie Chinool zwar mancherlei geschniste Figuren besagen, diesen zeboch feine Berehrung erwiesen. Bon Thiercultus an den Ballen bes Columbia spricht indeffen auch de 8 met (164).

Die Totten benen man alle ihre werthvolle Sabe mit in's Grab giebt (Lewis et Cl. 295), werben in burchlocherten Rabnen auf Relfen ober an anderen Orten ausgesest, wo fie bor reifenben Thieren ficher find (Franchere 256, Parker 143), namentlich auch auf Baumen (W. Irving 256, Wilken IV, 325). Da man bauptfach. lich bei pornehmen Leuten ben Berbacht icopft bag fie burch Bauberei fterben, forbert ibr Tob ein Opfer jur Gubne ber Uebeltbat (Parker 252); daber wird biemeilen mit tem Totten ein Gflave lebenbig begraben, teffen Ropf man uber bie Erte bervotragen lagt um ibn brei Tage fpater ju ermurgen (Schoolcraft II, 71), boch foll tiefe Graufamteit in neuerer Beit abgestellt worden fein (Dunn 120); Alvord (bei Schooler. V, 654) giebt bagegen an tag fie erft neuer: binge in Uebung getommen fei; Die guten Menfchen fubren nach bem Tobe nach ihrem Glauben ein gludliches leben in einem Barabiefe bas im Guben liegt (Parker 245), bie bofen ein ungludliches (Franchère 259, Cox 1, 295).

Munt und Tang follen nach Pickering (48) in Oregon gang fehlen, indeffen ergablt W. Irving (261) von Stegreisbichtungen welche gefungen werden, und von Tangen bie jum Theil nicht ungefällig felen.

Die Stwale Cowelite Tipatlift und Rillamud fiehen nach Itale, wie im Meußeren, so auch in ihren Lebenegewohnbeiten ben Chinool nabe, nur scheinen fie regsamer und fleißiger zu sein alt diese, da wenigstend bie drei ersteren fich zur Keldarbeit viel williger zeigen (G. Simpson I, 179), worauf die Riffionate in Oregon, beren Thatigkeit freitich erft 1834 begonnen und nur noch wenig geleiftet hat (Greenhow 361), alletwärte hinzuwirken sachen (Wilkes IV. 351, 461 f., 481 u. sonft).

Ueber bie Boller an Puget's Gund befigen wir bis jest nur me-

auf welche von ihnen sie sich beziehen. Sie leben von Fischen Berren und Burzeln, jagen zum Theil auch ten Bolfisch teffen Ihran sie verretausen. Der Leidenschaft des Spieles opfern sie oft Beider und Staven, sind eigennühig und sehr begehrlich, doch schließen sie sich den Beiden seicht an, ahmen ihnen zern nach und haben ihre Trögheit so weit überwunden, daß sie sich ieht selzemein mit dem Andau der Kartossel beschäftigen (Schooleraft IV, 600, Buschmann 1854, p. 589). Die häuptlingewürde gehl bei ihnen auf den Schweiterschundes Bersochenen über (Wilkes V, 124) Ihren Iodten gesten sie tie sigende Stellung, sezen sie aus die Erde und amgeben sie mit einem Baltsadenzaune (ebent. IV, 302).

Den Anwohnern von Buget's Sunt überlegen und vor den Chtnool-Bollern durch Mannhaftigfeit Energie und Moralität ausgezeichnet, find die meisten Boller bes Innern, vor Alem die Sahabtin und
Elicetat (Schooleraft a. a. a. D.), die Selift und im Gaten die Kalapuya, unter denen wieder nach Hale die zueiftgenannten, nach Dunn (327, die Selifch oder Flathenais die hochste Stufe in Rusücht der Begabung und Entwidelung einnehmen.

Die Indianer,lamme im Innern bee Oregongebietes find Bageenomaten, benen bie Armuth ibred Canbee feine feften Bobnube gestattet, fo lange fie nicht Aderban und Blebzucht in graferem Umfunge treiben. Die Geilfd leben abwechselnt nach ben Jahreegeiten von ber fifderei ober boin Burgeln. und Beerensammeln. im Para und April graben fie Burgeln in verichiebenen Begenben, und manche bereiten aus ihnen ein nabrhaftee fauerlich fomedentes Brot ILewis et C1, 217, vgl. Morac, App 348), fpater geben fie tem lache. ita Auguft manderici Beeren nach, tie fie jum Theil für ben Dinter trodnen, im Ertember febren die Lachfe jurud, von benen fe fic ebenfalle Bintervorrathe anlegen, im October fuchen fie fich wieder Burgeln, im Minter leben fie von ter Jagb, von ihren Borratben ober bon einer Mootart, und werben bann gewöhnlich wieber mager. Diefelbe Lebendroeife führer tie Wallamalla und mehrere andere Bel. ter Die Ruftenflamme wenden fich nur jur Minteregeit in's Inant, ober begraben ihre Beliftangen nur auf eine Reibe von Wochen im Sommer um auf tie Jagb ju geben ober ten Burgein Beiren unt Bulen nadgutteben (Hale 200 f., bal, Wilken IV, 446) Groffere Joglibiere und namenifich den Buffel vermidgen nur biejenigen von

ibnen ju erreichen welche bem Relfengebirge nabe genug mobnen, ine. befondere bie Cabaptin, Die febr tuchtige Reiter unt Bager und, Baufig grifden Ueberfluß unt Mangel fcwebend unt oft im Rampfe mit außerer Roth, find viele biefer Bolfer erft burch bie Berbreitung bes Merbes von Mexico ber in die ganter am Columbia (Franchere 270) etwas gehoben worden. Befondere befigen bie Indianer ber Ebenen viele Bferte; bei benen bie in ben bichten Balbern mobnen, find fie feltener (Cox II, 95). Die Bailaptu haben große Bferbeberben (Hate) ebenfo Die Ballamalla, beten Pferte jeboch nur febr unpollfommen und unbequem ausgeruftet find (W. Irving 279): bei ben Cobapten und Rapufe befigen einige Ramitien bie ju 1500 Etud (de Smet 67), und bei den Cootanie ber Toracco Chenen. Die im Brubling und Berbft an ten Saffatheman auf Die Buffeljagt geben, im Commet aber bon Burgeln und Beeren leben, tommen gu jenem Reichthum auch nod) einige Rubet (Betermann's Dittheil. 1860, p. 24). Das Bfert ift in Oregon wie in Gud Amerita in meb. teren Sandern ein wichtiges Dabrungemittel geworben, und nach feinem Befige pflegt man den Bobiftand ber Gingelnen gu fdagen (Parber 230). Daneben haben einige Diefer Boller auch angefangen fic bem Landbau jugumenden: Die Cootanie, Die ubrigens noch ju ben am tiefften flebenden geboren (de Smet 76), bauen etwas Beigen (Betermann a. a. D.), von den Stammen ber Gelift. familie baben bie Stitsuisch ober Coeurs d'Alenes angefangen Rartoffeln gu bauen (de Smet 331) und bie Brotmaue ober Bijboue cultiviren ble Batate forgfältig (Wilkes IV, 430); bie l'enda-d'Oreilles, melde gu berfelben Bollergruppe geboren, werten neuertings von ihren fa. tholifden Riffionaren a.s tudrige Gelbarbeiter gefdilbert und follen überhaupt unter biefer Leitung teine Unftrengung iheuen (N. Ann. des v. 1819, III, 337) Auch tie Gapaptin und Rapuje betreiben ben Landbau fleifig (de Smet 67).

Die Sahaptin wohnen theils in legelformigen, theils in gleichfeitig vieredigen ober oblongen butten von 20—70' Lange ober 10—15' Brate, bie burch Reinlichleit ausgezeichneten Selisch in geräumte gen tonischen Belten aus hauten. Bei beiden find Manner und Deiber in Leber gesteitet, und jeter ber lesteren ift im Befige mehrerer Leteranguge zum Bechfel (Cox I, 131, 175, 220). Ranche ber hier- ber gehörigen Stämme tragen über einem Lederhembe noch ein

von Zuch ober von Buffelleber. Um bie haute jum Gebrauche herjurichten werden fie gereinigt, bann mit Gehitn eingerieben und endlich geräuchert; Buffelhaute flopft man bis fie bunn und weiß werben (Parker 229, 232). Da neuerbings bas Pelzwert von ihnen vertauft wirt, leidet die Gesundbeit ber Armen burch mangelhafte Befleidung (de 8 met 23).

In ter Rabe ber Falle bes Columbia bar man Graber gefunden in tenen viele Leichen in Matten und haute gewidelt ber einander lagen; die Breter mit denen fle zugedeckt waren, zeigten geschniste und gemalte Dienichen. und Thierfiguren (Cox I, 114) Golde Beweise von Aunfterrigfeit find selten in Otegon, indeffen führt auch Wilkes (V. 1281 einige Brispiele dieser Art an und erzählt von Thonpseisen im Nordwesten des Landes die mit mehreren geschnisten Figuren verziert waren (ebend. 146). Die Felsen Matereien im Lande ber Walawada unweit bes Columbia (ebent. IV, 389) scheinen intessen einzig in ihrer Art zu sein.

Tie Indianer bes Innern von Oregon find großentheils nicht die schweigsamen talten und finstern Menschen wie man fie im Often bes Beliepgebirges so gewöhnlich findet, sondern zeigen fich oft freundlich und zutraufich, fröblich und munter, theilnehmend und ternbegierig (Cox 1, 132, Wilkos V, 319, 326, Parker 231). Im Suben bes Columbia nahern sie sich in ihrem äußeren Betragen alle...inge mehr ben Gingeborenen ber dilicheren Länder (Hale), boch machen auch bort die Claniet (Lutuam) eine Ausnahme, welche keineswege von leidenschaftschos rubigem und gleichmäßigem Besen sind, sondern ibren Schmerz durch lautes und fartes Beinen kund geben (Schoolernste III, 176). Das sanstere und bilbsamere Wesen dieser Renschen hat medrsach die hoffnung erweckt, das sie sich dem Christeuthume leichter zugänglich zeigen werden als die Indianer des Oftens (Parker, Dunn 352).

Ale Tugenden gelten diefen Bollern Chrlichfeit und Babrheitetiebe, Tapferfeit, Gehorfam gegen Eltern und hauptlinge, Liebe gu
Beib und Rint, und bie Selifch, deren moralische Borftellungen fich
namentlich hierin ausgesprochen finden, tommen tiefen Inforderungen
im Allgemeinen gut nach (Cox I, 231, 219, Dunn 311). Bei ihnen
wie bei ten verwandten Penda-d'Oreilles und Spotane find überhaupt
Berbrechen fehr felten und ein blofer Berweis ben ber hauptling er-

theilt, von großer Bittjamteit ( Alvord bei Schooler. V, 654). Auch bas Alter fintet bei ten Gelifch bulfreiche Unterflugung und Pflege, nur Rinter bie bas Unglud haben ibren Bater ju verlieren. baben oftere ein trauriges Schidfal, ibr Gigenthum wird ihnen ent. tiffen (Hale) Die meiften biefer Botter find aufrichtig und ehrlich. leben untereinandet außerft friedlich und vertebren freuntlich mit ben Weißen, nur Die Cootonais (Ritunaba) find ben fetteren wenig geneint (Parker 237, Coull, 135, W Irving 279). Dabei find ficibitig tapfer und mannhaft, vorzüglich bie Cabaptin, bei benen tagigen Chrliditeit und Gafifrelbeit nur in geringerem Grabe ju finben fint febent. 333, Cox 1, 134). Much tie Reinlichteit ter meinen wirt getubmt; manche von ihnen fint aber leitenfcaftliche Spieler, befontere Die Spofane (Parker 237, Cox 1, 162). Der Branntwein mar auch in neuerer Beit ihnen noch fern geblieben, und man tonnte baber von ihnen großentheils wie von ben Clamet fagen (Schoolcraft III, 143), bag fie bie jest noch teines ber Lafter fich angeeignet batten Die fo allgemein tem Berfebre ter Intianer mit ten Beigen ju folgen pflegen. Profitution ift bei ten Ballamalla unbefannt (Cax 1. 1321, bei ten Cabaptin febr felten und wird mit barten Schlagen beftraft (Alvord a a. D.).

Die Bolggamie wirt (nach de Smet 20f.) mehr gebulbet als gebilligt, ben Coutonnie foll fie gang fremb und beren Beiber feufch fein (Cox 11, 135), mas in gleicher Beife borguglich auch von benen ber Selifd verfidert wirt febent. I. 176, Lewis et Cl. 298). Gie find teiner ichlechten Behandlung von Seiten ber Danner ausgeseht, Die, wo fie portommt, fie jur Bergweiflung und jum Gelbftmord turd Ur. bangen treibt, mas fur ben Dann ale ichimpflich gitt (de Smet). Bei ben Celifd genießen fle jogar eine gemiffe Autoritat und Ahtung. fo bag bie von ihnen gefammelten Bortathe an Beeren unt Burgein uicht leicht ohne ihre Erlaubnig bon ten Mannern angetaftet merben (Hale): mo bie Beiber jur Grnabrung ber gamilie mefentlich mit beitragen, baben fie größeren Ginflug und erfahren eine meit beffere Bebandlung, bemerft Con (II, 139) treffent, ale mo bie Sorge fur jene ausschließlich ben Mannern jufallt. Bei ten Cabaptin ftebt Scheitung beiten Theilen fret (Wilkes); bei mehreren Stammen ber Selifd Aamilie tonn ber Mann gwar tie Gran verflogen, wenn es ibm beliebt, aber bie Rinder geboren bei Frennung ter Che ber Mutter,

und nach dem Tote seines Beibes, an bessen Stelle die Schwester trut; ift es bem Manne innerhalb eines oder selbst zweier Jahre nicht er-laubt fich wieder zu verheirathen. Die Frau wird turch Kouf erworben und eine besondere heiratheceremonie findet nicht flatt (Alvord a. a. D.), indessen erhält zene ber dieser Belegenbeit von Seiten der Berwandten und besonders der bejahrten Leute eine Belehrung und Bermahnung über ihre funftigen Pflichten (Cox I, 235) Rei ben Ballawalla und Selisch leben tie Beiber mahrend der Benftruationszeit in abgesonderten häusern (Wilkes IV, 400, 456).

Bwar fdreibt Hale ten hauptlingen ber Gelifch nur eine ron perfonliche Autoritat ju, boch verfichern Cox (1, 220) und Donn (311), bag bie Burbe bes oberften gauptlinges vielmehr erblich fet, mabrent ber Unführer ju Rriege. und Jagbgugen jabrlich nen gemablt werde, ber im Frieden jenem vollig unterthan fer, traugen im Belbe aber die Dieciplin ftreng banthabe und jeben Ungeborfam gegen feine Befeble gudtige. Die Gauptlinge ber Coeurs d'Alenen ermablen fic jufammen ein Oberhaupt auf Rebenegeit, ibre eigene Bewalt ift nur von ihrer Berienlichfeit abbangig, fie ftrafen aber biemeilen mit Aus. veitschen unt selbft mit Berbannung (de Smet 331). Die ber Pendsd'Oreilles führen, wie de Smet (174) von benen ber Ralifpel am unteren Clarte's flug ergabit, eine gang patriarchalifche herrichaft: fle berathen ibre Untergebenen in allen ibren Angelegenheiten, fiften felbft Die Chen, verbangen aber Strafe, ber fich ju entgieben fur ichimpflic gilt, nur mit ber Buftimmung beffen ben fie treffen foll; bas erlegte Bild wird ju ihnen gebracht damit fie es nach Bedurfnig vertheilen. ihr gelt von allen gufammenbearbeitet, alle Pferte und Rabne fichen gang ju ihrer Dieposition (Joset in N. Ann, des v. 1849, 111, 334).

Untereinander im Frieden lebend, führen biefe Wilter nur gegen die Schwarzstuße Rriege, in benen fie sich sehr tapier zeigen (Parker 236). Durch die Buffeljagt mit biefen verfeintet, luten die Seiisch sehr in biesen Rampsen, da sie früher tein Feuergewehr besagen. Der Bertauf des lepteren an fie durch die Meißen, obmahl zu enormen Preisen— eine Rivite mußte mit 20 Biberfellen bezahlt werden — bat die Schwarzsibse zu ben unverföhnlichsen Reinten ter Europäer zemacht, die sie ohne Unterschied umbringen (Cox I, 181, 216, 218). Ihrersseite haben die Schwarzsibse, selbst die Beiber nicht ausgenommen, von ten sonft so fansten Seliich alle Quaten zu leiten wie sie im Often

tel Felfengebirges gewöhnlich waren, wenn fie in ihre hande fallen sebend. 213). Die Sabartin, bei welchen bas Stalbiren gebrauchtich ift (Hale), befriegen hauptsächlich die Schoschonie im Süben (Cax II, 125). Ginige Stamme weiter im Rorden bes Columbia follen sogar Cannibaten sein. Parker (245) tret, wenn er die Ellaverei in Oregon auf die Bolter am unteren Columbia beschräntt glaubt; vielmehr schenen auch im Innern so ziemlich überall die Kriegegefangenen biesem Loofe zu verfallen. Sie magen ben größten Theil ber Arbeit ihun, boch ift die Behandlung derfelben meift milbe, wenigstens so lange ihre Arbeitskrast aushalt (d.e. Smet).

Ueber bie Religion tiefer Botter fint mir nur wenig unterrichtet. Die Gelifc reten gmar vom großen Beifte", erzeigen ibm aber feine Berehrung (Hale 199, 206). Einige feben bie Bohnung besfelben in's Relfengebitge, mo bie "Grite ber Belt" ift und die gludlichen Bagbgrunte ju melden bie Geelen ber Tobten gelangen (W. Ir ving 166). 218 weit verbreitet wird auch bier ber Blaube an ein gutes und ein bofes Brincip begeichnet, unt in Berbindung mit ibm die Lebre von Lobn und Etrafe nach tem Tobe, nach welcher nur bie Geelen auter Meniden jener Jagegrunde theilhaftig, bie ber bofen aber in unwirthbare Concefelter verbannt merten (Cox 1, 230, Parker 240), bod wird bie Urfprunglichtett biefer Anficht burd ben Bufas Dunn's (317) vertadig, bag bie Bicfen frater, wenn fie ibre Uebelthaten gebuft batten, ebenjalie in jened Pataties eingingen Bud mas er vorber bon Morgen, unt Abendarbeten und ber Conntags. feier ber noch unbefehrten Gelifch ergablt, berubt mobl gum Theif ouf Digverftanduiß; indeffen theilt auch Scouler mit (L'Institut 1847, II. 1031 bag ber baupifing bei ibnen tie Geinigen gum Bebet ju vereinigen und ju ermabnen pflege Die tae Rauchen nach ten vier himmelegegenten, querft nad Often, ale religiofe Ceremonie (Cox II, 77) an bie Indigner im Dften bes Relfengebirges erinnert, fo zeigt fic auch in bem Aberglauben biefer Bolfer mit tem ber letteren mehrfache Nebnlichfeit. Biber gelten ibnen fur Menfchen Die ber große Beift wegen ihres Ungeborfams vermantelt bat febent. I. 231, Dunn 317); Die Rapufe Nex-perces Ballamalla unt einige antere molten fager nach einer Cage bie ibnen allen gemeinfam ift, bon ben verichtebenen Rorpertheilen bes Bebere abftammen (Wilkes IV. 467). Dagegen rennen bie Epofane fich felbft, wie ibr Rome fagt. Sobne

ber Conne" (Parker 302). Die Art wie bie Bauberer ju ihrer Burbe tommen, bie bei ben Cabaptin und anberen nicht felten erblic ift (Alvord a. a. Q.), und wie fie ibre Baubereien treiben, Die ihnen felbft bei ungludlichen fluren oft lebenagefahrlich merben (de Smet 24, Wilkes IV, 369), ift ebenfalls ber im Often gebrauchlichen febr abnito, nur bag auch Weiber in Oregon ofter Die Stelle ber Artite und Bauberer einzunehmen icheinen (ebent. IV, 399f), obwohl fie in letterer Gigenfchaft fur ungefahrhder gelten (Alvord). Auch ber eigentbumliche Blaube fintet fich in Oregon bei ben Gelifd, bag ein Menich zeitweife obue Befahr bes Lebens feine Geele verfieren tonne, bie alebann burd eine befondere Bauberfur mieter ju ibm jurudgebracht merden muß (Hale, Wilkes IV, 448). Endlich baben mir noch ale eine intereffante Uebereinftimmung tiefer Art ten Gebrauch bes Schwinbates bei ten Bolfern bon Inner Dregon anguführen; man nimmt es in einer Beitenbutte von 6' gange und 2-3' bobr und flurgt fic unmittelbar barauf in faltes Baffer (Parker 240).

Die Rranten werden oft nernachlässigt, die Todten aber mit lautem Geheul beklagt (Alvord) Die Spotane schlachten ihnen Bferde am Grabe (Cox 1, 183). Die Clamet, welche auf diesem ein Feuer anzünden um die bofen Geister vom Lodten fernzuhalten, begraben wie die Ralapupa in Särgen (Schoolcrast III, 140, Wilkes IV, 368), im Süben des Columbia pflegt man sonst tie Leichen in Rahnen auszustellen. Die Angabe das die Selisch und Chinoot ihre Todten mit Erhaltung der Beichtheile vollständig zu mumisciren vere ftanden, sindet sich, wie es schoolcraft (V, 693).

Ein Mahrchen der Flatheads hat nach Kane das Ausland (1859 p. 921) milgetheilt.

Affaten tonnten nat Amerita gelangen obne mehr ale vierunb. smangig. bie fechaundbreißigftundige Rabrten auf bober Gee ju maden und ohne auf affatifeber Geite über 550 n. B. nach Porten zu geben (bumbolbt's R. Spanien II, 273). Gleichwohl feben wir Die Gingeborenen beiter Erbibeile in Sprache, nationalem Charafter und rou. fifcher Gigenthumlichkeit im Defentlichen fo bestimmt gefchieben, baf fic nicht an eine Betleitung ber einen von ben anteren, fortern nur an eine mehr vereinzelte Ginmanberung nad Amerifa, an eine Mijdung ber Boller in beschränftem Maage tenten laft, und auch an biefe nur in ben gantern bee Sortweftens Die Berbindung ber norblicen und futliden Galite ber neuen Belt ift weit unmittelbarer ale bie bet erfteren mit Anen, aber nicht einmal bier vermogen mir nadiumeifen baß bie Bevollerung ber einen bet Stamm fei, bon meldem bie bet anteren ibren Uriprung genommen batte. Inbeffen lagt fich fo viel allerdinge behaupten tag beibe gleichen Urfprunges find, bag fie berfelbeu Race angeboren. Iron bes Mangels an Ibatfachen, melde auf einen atten Berfehr ober auf eine tiefergreifende Bechfelmirtung swifden beiten Continenten foliegen laffen tonnten, trifft bie Beefchiebenbeit ihrer Boller nur Bunfte bon untergeordneler Bebeutung, mabrent bas ethnographifd Bichtigfte, bie phofifden Churaftere und bie baupteigenthumlichkeiten bes Eprachbaues in einem Grabe übereinftimmen, welcher obne wirfliche Bermantifbaft nicht ftattfinten tonnte, und fich jugleich eine Reihe von Tebulichfeiten bee außeten und inneren Lebene geigt, bie ju ausgebreitet und jugleich ju fpeciell find als bag man fie fur jufallig halten tonnte: fo findet fich, um nur Ginigee biefer Art gu nennen, ber Bebraud bes Edwigbades und bas Ballfpiel in großer Ausbehnung in Rort und Gid Amerifa auf gleiche Weife, Die religiofen Unfichten und bae gange Treiben ber Bauberärgte bis auf beren bauptfachlichftes Juftrument, bie Baubertlapper, ift faft überall nabegu baefelbe.

Die culturiofen Boller von Gut Amerita bieten nichts von bem comantischen Intereffe bar, bae mir an fo manchen Stammen bee Rorbens, befondere an ben Brolefen unt Cherofee nehmen, ba fie in bem gerechten Rampfe um ibre Grifteng und ten Befit bes Landes ibret Bater, trop feiner haffnungelofigleit Beweife von Geelengroße und Charafterfraft gegeben baben bie fie eines gludlicheren Schidfales marbig ericheinen laffen. In Rort Amerita mar es banvifadlich bas Beburfnig nad ganberbefit und die Rraft mit welcher tie aufblubenben englifden Molonicen fich immer weiter ausbreiteten, benen Die Gingeborenen junt Opfer fielen, in Gut Amerita ftrebten bie Spanier und Bortugiefen nicht fowohl nach bem Alleinbefige bes Lantes und beffen Raumung burd tie Urbewohner als nad einer abfoluten Dienfibarteit ber letteren felbft, vermittelft boren fie bie Schabe beefelben obne eigene Unftrengung ausbeuten fonnten: fcmete Betrudung ber Jubianer auf ber einen, Berfaminlung in Miffionen auf ber anderen Seite iff bas Schaufpiel bas wir bier mit großer Gleichmäßigfeit fic wieberholen feben. Bu biefen Umftanben, welche bei aller Reid baltig. teit bes Dateriale bie geringere Ausführlichfeit ber nachfolgenben Darftellung rechtfertigen merben, tommt entlich noch ber menia befriedigende Buftand unferer ethnographifden Renntniffe tiefer ganber im Bergleid mit bem größten Theile ber bieber behantelten : von einer großen Menge futameritanifcher Bolfer find uns nur tie Ramen betannt, von vielen haben wir nichte ale einige unbestimmte Ungaben über ibre Gige, von wenigen laffen fich bie Bermandtichafeverbaltniffe mit Gicherheit beurtbeilen.

## Die Bolfer bes Morbens von Gubamerita.

But Beit ber Entbedung maren bie allgemein gefürchteten raubetifchen Cariben bas bereichende Boll auf ber gangen Nordlufte von Eudamerita und ben fleinen Untillen. Auf ber Nordlufte des öftlichen Theiles von Cuba erzählten bie Bewohner bem Solumbus mit Schreden von ben "einäugigen" Menschenfreffern auf Bobio (Saiti) und von andern Raubern bie fich "Cannibalen" nennten, ben Eingeborenen von Caniba ober Canima, bie fich selbst (wie er hörte) auf Guadalube und anderen Inseln biefer Gegenten ben Ramen Caribes geben (Na-

vaccete 1, 63, 67, 203). Diefer Rame, ber "tapfere Minner" beteu. ten foll (Benconi II, 6), tommt auf tem Befilante in ter form "Ca. ling, Caring und Galibi" fletteres namentlich bon ben Rrangofen gebraucht) vor, und ift babet mabricheinlich auf Rallinggo, ten muthi. fden Ctammbater ber Cariben jurudguführen, ber vom Reftlanbe juceft nad Dominica gefonmen unt frater in einen fifch " verwandelt worden fein foll (L'art de verif, les d. XVI, 414 nach Ms. Bibl, roy. 1325, du Tortre II, 860), mas vermutblich ten Ginn bat bag jeine Rachtommen, Die fic von bort nad Guabalube, alfo in norblicher Richtung ausbreiteten, gefchidte Grefahrer murben Außerbem wird ber Rame Caraiben (Charaibee) ale einbeimifc auch bei ben Turt. bottern in Brafilien ermabnt, welche ibre Bauberer unt Bropbeten, bie nad Lery (274, 324) von ben Mergten verfchieben maren, bannif begeichneten (Thevet c. 28, 53, Benzoni II, 5, de Laet XV, 2), und von einem folden fammen, wie fie fagen, bie Denfchen bie nad ber großen Aluth tie Gete wieter bevolferten. Aud mant de Luet (XV. 22) bei Geregite an ber brafilianifden Rufe unter 110 eine trine Infel Caraibe. Deutet jene Sage, welche einen Curiben jum Stammoater ter Tupi ju machen imeint, afterbinge auf einen gemiffen Bufammenbang beiber Botterfonelien bin, fo fint toch tie jprachlichen Derfbiebenbeiten gu groß fo. Diarrine in Bullet, ber R. baper Wat 1868 u. 1., ale bag fich ihre wirfliche Bermanttfchaft ale ermiefen betrachten ließe. Die geringen Achnlichfeiten weniger Worter, melde d'Orbigny (II, 271ff.) gafammengeftellt bat, fordern ju melteren Unterjudungen auf, berichtigen aber bardiaus nicht gu ben meitgeben. ten Rolgerungen über bie Stammoerwandtichaft tiefer Belfer meide er gezogen bat Bue er über ihre Banterungen fagt, ift wollente gang baltios Baf gwijden ben Camben und Buarani neben großen Beridnetenbeiten, gleid wohr mibr ale blog oberfildbliche Achulichteiten ftattfinben, Die eine alte Bemeinfchaft und Ginwirfung beiber aufeinanber mabrideinitet machen ba fie abnehm im Mandungelande bee Amajonenfter pes unmitteber infammengreiten, mirt fich in blefen und bem migenten Abianitte on mehreren Etiden gegar

<sup>\*</sup> Menn bei bindzweige Meine je ich den fie Gueibe neue en Sumbolde in ein bind balde neue fambolde in ein binde ein die eine beind bei im Boiss beit bewagt werden ihren on fi. 1. The ferre i Massen auch erft ber Artifeld fest per fermel fest per fermel bei per fermen Beuberooste zu versanten beit. If it er bielle bligt zu eine Blummebregt in Bezeichung.

Bon Cariben im Weften von Saiti, mo im gante Guaccalarima (bem Reiche bee Gogcanari) vollig milbe Meniden leben follten, bie feibit ber Eprache entbebrten (Pet Martyr 298), bat Columbus nur gebott, im Rorboften und Gutoften ber Infel bat er fie mit bergifteten Bfeilen bewagnet felbft gefeben (Navarrete 1, 134, 139, Herrera I, 2, 15). Die Gebirgebewohner (Clausios), nach ber Rarte bet Charlevoix im Rorben von Saiti, maren gwar fpractich nicht unterfchieden von ben friedlicheren, nicht mit Bogen unt Bfeit verfebenen Gingeborenen, und führten felbft ben Bogen, aber nicht vergiftete Pfeile (Ovledo III, 5), boch bielt man fie fur Ractommen ber Cariben (P. Murtyr 67); bagegen murbe in Carabo, bem nord. liden und öftlichen Theile bes Innern, von ben Macorpres und auch anbermarte an mehreren Orten eine Eprache gerebet welche ber auf Difpaniola herrichenden fremd mar (ebent. 286), vielleicht bie cari. bifde, und Caonabo, ber Beberricher bes Bebirgelantes, mirb ron Oviedo (III, 4) felbft ale ein caribe principal begeichnet, ber ale Ubenteurer von auswärte gefommen fei, mabrent P. Martyr (278) nur von ber Sage ergablt bag bie erften Bewohner der Infel von Matinino (Martinique) ber eingemantert, fich in Cabonao am flus Bababont auf Difpaniola niebergelaffen und bas Land Quigqueia, fpå. ter Baiti genannt batten. Rad R. Schomburgt ergiebt fich bie ebemalige Anwesenheit nicht blog ber Arowaten, fonbern auch ber Cariben in G. Domingo ale ungweifelhaft aus ben bortigen Ortenamen (N. Ann. des v. 1851, III, 168ff.), trop Las Canss' Biterfprud (Navarrete I, 134 note).

Auf bet Insel Beriquen (S. Juan, Puerto rico), bie man auch Isla de Carib nannte (Navarrete 1, 135 note), lebten Indianer die nur unvergistete Pfeile und teine Boote zur Fahrt auf hoher See hatten, tein Menschensteisch verzehrten, außer bisweilen zur Vergeltung bas der Cariben, deren entschiedene Feinde fie waren, obwohl sie diese letzeten dennoch im Jahre 1511 gegen die Spanier zu hülfe riesen (ebendaft. 208, Pet. Martyr 20, Gomara 150, lierrera I, 8, 13, IV. 5, 3, Oviedo XVI, 16). Sie glichen in jeder hinscht den friedlichen Bewohnern von hispaniola Nur Oviedo (III, 5) bezeichnet sie leichterzig als Cariben, denn wenn Berrera von ihnen sagt sie hatten auf der Offeite der Insel die Catiben zu Rachbarn gehabt (tenian low Caribes Indios comarcanos de la parte de levante de la isla), so

nup tieß nicht nothwendig so verstanden werten baß auf Portorico selbst Cariben gesessen hatten. Lettere kamen namentlich von Dominica ber häufig auf diese Inset um Menschen zu ranben (P. Simon I, 2, 10, P. Martyr 20) und sesten tiese Einfälle auch späterhin, selbst noch nach dem Jahre 1620, fort (du Tertre II, 407). Festen guß scheinen sie bort in alter Zeit nicht gehabt zu haben.

Ale Sauptfit ber Cariben jur Beit ber Entredung Umeritas mirb von P. Martyr (15) Guabalupe begeichnet, bas fie Caloneuera nannten"; Columbus batte bort auf feiner ameiten Reife einige geraubte Gingeborenen von Boriquen angetroffen. Die fleinen Antillen bid ju ben Jungfern . Infeln und S. Croix (Hayhay) binauf (Herrera VI, 3, 21) icheinen fie damale in unbeftrittenem Befige gebabt ju baben \*\*, obwohl ichmerlich icon feit langer Beit, tenn bie frube. ren Bewohner maren noch nicht fpurlos verfdmunten: Monferrate batten fie entodifert (Navarrete I. 206), und auf Dartinique (Da. tinino, Madanina), wo de Laet (1, 18) ein Bolt angiebt tas in erbitterter Reinbicaft ju ben Cariben fant, follten nur Beiber leben, ju benen bie Cariben (mobl irrthilmlich beift ce, von Portorico ber) alliabrlich einmal auf Befuch famen (Navarrete I, 140), mabr. icheinlich bie Beiber ter früheren Bevolferung, beren mannlichen Theil fle auf ben fleinen Untillen meift allein erichlugen um jene ju bebalten (du Tertre II, 361). Auf eine andere Anficht, namlich auf eine Entführung von Beibern nach Martinique burd Cariben bon pifpaniola, icheint tie Cage bingumetfen welche von einem Routge ber letteren Infel, Dagoniona, ergablt tag er Die Manner in ber bobie aus welcher bie Menfchen an's Tageelicht tamen, gurudgelaffen und nur tie Beiber nach Matinino mit fich genommen habe, bie jenen endlich ber Epecht aus ber Roth balf und neue Beiber gab (P. Marcyr 105, Garcia V. 2). Indeffen bleibt bierber zweifelhaft ob mir unter Bagontona einen Cariben verfteben butfen.

Rach du Tertre (II, 362ff) gab es auf ten fleinen Antillen auger ten Cariben aud Browafen \*\* (Allounges), bie ale entlaufene

ria, Caraqueira, Queraquellra.
\*\* Auch Mapaguana ober Mariguana, eine ber Queagen, botten fie nach Aierdo inne gebobt

"Rud en fpaterer Beit nurden Aromaten ten ben Cariben als Effaven

<sup>\*</sup> Die caribifden Ramen ber übrigen Infeln bet humboldt (R. in b. 18eg. V., 320). P. Mart yr (18, 262, 306) fdreibt flutt Caloncuera: Carucueria, Caraquera, Queraquelra.

wone tine batte, bie attepe ju jen jac teren mit ben Paneris ift gwar unerwei unwahricheinlich Reben ben friedlichen Pfeil (Mapa) und ten Cannibalen mit @ torico und Sifpaniola aud tapfere Bogen obne Cannibalismus, in benen wir mit ! geführten Thatfachen Aromaten bermuther genten ten Cariben porausgegangen gu fe Berft freien Bebrauche namlich ten man in men "Cariben" machte, burfen mir barauf

maten mit Bogen unt Bfeil auf ten Infeln nen permedfelt worden find; merten bod ! borenen am Magbalenenfluffe bie gegen bi tampften (Benzon! II, 6, Allerb. Brief 1,5) 5 und XXIII. 12), fogar ein Bolt von Die am la Plata ale , Cariben und Denfchenfo

> Gazman (1, 2) bie Eingeborenen von Cana filien Indios caribes de Brasil genannt. 3 brauch bee Bortee, ber bie ethnographifde fdmert, bat fid befontere auch beebalb fo t Borfflag bes Columbus tie cannibalifchet cte Ctiaven bimvegguführen anfange gwo unrden migbillige, furge Beie barauf aber i (Helps L 125, Navarrate II ...

in allgemeineren Ausdruden ertheilt und 1525 unter bem Einftuß bee Fr. Garcia de Loaysa auf die (wirklichen und angeblichen) Cariben ber tierra firme ausgedebnt, jugleich aber die Bewohner der großen Antillen für frei erklärt (Herrora II, 1, 8, III, 8, 10, vergl. V. 9, 4, VIII, 4, 13).

Ernftlich bedrobt murbe bie Grifteng ber Cariben auf ben fleinen Untillen erft feit ben Rolonifationeversuchen ber Rrangofen (S. Christophe 1625, Guadeloupe und Martinique 1635, S. Lucia 1639). bie fie anfange meift gut aufnahmen und willig unterftuten, nach turger Beit aber burch erbitterte Rampfe wieber ju verbrangen fireb. ten (Rabered bei du Tertre I. 5f., 84 ff., 418, 429 ff. und Det. nide 53ff.). In Rolge neuer Rieberlaffungen auf Marie galante, Grenada und S. Lucia ichloffen fle eine Art von Bundnig unter einon. ber und begannen (1654) einen neuen allgemeinen Rrieg gegen bie Rrangofen (du Tertre I, 465). Gie maren besonders auf Martinique durch entlaufene Regeriflaven verftartt morben, boch murben fie (1658) bon biefer Infel vertrieben und burd ben allgemeinen Krieben (1660) queichließlich auf Dominica und S. Vincent beichränft (ebend. 500 ff., 546, 572 ff ). Auf letterer Infel bilbete fich feit biefer Beit bie Race ter fogenannten . ichwargen Cariben", fcmerlich, wie ergablt wird, vorzugemeife burd Difdung ber Cariben mit ben Regern eines Dort geftranbeten Stlavenichiffet, fondern bauptfachlich burch Mifdung mit entlaufenen und geftobienen Regern, beren es icon 1659 und vermuthlich noch fruber viele bei ten Cariben gab, auf Martinique Dominica und & Bincent feltfi (Labat II, 148, du Tertre L 502, Rochefort 494). Rach vielen Rampfen gewannen bie Mifch. linge über bie rothen oder eigentlichen Cariben die Cherhant biefe mußten nad Dominica fluchten, einige gingen auch ned Tabago. 3m 3abre 1763 gab es auf G. Bincent 3000 fcmarge, aber une noch 100 rothe Cariben (Meinide 351 Anm. 21, W. Young 18) Rach bem entichiebenen Siege ber Englanter (1796) über bie Fransofen und Sariben, Die in tie Rampfe jener oft mit hineingezogen worden maren und bann meift auf Seiten ber letteren geftanten batten (du Tertre III, 67, 79), wurden jene Difchlinge fammilich nad ber Infel Roattan' beportirt, von wo fie mit Gulfe ber Spanier an bie

<sup>\*</sup> Diefe Infel murbe 1742 von ben Englandern befiebelt und mar bis babin unbewohrt geweien

Küste von honturas gelangt sind und sich von Trurillo aus dellich bis jum Patool Fluß, westlich bis nach Balize verbreitet haben. Sie sind duntel roth, manche fast schwarz und negerartig, besondere in Rudsicht bes haares, doch sonst von guten Gesid tezügen, mischen sich nicht mit den tortigen Eingeborenen und werden allgemein als sehr thätige und zur Arbeit brauchbare Menschen gerühmt (Stephens Reifeerl. 13, Squier a. 146, Tb. Young 106, 124, Roberts 160, 274, Galindo in J. R. G. S. III, 290, Allen ebent. XI, 86) Ueber die Schickselber Cariben von Dominica, burch welche bis 1731 sowohl Franzosen als Engländer verhindert wurden die Insiel zu bestedeln (Meinide 265), wissen wir nichts Räheres, doch sollen noch iest einige wenige derselben übrig sein (Capadose I, 259. Ueber einige andere keine Reste dieses Bolkes vgt. Reinide 753 Anm. 93, Granier de Cass. I, 99, Day I, 80).

Die Radrichten über die Bevolferung von Trinibab find miberfprechend. 3m Guben ber Infel traf Columbus wie im Golf von Baria Menfchen mit langem Saar und von bellerer garbe an ale auf ben fleinen Untillen; fie führten Bogen und Bfeil nebft vieredigen Schilben und Hoje da ber 1499 ju ihnen tam, fand in ihnen Cariben (Nuvarrete 1, 249, III, 5). Dien beflatigte aud ber Biberftant ten fie 1532 bem Sedeno leifteten, man erflatte baber bie Bewohner won Trinidad officiell für Cariben und rechtmäßige Ctlaven (Herrera V. 2, 1 und 5, 7), obgleich Las Casas austrudlich verficherte baß fie friedlich, fanft und erflarte Reinde der letteren feien, von beren Infallen fie in ber That viel ju feiben batten iebenb, II. 2, 12 und 3. 8. Helps II, 10, 31). Beibes mar volltommen richtig, benn außer ten Cariben im Guten und namentlich im Bebirge gab es bort eine große Babl minder friegerifcher Gingeborenen, Die P. SImon (I, 2, 30f.) bestimmt von jenen unterscheibet. Rochefort (322, 15) bezeichnet Diefe friedlicheren Stamme als Aromafen, von benen er weiter mittheilt daß fie im 16. Jahrbundert Tabago ben Cariben entriffen batten. Die Anwesenheit beiber auf Irinibad bestätigt de Laet (XVII. 27); die Eingeborenen find die Cairi ober Carai (Cariben ?), vom Reft. fande ber aber find eingewandert Die Jaoi (Caribenftamm, f. unten) bei Barico, bie Armaçae bei Carao und die Cebap ober Salvag bei P. del Gallo, Die Repon in ber Rabe von P. de Galera und bie Ca. rinepagoto (Cariben) im Rordoffen bei G. Jofe. Caulin 11211

nennt auf Trinibad noch tie Raparimas. Ueber bie Refte welche von biefer Bevolterung geblieben find und über einige im Jahre 1915 gu ihr hingugesommene Rordameritaner G. Meinide 615 und L'art de verif, les d. XVI. 495.

Da bie bauptmaffe ter Cariben von jeber auf bem Reftfande von Gut Amerita beimifch gewefen zu fein fdeint, nach Beften und Rorten von Difpaniola bin fich aber feine Spuren berfelben mehr nad. weifen laffen, ift es febr unmabricheinlich bag fie fich von Riorita ber über bie fleinen Untillen verbreitet batten. Rochefort (351) bat. Diefe oon bumboldt (R. in b. Meg. V. 25) gebilligte Auficht guerft aufgeftellt und in feiner gefdmatigen Beife burch eine Reibe von wenig glaubwurdigen Erzählungen zu motiviren gejucht. Labat (Il, 111). Lavaysse (145ff.) und Anbere haben fie wiederholt und fogar Uebereinftimmungen ber Gprache bebauptet, welche inbeffen bollig unhaltbar gu fein icheinen. Reine Thatfache und fein Beugniß aus alterer Beit bat fich bis jest fur jene Meinung beibringen laffen; bagegen theilt Rochefort (349) felba mit bag bie Cariben nach ihrer eigenen Gage bom Reftande ber auf die Antillen und zwar querft nach Zabago bor ber brudenten herrichaft ber Erowalen gefioben, und nach einer anderen chrenvolleren Benbung berfelben Gage, bag fie auf bie Infeln getommen feien um beren Bewohner und ibre Reinde, Die Aromafen, ju befriegen. Diefe Angabe, fur welche ber besonnenere du Tertre (II, 361) und das vorbin aus de Laet Angeführte fpricht, bat offenbar bie größere innere Babriceinlichkeit fur fich und liefert jugleich aus bem Munde der Cariben felbft eine intereffante Be-Batigung bafur, bag Aromaten por ihnen Die fleinen Antillen inne batten. Rach ber allgemeinen Uebenlieferung und nach Ausfage ber Cariben felbft (Lafitau I, 55) tommt bie Berichiedenheit ber Spraden, beren fic Danner und Beiber bei ihnen bebienen, daber, daß fie nur bie Beiber ber befiegten Bolter leben liegen und behielten. Da Diefe Berichiedenheit, Die jedoch im englischen Buiana nicht ftattfindet, ba fie von Schomburgt ja, II, 430) ale ein bloges "Gerücht" begeichnet wird, nicht einzelne Borter und Rebendarten allein betrifft, wie bei ben Aromafen (ebend. I. 227), ben Omagua, Guarani und Chiquitos, fondern tiefer greift (Sumboldt a. a. D. 19) - auch hierüber macht Rochefort (449f.) falfche Angaben -, fo ift jene Unfict fdwerlich gang gruntlos, nur werben bie Sprachen ber Bei-

Ellaven in ten Bergen lebten, unt Daneris, Die eigentliche Urberot. terung, die vielleicht mit ben Gingeborenen ter großen Antillen iben. tift, bon ben Cariben ausgerottet murbe. Lettere fanten auf Dartinique baummollene Ibote von Menichengestalt mit einer Art pon belm, welche von ben Daneris fammen follten. Die früher angeführten Thatfachen teuten allerdinge auf Die Anwesenheit von brei perfcbiebenen Racen bin, unter tenen tie Coriben tie am fpateften getommene, ber 3meig der Dapa aber welcher die großen Antillen bauptfachlich inne batte, bie altefte ju fein icheint Die Ibentitot ber lesteren mit ben Manerie ift gwar unerweicht, aber menigftene nicht unwahricheinlich Reben ten frietlichen Stammen ebne Bogen und Bfeil (Mana) und ten Cannibalen mit Guftpfeilen, gab et auf Bortorico unt Difpaniola aud tapfere Bogenfditten obne Biftpfeile und obne Cannibaltemus, in benen wir mit Rudficht auf tie vorbin angeführten Thatfachen Aromaten bermuthen muffen, tie in tiefen Begenten ten Cariben vorausgegangen gu fein icheinen Bei bem au-Berft freien Bebrauche namiich ten man in alterer Beit bon bem Ro. men "Cariben" machte, burfen wir barauf rechnen baf, wenn es Mromaten mit Bogen und Pfeil auf ben Infeln gab, biefe rielfach mit jenen vermechfeit worben fint; merten bod biemeilen felbft bie Eingeborenen am Maabalenenfluffe bie gegen ben Betribet von Bogota tampften (Bensont II, 6, Allerh Brief 1,51), von Oriedo (XXXII) 6 und XXIII. 121, foggr ein Bolf von Diedegegn unt bie Gugrani am la Plata ale Cariben unt Beufdenfreffer" begeichnet, und pon Guzman (1, 2) bie Gingeborenen von Cananea . Bai im füblichen Bra-Alien Indios caribes de Brasil genannt Diefer vage appellative Bebrauch bee Bortes, ter bie ethnographifde Unterfudung to febr erfomert, bat fid befonders auch beebalb fo meit ausgebreiter, meil ber Borfdiag bes Columbus tie cannibalifden Indianer ober Cariben cle Cliaven binmegguführer anfange gwar von ben franiften Do. unrden mifbilligt, furge Beit barauf aber (1803) fanctionert murbe (Helps 1, 105, Navarrete U. 415), fo tof mer Menfchen aus einem Sande rauben twollte, nur nothig batte biffen Bewohner fie "Coriben" ju erflaten um bieg anter beng Coupe bee Gefenee ihner ju tonnen Bar biefe Grlaubnig bis gam Jabee 1515 auf bie Gingeborenen einiger Infeln unter ten fleigen Entillen befcheduft gemeien, bie man ale Connibated Liftment fainte fe murte fie feite in

in allgemeineren Austruden ertheilt und 1525 unter tem Einfluß bes Fr. Garcia de Lonysn auf Die ewirflichen und angeblichen) Cariben ber tierra firme ausgebehnt, jugleich aber bie Bewohner ber grofen Antillen für frei erflart (Herrara II, 1, 8, III, 8, 10, vergl. V, 9, 4, VIII, 4, 13).

Ernftlich bedrobt murbe bie Grifteng ber Cariben auf ben fleinen Untillen erft felt ben Rolonisationebersuchen ber Rrungofen (S. Christophe 1625, Guadeloupe und Martinique 1635, S. Lucia 1639), tie fie anfongs meift gut aufnahmen und willig unterftusten, nach turger Beit aber burch erbitterte Rampfe wieder ju verbrangen ftreb. ten (Raberet bei du Tertre I, 51, 84 ff., 418, 428 ff. unb Reinide 53ff.). In Rolge neuer Aieberfaffungen auf Marie gulante. Grenada und S. Lucia ichloffen fie eine Art von Buntnif unter einanber und begannen (1654) einen neuen allgemeinen Rrieg gegen bie Arangofen (du Tertre I. 465). Gie waren befontere auf Martinique burd entlaufene Regeriftaren verftartt morten, bod murben fle (1658) von biefer Infel vertrieben und burch ben allgemeinen Frieben (1660) ausschlichtich auf Dominica und 9 Vincent beschränft (ebent. 500ff , 546, 572ff ! Buf letterer Infel bilbete fich felt biefer Beit die Roce ter fogenannten "ibwargen Cariben", fcmerlich, wie ergablt wird, vorzugeweife burch Ditfbung ber Cariben mit ten Regern eines bort gestrandeten Stlavenichiffee, fondern hauptiadlich burd Mifchung mit entlaufenen und geftobienen Regern, beren es icon 1669 und vermuthich noch früher viele bei ten Cariben gab, auf Martinique Dominica und & Bincent felbfi (Labat II, 148, du Tertre L 602, Rochefort 494) Rad vielen Rampfen gewannen tie Mild. linge über ble rotben ober eigentlichen Gariben bie Oberhant tiefe mußten noch Dominica flutten, einige gingen auch n & Labago. 3m 3abre 1763 gab es auf C. Bincent 3000 fcmarie, aber nur noch 100 rethe Cariben (Meinide 351 2nm. 21, W. Young 18) Rach bem entichiebenen Giege ber Englanter (1796) über bie Rragie sofen und Cariben, Die in die Rampfe junet oft mit Bineingejogen worden maren und bann meift auf Seiten ber letteren gefranter batten (du Tertre III, 67, 79), wurten jene Difchlinge fürmilich nad ber Infel Reattan" beportirt, von wo fie mit Gulfe ber Spanier an bie

<sup>&</sup>quot; Diefe Infel murbe 1702 unn ben Eng' indern besiebelt und mar bis babin unberpobi i g mefen

ber alebann mahrscheinlich unter fich febr verschieden gewesen fein, ba
bie Cariben fich mit ihrem Beiberraube nicht auf die Arowalen allein
beschränften (vgl. humboldt ed. hauff IV, 327). Das Rochefort (313, 450) und nach ihm Labat (II, 111) noch von einer Gebeimsprache ber Arieger zu erzählen wiffen, ift mahrscheinlich gabel.

Es scheint keinem begründeten Zweisel zu unterliegen, daß die Cariben aus dem Lande der Orinoco-Ründungen, ihren Feinden den Arowaten folgend, auf die kleinen Antillen gelangt find, aber eine andere Frage ist es, ob hier ihr Stammland zu suchen sei. Dieses lettere nennen sie — so wied versichett — mit ihrem eigenen Ramen Caribana; es liegt an der Offüste des Golfs von Uraba (in späterer Zeit heißt Caribana das Land zwischen den Mündungen des Orinoco und Amazonas) und von dort sollen sie sich über den ganzen Nordrand von Sud Amerika ausgebreitet haben bis zum Drachenschlund (P. Martyr 125. 315, Comara 190, Oviedo XXI, 6, XXVII. 3, Bonzopi II. 6). Indessen unterliegt diese Angabe bei dem unbestimmten appellativen Gebrauche jenes Bölkernamens und ber Unerweislichkeit einer continuirlichen Berdreitung der Cartbenstämme über seines Ländergebiet manchen Bedenken.

In bem Golf von Uraba und im Meberlande bee Rluffes S Juan (Atrato) fant Balbon Indianer ohne Lantbau, teren Urmuth gu tem Boldreichthum ber Bewohner von Darien in auffallentein Contrafte ftant (Navarrete III. 370); eben folde Denfden mit vergifteten Bfeilen lebten am fluffe Benu, nach welchem von Beften ber vorzubringen ben Spaniern viele Rampfe toftete (Herrera II. 1. 6. V. 2, 4). Rehmen mir als richtig an bag bie Gingeborenen biefer Gegenben Cariben im ethnograpbifden Sinne bes Bortes gewefen feien. fo ift boch auffollend bag fie feibft angaben fie feien von jenfeits bes großen Rlufies von Darien (Atrato) bergefommen (Cieza 360, Herrera 1, 7, 16). Run nennt gmat P. Martyr (150) auf die Gebirgebewohner in Darien felbft "Cariben", und neuerdings bat Monquera 'Mem. sobre la geogr. de la N. Grenada. N. York 1852. p. 41, G. Musland 1858 p. 1134f.) Die Darienes bie fich bis gegen tie Mundungen bes Atrato berabgieben, im Gegenfage ju ben frieb. lichen Chocoes jum caribifden Stamm rechnen mollen, alle alteren Radrichten über bie Bevolferung von Darien fdeinen aber vielmehr barin übereingaftimmen bag biefe nicht gu bemfelben geborte. Duf ber Offeite des Golfes von Uraba fanden bie Spanier friegerifche Eingeborene mit Biftpfeifen, auf ber Bellfeite bagegen friedliche und freundliche Menichen.

Benn Squier (Nicarag, IL 308), auf ten fic Bufdmann (1852, p. 739) und Muller (194) berufen, ce "meht ale mabricheinlich" findet bag bie Stomme ber atlantifden Rufte von Ricaragua gu ben Cariben geboren, fo ift zwar fo viel richtig bag Gomaga (283), Oviedo (XLIL 12) und Herrera (III. 4, 7) eine Sprace Coribici, nicht Caribici, in Ricaragua ale einbeimifd nennen, und bag testerer fogar bingufügt, fie merbe in Choluteca viel gefprochen, aber ce ideint ebenfo gewagt baraus allein auf bie Anwefenbeit pon Cariben ju foliegen, ale es leicht ift ben Ramen Chiriqui mit Squier (319) in Chiribiri, Chraibici und Caribici umgugeftalten um folief. lid bas bon Oviedo genannte Dorf Coribigi ju erhalten von melden er in nicht ungweifelbaften Ausbruden fagt bag bort Diefelbe Sprache wie in Chiriqui gefprochen werde". Dag bie Chontates von ben benachbarten Spaniern Cariben genannt werben (Squier 314). murte fic aus einer gewiffen Achnlichfeit bes Ginnes beiber Borter erflaren laffen (val. Herrera IV, 8, 3), und bei bem vagen Gebrauche bes Bortes , Cariben" tonnte es taum in's Bemicht fallen bag ebenfo bie unbefehrten Indianer von Chiapas melde an bas Gebiet von Balenque grenten, bei ben Spaniern biefen Ramen fubren (Stephens Reifeerl. 442), wenn nicht Herrera eine Bucht Caribaco an ber Rortfufte von Beragua, swifden ber Lagung von Chiriqui und Cartago angabe, moju noch meiter tommt, bag ein Band Cariari ober Cariai im Guten bon C, Gracias & Dios, mabricheinlich in ber Rabe ber Dunbung bes Rluffes G. Juan in Ricaragua lag, mabrend ein ameltee Cariari am Golf bon Cariaco (Gumana) ober bod in beffen Rabe fic befand (bumboltt R in d. Reg. V. 321f). Diefe Damen erinnern an bas fruber ermabnte Carai de Laet's auf Trinibab und tonwen bei ihrer meiten Berbreitung toum einem antern Botte ale bem ber Carina ober Cariben angeboren.

Oviedo's Botte find namito folgende (Hist. du Nicaragus ed. Termaux p. 251). A cinq lieues de la côte on trouve un grand village habité par des Chorotegas vers le levant, et à buit lieues de la il y en a un autre nommé Coribizi, dont les habitants parlent une laugue différente de toutes celles dont j'al fait mention. Les femmes n'ont d'autre vétement qu'un caleçon. Il en est de même dans la province de Chiriqui...

Dof bie Caramares ober Caramairi - Intianet (Sumbolbt a. a. D.) in bet Gegent von Cartagena ebenfalls Cariben maren, obwohl es bort auch einige friedlichere Bolfer aab, wird in tiefem Bufunmen. bange mabticheinlich und bie bon ibnen gegebenen Beidreibungen formen ee ju beflotigen (Gomara 189, 200, Navarrete III, 171, Herrera V. 2. 3. Befdel 431). Daefelbe gill bon ter Begent von & Marta (Oviedo XXVI, 10, XXIX, 7), ale beren Ramen P. Martyr (255, 260) Cariai giebt, obwohl tie Angaben febend 140, 260) über ben bort bertidenten Ronig, über bie Aleiter Garten und Belber ber Eingeborenen bie Anmefenbeit ber Cariben wieder gmetfelhaft machen. Daß bie Cariben von bort bie nach C. de la Vela reid, ten, verfichett Ovie do (XXIX, 4), es fehlt aber barüber an genaueren Rachmafungen. In ber Gegend von Coro fanben fich itreb. tibe und freundliche Eingebotene (Horrera VIII. 2, 18), tagegen ichemen Caribenvolfer, ju benen namentlich tie Birabara im Gutoften, in ber Gegent bon Rieua (Riegua !) gerechnet wetben (Simon 1. 3. 1 und 7, 21), liefer im Innern gifeffen gu baben, mabrent fie in ber Rabe bon Caracas mabricheinlich nur ben Ruftenfaum befrgen, bas Binnenlant aber minter friegerifden Ctammen gebotte (Herrera 17, 7, 6). Größere Giderbeit ale über biefe ganber befigen mir in Rudficht auf Cumana und bas weftlich von ihm gelegene Maracapana, wo bie meiften Gitten bestimmt ermabnt werden welche fur bie Cari. ben dincafferiftift find febend III, 4, 10, VIII, 2, 19, Simon 1, 4. 25, de Laet XVIII, 4, Oviedo XXIV, 12). 3n Curlans, auf ber Rufte bie ber Infel Margarita gegenüberliegt und weiter wefflich von da lebte eine friedliche, jum Sandel geneigte Bevollerung mit weicherem und frauserem haare als die Infelbewohner : Navarrete III. 13, Helps II, 122), aber tie Ufer bee Golfs von Baria waren wie ber im Befige ber Cariben (Na vurrete III, 30, Bonzoni I, 3), in alei ber Beije bas Land von Amana im Rorden bes unteren Dringeo (Caulin 311). Bon bier nach Gutoften folgte bas Sauptland ber Mtowafen (Aruaco), bas bie Debryahl ber Drinoco, Mundungen um. faßte und vom Befrufer Diefes Stromes on (Oviedo XXIV, 3) bis jum unteren Offequibo reichte (Simon 1, 3, 22 und 7, 8); Cariben waten in baefeibe mebrfach gebrungen. Diego de Ordaz, ter bas cant am Drinoco verwuftete, flick allermarte auf Cariben, tie ibm topferen Biderfiant feifteten (Oviedo XXIV, 3), und nach Gilli

hatten fie in fruberer Beit bas gange rechte Ufer bes unteren Drinoco inne bie jenjeite ber Mundung bee Caura. Gie lebten mit Aromalen jufammen an ben Beineren Gluffen im Guben bes Drinoco Delta's (ebent. 1, 3, 24, Caulin 56), am Arature Barima Macuro Da. farung und mehreren anteren Stuffen bes weftlichen Buiana (Simon 1, 3, 29), am Efficaufbo oberhalb ber Rataraften (de Laet XVII, 17). Ta fie ibon von Simon (a. a. D) am Caura genannt merten und bon Caulin (61ff.) außerbem auch am Caroni und Arui, find fic mobl fowerlich in diefen Cantern erft feit bem Ente bes 17. Jahrbunberte beimifd (wie humboltt fagt, ed. hauff III, 275). 3bre Haubzuge bom unteren Orinoco bis in bas Land bee Apure und Batare fielen ebenfalle icon in attere Beit (Simon I, 4, 27) und er-Aredten fic uber fo große Landergebiete, bag fie bom Quarico aus 1577 und 1583 nortlich bie Wegent von Balenera erreichten (Baralt 2461. Die Rriege ber Curiben gegen bie Cabren, tenen fie oft unterlagen (Gumilla), und gegen eine große Menge anberer Bolfer bee Orinoco, bie von ihnen int Baufe bee 18. 3abrhunderte unterjocht murten (Raberes bet Gumilla, humboldt A. in den Seg. IV. 179ff ), haben die Gipe ter Boller jebenfalle vielfach verfcoben, bod vermogen wir nicht une hierüber genauere Rechenichaft ju geben. Gpig und Martiue (1301 ff.) berichten bag tie Bolfer am Regro und Branco in fruberer Reit burd bie Cariben von Diten ber bebranat und pormarts getrieben worden feien und bag biefe letteren fich am erftgenannten fluffe in einzelnen verfprengten borten noch finten follen. Begenmartig fint fie auf tas Lant gwiften tem Caroni Capunt und Paraguamugi befdrantt (bumbolbt ed. hauff HI, 93). Schemburgt (a. I. 259. 342, II, 427) giebt fie im unteren Bebiet des Magaruni Cupuni und Bomeroon an, in gerftreuten Dorfern am Corenton Rupununi und Buitaru. Denn fic bei ibnen und anteren Caribenftammen neuerbinge bie Trabition gefunden bat daß fie von ten Infeln ber nach Buiana eingewandert feien febent. I. 261 und Gilii), fo werben wir biefer Ueberlieferung ichmerlich ein bobes Alter jufdreiben burfen, ba bie antere, welche neben jener beflebt, bag fie vielmehr vom Orinoco nach Quiana gefommen feien (Ecomburgt 353) weit mehr fur fich bat. Auch ift eine loatere Ruftwanberung von ten Infeln ber in bobem Grote nabrideinlich, ba fie fcon um 1500 ibre Raubjuge von bort auch nach ber tierru

Grme richteten (Herrers 1, 4, 2, de Laet 1, 15), ibre Rriege mit ben Deifen aber und ihre Berbrangung bon ben meiften ber fleinen Untiller im 17 Sabrbundert fie veranlaßt baben mogen bas Regtanb mieter aufrajuden Das ber Rortmeften von Guiana, tas Cant poin rechien Ufer des Orinoco bis an bie Maroweine fonft ben 270. mafen geborte, eigiebt fich aus ben bortigen geographifden Ramen, mogegen die Ramen welche fich bon bort nach Guboft finden im franjoniden und brafilianifden Guiana größtentheile caribiid fint (Beitichr. f. Mug. Grtt. R. R. IV. 27) Um Gimanati fanden tie tranjofifden Miffienare (1728) Galbis, Bolfer von nabe vermantten Sprachen lebten an ten Buftuffen tee oberen Opapor (Lettres ed. Il. 12, 32), und icon de Luet (XVII, 6-16), ber im Webrauche bes Namens vornichtiger ju fein pflegt ale bie alteren fpanifchen Coriftfeller, giebt wie am Corenton, Sprinam, Maroni und auf ber Ingel Bavenne, fo auch im Lande Rorrad futofilich vom Diapoco (Chapol) Cariben ober Maranichemaccas als einheimifch an, und bezeichnet fie auf Capenne ale bie altere, Die Aromaten und Baragoti ale bie jungete Bebollerung. Der futlichfte Buntt an welchem fich Cariben nach. weifen laffen, fdeint bas rechte Ufer bes Amagonenftromes ju fein bas oberhalb ber Mündung bes R. Negro von Caripunae bewohnt war (Acu aa 680), denn ties ift der Rame ben bie Manpures ben Cariben beilegen (Bater, Dithrib. III, 2. 678'). Bon Castelnau (III. 135) merten Caripunas fogar am rechten Ufer bes Dabeira unter 9" f. B. angegeben.

Dir haben bieber ausschlichlich die Bolfer besprochen welche und antielbar und bestimmt als Cariben bezeich mit werten, und wenten und jest zu ihren Berwandten. Bon ben 25 Bollern die Gilli als jolche angegeben hat i Prichard, Uebers. IV, 535) find nur wenige etwae naber bekannt, die Eumanagotto und Pariagotto, Guapqueri und Tarianal, von beneu tie drei ersteren auch von Gumilla als Caribenstäume genannt werten. Die Cumanagotto, deren Sprache im westlichen Lbeil best ehemaligen govierno de Cumana herrschend ist. - Caribish und Chayma tagegen im fütligen und officen - Bumboldt ed. Hauff 11. 9), bilden bie Hauptmasse ber Bebolterung in ten Bissionen von Pierru. Sie waren sehr wilde Menschen

<sup>\*</sup> Bas Ale. do con bem Bolle der Carpores ergablt, bie er in bufe Gagenden fest und als febr euftwirt bezeichnet, fcheint auf einem Irribum gu beruben.

boch teine Cannibaten (O vie do XXIV, 12), wie bie Chiugoto (15-20 leguas landeinmarts von Maracapana, Herrera VIII, 2, 19) und manche antere Botter biefer Gegenben, welche bie Ropfe ihrer Rinder born und binten abzuplatten pfiegten, Die Cherigoto, Bara. goto, Bilagoto (Simon I. 4. 25). Alle Bolternamen unt biefer Enbung icheinen coribifden Uriprunges und die mit ihnen bezeichneten Bolter earibischen Stammee gu fein. Die Charagoto im Guten von Caracas (Burult 186), Bianoghotto mit ben Drio am oberen Co. renton und am Cffequibo unter 1 - 20 n. B. und bie Utinagotto (Caulin 60), tas hauptvolt im Rluggebiete bes oberen und mittle. ten Garoni (Comburgta, 11, 478 f. u. Rarte, J. IL G. S. XV. 83) geboren bierber, bod miffen wir nicht ob fie fich ben Cumana. gotto ober anderen Caribenflammen junachft anfdliegen. Die Ba. riagotto fint bie Bewohner von Paria und follen in tiefes Land von ten Anglengegenden ber am Berbice und Cffequebo gelangt fein (Schomburgt 353). Ihre Eprade ift die bertidente in den Diffio. uen von Guanana (Caulin 88).

Die Guapqueri, bon Gilii und Gumilla als ein 3meig ter Cariben bezeichnet (Bater, Mitbrid. III, 1, 676), hatten nach Cau lin (122) Margarita Coche und Cubagua inne, boch foll die lettere Infel, da fie fein Trintwaffer befag, niemals feft bewohnt gewefen fein (Oviedo XIX, 2, de Laet XVIII, 2, vgl. Caulin I, 4, 25). Sie leben neuerbings auch auf ter balbinfel Arana und in den Borftatten von Cumana, fint nach bumboltt jed, Sauff 1, 201, 217) urfprunglich Guarauno, von benen fie fich jedoch jest mefentlich unterideiben, und baben ibre Mutterfprache mit ber fpanifchen bertaufct 36: Rame foll ihnen von Gurop tern in Rolge einer migver. ftantenen Antwort beigelegt merten fein. Edon in alter Beit fanren bie Epanier auf Margarita bei ibnen freundliche Aufnahme ide Laet XVIII, 1) und fie baben fich gang ben Beigen angeichloffen Db die friegerifden und machtigen Guabcati, melde Federmann (104) am mittleren Orinoco mit ten Caqueties gufammenwohnenb fant, baefeibe Boll maren , tagt fich nicht entideiten , bod nennt auch Caulin (69) Guanqueres im Guten tes Cubivero. Wenn fie wirt. lich vom Stomme ter Guargung fint, vertient is Beachtung bag futoffiid vom Bulio, tet in ben Marocaibe. Ger mintet, auch ein Buil Guarunte genanrt mirb (S.mon I, 7, 22). Die louaraon ober Bu-dra-uno im Delta des Orinoro einige in den Missonen von Cumana und an keiden Ufern bes Orinoro 25 legnas von C. Barina entfernt, bat erft humboldt (ed hauff II, 7) zu dem caribischen Sprachstamme gezählt, wenn wir von Lavaysbe (145) abseber der auch die Accivaten dahn rechnet, mabient Schomburgt (a. I. 144, 162 u. Rorte) die Wacrau (Guarauno) am Barina und Baini oder Guainia, im Kuftentande bis zum Cffequibo und von da bis nach Surinam bin (Bancroft 161, Quandt 131), deren Sprache fich in ten Reundungsländern des Amazonas wiederfinden soll (Hancock im J. R. G. S. IV, 332), von jever Familie getreunt balt

Die Zamanat, tenen nach Gilii die Cumanagotto Bariagotto und Maguiritari fprachich naber fteben als ten Cariben, mobnen am rechten Ufer bes Drinoco fuboftlich von ber Riffion Gucaramata (bumbolbt). 3bre Gprache biente Gilie vielfach im Bertebr nut ben Bollern bes unteren Ormoco; em 3meig berfelben ift bie ber Chaymas melde im Chen ter Guarauro an ten Bergen tee Co. collar und Buacharo, am Guarapiche, Golorade, Aceo und Cano te Caripe leben In bie Berge von Caripe fint fie aus ben beigen Tieffandern erft burch bie Diffonare verfett worden (Caulin 322, bumbolte ed. Sauff II, 32). Geboren tie Maquiritare auch bierber, welche Caulin (80 f.) oberhalb ter Mandung bee Caffigai. ace im Gluggebiete bes Onnoco angiebt und ale Carives mansos begeichnet (auch humboldt a a. D. III, 144 nennt fie friedliche Aderbauet), fo find fie gleich ten Guapanos (ebend, IV, 248) ein meel. wurdiges Beifpiel bafür bag friegerifde Batbeit und Graufamfeit teineswege ale ein allgemeines Merfmal aller gur Gariben-Kamille geborigen Stamme betractet merben barf, wie man fo gewöhnlich angenommen fat. Die Sprache ber erfteren berricht am oberen Drinco swiften ben Muntungen tes Bentuari und bes Padamo (ebent. 72).

Schomburge nimmt feine Bermantischaft ber Raiontong ober Maquiritari mit ten Cariben an, deren Stamme et in Guiana in zwei Gruppen vertheilt: 1, Baita und Rawai; 2, Macuft, Aretuna, Bapara, Pianoghotto, Drio (f. bessen Karte). Die Sprache ber Atamai ober Accaman, tie fich von den Baita taum ju unterscheiden schenen, ift mit ber ber Cariben fast identisch (Hilhouse in J. R. G. S. 11, 237) ober ihr bod, nahe vermandt (Schomburgta. Il, 454). Gie leben hinter den Barrau im Innein sucht vom oberen und mittie-

ren Barima bis nabe an ten Waim beran und im Rorten bes Cupuni, auch im oberen Efromgebiet tee Demerara, am Plagarune und Butato (Edomburgt a. I. 196, II, 449, Monateb. t. Wef. f. (Bret. M. & II. 155), mo fie foon our Alters maren ide Laet XVII. 17) Bud am Berbice finden fie fich (Bancroft 165) Die Ra. cufi im Rladiande gwifden tem Hupunune, Barima, bem Bacaraima. und Canulu. Gebirge fint bon ben Aretung im Queligebeet bes Caroni Ennuni und Magarunt, mabricheinlich nur bialettifc verfreben, bie testeren fcheinen fruber im Biuggebiete bes Uanpes gelebt ju baben (Chomburgt a, a. CO. und a, 11, 208 f., 239), mas rielleicht auch von ten Macufi gelt, wenn fie mit ben Macus ibentifd find, bie Wallace (508) am Ifanna und Herudon (253) am Japura angiebt eine Bermuthung ber jeboch bie Berichiebenbeit ber popficen Elgenthumlichkeiten beiber (f. unten) nicht gunflig ift. Die Babara bat icon Caulen (57) mit ten Blacufe gufammengenannt. Ein glachnaniges Bolf, beffen lepter Reft im Jahre 1607 bolftanbig vertifgt worten fein foilte, wohnte in olter Beit auf ber Befifeite bes Einganges in ten Maragaibo : Ger, und es if ju vermuthen bag ce wirflich ein Caribenvoll mar, ba auch jublich von bott am Bulia bie Durriquires als ein foldes ausbrudlich ermabnt werben (Bimon 1. 7.16 ff.). Die Bernichtung ter erfteren tann inteffen nur eine theilmeife gemefen fein, ta bie Bapara (wenn antere tarunter taefelbe Bolt gu verfielen ift) außer von Acuna auch in tem Memorial ber Befuiten an ten Ronig von Chanien (1632) in ter Rabe ber Omagua in ber Proving Quite genannt merten: fie fagen am Curaray und follen 10000 Geelen fart gemelen fein (Rodriguez II, 3, V. 4 und 12). Reuerbinge bat Osculati (169), übereinftimment mit Villavicencio (170) tie Bararos greifben tem Paftoga unt Rapo, an lesterein bie jur Runtung tie Curaray (oder nach p. 177 und 180 menigftens bie ju ber Dundung bes Aguarico) gefunden und rechnet gu ibnen auch tie 3quitos im Alufigebiete bes unteren Rapo (159); über ibre Sprade, bie ibnen mit ben Majanes am Amagonas und ben Moijiras gemeinsam ift (Villaviconero 175) boren mir leiber nichte Rabered. Hervus (Mater, Mithrit, III, 1, 500) führt bie Japaros einerfeits als eine Abtheilung ber Gimigaes am Curaran. andererfeite uber ale einen 3meig ter fogenannten Encabellatos an. ju benen nad Beigt (89) tie Alichtras, Anguteres und mehrere antere Boller geboren. Die Unduteres ober Anguteros, ein milt

und ranberisches obwobl festfafiges Boll am mittleren und unteren Ravo, find in Sprache und Sitten mit den Butumahoe identisch und gleichen im Neuferen den sogenannten Encabellados am unteren Azuratico (Villavice acro 173 f), von denen fie Osculati (185) gar nicht unterscheidet. Die verwaurtschaftlichen Verbaltnisse dieser Boller festzustellen bedarf es neuer Untersuchungen, weiche insbesondere auch darüber werden Ausschluß geben muffen ob wirtlich Caribenstamme bis in diese entlegenen Länder vorgedrungen find.

Entlich haben wir noch die Dass (Dajos, Dajes, Japri) zu erwähnen, die am unteren Maroni, im bollandischen Guiana, hauptsächlich aber zwischen dem Opapoc und Amazonas lebten, wobin fie von ben Aromalen aus den Ländern am unteren Orinoco vertrieben worden waren (de Laet XVII, 4, 6, 9, 11, 15). Sie waren vor Zeiten bas mächtigste unter den Böltern tie zwischen dem Effequiso und Amazonenstrom wohnten, und find ebenfalls zum caribischen Stamme zu rechnen (Bater, Mithrid. III, 1, 682).

Die Aromaten, die ursprünglichen Bewohner von Quiana (Gilli, Bancroft 167 [. oben p. 358), werten zwar bon Herrera (N. Orbis metaphraste Barlaco Amst. 1622, c. 8) ale bie große Ramilie bezeichnet, con welcher bie Cariben ein Theil feien, und bon bumboldt (ed. Sauff IV, 331) als mit biefen verwandt betrachtet, bod bat Bater nur einige wenige fprachliche Mebnlichfeiten gwiichen beiben gefunden und bemertt bag tie Aromaten den Tamanaten weit naber fleben ale ben Cariben , Comburg! (a, II, 325) abet icheint Die Bermanbtichaft gang abzumeifen , indem er ausspricht, bag bie einzigen Gruntsprachen in Guiana mabricheinlich bie ber Cariben, Bramaal, Marrau und Wapifiana feien. Oviedo (XXIV, 17) giebt bie Aruacas an ter Rufte swiften tem Marafion, Trinibad und bem Golf von Baria" an . womit tie Rarte bei de Laet übereinstimmt, auf ber fie fich am linten Ufer bee Amagonas finben, boch bemertt leb. terer (XVII, 4) ausbrudlich bag in Folge ber portugiefifchen Invafio. nen von Bara ber die Sige ber Bolfer in tiefen gantern icon 1629 vollig verandert und bon den follantern nicht mehr aufjufinden gewefen feien. Einige menige berfelben lebten tamale nordweftlich vom unteren Opapoc und on einem mefilichen Buffug besielben, andere in ter Gegent ben Copenne, ant unteren Maront, am Verbice und unteren Tijequibo (ebend. 6-11, 15 f.). Caulin (67) giebt Urivacos neben vielen anbern Bolfern an ben Bufluffen bee Caura an. hieraus ergiebt fic Scomburgt'e (352) Bermuthung bag fie von Guben (eigentlich Gutoften) bergetommen feien, als richtig, wenigftens für einen Theil biefes Bolfes. 3hr jegiger Berbreitungebegirt ift nachft bem frangofifcen und hollandifchen Guiana (Quandt) tas fluggebiet bes unteren Corenton und Offequibo, wo fie an jenem unter 50, an tiefem unter 4" n. B. mit Cariben infammengrengen, bann bas Ruftenland weftlich bon letterem fluffe bis gegen bie Muntungen bes Drinoco bin, fo jeboch, bag fie fich bier taum buntert englifde Deilen weit in's Innere erftreden, unt befonbers am Baini Batima und Amacura mit Marraus gemifct find ( Comburgt a, 1, 226, Monoteb. b. Gief. i Ertt. R & II, 155, J. R. G S. XII, 196). Inteffen baben wir nad Fruberem teinen Grunt angunehmen bag fie im Befie biefer ganber fich erft feit gmei ober brei Jahrhunderten befanten. Muf eine alte Berbreitung berfelben watt im Beffen fdeint es bingu. meifen, bag nicht blos von Oviedo (XXV, 1) Aruacanas unmittele bar im Guten bee Matacaibo Sec's, fontern auch ron bem forgfal. tigen Piedrahita (III, 1, 1X, 5) Aruatos in ber Cierra Revata von E. Marta und fubbillich von dort in ben Bergen auf Der rechten Ceite" bes Upar-Thales genannt merten

Die weite Ansbreitung ber Cariben und Aromaten bie wir nachgewiesen baben, läst mit Sicherheit erwarten baß außer ben angeführten Bolfern auch noch viele andere zu biefer gamilie gehoren Die Allgemeinheit in welcher bas Wort und bie Mürbe bes Biai (Biache) und so manche andere Cigenthumlichkeit im Rorben von Sub Ameeila vortommt, macht dieß ebenfalls mahrscheinlich, aber ber Rangel genauerer Rachrichten nothigt und bei einem wenig befriedigenden Resultate in biefer hinacht stehen zu bleiben Wir muffen und im Bolgenden bamit begnügen aus ber Raffe ber namentlich bekannten Bolter welche bem bisher behandelten Ländergebiete angehoren, noch einige ber bedeutenderen herauszuheben, die ben Cariben ursprünglich fremt zu sein schen unt deren Beziehungen zu anderen fich bis setzt nicht naher angeben laffen.

In den Ebenen von Orino futofilich von G. Marta und am unteren R de la Hacha fagen bie Buagiroe (Moabiroe), welche gang unbefleibet, ohne Landbau und felbft ohne hutten (l'le drabita III, 1, IX, 7, Simon 1, 3, 6), boch fewerlich von garrbifdem Stamme

maren, ba fie bei fcblichtem baare gang fdmarge Saut baben (Galindo J. R. G. S III, 290). Gie reichen neuerdinge bie jum Golf von Maracaibo und meifen allen Bertebr mit ben Guropaern, befonders mit Spaniern gurud. Alee do fditbert fie ale fleifig und betriebfam namentlich im Sandel, ergabit von Baumwollenwebereien und Baumwollentleidern berfeiben, von ihren Rampfen ju Bferbe, jeboch ohne Ungabe feiner Quelle, wie gewöhnlich. Db ber Sano . Strauch beffen Blatter von den Gugiiros wie in E. Marta und Cumana als Reismittel gefaut murben, Die Coca war, wie Alcedo fagt, icheint ungemiß. In ten Bebirgen von S. Marta lebten Die außerft tapferen Tapronas, beren Dacht bie über ben Dagbalenenfluß binuberreichte. Die Botter am Golf von Margraibe, ber nach einem ber bortigen Sauptlinge benannt ift, gleich bem von Baria (Simon I, 2, 3 u. 16) zeigten fich friedlich und freundlich. Unter ben Ramen ber bier und weiter fandeinmarte lebenben Stamme (Raberes ebenb. I. 2, 19; 5. 17; 7, 16, Herrera IV, 7, 6, O viedo XXV, 1-4 u. 8) fallen bie Tiriguanas ober Chiriquanas auf, welche nur Oviedo am Duma-Alug im Guden des Maracaibo. Gee's und im Innern fudlich von G. Marta nennt (XXV, 4, XXVI, 18), mabrent Piedrahita (IX, 5) in den Bergen des Upar-Thales, alfo in geringer Entfernung, unter anberen Stammen mertwürdiger Beife auch Tuves nennt, welche bie Rrage veranigffen ob Boller vom Stamme ber Tuvi- Gugrani vielleicht bis bierher versprengt morben feien. Dag eine Boltericaft ber Guapanas Comobi in Cumana ale aud unter ben Guerani porfommt (wie d'Orbigny II, 289 bemerft hat), verbient unter folden Umftanben febenfalls Beachtung. Bu ben Cariben geborten bie Bewohner von Upar mabriceinlich nicht, da ibre Bauberatzte nicht Biaches, fonbern Dabones bießen (Herrera VIII, 6, 12). Die Boller ber Gegend von Merida bat Piedrahita (XII, 7) aufgegablt.

Die Caquetios, auf welche Febermann (94, 98, 104) an der Kuste von Coro gestoßen war (1530), traf er 73 deutsche Meilen von dort entsernt im Innern wieder au, wo sie in start besestigten Dörfern wohnten und das mächtigste Bolt des Landes waren. Sie lebten auch an den Usern des Maracaibo-See's, am Apure Darari und Caçabari, wo sie Georg von Speier (1536) auf seinem Wege zum Meta sand (Oviedo XXV, 8 u. 11, Simon I, 4, 12). Noch weiter im Saben kommt der Rame Caqueta als spnonym mit dem oberen Laufe

bee Japura por Ampies batte 1527 bet jenem Bolle in Coro freundliche Mufnahme und reide Gefchente einalten (Buratt 148). Das Benige mas Oviede (XXV, 9) von femen Gitten ergablt Gintrodnen ber Leiche bes vornehmften Sauptlinge, Berbrennen ber Gemeinen, Benuf ter gebulberten Raoden im Getrant) reidt nicht bin um ein Urtheil über feine Rationalitat ju begrunden. Die Ctam. me im Often von Gore and Tocupo bin maren in biele verfcbiebene Eprad en getheilt, febr friegerifd, rob unt großentbeils Cannibalen (Simon I, 3, 1 f. Herrera VI, 1. 1, VII, 10, 16, VIII, 8, 2 94. beres über bie bortigen Cweas und Timotes, befonders ihre Itole und Opfer bei Simon I, 5, 23 u. Pie denhita XII, 5). Daefetbe gilt von benen ter Gegent von Barquifimeto, tie obtachloe in Gangematten unter Baumen ichliefen (Simon I. 5, 19). Die Boller im Guten bon Caracas bat Baralt (186 f.) aufgeführt 3n ten Buabibos am unteren Meta bie gur Dinntung bes Colanare bin (bumboltt ed. Dauffill, 130) -- Caulen (73) neunt fie im Rorben bee Bichaba muffen wir bie Buaput es ober Guappee (Buappice bei Oviedo XXV. 12f), bermuthen, bie B. v. Speier und Bb. v. Gutten (Felipe de Utre, Urre) am Guaviare oter Guavare unt jenfeite tee. felben in Macatoa fanten. Gie maren bartig und belleibet, unt fanten in jeber Rudnicht auf einer boberen Gulturftufe ale bie udrbliche. ren Boller (Simon 1, 3, 12 u. 5, 6, Piedrahita X, 2, Baralt 164), von ter fie fpater berabgefunten ju fein icheinen ihumbolbt a. a. D 144); mabrideinlich fotieffen fie fid, wie vielleicht auch bie vom Meta bergefommenen Dtomaten beren Gige jest gwiften bem Apure und Emaruco liegen (Oumbolbt R. i. b. Meg. IV, 578) ben frater ju befpredienten Omaguas an.

Bir unterlaffen es ten größten Theil ber Beller anzuführen, bie fich noch außer ten obigen am Apure Neta und im sutlicheren Fluggeblete tes Orinoco angegeben finten (Simon I, 4, 16 u 5, 16, Caulin 70 ff.). Als die hauptvöller tiefes Gebietes bezeichnet Caulin (78, 7,5 ff. 8%) tie Cabres an ten Zuftüffen tes Guaviate und namentlich am Arabapo, und die Mappures am Orinoco tem Ginguis tes Bichata gegenüber, am Ventuari gegen teffen Muntung bin und an ten Zuftüffen tes Regto oberhalb ber Muntung des Caffiquiare, nährend humbolt thörte (ed. hauff III, 143) taß die letteren selbs mit den Abanis Parenis und Guappunaves zu ten Cabres zu technen seien. Die Atures Quaques und Macos ober Piaroas aber

ju tem gloßen Stamme der Salinas gab en, die zwischen dem Bichaba und Guaviace, und zwischen Reta und Paute gelebt zu baben
scheinen, jest aber sich theils in Corichana theils in ben Missionen am
oberen Metabesinden (ebd. 114). Merkmürdiger Weisezeigt die NahpureSprache einerseits auffallente Rehnlichteiten mit der Hauptsprache von
Rozos, andererseits besitt sie einige mit dem Tamanalischen (Bater,
Mithred III, 1, 617). Am linken Ufer best unteren Apure und in der
Mission Achaguas leben die Jaturos, vor Zeiten ein mächtiges Voll
(Gumboldt ed haufill, 21). Die ethnograrbischen Berhältnisse aller
dieser Böller untereinander wie zu den Cariben und Krowasen sind
noch gänzlich unbefannt Die Böller des Regro, an welchem Matavitantsch die hauptsvrache ist (ebend. IV, 72), sinden sich nehst benen welche zwissen dem Parime und Rarasion sien, bet Caulin
(82 ff.), die am Uaupes und Isanna bei Wallace (480 f., 507)

Bienben wir uns ichlieflich nach Buiana jurud . fo find auch bier, außer einer großen Bahl von driftlichen balbemilifirten Rarbigen (Difchlingen von Beifen Intianern unt Regern) am Effequibo und Drajaruni (Echomburgta, 1, 97), noch nichtere Bolter ju nennen bie zu ten Cariben und Aromalen feine Bermandifchaft zu haben icheinen Dabin geboren die Bapifrana am Parime Tafutu und Hupu. nunt unter 21 - 30 n. B., welche ten Bauirang am R. Bronco iprachvermantt icheinen; bie im Aussterben begriffenen Atoras im Caramann Gebirge unter 21/2" weitlich vont Effequibo, und billich von biefen am genannten Rluffe bie Taruma, meldie vom Regto berübergetommen find; Die Wayamais vom Quellgebiet bes Effequibo nach bem Amagoneuftrom bin; Die Burnau im Guben und Diten ber fruber am techten Ufer tes oberen Drinoco ermabnten Maquiritaren, Die am R. Branco fruber machtigen Paravilbanoe, Die Daopityane offlich vom Officquibo 11,3" n. B. und einige andere (Schomburgt a, I, 315, II. 41 f., 388, 470, f. J. R. G. S. XIII, 40, XV, 35, Monateb. D. Gef f. Erdf. R. F. II, 155). Ginige wenig betannte Stamme bee frangofifden Guiona finden fich in ben Lettres edif. (II, 10, 12) angeführt.

Die allgemeine Charafteriftl welche man von ben pholichen Gigenthumlichteiten ber bisher behandelten Boller ju geben verjucht hat, ift augerft unvollfommen und fellft widersprechent, wie es bet voreiligen Generalisationen ju geschehen pflegt. Moreon i Cran. Am 64) will die Bolter des nordlichen Sub Amerika mit seiner "apalachischen Rage" von Rord Amerika vereinigen, die er im Algemeinen als rundköpfig bezeichnet, obwohl namentlich sein Ature. Schadel (135 und pl. 12) bei obgerundetem hinterhaupte eine ungewöhnliche Länge von vorn nach hinten zeigt; nach Retzius bagegen (Mülter's Archiv 1848 p. 247) ift in Benezuela und Guiana wie in Brasklien und Baraguay die langköpfige prognathische Form vorherrschend. Auch den Cariben schreibt er diesen Avvus zu sebend. 280), die nach Morton (a. a. D. 237) Aundlädise sind. Borsichtiger hat d'Orbigny (l, 119) die große Berschiedenheit der Ropfformen sowohl bei den einzelnen Böltern als innerhalb desselben Boltes in Gud Amerika betvorgehoben und daber ganz unterlassen eine allgemeine Charakterischt des Schädeltypus zu geben. Demnach scheint es rathsam eine allgemeine Schilderung überhaupt noch undersucht zu lassen. Indese sen find doch solgende Bemerkungen beachtenswerth.

Die Gingeborenen von Gud Amerita, ein gefundes und fanglebiges Gefchlecht, geichnen fic burch große Starte und Refligfeit bes Rnodengeruftes aus, Berfrummungen bes Rudgrates und Rlumpfuße find nirgende ju feben (v. Dartius in Buchner's Repert, XXIV, 145, 185); freilich bat Oviedo (XXIX, 28) grob übertrieben indem et ibren Schabel viermal fo bid nannte ale ben bes Gurovaers Das Duggeftatten bei ihnen febr felten find, betrachtet auch bumboldt (R. in d. Aeg. II, 198) als Rageneigentbumlichfeit. Wie ber ben 3n. bionern bes nordlichen Reftlandes ift auch bei ihnen graues baar im Alter febr felten, und bei feinem ber Gingeborenen von Guiana bat Schomburgt (a, II. 258) eine Blatte gefeben. Die farbe ber paut ift nicht bie Rupferfarbe, lonbern ein duntles Braun, ber Lobfarbe fic nabernt in ben Aequinoctiglgegenben, bod fommen aud bellere Chat. tirungen por: ble Otomaten und Guamos find die buntelften, Die Buaicas an ben Quellen bes Drinoco, "bie weißlichen Indianer", bagegen bedeutend beller als die meiften (humbolbt a. a. D. IV. 491), bie Buaribas in terfelben Wegent von der Ratbe ber Spanier (Caulin 81). In tidten Balbern ift, wie icon Gumilla bemertt bat, Die Sautfarbe bei ihnen beller, in offenen ganbern buntel. Durch bie form ber Augen, bie bervortretenben Badenfnoden, bas folichte grobe baar und ten fag gangtichen Mangel bee Bartes, ber a's bagtich gut and barum entfernt wird, mabrend ibn geborige Bflege verftarfen

wutte, naper fin ter Sucamerifoner ber mongolischen Rage, anterscheitet fich aber von ihr wesentlich turch die ziemlich lange und bervortagende Rase, beren Löcher exinter weit und nach unten gerittet find. Der Mund ift zwar groß, boch die Livpen nur wenig ausgenorfen, zwei Furchen geben von den Rasenlöckern gegen die Mundminkelbin; bas Kinn ist sehr lurg und rund, die Kinntade ftart und breit entowielt ihumboldt a. a. D. 11, 199 fi., dem Gumilla e 5, 2 nur in Rücklicht ber Rase widerspricht, welche er im Algemeinen bei ben Boltern best Orinoco als etwas platt mit weiten Löchern beziechnet). So werten auch von d'Orbigny (I, 132) nur das schwatze glaue und grobe haar, ber siets schlichte und spat keimende Bart, bas fauge Kenn, die kleinen Augen, der vorstehende Unterkieser, die saft verneaten Sähne und geringen Augenbrauen als constante Charaftere bes Südamerikaners angegeben, doch sind auch diese, wie wir seben werden, nicht streng allgemein.

Bon ben Cariben ber Infeln fehlt es an einer genaueren Edil. berung bie une erlaubte fie mit benen bee feftlantes gu vergleiden. Die letteren bon faft riefenhaftem Buchfe, 5' 6 - 10" (altfrangbifches Raaf) auger in Buiana, wo fie robufter plumber und unterfettet fint ale bie übrigen Bewohner bes Banbes (Schomburgt a. 1, 259). baben regelmäßigere Buge als man bei ben anberen Bolfern zu finben pflegt und machen ben Gindrud boberer Intelligeng: Die Stien erfcheint febr bod, weil fie jum Theil glatt gefdoren ift, in ber That ift fie gewolbter als bei ten Chapmae Otomaten u. f. f., gewölbter ale fie gewöhnlich befdrieben worden ift, namentlich mo ber Gebrauch ber Abplattung nicht mehr berticht, wie in ben Miffionelandern ibum. boltt a a. O. V. 12, 29, III, 401), Lavayees (XVIII) fand Be fo icon als bei ben fconften Guropaern und Rreolen. Die Rale ift weniger breit und platt, die Jochbeine weniger borfpringend und bie Bhoftogromie im Gangen minder mongolenabntich ate bei ben übri jen Bollern Indeffen galten platte Stirn und brette Rafe ben Careben ber Infeln ale ebel und icon: Die Mutter forgten beshalb bafür ihren Aintern biefe Berguge anzueignen (du Tertre II. 358, 374). En war es auch in Cumana gewöhnlich bas Beficht bes Rintes, beffett Ropf man gwifden zwei fleine Ruffen legte, breit gu briden (Comara 206, Herrera III, 4, 10). Auch bei ben Matomatos an ten Duit. ien des Orhioco und bei ben Atures [1, im Guten berfelber berifchte

biefe Gitte (Caulin 31), welche ben Cariben urfprunglich allein eigen gemefen, bei bielen Stammen berfelben aber icon in giemlich fruber Beit obgefommen gu fein icheint, ba fie Dibenbord (22) ben Cariben von Gaiana abfpricht und Schomburgt bei ibnen feine Spur terfelben mehr ermabnt, wenn fie überhaupt jemals bei benen bes Reft. lantes ollgemeinere Berbreitung gefunden bat. Gosse (53f.) führt mehrere Arten ber Schatelcompreffion an, Die bei ten Cariben in Uebuna gemefen feien, mas eraber (103) von ben thurmartig in bie bobe getriebenen Ropfen "bet Manerie von Saiti" mittheilt, ift fdmerlich juverlaffig. In Radfict ter Contfarbe ift bemertenemerth bag fie Columbus in Baria auffallend beller fand ale auf ten Jufeln. P. Martyr (75). ten man in biefer Rudficht teiner Uebertreibung beschuldigen barf, wie bumboldt (ed. bauff I, 49) gethan bat, nennt fie in Cumana faft to bell mie die Epanier, Oviedo (XXVI, 10) giebt tie Bemobner pon S. Diarta ale bellgeiblich an unt fab eine Bouptinge - Arau von ber Barbe einer Spanterin. Un ben Ufern bee Maracaibo . Gee's bemertte bojeba bie besondere Coonbeit (ben weißen Zeint?) ber Frauen (Navarrete III, 9) Die Bemobner be: Begent von Cartagena maren großer und iconer als bie ber Infeln (bet großen Untillen) und teugen meift teinen Bart (Gomara 200); überhaupt maren batnge Menfchen felten, obwohl fe ausnahmemeife in biefen ganbern wie in Datien rottamen (Hertera II. 2. 10) unt am fluffe Benu, mab. rent tie Behagrung tee Rorrers meift fart mar (Ovie do XXIX, 29). In Curiana, an ber Rufte bie Margarita gegenüberliegt, batten bie Eingeborenen jeicheres unt etwas fraujeres Sage als bie ber Infeln Gemara 204, Navarrete III 13 note und 14)

Raffen wir die Stamme in's Auge die von Soomburgt bestimmt jur Familie der Gariben gejahlt werden. so jind die Alawal meist über 5' 6', schlant, von regeimäßiger und etter Gesichtstellung bestonderd bie Radinen (n. l. 1975) bie Razust, eine ber iconsten Abtter in Guiana, baben eiemlich lichte hautfarbe, mitte angenehme Base, die Rafe ist von bon bomister, griechtigter Form ober von ber bes Rularien siehend 3861. Die Seresong im Dueligebier bes Majaruni kommen in ber Körperbildung unt ihnen überein (11, 237), mogegen bie Kacus am Isana von Walte en (508) als schlede proportionier geschiedert werben und irreliges, sach freuse harr baben. Indesen ift auch von bahlichen Wacuss. Indezenen bei Schomburgt (11, 12-1)

Die Rebe, unter anderen von einem teffen Gefichtemintel taum 660 betrug; Die Mannigfaltigfeit ber außeren formen ift bei ihnen jeden. falle febr groß: ein Gingeborener zeigte eine frappante Aebnlichteit mit Rapoleon (ebend. 147). Die Aretuna find fraftiger und robnfler ale bie Dacufi, bon triegerifdem Befichteausbrud und buntlerer Saut als alle anteren Intianer von Buiena (Schomburgta, II, 208). Die Bianoabotto baben febr fciefftebente Augen und nied. rige, an ben Geiten gufammengebrudte Stirn (berf J. R. G. S. XV. 83). Die Babaros von rundem Geficht, ichief fichenden Mugen, unten breiter Rafe und etmas biden Lippen (Villavicencio 170) fand Osculati (148, 169) groß fart und gewandt, von heller Dliven. farbe; die Stien ift groß, die Rafe mobigebilbet, ber Rund weit, bie Augen meift braun, boch giebt es unter ihnen auch folde mit blauen Augen, die man Biracucias (Biracoca? peruanifc) ober "berren" nennt, wie bie Beigen; fie baben wenig Bart, die Augenbrauen reigen fie and. Ueber die große Berfchiebenartigleit bes leiblichen Topus bei ben Cariben . Bollern, Die fich aus Borfichentem gur Genuge ergiebt. brauchen wir nichte weiter bingufügen.

216 allgemeine Gigenthumlichfeiten ber Eingeborenen von Britifc Gurang führt Schomburgt an (Monateb. b. Gef. f. Erot. R. R. II. 157), daß fie faft fanimglich flein und unterfekt, felten über 5. 4" find, auffallend großen Ropf unt Rumpf, gierlich gebilbete Getremita. ten und etwas ichief geichligte Augen baben, bag ibre farbe bunfler oter beller olivenbraun, unt bas Bemalen bes Befichte gewohnlich. Das Tattomiren aber fettener ift. Letteres ideint bon ben Bemob. nern ber tierra firme in fruberer Beit überhaupt gegoften gu baben, ba Simon (I, 4, 21) bemertt bag gemiffe Intianer tianndos genannt wurben, ein Ausbrud ber mohl vom Tattowiren ju verfteben ift, bas übrigens von Oviedo (XXIV, 9, XXV, 2, XXIX, 2 und 28) im Innern bee Lanbes, bei bem großen Botte ber Condaguas, am Atrato und Benu ermabnt mirb, an letterem bei herren und Cflaren, fo jeboch bağ bie Eftoven beefelben Gigenthumere burdgangig gleiche Beiden an fich trugen - vielleicht erft eine Radahmung bes befannten fvanifden Berfahrens Cflaven mit einem glubenden Gifen gu flempeln,

Die Chaymas find ausführlich von humboldt eff. in t. Req. II, 189ff) beschrieben worden. Gle find durchschrittich 4' 10" (altfrangoi. Maaß), breitschulterig, bid und unterfebt mit platter Bruft.

tunten und fleischigen Gledern, fleinen Santen, aber großen Japen, teren Zehen eine außerortentl. be Beweglitteit bestent bestent De hautist bunkelbraun, ber toblarbe fich nabernd, ber Austrut bes Gestwestemtich freng und finster, bod ohne Biltbeit: bei teitenschaftlicher Ertegung verzieht er sich krampsbaft. Ihre fleine, wenig gewölbte Stirn
gilt ihnen als eine Schahent. Die tiesliegenden, boch nicht ausfallenb
kleinen Augen sind lang geschist und ber außere Augenwinkel ein
wenig gegen die Schlase binausgezogen, die Augenbrauen schwarz eber
tunkelbraun, bunn und wenig gebogen; lange Bimpern verdeden ben
meist gesenkt gehaitenen Bild. Die Rase ist gerate, unten bid und
vorstebend, bas Kinn sehr furz und rund. Die Jähne schwarzen sie
nicht durch bas Kauen von Reizmitteln, wie die Guajiros vom R. de
la Hacha und die Bewohner von Cumana in alter Jett (Comara
206, Herrora 1, 4, 5).

Die Buanqueri find bon bobem Buchs und großer Rusteltraft. nachft ben Cariben tie iconfen Gingeborenen bes Reftlandes (Sum. bolbt a. a. D. I. 333). Die Guarannos, melde Baneroft (164) großer und viel ichmarger, aber auch baglicher nennt ale bie Cariben, giebt Schomburgt (n. I. 121) nur gu 4-5' an; obwohl nicht musfulce, baben fie turgen bale, unverbaltnifmagig großen Ropf und tangen Rumpf, aber gierliche Gante Ruge und Anochel; bas Weficht ift breit, bie Stien niedrig, tie Rafe platt und an ber Burgel etwas eingetrudt, bie Augen fteben ein wenig ichief, bie Babne find folicht. Bie fie, will Lavaysee (188) auch tie Aromafen ben Cherotee und Creef auffallend abnlich gefunden baben. Lettere find nur mittelgroß, 5' 4", aber proportionirter, bon regelmaßigeren Rugen, nicht buntter ale Spanier und Italiener, und haben unter allen Ruftenflammen tie fconften frauen (Schomburgt a. I. 150, 228). 3bre Farbe foll betrachtlich mit dem Rlung wechseln in bem fie leben: an ter Rufte find fie buntelbraun, anderwarts von bellem Zeint (Bernau 29). And bei ihnen ift ber aufere Augenwinfel nach oben binaufgezogen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 229). Größer ale jene, 5' 6-8", find bie Maiontong ober Raquiritaren, babei getrungen und mustulos, bie Stirn flein und jurudgebrangt, bie nabe beieinander liegenten Augen fcbrag gefdligt, Die Gefichesbildung im Wangen geruntet (Schomburgt a, 1, 402).

Bon ten phyliden Charafteren ber übrigen oben genannten Bol-

ter ift nur menig befannt. Die Bapifrana find folant, großer ale bie Macuft und von eblen Bugen; die Rafe ift von romifcher ober griechifder Rorm, Die Badenknochen fteben vor, bae febr reiche boar fallt bel manden faft bis auf die Baten berab (Schomburgt a. II 42 und J. R. G. S. XIII, 40). Die Paopityans unterfcheiten fic fart pon allen anderen Bolfern : fie jeidnen fich burd langes Beficht. bod in bie bobe flebenbes, jaft fentrecht abfallenbes Sinterhaupt unt fatlich gufammengebrudten Ropf aus; auffallend lang ift bei ihnen bie Linie welche von Ohr ju Dhr über bie Mugenbrauen himmeglauft Doch ift ihre Ropfform nicht burch Runft bervorgebracht. Die Stirn ift boch aber frmal, bie Rafe regelmäßig, bie Badentnochen parftebend, ber Duche fcmadtig und fnochig, bei ben Dannern 5' 6", bei ben Beibern 4' 10" (a. a. DD. II, 470 und XV, 53). Gie tragen einen Ropf von 10-12" Bange (Monatsbericht ber Beid, fur Get? A. A. 1, 196). Die Boller am Uaupes find 5' 9-10" und von bell glangend rothlichbrauner garbe (Wallace 481). Die Stamme am Ifanna haben mehr Bart ale jene und reifen tae paar am Rorper nicht aus wie fie (ebent. 507). Die Guamps und Otomolen tragen (ange Barte (Gumilla c. 7 und 5, Bartfint 6).

Da wir aus alterer Beit außer ben Bewohnern ber fleinen Antillen fast nur die von Cumana, aus neuerer nur einen fleineren Theil
ber Eingeborenen bes Jeftlandes mit voller Sicherheit als Cariben fennen, werden wir uns bei ber Schilberung bieset letteren, wenn fie zuverlässig sein und jede Berwechselung verschiedener Boller vermelben
foll, ausschließlich an die Berichte balten muffen welche sich auf jene
beziehen: nur auf solche Beise läst sich ein Urtheil barüber gewinnen
was caribische Eigenthumlichkeit und Sitte ift und was nicht, um batan zu meffen was uns von anderen Bollern berichtet wird; zum
Zwede dieser Bergleichung werden wir aber im Jolgenden bie Darftellung der Cariben und die der Boller an der Kordlüste von Sut
Kmerika mit einander verbinden.

Columbus ergahlt von ten Cariben der Infeln daß fie weit beeriebfamer maren als die Eingeborenen von Cuba und hatti, viele Baumwollenzeuge webten und Lebensmittel verschiedener Art in Menge befagen. 3hre Raubzüge gingen in weite Ferne und hatten hauptfachlich den 3med Beiber zu erbeuten; bie Manner erschlugen und fragen fie, ja ihre eigenen, wit ben Befangenen erzeugten Kinder follen

fie vergebet baben (Navarrete I, 204); überbaubt maren fie boch't tricgerifd, und felbit von ben Beibern wird ofter ermabnt bas fie fur fid allein fraftigen Bieberftand leifteten, woraus icon P. Martyr (307) bie Sage von ben Amggonen erffart". In Cartagena und Cumana tampften bie Beiber gang wie die Manner (Comara 200. Herrera III, 4, 10), und Oviedo (XXVII, 6) hat baber aus ihnen mie Herrera (IV. 8, 13) aus ben tampfbereiten Tupi-Beibern vollftanbige Umagonen gemacht, bie ein Belübte emiger Reufch. beit auf fich genommen batten. Muf ibren Rabrten nabmen bie Cariben Balten ober aus Stoden geflochtene Bollmerte mit, um fich am Ufer im Reindestand fogleich ju verfcangen (Navarrete III, 12. P. Martyr 93). Diefem Charafter eines energifchen und thatigen aber übermuthigen Raubervolles find fie treu geblieben : alle anteren Ctamme betracten fie als ibre nafürlichen Cliaven und benehmen fic überall ale teren Gerren (Gumilla c. 6, Schomburgt a, II, 427). Bie fle in fruberer Beit fo vielfach getban (Gumilla 33, Caulin 67, Bancroft 160), verlaufen fie auch noch neuerdinge im bollanbifden Buiana Stlaven bie fie felbit gemacht ober tief im Innern aufgetauft haben (Schomburgfa, U. 429). Rriegerifte Unterneb. mungen murben auf ben Antillen bei ihren Belagen beratben. Die alten Beiber ergriffen babei tie Juitiative latem fle bie Rtage um tie Lobten anftimmten. Ber einem zweiten Belage befragte ber Bauberer (Bopey bas Orafel über ben Grfolg bes beabfichtigten Rriegejuges, bei beffen Ausführung jur Bollmondszeit es hauptfachlich auf Ueberfalle in ber erften Morgenbammerung abgefeben mar. Sie fubrten baber vergiftete Bfeite mit Biterhalen, Reulen und Burffpiege, und icoffen gewöhnlich bie Dater ber feindlichen Gutten in Brand. 3bre Bermunbeten und Tobten entriffen fie tem feinde mit Aufopferung, Die gefallenen Reinde aber vergehrten fie auf tem Golachtfelde, ble gefangenen ju Gaufe; ber Tapferfte erhielt bas Berg, es mar ein Set ber Rache und bee Aberglaubens: fie meinten fich baturch gum Rampfe ju ftatten (du Tertre II. 401 ff., mit welchem Rochefort 530 und Labat I, 2, It und II, 107, 113f. übereinftimmen, nur bas letterer von einer milben Bebantlung ber ju baufe aufgenommenen Befangenen fpricht). Dag thr Cannibalismus nicht auf einer Bor-

<sup>&</sup>quot; lieber bie Befdichte ber Cage von ben Amajonen G. Coomburgt in Poualeb. d. Gef f. Erdt. R. g. 111, 27.

liebe berubte Die fie fur Menichenfleifch gebabt batten, mird austrud. ho verfichert. Wenn aber Dumbolbt (91. in b. Meg. IV. 869) glaubte baj bie Cariben bes Reftlandes bon benen ergablt mirb bas ne ibre Reinde mafteten che fie fie fragen (Comura 207, Oviedo XXIV, 17) überhaupt feine Unthropophagen gemefen feien, fo bat er war die Berficherung ber Diffionare fur fich , Die volltommen richtig fein mag, bag fie burdous teine Reigung jum Benufe von Menichen. fleifch batten febenb. V. 31), Die Beugniffe aller alteten Reifenben und fparifden Chroniffen aber fieben entgegen - und gleichwohl follten bie Cariben ber Infeln, und Diefe allein wirflich Cannibaten gemefen fein? Daß fie jest ten Cannibalismus feloft teugnen ( Schomburg t a, U. 430) ift erffarlich genug, und geftattet feinen Schluß barauf baß fie ibn wirflich abgelegt, noch weniger baß fie ibn niemale gefannt batten (val. J. R. G. S. II, 71). P. Simon (I, 2, 10 und 4, 27) ergablt mit Bestimmtheit von ihnen fogar, bag fie das gleift ber Erfchlagenen getrodnet mit fich nehmen, bag fie vornehme Befangene an ein bolgernes Rreng binben, Stude von ifmen abichneiben und biefe rob vergebren.

Trop Diefes tubuen und milb triegerifden Befene ber Cariben barf man nicht unmittelbar auf Bolfer pon anderem Ctanine fdlie-Ben, wo bie Cpanier, wie g. B. im Golf von Baria, auf ter Gutfeite von Tunitab, felbft in ber Gegend von Cartagena (Navarrete I. 251, III, 5, Simon I, 2, 11, Joaq. Acosta 29), eine freundliche Aufnahme und Geneigtheit ju friedlidem Santel fanten, tenn aud auf ben Untillen baben fich jene, mie du Tertre wiederholt bemertt. ben Roloniften febr nublid ermiejen und fie reich berprovianzirt. Sie waren betriebfant im gantbau und im Santel. Gin fviplger Ctod ident fonft ihr einziges Adergerathe gewesen ju fein. Die Relbarbeit wat, wie bei friegerifden Bottern gewobnlich, Gade ber Beiber ifo in Cumano, Gomara 207), und es murte fur ben Mann ale außerft idimpflich gegotten haben fich an irgent etwas tiefer Art ju betheili. gen (du Tertre II, 383). Auch auf unbemobnten Infiln hatten fie bioweilen Pflanzungen um bort Lebensmittel einnehmen ju tonnen (Rochefort 527). 3hte Cage foll ten Uriprung tes Landboues auf einen weißen Davn jurudgeführt baben iteef 482). Auch Someme und Geffugel jogen fie feifere ebenjade in Uraba, Cieza 361, lehteres und Raninchen in Curiana, Comara 204), bod baupt. lablich jum Berfauf, fe felbit icheinen von jeber nur wenig Meifc gegeffen ju baben (Lubat I. 2. 18. II. 107). Galg, obrobl es ibnen ju Bebote fant, gelenubten fe nicht ebent 1, 2, 31). Dagegen maren Manner unt Meiber bem Trunte ergeben; thr Cupton murte que Caffare gemonnen melde me alten Weiber fauten am bonn einen Aufauf bapon ju moden (du Tertre II, 389f.). Epater baten fie von ten Garondern noch antere beraufdente Getrante bereiten geleent (Labat 1. 1. 183 und 2. 9). Auf bem fieftlante, mo fich namentlich im Inneen bie Babenfchaft bee Trunles meit feltener finter ale bei ten Eingeborenen von Rord Amenta (bumbolbt R. in t. Leg. IV. 134), geichnen fich tie Cariben, wie fbon Gomara (208) von ten Bewohnern von Cumana ergablt, in biefer Rudficht gu ibrem Rachteile aus (Schomburge in Monareb. b. Gef. f. Ertt. R. ft II, 119). Dais Ducca Mantioc Dejang und einige Melonenarten, auch etwas Buder. tobt Ananas und Baummolle merten bott von ihnen gebaut (Qu. milla 41 f., Olbendorp 22, Bancroft 157). Auf einem Bret, auf meldem tleine Steinfplitter ober Stadeln mittelft eines febr feften Beimes befeftigt fint, wird ber Mantioc querft gerafpelt und balin in einem eigen langen Cade ausgepregt, welchen man oben aufhangt und unten mit einem bolge berfieht tas mit großen Steinen beidwett wird (battfint 27, Ewbank bet Schooleraft IV, 445), eine finnreiche Ginrichtung bie jedoch nicht allgemein verbreitet ift. In G. Matta, mo bie Gingebotenen ibre Gelber zu bemaffern pfleg. ten (Navarrete III, 32), murbe bie ausgepreste Pucca . Burgel gwi. iden Blatten ju fleinen Broten geformt und bann gebaden (P. Martyr 263). Die Cariben ber Infeln bereiteten borguglich eine Bafte aus Bananen, Die fie auf tie Reife mitgunehmen pflegten (Labat I, 1, 136). Much Die Gutoftege von Trinitat und einen Theil bee Reftlandes batte Columbus gut angebaut gefanden (Helpe II, 103 nach Las Casas).

Wie der Lantbau murde auch tas Spinnen und Arben ber Baumwolle gan; von ben Weibern beforgt. Da ter Webjuhl nur aus zwei Studen bestanden zu haben icheint, wie in neuerer Beit bei ben Cariben von Quiana, bedurfte es einiger Monste um eine Sangematte zu Stante zu bringen (Bancroit 1884). Ihre Segel waren von Baumaollenzeug ober von Matten (Rochefort 527). Die Zeuge jaten gut aus und waten vorzüglich halbar, wie bie Cariben ter

Bufeln überhaupt in ihren Arbeiten nicht allein großes Befchid und Sinn für bas 3medmäßige, fontern auch vielen Gefdmad bewiefen (Labat I. 2, 14 ff.). Bur eigenen Belleibung, Die meiftene bei ben Mannern ganglich fehlte ober auf bas Meuferfte, etwa eine Diufchel und bergleichen beschranft mar ifo in Cumana, Herrera 1, 4, 5. IR. 4, 10), pflegten fie ibre Beuge nicht leicht ju verwenden, boch liegt fein Brund vor bie vollige Entblogung mit Befchel (444) ale all. gemein charafteriftifch fur bie achten Cariben gu balten 3n Cumana trugen bie Beibet eine Urt von Beintleibern (Gomara 206); badfelbe ift neuerdinge bei ben Cariben von Gutana ter Rall (Soom. burgt a, 1, 280). Die bei bielen anberen Bolfern mag es auch bei ibnen gewöhnlich gemefen fein Rleiber nur als feftigen But und Lurus zu tragen, im gemobnlichen Leben aber und befonbere im Rrieg. auf ber Jagb, beim Rifchfang u. f. f. fie gang bei Geite gu legen. Das in G. Marta, mo die Spanier große Baumwollenborrathe, gut gewebte und gefarbte Beuge mit manderlei Thierfiguren vergiert fanden (P. Martye 260, 264), die Manner eine auffallente Rleidung trugen (O vie do XXVI, 10 (pricht inbeffen von febr geringer C'efleitung), bal in Carial, Uraba, am Benu und andermarte menigftene Die Beiber aut gearbeitete ober fogar doppelte Rode batten, mabrend bie Manner nocht gingen (ebent. 243, Piedrahita III, 4, Ciera 861, Herrera V. 2, 4), macht es baber nur in geringem Grabe amelfelbaft bag Mefe Boller wirflich zu ben Cariben geborten. In Cartagena maren nur bie Beiber gering befleitet, offlich und weftlich vom Benu aud biefe nicht (Gomara 200, Herrera I, 7, 16, Oviedo XXVII, 8, Encleo bei Jong. Acosta 446 [.).

Ueberhaupt wurde man irren, wenn man aus bem gewöhnlichen Mangel ter Aleidung auf Armuth und Ciend bei den Cariben schließen wollte. Auf ben Antillen wohnten fie in hausern von flattem holze werf mit bedeckten Borhallen; bas Spigdach war mit Valmblättern belegt (P. Martyr 14). Dazu tam noch ein besonderes auf Bfable gestelltes Dach bas als Ruche benutt wurde, und eine Geräthetammer (Rochefort 490). Ihre Wohnungen waren meist in kleinere Abtheilungen geschieden, einzelne 60-80' fluß lang (du Tortre U, 395s.). Die häuser der häuptlinge in Cumana und Maracapana lagen innerhalb eines großen vieredigen Palisabenzaunes der vier Thüren hatte, und innerhalb teffen fich große Nagazine für Getreite

und Ariegematerial befanten, und murten bon 600 Gingeborenen, beren Anführer fur jebe Radlaffigleit abein gu bugen batte. Lag und Racht bewacht (Simon I, 4, 26, vgl. Oviedo XXIV, 12 und über ben hausbau in S. Marta Jong. Acosta 366). In Turvaco und andermatid in ber Umgegent von Cartagena maren bie Dorfer mit breifachen farten Balifaten befestigt (Piedrahita III, 3) Oviedo (XXVII. 7) ergabit bag bie bortigen Dorfer mit mehreren Reiben bicht nebeneinander gepftangter Baume umgeben maren, groffen benen ein Graben angelegt murbe. Gich felbft wie ihre Bohnplage hielten bie Canben ber Infeln außerft reinlich (Rochefort 491, Labat II, 105). Die menigen eifernen Juftrumente, welche Columbus bei ihnen fant, find mobil nur auf jufallige Beife in ihren Befit gefom. Unbere verhielt es fich mit bem Golde bas fie befagen: ibr Sauptidmud beftand in halbmoubfernigen Platten von unreinem Golbe tie fie in ter Rafe, ben Ohren und am Leibe trugen; fie erhielten ibn vom Reftlante ber, bon ihren feinten, den Arowafen (du Tertre II, 393), und bie Guropder maren nicht im Ctanbe bie Mifchung genau nadzuahmen. (Ueber tas Guanin f. humbolbt R. in b. Arg. V. 823 und Sheldon in Archaeol. Am. 398, ter ausführlich über bas außere Leben und bie Runftproducte ber Cariben gebanbelt bat). Rerner fpielte bas Rothmaten mit ber in Del aufgeloften Barbe ber bira orellana (Roucou, Onoto) bel ihnen eine große Rolle Diefe Gitte mar allaemein, wie es icheint, doch ihnen feineswege ausschließlich eigen (Colombin 622). Gie mußten jene garbe iconer und feiner berguftellen ale bie Guropaer, boch mar ihr Berfab. ren febr geltraubent (Labat 1, 1, 89). Begen Infectenfriche fcuben, wie du Tertre, Gumilla u. 2. angeben, bergleichen Ginreibungen nicht (humboldt a. a. D. III, 446, Raberes über ben Roucou bei bem. feiben ed. Sauff I, 90). Die feften Banber ober und unterhalb ber Babe, burch bie fich bas freie Beib von ber Stlavin unterfchied (du Tertre II, 394), find eine ebenfalls febr verbreitete Gitte ber Cari. ben (Schomburgt a, I, 344), boch geftattet auch ihr Bortommen nicht (in Cumana Herrera III, 4, 10, Simon I, 4, 26), wie man oftere geglaubt bat, auf die Rationalitat zweifelhafter Boller gu foliegen, ta fie icon bon de Luet (XVII, 17) auch bei den Aromaten ermabnt wird

Broar werben bie Cariben ale unbebachtfam im handel, gang als

Menfchen tee Angenbiides und bestechlich burd ben Schein gefchilbert du Tertre II, 385, Labat I, 2. 15), bod ideint bieg mehr bon bem Ranberbeite ber Untillen ale von ben Cariben bee Reftanbee ju geiten, bie ibre Bagren von ben Ruften bes bollandifben Guigna bis in den Amagonenftrom führten und als Gandler vom unteren Drinoco bie an ben Bentuari gingen (Oumboldt It, in t Reg. III. 312, V. 86, Caulin 77). Bu ibren Sandelerednungen follen fie fich einer Art von Anotenfonuren bedient baben, wie fie abnlich bei ben Tamanaten und ausgebildeter bei ben Bernauern im Webrauche maren (Gilii 339, Bumboldt a. a. D. . Leicht moglich mare ee indeffen bag biefe angeblichen Quipos am Drinoco nur in Conuren bestanden, bereit Anoten bie Angabl ber Tage bezeichneten bie bis zu einem gewiffen Termine noch ablaufen follten. Golde merten bon Gumilla (48), Quandt (129) und Coomburgt (a. 1, 203) erwahnt, laffen fic aber mit ben Quipos nicht vergleichen und maren ju Rechnungen nicht brauchbar. Go lange Rrieben blieb, berrichte ein lebhofter banbel bauptfachlich im Canbe bes Benu: Galg Mais Sangematten Baumwolle Gold u. f. f. wurden bort umgefeht toviedo XXIX, 28, Herrera V. 2, 4, Ciora 861); bas erffere murbe namentlich auf Isla Fuerte im öftlichen Theile bee Golfre von Uraba gewonnen (Enciso bet Joaq. Acosta 447 ff., Andagova bet Navarrete III, 394). Bieles Rupfer gab es in ber Gegend von Cartagena (Enciso a. a. D.) Richt minder regiam maren bie Martte von Curiana, morunter wir bier nie (wie bieß fonft ofters geschicht) bie Begend von Coro verfteben, die Herrera (Descr. c. 8) Coriuna foreibt, foutern einen Theil der Rufe pon Cumana. Dorthin brachten Die Bewohner ber gaugen Begend ibre Borrathe: alle Rageungemittel, Befage und Gerathe aller Art gab es tort in Menge, auch Gelbichmud in form verichiebener Thiergestalten und mancherlei Sausthiere (Halps II, 122).

Die Spanier fanten bei den Bolfern an ter Norbfufte von Gub Amerita jum Theil febr bebeutente Schape, boch laft fich von den meifen derfelben nicht mit Cicherheit entscheiben, ob fie zum Stamme

Rehr als gewagt ist die Analogie weiche hum baldt zwischen ben petuamichen Quippos, dem nordamenkanischen Langum und den Rozenkangen der Christen annimmt, du das Macerial, die weitalt und der Jwed in allen der Hille aus P. Martyr, auf welche er fin dert krziedliche find bei ich seitalt aus P. Martyr, auf welche er fin dert krziedliche find bei im seing glaubeliche Factum und percht keinemig beprindt ton einem Canben.

ber Cariben geborten. 3m Gotf von Uraba und in G. Marta, mo ce Quanin in Menge gab, modten fie reiche Beute (P. Martyr 264, Gomura 190, 201, Cieza 361). An ter Rufte offlich bon Carta. gena batte Heredin bedeutente Reichtbumer gufammengebracht, Die aus bem Guten ftammten (Joaq. Acosta 118ff), wo es namentlid am Bluffe Benu icone "gegoffene" Gold. und Gilberarbeiten gab (Gomara 199), welche die mannigfaltigften Thiergeftalten barftells ten. In ber Rabe eines Tempele auf freiem Relbe entbedte man bort große alte Graber, die aus gemauerten und icon vergierten Bemolten beftanden und trefflich gearbeitete, reiche Golbfachen enthielten (Herrera V, 2, 4, Oviedo XXVII, 9). Die gange Begend bot ungeheure Soate tar. 3m Dorfe Ringenu fand man 24 bolgerne, mit Goldplatten belegte Ibole, von benen immer je zwei eine Bangematte bielten, welche Die Opfergaben aufzunehmen bestimmt maten (Joaq. Acosta 123). Piedrahita (III, 4) ergabtt inebefonbere von einem aus brei Schiffen bestehenben, über 100 Schritte langen Bewolbe in beffen Mitte eine Sangematte bing, ideinbar geftust auf Die Coul. tern bon zwei mannlichen und zwei meiblichen Figuren. Er nennt biefen Bau bae Beiligthum eines Gottes und zugleich eine Schakfam. mer. Daß Cariben bergleichen befeffen oder gar felbft erbaut batten, ift nach Allem mas wir von ihnen miffen, wenig mabricheinlich. Der große Reichtbum ter Braber tiefer Gegenten foll wie die iconen Riligronarbeiten, mit benen fich bie Gingeborenen von Uraba bie nach C. de la Vela bin ichmudten (Ablet Rroten Schlangen Minge Galb. monte u f. f.), von ben Tayronas bergetommen fein (ebent. XI, 9). Buch gefdidte Polifdnigereien und in Stein gearbeitete Figuren fanben fic bei ben Eingeborenen bon Tola und ber Umgegend bon G Matta (Jong. Acosta 126f., 367). 150 leguns landeinwarts von & Miguel de Nevert, mo Deiber berrichten, gab es Defen in benen Gold gefdmolgen murbe (O vie do XXIV, 10), mas in manden Begenten am unteren Orinoco in Tugeln gefchab (Simon I, 3, 25). Die Bacobupes, Die bas Golb mit fteinernen Bammern bearbeitelen und einen Blajebatg in Geftalt eines breifingerbiden Robres befagen. betienten fich überdieß feiner Baggen von weißem Anochen ober ichmargem Golg, Die fur Bewichte von 48 Gran bis ju 8 Ungen ober con % castellano bis 50 castellance brauchbar maren (Oviedo IXV. 2). Dagegen berfichert Simon (1, p. 669) tag cm Uingange bie Gulfes von Maiatnibo tei C. Connihocoa bie einzigen Eingebrenen lebten welche tas Golt mit ter Bage pruften. Gomara (204) aber behauptet basselbe von ten Indianern von Cuciana, und zwar meint er damit das oftlich ver Wargarita gelegene Euriana, wie bataus hervorgeht, bağ er ihnen eiwas traufes haar zuschreibt (foben p. 371). Demnach burfen wir wohl auch biese Bolfer nicht zur Familie der Cariben rechnen, denn biesen scheinen solche Kunfte fremd gebieben zu sein.

Ale tübne und muthige Seefahrer find die Cariben von jeher betannt. Sie scheinen gang Mestindien bis jum mepcanischen Meerbusen besahren zu haben, und richteten sich dabei nur nach der Sonne
und dem Binde, Rachts noch einigen Sternen Ihre größeren Fahrzeuge (Becassas), 40° lang und 7—8° breit, hatten mebrere Wasten
und vierratige Segel, gewöhnlich deren zwei, oder gingen auf Audern;
ihre Kahne waren nur halb so lang und halb so breit (du Tertre
1, 150, II, 398, Labat I, 2, 13). Die Dewohner von Gumana machen noch neuerdinge Fahrten von 120—150 Meilen nach Guadeloupe und den banischen Inseln auf offenen Booten, die nur 3' Borb
und ein großes dreiediges Segel haben, mein ohne Kompaß, doch leiben fie selten Schiffbruch (humboldt ed hauff II, 82).

Die Beiber lebten in absoluter Unterthänigteit, buch sollen fie auf ben Inseln gut von ihren Mannern behandelt worden sein (Labat II, 110). In neuerer Zeit ergahlt namentlich Schomburgt (a. II, 428) von großer Brutalität ber lesteren gegen fie. Welche Stellung bas weibliche Geschlecht auf dem Reftande einnahm, ift binreidend son daturch charafterifirt, baß fall allerwarts nicht bie Rabden, sonbern nur die Beiber befleibet waren beren Berhüllung man demnach von bet Erfersucht ber Manner ber, uteiten geneigt fein muß.

Auf tie Reufcheit ber Matchen murce fein Werth gesett, wie indebefondere von Cumana verfichert wirt, wo jedoch vornehme Braute vor ihrer Berheirathung zwei Jahre lang eingeschloffen leben mußten (Comara 206, Herrera Ill. 4, 10). Der Dräutigam tradie gur hochzeit Cassovebrod Fleisch und bas holy mit, aus welchem ihm ber Schwiegervater bas haus zu bauen hatte, und erhielt aus ten handen tet Piale tie Braut, nicht ale Jungfrau, wie biman (1, 4, 28) unteutet. Antere aber ausbrudlich versichern (vgl. auch Depons 145) Bon den Cariben ber untillen wier nichts tieser litt berichtet. Bei bie-

fen, welche gleich ben Gingeborenen von Uraba (Cieza 361) nur bie nadften Bermanbticaftegrabe beobachteten, galten bie Schweftertod. ter bee Datere ober ber Mutter ale bie Frauen melde bas Bertommen tem Manne bestimmte. Diefer, ber biemeilen mehrere Schweftern auf einmal beirathete (fabat II, 125), blieb bei feinem Comiegervater mobnen und lebte mit jeter feiner Frauen in ihrer befonteren Gutte einen Monat. Die Bermandten feiner Frau mußte er meiden. Gur Chebrud, ber bei manden Bollern bes Drinoco burch taljo gefühnt murte (Qumilla 8 u. A.), erlitt fle in fruberer Beit ben Tob (Rochefort 549), doch fand fie biemeilen Bergeibung, niemale aber ber Berführer. Seibung fant nur dem Manne frei, ber frau blieben bonn meift ble fammtlichen Rinter (du Tortre II, 376 ff.). Obgleich fle aber nur tie Bermanttichaft in weiblicher Linie, gleich fo vielen anberen Bollern, als eine wirlliche Bermantifchaft betrachtet ju baben icheinen, fo erbten doch meift die Gobne von ihren Batern (in Carto gena, Herrera I. 7, 16), und gwar mar in Cumana ber jungfte Sobn ter Cauptfrau alleiniger Erbe (Simon I, 4, 26).

Bon unnatürlichen Lastern die auf tierra firme hertschten, ift bausig tie Rede. im Gebirge in der Nabe von Coro (Herrera IV. 8, 1, Simon 1, 2, 2), in S. Marta, wo man aus gesundenen Bildwerken tarauf falog (Oriedo XXVI. 10), und in anderen Gegenten, wo Manner alle Geschäfte ter Weiber besorgten (berf. XXVII, 8, XXIX. 5); doch find diese Rachrichten stells mit Vorficht auszunehmen, tenn auf diesen Korwurf pflegte bauptsächlich der Anspruch gegrander zu werden die Eingeborenen zu rechmäßigen Estaden zu machen, und P. Simon (I, 2, 25), ber ausdrücklich versichert daß in Cumana die Sodome verabscheut wurde, sabtt ditere Halle berfelben vielmehr unter ben spanischen Soldaten an

Die Cariben ber Inseln sollen in fruberer Brit unter Königen gestanten haben, in fraterer betrachtete fich jeber Einzelne als vollsommen frei und unabhängig; im Frieden gab es feine Sauptlinge, die Unführer zum Ariege aber wurden aus ten alteren Leuten frei erwählt. Im tiedigen behielt nur ber Familienvater, um beffen Wohnung ber fich bie Rinder andauten, ein puttiarchalisches Ansehen ich Textre 11, 857, 361, 395, 400). Bon richterlichen Urtheilen und Strafen mat feine Rede (Rachefort 523). Auf bem Bestande verhielt es sich andere, in Urada fanden bie hauptlinge beim Botte vollen Ge-

borjam (Cie a 36t); am Rluffe Benu gab ce herricher tie Gericht bielten über leben und Tob, und tie Berfammlung ju bemfelben burch Trommelidlag berufen liegen (Oviedo XXIX, 29); in ber Begent von Coro fant fich ein folder ber fich bei feinen Unterthanen fogat für ten Schöpfer und Berren ber Belt ausgab, und abnlich wie bei bem auf Tapferteit begrundeten Abel von Benequela, murben bott bie Rriegathaten mit befonteren Beiden auf Geficht und Armen angege. ben (Simon I. 2. 1f.). In Benequela tam ju biefer Musgeichnung noch ein Tigerfell ober ale bochfte Chre ein Saleband von Menfchen. fnoden (Oviedo XXV, 22). In Cumana gab es ebenfalle bauptlinge von hoher Autoritat : fie hatten ihre befonderen Jagbparte gifde. reien u.f.f., und murben im Rriege ftete burch eine befonbere Leibmade pon vier Mann gefdutt (Simon 1, 4, 26). Beringer ift bie Bewalt ber Sauptlinge bei ten Cariben bes Reftlandes in neuerer Beit. Rur Runik (235) ergabit bog fie fic in Buiana in brei von einandet unabhangige Stante, abnlich tem Atel. Burger. und Bauernftanb theilten, beren jeber burch ein besonderes Oberhaupt regiert merbe. Um Drinoco geht bie Burbe bes bauptlinges vom Bater auf ben Sobn, nicht auf ten Schwefteriobn über (bumboltt ed. hauff IV, 340). wer fie aber ermerben will, muß eine Heibe von graufamen Brufun. gen überfteben (Gumilla 35 u. A., Caulin 93),

Solde Brufungen, tie bauptfachlich im Raften Burgiren und Blutlaffen beftanden (auch Beinigung burch Ameifen und Beigeiblebe tamen babel vor (Gilli 415), fpielten überhaupt im Leben ber Carl. ben eine große Rolle, und icheinen weniger Die Beteutung von Broben ber Standhaftigfeit ale von Burificationen gehabt ju haben. Lange Saften traten um bie Beit ber Mannbarteit für beibe Beichlechter ein. ferner beim Berluft ber Gliern ober bes Gatten, fur ben ber im Rriege einen Meniden getodtet batte, fur ben Bater bei ber Beburt feines erften Rintes, namentlich menn tiefes ein Anabe mar; er mußte bann im Bette liegen, bis zum 40. Tage eine eigenthumliche Diat und aud fpater noch mande Speifeverbote beobachten (du Tertre II. 371. 373, Rochefort 550f.). Rich, Butter, Giet, Rett murden überbaupt nicht genoffen (du Tertre II, 389), feine Schweine um nicht fo fleine Mugen ju befommen, teine Schilbfroten um nicht fo fcmerfallig zu werden wie tiefe (Roch efort 465). Gemerghaften Bufun. gen unterwirft fich bei ten Cariben von Buiana auch jett noch ber Bate um auf feinen neugeborenen Cobn feinen Muth ju übertragen; auch eigenthumliche Speiseverbote, Die jedoch bei jedem Bolte von anterer Art find, besiehen bei ihnen noch fort (Schomburgta, II, 431ff.)

Besondere murben and Die Boner ober Bigdes", beren Amt fic gleich tein ter Sauptlinge oft vererbte, burch Raften und Blutlaffen vorbereitet (du Tertre II, 365). Ihre Runctionen fint gang bie namlichen wie bie ber Bauberacte in Rord Umerita, Rrante beilen, ben Reind Legaubern, propheicien, Geifter citiren ober vericheuchen, und wie bie Intianer von Rord Amerita glaubten auch bie Cariben an einen baiften guten Gott und Ecopfer, ten fie nach Gumilla (26) ibren großen Bater" nannten, aber nicht verehrten, und neben ihm an mannliche und meibliche, gute und bofe Beifter, Icheiri und Mapoya (du Tertre ebent.). Rad P. Martyr (14) waren bie bolgernen Riguren bie fich bei ihnen fanten, feine 3bele, fontern nur Bierrathen, bagegen fdreibt ihnen du Tertre (1, 201) Itole von Baumwolle und Rochefort (476) Amulete gu. Bod legterer von Berehrung ber Erbe fagt (489) ichemt er ben Borftellungen nordame. ritanifder Intianer nachgebiltet ju baben, von benen er bie Gariben abftammen lagt. Gine abnliche Bermechfelung fot Labat (II, 123) begangen. Dag fie ben bofen Geiftern nicht opferten, wie Rochefort (476) fagt, ift mindeftene febr unmahricheinlich.

In Uraba fanden tie Spanier teine Spur von Tempeln ober religiofen Cultus (Cioza 362), wie wir tieß früber von ter Gegent am Zenu ju erwähnen Gelegenbeit hatten. In S. Morta fab Bestrartas Davita Bilber "des Teufels" auf Stühlen figen, tie inteffen teine Anbetung erbielten (Andagoya bei Navarreta III, 394). Tagegen verehrten die Tuicas und Timotes im Besten ter Gegend best jegigen Truxillo Edhentilber von Erte und halz in Tempeln, und brachten ihnen Baumwolle, gute Steine und bauptsächt. Accaobutter als Brandopfer dar (Piedrahita XII, 5). Auch in Cumana, wo Conne und Mond als Rann und Beib verehrt wurden, gab es viele Idole, und die Pioches trieben bort ihr Besen in alter Beit gang so wie es neuerdings bestrieben wird (Gomara 208, Reredet

Einer ter intelligenteffen fell nach b Mortius (Budner's Biepmt XAIV, 171 fiber feine Rungt geaubert baten: "De Zanberel fom it aus ber Brunft und aus bein haffe und bamit beilt mon and ."

erna II. 4, 10f.). Menschenopfer werben in ber Segend von Toeupoernahnt febend. VIII, 8, 2); Benkoniell. Er foreibt folde auch der Cariben qu: fie follen fie ihrem Gotle Chaber bringen ten fie mit in ten Krieg nehmen. Caulin (97) fpricht nur von graufamen Buhan gen, benen fie einige junge Leute unterwirfen um fich bes Kriegegludes zu berfichern.

Den jegigen Cariben von Guiana gilt mie ten Macuft Atamai und Aramagt ber melder in ber Racht arbeitet" (Dafungima bei ben Daeuff, Mluberi bei ten Aramgat) ale ter Schepfer ber Belt, auf ten fle alles Gute und Bunterbare gurudführen. Er fette fich auf einen Baum, bleb Ameige ab und verwandelte tiefe in Thiere, guleht fchuf er ben Mann, ber in einen tiefen Gibtuf verfiel und beim Gebrachen ein Beib an feiner Ceite fant Als fpoter Goel, tae bole Brenep die Cherhand auf ber Erbe ethielt, id,idte gener große Blutben, tenen nur ein Mann in einem Rabne entflob. Die Ratte brachte ibm mer einem Maietolben die Boticaft bag fib bie Maffer verlaufen batten unt er felbit berollerte Die Erbe auf & Mein intem ir Steine finter Ra worf (Schomburgt in Menateb b Bef f Orbt R. R 11, 122 unt a, II, 319). Antiange an tiefe Macuf. Soge, teten jebige Arem bielleidt nicht obne Cinmifdung oriflicher Clemente gu Stant- getommen ift, finden fich bei ben Moiburts und Tamanaten; bei letteren find es Aruchte ber Mauritia Balme melde bie ber flutb Entfichenen binter fic marfen ; bumbolbt, R. in b. Reg III 107) Den Ura. muat gilt bas gute Princip, Aururumann, bas ten Mann ibuf, fur verfdieten von Rulimina, bem Echopfer bes Weibes i Ecomburg? a a. D.) Ale biefe Boller icheinen in alter Beit gemeinsame Driben gehabt ju haben, bie trop ber verichiedenen Ausbildung bie ihnen ich. fet jutheil murte, noch auf ein Bant binmeifen bas fie einft gufammenbielt. Die Mofterien bee Botuto, ber belligen Trempete, einer Befellichaft bon unberheiratheten Dannern, tie fich fomeren Beifel. ungen und faften unterwerfen muffen um ber Drotel :beabaftig en werben bie ber Gott ben Gingeweihten glebt, fteben am Orneco in boben Ehren (humbolbt a. a. D. IV, 238), und find eine Erifernung melde auch andermarts Analogieen fintet. Die Cariben ichet. nen von ber Dufit zu 3meden bee Gultus feinen Debraudi gemacht ju haben. In Cumana batte man Pfeifen aus Anochen Aldten con bidem Bilge, Bauten von Rurbiefcalen ober Bolg, Phijdeibbrner u. f f. (Liomara 207), auch Wefange, befonbere gum Lobe Der haustlinge, Tange und vantomimifche Festipiele wurden aufgeführt (Simon I, 4, 261, aber ihre wenigen und ichlechten Instrumente icheinen bit Cariben hauptfächlich nur zu Signalen benugt zu haben (Gumilla 86, Baneroft 159).

Die Cariben ber Infeln mufchen ibre Tobten ab, malten fie roth und begruben fie in ber butte bie ibnen gugebort batte und bon nun an berlaffen murte (du Tertre II, 411 Labat II, 123). Das Brab hatte tie Beftatt einer Zonne, ber Tobte murbe batin auf einen fleinen Gip gefest, tie band ibm an bie Dange, ber Glenbogen auf tas Anie geftust (Rochefort 566, Labat 1, 2, 30), oter man legte ibn einfach in eine Bangematte (du Tertre). Gein werth. vollftes Gigenthum wurde ihm mitgegeben und einige feiner Gflaven umgebracht. Die Leibtragenten fafteten und ichnitten fic bas haat turg. Die Seele welche im Bergen mobnt, wirb nach tein Tobe gludlich, bie beiben anteren Geelen tagegen welche im Arme und im Ropfe ibren Gig haben merten Mapapa - eme Lehre, Me, wenn fle von du Tertre (11, 372) tiatig aufgefaßt ift. darauf binoudzulaufen ideint, bag ber Menich ju groei Prittel bofe und nur gu einem Drittel gut fir. Rochefort (484) und neuere Reifenbe theilen nichts Diefer Art mit, fontern erzablen meift nur von einem gludlichen leben ber Tapferen nach dem Tobe und biemeilen von einem ungludlichen ter Reigen Die Cariben von Guiang bewahren tie forafaltig gereinig. ten Anoden ihrer Totten auf und nehmen, wenn fie ibren Bobnort verlaffen, menigftene bie Afte mit fich (Schomburgt in Monareb b. Ouf f Ertt. R. R. II, 168 n. a. II, 432).

In Urabo pfiegte man mit bem haurtling außer feinen Schafen Lebensinittel und einige feiner Beiber lebendig zu begraben (Ciexa 362) Litteres fand auch in Cartagena ftatt (Herrera I, 7, 16). Tie Behandlung ber Totten in Cumana wird verschlieben angegeben. Gomara (209) und Herrera (III, 4, 11) erzählen von Austrocknung vornehmer Totten am Feuer und Ausbewahrung terfelben ist austrocknung vornehmer Totten am Feuer und Ausbewahrung terfelben im Curiana, P. Martyr 93) bis zu dem Tottehsuste, bei welchem ein Jahr frater tie Anochen mit Ausnahme tes Schädels verbtannt wurden. Bim on (1, 4, 26), ber von diesem fiese ebenfalls berichtet, gubt an tog die Totten verbrannt, ihre Anochen aber in Adrben in ter hütte ausgebängt werden teien. Ausgerdem ist bei Gomara auch vom Begraben ter Totten tie Ricke. Son Berbrennung ober Ausbemahrung

der ausgetrochneten Leichen in S. Marto fpricht P. Martyr (264) Lettere war auch am Zenu üblich, wo die Vornehmen in alter Zeit mit ihren Weibern Stlaven und Kofibarkeiten in kegelförmigen ober vieredigen Sügeln begraben wurden (Buciso bei Joaq. Acosta 448 und ebend, 126f.). In manchen Gegenden, die nicht bestimmt genug bezeichnet werden (O vie do XXIV, 12, Herrera IV, 6, 1) galt es als tie höchste Chrenbezeigung tie tem Totten erwiesen werden konnte, daß man die gepulverten Anochen besselben in's Geträuft mischte, eine Sitte die von W. Raleigh u. 2. (Coreal II, 247) vorzugeweise den Arowalen zugeschrieben wird.

In ber Unterhaltung maren bie Cariben bofich und rudfictevoll. fie unterbrachen ben Redenten nicht und pflegten nicht gu miterftreden (Labat II, 100) Die Gitte Des Ramentaufdes mit einem Rreunde berrichte bei ihnen in alter Beit auf ten Antillen (Rochefort 513) wie neuerbinge in Buiana. Da Tertre (II, 358) fricht Ach über ihren moralifden Charafter überhaupt fehr gunfing aus: fie find von Ratur fanft und gutmutbig, freundlich und mitleidig; mas Bosbeit ift, haben fie faft nur von ten Rrangofen erft gelernt. Benn fie ihre Rranten verlaffen, obgleich fie voll Deitleid fur fie find, fo geichieht bies aus Rurcht bor bem bofen Beifte von tem fie jene befel. fen glauben (410). Ale thatige und energifche Raturen feben fie auf ibre perfonliche Greibeit ben bochften Berth und fterben lieber bungere ale bag Je ale Ellaven arbeiten, mabrend bie Aromaten gwar Die Effaberet, aber feine barte Arbeit ober raube Bebandlung ertragen (484 ff.). Rache wird leicht und oft jur bereichenten Leibenicaft bei ben Cariben, fie erfredt fich tann auch auf bie Rinder und Bermantten bes Beleidigere und tennt fein Bergeben und Bergeffen (Labat IL 109). In fpaterer Beit find tie ter Infeln baupifachlich in Rolge ib. rer Berührung mit ben Beigen mehr und mehr bem Trunte und ber Intoleng verfallen; fruber galt ibnen Diebftabl fur febr fcanblid und tam nicht leicht bei ihnen vor (Rochefort 459). In Cumana genugte ein Baumwollenfaben ben man um einen Barten oder ein Reib jog . um biefe bor fremden Gingriffen ju fougen , wozu freilich in biefem Ralle ber Aberglaube auch mitwirfte, bag bie Berreigung bee fabene lebensgefährlich fei (Gomara 206, Herreralli, 4,10). Reuertinge bezeitgt Chomburgt (Monateb, t. Bef. f. Grett, R. g. 11, 169) bie mofellofe Chrlichfeit und Treue aller ber Boller von Gurang bie mit ben Europäern noch nicht im Berkehe gestanden haben, mahrend die übrigen diebifch und vertrunken find. Sie sagen von den Beißen daß fie für nichts ein herz haben als jur das Geld (Hilhouse in J. R. G. S. II, 231), und die Cariben dachten schon vor Jihrhunderten in Folge der an ihnen gemachten Erfahrungen so schleckt über fie, daß ber Rame eines Christen ihnen als die größte Beleitigung galt (du Tertre II, 415). Ihre unversohnliche Feindschaft gegen die Rissonen, von ber so viel erzählt wird (Gumilla 34, Caulin 374 u. R.), bedarf demnach leiner weiteren Erklärung und kann ihnen kaum zum Borwurf gemacht werden.

"Die Civilisation," sagt Schomburgt (a, II, 398), "befigt unendlich höbere Guter als fie diese Raturmenschen besiegen, ihr fehlt aber
tene reine Moralität wie fie die noch nicht mit bem Europäer in Berührung gesommenen und dadurch noch nicht mit seinen Lastern befiedten Indianer burchgangig besigen. Ich sah unter ihnen Friede
Plud und Rube heimisch, heimisch die einfache Liebe bes Mannes zur Frau. der Ettern zu den Rindern, der Kinder zu den Eltern, und fand ungeschminkte Freundschaft, unbegrenztes Dankgefühl, bas fich zwar nicht in verhallenten Borten aussprach, aber in einem treuen herzen bewahrt wurde. Sittlicheit und Tugend braucht fie die ervilisitrte Belt nicht erft kennen zu lehren, fie sprechen nicht von ibr, aber fie leben in ihr. Ihr Bort ift That, ihre Bersprechungen find handlungen."

Die vorstebende Schilderung ergiebt, daß die Sitten und Lebendgewohnbetten der Boller auf der Nordtufte von Gud Amerika in zu
nieler Beziehung von denen der Insel-Cariben abweichen, ale daß es
möglich mare von dieser Seite ber etwas über ihr ethnographisches
Berhältniß zu bestimmen. Dieß wird noch deutlicher wenn man bemerkt daß eine Menge caribischer Eigenthumlichkeiten sich auch bei vieten anderen Böllern finden, zu tenen zene entweder in gar keiner oder
jedenfalls nur in entzernter Berwandtschaft steben. Dieß gilt namenslich von ten Arowasen: Ovie do (XXIV, 3 u. 17) erzichte bei ihnen
von der Bestoration durch den Piache, dan grausamen Proben der
Standhastigseit, von gänzlichem Rangel der Bestedung, von lebbaster Schiffsahrt und reglamem handel den sie nach Piacyacita und
Enbagua trieben, nur hatten sie kein Menscheises ein neralische
Enbagua trieben, nur hatten sie kein Menscheises ein neralische
Estanden. Die Blutrache gilt ibnen ebenso wie diesen ein neralische

Mann bei ber Rictertunft feiner frau gemiffen Raffeiungen unterworfen (ebent. II. 459), und ber Schwiegerfobn barf ber Gdwiegermut. ter nicht in & Geficht jeben (Quandt 251). Comere Brafungen bat ter Jungling bei ben Guaraumes, bas Diabden por ter Berbeita. thung bei ten Guapqueri unt ber ben Bottern am laupee ju befte. ben, beite bei ben Munteucus und Tieunas (@domburgta, I. 16. Gumilla 10, Waltace 490, Gpig und Martine 1318, 1320. Castelagu V, 16). Much gin Uaupee geht bie Sauptlingamurbe, bei Aromaten und Quaraunos bie bes Biage (Bancroft 196, Edoin. burgt a. I. 172) pom Bater auf ben Cobn über, Die Weider tragen bier, bei ten Ticunas am Colemoes (Spiru, Martine 1198) und ten Butis to. Ufdmege I, 109) Badeubanter wie ber ben Gariben und einige ber borngen Boller iflegen Die Mibe ihrer Tobten in Getrant zu geniegen um fich tie porgüglichen Gigenichaften berfeiben anqueignen (Wallace 493, 495 f); ebenfo icheinen fich bort bie Dip. Berien bes Botuto vom Drinoco michergunichen febend, 349, 501; und Die früher befchriebene Rafpel auf welcher in Butang tas Caffave Diebl gerieben nirb (453).

Dagegen jeigen auf ber andeten Geite bie Bolter melde gur familie ber Cariben geboren, nanche abweichente Eigenthumlichkeiten, obwohl fie im Algemeinen alerdings mit ber von jenen gegebenen Schilderung übereintommen. Bir beschränfen uns beshald barauf einige ber intereffanteften Puntte herauszuheben.

Die außerst reinlichen Afawai haben sorgsam angelegte und gepflegte Felter und bauen an manden Orten Früchte in Ueberfluß (Shamburgk in J. R. G. S. XII., 187, 189). Die Autontat ibrer Sauptlinge geht in hinscht bes Aderbaues so weit daß fie bie Faulen ftrafen, wozu fie ben Beiftand ber übrigen in Unspruch nehmen und erhalten (Allhouse ebend. II. 235). Buncroft (1651 ftellt ihren Charafter als tudisch und bosbart bar.

Die Maeufi, teren bie Arekuna in ihren Sitten fehr ahnlich find hat Schamburgt (a. I. 358ff., 421 ff., 11. 312ff.) aussichtlich geschiltert. Gie zeichnen fich bor anderen Bollern aus durch Ordnungsliebe und Reinlichkeit wie durch hocht faubere Arbeit an allen ihren Berichen und Wassen. Ueberhaupt zeigt fich tie Industrie um so besser entwidelt, je weiter man von der Ruste in's Innere verdringt. Borggamie ift bei ihnen selten, wie bei den Alawai, boch sommt auch Ber-

Tout ober Berfrogung ber Brau nicht leicht por und Rindermord ift perat i beut von bodelt eigenthumliches Glement ibres fittliche celegielen Ber-Belungetreifesift ber Samon ber Rade, Ranmma, ber jeben bewußt ober unterauft begangenen Grevel ereit und beftraft. Der Beganberte fall tem Ranaima jum Opfer. Ber fich tiefem Damon weibt, verläßt bie Beinigen, toft tamit auf Banbe ber Bermanbtichaft und Rreugbilbaft und tubt nicht eber als bie bie Sache geftillt ift bie er ju nehmen bat, aber ale ein i om bofen Geifte Befiffener ift er felbit vogelfrei (Ecom. burgt a. 1. 322) Die Liebe ber Macuft gum meiblichen Beidlechee ift undt weniger leidenfchaftlich ale bei ben Guropaern, aber jede Bart. hater vor Unteren gilt nach allgemeiner Intianer. Gifte far unag. Bonby (Hilhouse a. a D. 231). Arugerlich falt und ichmeigjam fat fle nur por Fremten , untereinanter bagegen febr beiter und felbft hamorifiifd; bei feierlichem Empfang feben fie einander nicht an, weil, wie fie fagen, bie bande bieg thaten. Das Eteiche wird von ben Reomaten ergable, bie ungemein biele ceremonielle boftichteiten beobachten (Raberes bet Quantt 267 ff.). Der gewöhnliche Grug ber an jeden Congelnen gezichtet wirb, ift: "Cebe bich nieber, fege bich gefund nieber, fege bich frob und gefund nieter " Antwort: "3ch tante bir" (Edomburgt 257). Ueber tie Bereitung tee Uron, nicht Burali, und anterer Gifte ter Macufi E. E homburgt a, I, 441 u. bum. bolbe, 9. in b. Meg. IV, 450, Spig u. Martius 1237; über bie Deteerralpftangen ter Intianer unt beten Unmentung Edomb. a, II, 333, über ihre Meticin überhaupt v. Martius in Budner's Repert. XXIV, 303 ff., 336 ff. Lepterer meift auch auf einige Motice bin die fie auf ten Gebrauch ibrer Beilmittel führten Geiblog wurde gegen Lebertronfpecten, eine fcblangenabnita gemundene Burgel gegen Schiangenbig, Pflangenfaft ber eingetrodnet bie Beftalt von Burmern annabm, gegen Epulmurmer angewentet - jetenfalls bie altefte Art ber Domooraitie

Die Baparos find ein feiebliches und freundliches, boch lebentiges und intelligentes Boll. Ihre flungifertigleiten icheinen auf einer ühnlichen Stufe zu fieben wie die ber Beacaff: fie mehen Gemben aus Baumbaft, farben fie roth ichmary und blau, und verzieren fie mit publichen figuren. Der Stlaverei entziehen fie fich burch Selbitmord (Osculati 169 fi., 186, Villavice nero 170, 306 fi.).

Ben ben Dace boren mir bag fie Morgene unt Abente ju Ta-

moncu beten ben fie ale bodbffen Gott berebren ide Last XVII, 111. von ben Chanmas tag fie gleich vielen anteren Bolfern tie Gottbeit und die Conne mit bemfelben Borte bezeichnen (Dumboldt a. a. D. II, 221, IV, 112 u. 130 Anm.). 3m Allgemeinen bereicht bei ben Gingeborenen tiefer ganber im Befentlichen überall berfelbe bage und unbestimmte Glaube an einen boditen Bott unt an untergeordnete gute und bofe Beifter, tie wie in Rord Amerita nur burd tie Bemalt bes Rauberere menichlichen 3meden bienftbar gemacht merben tonnen (val. Schomburgta, 1, 170, II, 496, Bancroft 191 ff. u. M.). Bie bort alaubt man bier ben Dond von einem bogen Geifte bebrobt, wenn er fich verfinftert, unt fucht ibm auf berfdiebene Beife ju bulfe ju tommen (Gumilla 48); wie bort behandelt man bie Blodfinnigen mit Ehrfurcht und balt ibre Worte fur Dratel (Schom. burgta, II, 54); auch ben Thieren traut man wie en Rord Umerita biemeilen bobere Rrafte ju: man flogt bem getobteten einen Trant ein, bamit beffen Geele ihren Bermanbten von ber guten Behantlung et. jable tie ce erfahren babe (Caulin 97), unt menn bie Thiere Radie ju gewiffen Ctunden im Balbe larmen, glaubt man tag fie ben Dod. mond feiern (Bumbolbt, R. in b. Meg. III, 377). Gogenbilder icheinen in Buiana fic nicht ju finden (Comburgt a. 11, 321).

Rur die Aromaten, beren Gitten vielfach non tenen ber ubrigen Boller abweichen, follen toemogonifde Tratitionen haben bie auf eine bobere Gulturftufe binmeifen (Schomburgf a. 1, 228). Gin anterer Umfand begunftigt tiefe Bermuthung ebenfalle: febr viele eingeine Sterne und Sternbilber werben von ihnen mit befonderen Da. men benannt (Halbouse in J. It, G. S. 11, 249). Gie fint in 27 @c. ichlechter getheilt, beren Ditglieder nicht in baefelbe Wefchledt berta. then burfen tem fie felbft angehoren (chent 228), Die Rinter gablen immer ju tem ter Mutter Die Che wird bodurch gefchloffen , dag ber Dann von einem Berichte ift meldiet ibm tae Matchen verfest. Die Bittine gehört wie bei ben Barraue gunadit bem Bruber bes Berferbenen gu (Duandt 247, Schomburgt's, 11, 447, 459 f.). Det bauttling bat einen Unipruch auf tie Dienfte ber Bermanbten feiner grauen, aber auch tie Pflicht jene bei Streitigleiten ju vertreten felt.). Die pulleen Sitten ber Aromafen im Bergleich mit tenen ber Cariben merden oft gerühmt, auch follen fie nie fichten (v. Cod 1. 66, IL 118). Gire agenebumliche Beierlichkeit, tie fe mit ten Muntrucus gemein baben, besteht in einem Tange zu Ehren eines Todten, bei welchem bie Bladen, aber auch nur biefe, blutig gevericht werden (Schomburgt 2, II, 457). Ihre Industrie erstredt fich auf gestochtene masserdichte Roffer und vortreffliche Topferwaren (ebend. I, 225), die gebrannt und mit einem harze glafitt werden (Quantt 233), tochentes Baffer aber nicht vertragen (v. Sad a. a. D.).

Die außerft ichmußigen Barraus oder Guaraunoe bauen große bie ju 100 Menfchen faffente Rabne aus einem Gtud, bie an Schnel. ligleit und Sicherheit wie an Dauerhaftigfeit und Elegang alle Die übertrafen welche in fruberer Beit aus Guropa ju ihnen tamen; fie felbit Dertingen fich oft als Matrofen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 238. IV, 328, Schomburgt a. I. 141) und follen von beiterem Tempera. mente fein (Gumilla 9, Quandt 131). Die Mauritia Balme liefert ihnen Dadung gaten und Stride, felbft Speife und Trant in ibrem Dart und ihrem Gaft (ebend 174). Sie etrichten ihre Gutten auf einer Blattform Die auf abgehauenen Stammen ruht (ebend. 162). ba ibr gant oft monatelang unter Baffer ficht, wie bieg tie Gingeborenen von Maracoibo, C. de la Vela und am Atrato thaten, ju beren baufern man auf Lianenteitern hinaufflieg (Herrera IV, 6, 1. Oviedo XXIX, 10 unt 27), unt wie es Hojeda in Benequela" fant, mo bie Saufer untereinander mit Bugbruden verbunden maren (Herrera I. 4, 2). Daß die Watraus jum Theil mirtlich auf Baumen mobnen (bumbotot ed. Sauff IV, 227) ift fein Grund gu besmeifeln, ba bieg auch antermarte portommt unt bei Herrera (L 9, 6) unt Oviedo (XXIX, 2) von ben Intianern bes Atrato-Delta ebenfalls ergablt wirb. Betes Dorf ber Borraus fteht unter einem bauptling. Succeffien, Stammesangeborigfeit, Erbrecht findet nad ber meiblichen Linie ftatt, wie bei fo vielen anteren Boltern. Den Tobien wird im Grabe ber Ropf nach Weften gerichtet (Schomburgt s, I, 169, Monateb. t. Bef. f. Gebl M. F. II, 167); Gumilla (14) unb partfint (40) ergablen bag man fic in's Baffer wirft, damit bie fifche bie Eteletirung übernehmen, frater ober die Webeine wieder fammelt und aufbewahrt. Die Atorat find bas eingige Belf in Briift Gmana, tas tie Totten retbrennt (Echomburgt a. H. 388). Chertaib Mtures ain Ornoco und matrideinlich auch nordlich ron

<sup>\*</sup> Daber ber Rame bes Banbes.

jenem Dite jemen fich geofe Begrabnishiben in meiden bie Gebeine bet Ledien, entwider gebleidt oder mit Onoto roth gelatht oder mit roblitechenben hatzen in Platter gewicktt, theils in Authen inels familienweife in Thongelagen aufgesteht fint (humboldt, Rint Arg, 14, 537 u Anfichten b. Nat. 1, 281)

Die Indeiner von erwand hatten fich Affen Parageen und ber sondere viele hichier ale Gaverhiere, und es ist felt gewohnlich Lieblungelmere, und ben geschiebt ju seiden; selbst mit Reben gest Gt bies bieweilen i Domburgt a. I. 167, II. 289, über die Fähmung der Affen II. 242; Gilti (220) erwähnt am Orinero außer manderlie dieflägel aum hunde Schweine und fasche, Bjerde werden nicht gezuchtet, und überhaupt zahme Thiere mehr zum Bergnügen als des Rapens wegen gebalten. — Das Tabotrauden ist in Guiana seiten (Schamburgt 313), bach seht tie denso menig gang, nie eas Kouen des Tabales (Areluna, tech a. II. 233). Verauschung turch Rauchen und Schnuyfen, letteres schuen bon Herrern (III. 4. 11) in Eumana erwähnt, ift bei ten Orinero-Költern häufig ihrumbolet, R. in d. Acq. IV, 576, Gumitta 12, Schamburgt 340).

Ueber Die einzelnen Bolfer bes Innern welche mibt gum Ctanime ber Cariben geboren, befigen wie nur menige untufammenbangente Madrigten. Die Calivat, wilde als fanft und faft fouchtetn gefcbildert merten (gumboldt ed. Gauff III, 114), befagen in frube. rer Beit 4-5' longe' Blaginftrumente melde frante Bagtone gaben (Qumilla 13); vielleicht ift bei ihnes ber Urferung bes fruber etmabnten Brtuto gu fudjen Gleich riefen anderen pfiegen fie nufbil. bete und eines von imilingefindern umgubringen, meil fie erftere auf ben Emfluß bofer Geifter, lettere auf Untreue tet grau gurudfabren; aud tunfiliche Beblgeburten fint ber ibnen genobntid (bumbottt, R. in d. Meg. IV, 27 ff ). Alls eigenthumliche Gitte mert bei ihnen es wahnt, bof fie vor tem Beginne ber Reldarbeit bie jungen Beute aussupeniden pflegten um ibnen, wie fie jagten, tie faulbeit auszutret. ben (Alceda) Die Dappures ober vielmehr teren frauen fint megen ber Topferarbeiten berühmt bie fie aus freier band muchen: es find Befage von 2-3' Durdmeffer unt febr regelmäßiger Arum. mung, tie mit gelbem und rothem Oder gefarbt, bubfd a la grecquo vergiert, an der freien Buft gebrannt und mit einem fernig von Ulgoroba überzogen werden sebent, 1, 543, IV, 138, ed. hauff III, 240). Aehnliches Geschurt versertigen auch tie Cariben Guames und Ctomaten (vol. Schomburgt v. 1, 262) — Bei den Mappures und Aranos erzählt humbalbt (R. in d Acq. IV, 477) von oftere vortemmiender Polyandrie Von ten Köllern am Naupre, die ind burd den Andau vieler Auppftanzen, sehr manmafatigen Konftife f und die sollte Construction ihrer 100' langen, 10 breiten und 30' buben holpfüuser auszeichnen, hat Wallace (481 ff. vgl. 275) aussührlich gehandelt.

Die geiftigen Sabigteiten ber Eingeborenen von Quiaua tonnen nicht unbedeutend fein: in ben Missionen machen ibre Ainter fobr eafte Fortidrite; mande von ihnen lernten in 2 Monaten fertig lesen und schreiben (Schomburgt in Monateb. d. Bef. f Citt. 111, 210) In der Berete amleit soden fie ben Rord Ameritanern nicht nach fichen, und übertreffen nach Schomburgt's Urtheil (a. II, 211) beutsche Stegreisredner in fühnen Bilbern und gestichten Berfande. Die Boller bes Ottavet befigen eine lebentige und gestichte Buchensprache (humbolde, Rein d. Aeg. 111, 475) und lerren leicht antere Indianersprachen, obwohl ihnen spanischer Anetrad, in fielge des so weit von ihrer Densweite abweichenden Sprachoues, außerstehntlich schwer wird (ebend 11, 203). Alles was auf Jahlenverhältinsse Bezug bat, begreifen sie ebenfahr nur nitt größer Muhe (205).

An ten Reifen einige Meiten von ter Mifion Gneatamata am Diruved bat humboltt (III, 408. vgl. auch Anfichten ber Rat. 1. 235) Bilber von Thieren. Sonne und Mond nebft mehreren symbolischen Brichen entbedt, weiche die Cage ber Tamanaken auf ihren Stammvater und großen Lehrer Amalivaca gurudführt, ber jur Zeit der großen Fluth in einem Rabne in diese Gegend kam; auf benseihen ten auch die Cariben jener Canter als ihren feros nennen und vereihren (IV, 518 ff.) Nehnlicht gelfenunschriften bat humboldt auch weiter hinauf am Drinoco bis jum Cassifiquiare und wiederum 149 Meilen öftlich von bort zwischen ben Quellen tes Branco und Cfequibo zwischen 2 und 3" n. B. gefunden Un diese scheinen sich zwischst bei und gete Uranco und um Uauped liegen, da sie jammitich wie iene in den Felsen eingerigt, nicht wie die unweit Cantarem besindlichen und bie im Süden in der Nahe von Liques (Liamantentzstrict) von

Stelleilnire gefehreien nur mit tother Butbe un ben feifen gemult find (Wallace 524, 151; bie be: Cantarem find von feifdem un. febn: Alligatoren, Bogel, Bausgerathe, Areite, concentrifche Hinge u. f. f., Abdrude bon Ganbene. Bon Shnilber Art find ferner mabr. ideinlich bie Ctulpturen von Menfchentopten, Ibieren, Conne, Mont und manderlei Gerathen, tie Gpig und Marrine (1257, 1272) an ten Relien bee oberen Hupura ober Dobnia und beffen Rebenfiuf. fen, namentlid bes Enganes beidrieben baben. Db auch bie Beid. nungen biether ju rednen fint welche fie auf tem Wege von Babia nach Boageiro am E. Francieco im Bebiege fanten ( trumme Linien, Rreife, Sterne p. 740) und bie melde in Piauby eriftiren follen, ift smeifelbafter. Daefelbe gilt von benen melde Rofter (507) im Bebiete von Ciara angerroffen bat. Entlich bat Schomburgt (35, abbilbung p. 297 u. 500, berf. a. I. 317, II, 225 u. Monateb. b Gef. f. Erb! 1, 54) Bilberfelfen im Aluggebiete bes Corenton, Effequibo und bon ba weiter weftlich im Cante ber Arefunas enttedt, gwiften 1" 40' und 5" 15 n. 3 , 56" 41' und 62" m. 2. Gr. Die am Uffequibo unter 50 15' und von ba ftromaufwarte fint gleich benen am Corenton 3-6" tief in cen Granit eingegraben und zeigen geogten. theils bochft fonderbare Schnorfel, unrer tenen fich nur febr wenige thiet. und menfchenabriiche Geftalten (lettere bie ju 10. groß mit feltlamem großen Ropfrut) befinden; Die Beichnungen find meift ron gang eigenthumlicher Art und bie Mebnlichfeit mit norbameritanifcher und fibirif ber Bilberidrift ift eine febr entfernte. Rur tie Stidereien auf ben Courgen ber Macufi-Meiber, die Bierrathen an ben Gutten, Rutern, Rabuen, Boffen tiefee Bolfee entfprechen ihnen einigerma. Ben (Chomburgt'a, 1, 358), woraus fich freilich ebenfo leicht falle. ben laffen murbe bag tiefe Bergierungen von bort copirt feien, ale bag fie und jene Belfenbilder bemfelben Boite ibren Urfprung verbanten, Rethouttig bleibt es inteffen tag bie lesteren, tie nach Schom. burgt's Unfict von einer untergegangenen Cultur jeugen, von der Intianerfage, tie fonft über bergleichen Dinge meift ftumm ift, ale ein Bert ber Weiber aus alter Beit bezeichnet merten. Die Bilber im Bante ber Aretunas unter 40 40' u. B. weichen von ben eben ermabn. ten am Gffequibo mefentlich ab: fie find in Canbftein eingegraben und bestehen nur in roben menichlichen giguren, Raimane, Schlangen u bergt. Wir butfen temnad ichwerlich baran benten, bee fammitlichen Berte von tenen mir hier zusammenfaffent gesprochen haben, einem einzigen Bolte zuzuschreiben; auch ift ein gemeinsamer Ursprung berfelben um so unmahrscheinlicher, je leichter tas große Rachabmungstalent ber eingeborenen Amerikaner spater eingewanderte Menschen veranlaffen konnte das Borgefundene nachzubilten, und dann die Runft welche fie fich angeeignet batten, in andere Länder zu überetragen.

Rur gmei Umftante fint ee bie einiges Licht auf ten Urfprung jener mertwurdigen Refte bes Alterthumes ju merfen geeigner fteinen : bie entichiebene Mebnlichfeit ber Stulpfuren am Japura (Spig und Martius, Mlas Jaf. 30 .) mit formen welche bei ten Dupscae vertommen (f. Uricoechea, Abbilbungen) und tie fpater gu beiptedente verbaltnismäßig bobe Gultur bie Orelfana namentlich bei ten Omaguas im 16. Jahrbundert gefunden bat. Diefe fcheint namlid ebenfalle mit ben Munecas in einem gemiffen Bufammenbange geftanten und fich, wie wir fpater feben werben, in alter Beit uber einen großen Theil Des Amajonas-Thales erftredt ju baben. In Barra do Rio Negro bat man mehr ale 60 Centimenter bobe und 68 Centimeter meite Bafen mit Menichengebeinen reibenweise aufgeftellt in ber Erbe gefunden, beren einige aud Golt. und Schmudfachen in form von Thiergestalten, nomentlich Affen, enthielten, und in ber Umge. gend ift eine rob gearbeitete menfolide Statue mit lang nach binten ausgezogenem Schatel entbedt morten (Osculati 245, Caatolnng V, 113, 125) - Berte bie man taum umbin tann auf die Riauren an ben Relfen bei Gerpa und auf diegenigen ju bezieben bie es am Regto geben foll. Todten-Urnen von ansehnlicher Große find auch auf Miriana, bet großen Infel Marajo gegenüber, ausgegraben morben (W. H. Edwards 21). Ob bie fcwachen und unbestimmten Gpuren alter Dentmater Die fich fonft noch in Brafilien finden, in Dernambuco, Parabuba und Porto Seguro (Warden bei Dupalx II. 80), mit ten eben genannten alterthumlichen Reften in irgend einer Berbindung fieben, wird fich ichmer entscheiten laffen. Das Bebeu. tenbfte tiefer Art fceinen bie bon Glias Bertman in Bernambuco eutbedten genau runten mubifteinartigen Blode ju fein, beren Oberflache 16' Durdmeffer batte und beren Dide über gwei Mannebbben betrug; anderwarts fab er große Steine bie nach Art von Mtaren auf. gestellt moren (L'art de verif les d XIII, 215 noch Barlaeus, Res gestae in Brazilin 1647, p. 217), wodurch man fic an eine fpater anguführende Ergablung Griedo's erinnert findet.

Der Indianer von Bulana ift nach Schomburat (200) bei am ter Bebandlung ein vortrefflicher Arbeiter; er ift eifriger ale ber Reger, thtlicher ale biefer und benutt feine freien Stunden um noch für fich au arbeiten. Bei einer folden Diepofition icheint as nicht ichmer ihn in den Rreis der Civilisation bereinzugteben. Die Diffion inbef. fen hat von jeber nur menig für ibn gethan : bie von ben mabrifchen Brubern im Jahre 1738 in Britisch Guiana begonnene mußte fpater wieber aufgegeben werben, und die Church Missionary Society hat erft feit 1829 ihre Thatigfeit angefangen (Bernau88). Auch Die Befuiten - Miffionare, welche icon 1576 nach Gupana getommen (Caulin 9), 1579 pon ben bolinbern vertrieben, 16 Jahre fvater aber von Trinibab ber gurudgefehrt maren, baben es gu feiner großen Birtfamteit gebracht; boch gab es ju Ende des 18. Jahrhunberte in Guiana 30 tatholifche Miffioneborfer (Baralt 255 ff.). Die Beldichte ber Riebertaffungen, beren erfte in Britifd Guiana von ben bollanbern 1580 begrundet murbe (S. Schomburgt in Monateb. b. Bef. f. Erbt. R. R. II, 276), beftätigt gwar auch hier den Gas "bas ee nur vom Europaer abbangt mas aus bem Indianer mird, menn er mit ihm aufammentrifft" (berf. a. II. 240), aber die Bahrheit besfeiben ift überall nicht gum Bortheil bes lehteren ausgeschlagen. Durch Rrantheiten bie ihnen jugeführt murben, find bie Indianer fart jufammengelompigen : in ber Rabe ber Rolonicen richtet fie ber Trunt gu Grunde, Die Brotectoren und Superintendente aber melde fur ibre Boblfabrt forgen follten, baben fich meift bie gröbften Betrugereien gu Coulden tommen laffen und ihr Amt jum größten Rachtheilibrer Schugbefohlenen verwaltet (ebend. I, 68 ff.).

Die hifterifden Schidfale ber Eingeborenen bes bieber betrachteten Theiles von Sud Amerita haben ihnen jede hohere Entwidelung unmöglich gemacht.

Rurge Beit nach ber Gründung von S. Ann de Coro burch Ampues (1527) wurde bas westliche Beneguela von Ambrof Calfinsger und Georg von Speier geplündert, welche von den Belfern gefendet waren. Ihnen folgten eine Reihe von anderen sogenannten Entbedern, beren Treiben am beften burch bas Bort Oviedo's (XXVII, 1) charafterifirt ift, tag biefe Art tee Enthedens und han-

beltreibene beffer Betwuften beiße. In Sponien murben bie Conber ber neuen Belt retheilt und Gingelnen bie Erlaubnif augefprochen ein meift febt unbestimmtes unt noch faft unbefanntes Bebiet qu erobern gewöhnlich aber mit ber Berbflidtung tie Eingeborenen gu briftianiffren; factif b aber bieben Die toniglichen Wifefte oft volltom. men unbeachter, tie Conquiftaboren ichalteten unt malteten mit gand and Beuten mie fie wollten und wurden biemeilen wie a 2 Joan de Urpin (Caulin 201) fur bie Bermuftungen bie fie angerichtet batten, noch glangend befohnt. Die vielen Befege welche verboten bie Intianer ju Claven ju maden, tonnten nichte beifen, ba bie Spanier fammtlich baren einig maten fie ju übertreten und an eine Durch. führung berfeiben obnehm nicht ju benfen mar, tenn ein großer Ibeil tee Cantes mar an Die Belfer verpfandet, und nicht felten murten 3aftructionen ertheite, benen gegenüber es a's zweifelbuft erichemen mußte ob ce mit genen Befegen Gruft fer. Infante 3. 2 erbielt 1536 bie Gelandniß tie Gingeborenen von S. Marta gu befriegen wenn fie fic ber In beutung ber Woltquellen miberfesten , jugleich murbe ibm aber verboten fe ju Minen. ober anterer Arbeit ju gwingen (Herrera V. 9. 4) Bilbete man fich ein bie Gramer murten bie Bergmerte felba benebeiten? Blaubte man tie Gingeborenen murben ibnen freimilig bienen' Diet mar tae Berbot eine bloge Whrafe'

Bengon bat ale Augenteuge ein fdauerliches Bilt babon entworfen wie bie Cpanier in biefen Santern banften. Das Berbot Effa. ben ju maden mar tein Berbot Effaven ju balten. Die gewöhnliche Raymel mit melder legteres erlaubt murte, lautete, "Ihr follt als Effaven batten turfen bie bon ten eingeborenen Berten bes Landes ale folde gehalten une euch verlauft merten Das gewehnliche Berfobren, meldice namentlich in bem reichen Maracapana pit gur Jud. fibrung gefommen ift, befrant baber barin, bag man einen gaupt. ling einfing, ber gegwungen murbe fic burch ben Berfauf feiner Beute ale Effaven bie Freibert ju erwerben, und bag man tie fo gewonne nen Ellaven tann von ber Beborbe fur rechtmaßig erflaten lieg. Unterwarf fich aber ein baubtling freiwillig fo fiel man mit ibm uber feine Reinte ber um tiefe ju veriftaben ober facte Etreit mit ibm kibft (Simon I, 4, 1) Rafen , und Ohrenabichneiten mar eine gemobnliche und nicht felten ausgeführte Trobung ber Spanier gegen Bubianer bie fich ungefagig geigten, unt ba bad Befeb verbot bie Laft.

thiere ju überburden, damit fie fich reichlich vermehren könnten, diente auch dieß ale Borwand die Eingeborenen felbst ale Lastthiere zu gebrauchen (Piedrahita IX, 6, X, 6). Rächst der Minenarbeit und perfönlichen Dienstbarkeit überhaupt hat vorzüglich auch die Entführung vieler Beiber ihre Zahl verringert (Räheres über die Bedrüdungen ebend. XI, 4).

Die Unterwerfung ber tierra firme ift indeffen nicht ohne vielfache Berlufte fur Die Spanier ju Stande gefommen. Die Gingeborenen leifteten jum Theil febr tapferen Widerftand. Die Begend von S. Marta wurde erft 1576 durch Orosco pacificirt, auf friedlichem Bege (Joag. Acosta 368). Beiter öfflich von Beneguela maren es bauptfachlich bie Arbacos melde ben Spaniern (1560 ff.) eine Reibe pon Riederlagen beibrachten und erft Losada, bem Grunder von Caracas (1567), unterlagen. Die Spanier hatten feitbem bas Uebergemicht, obwohl ihnen bie Teques unter bem bauptlinge Bugicaipuro viel zu thun machten, ben fie 1569 burd Berrath übermaltigten (Raberes bei Baralt 203 ff.). In bemfelben Jahre fampfte Cerpa ungludlich gegen bie Cumanagotos, Die 10 Jahre fpater im Bunbe mit ben Chacopatas. Cores und Chapmas über Garci-Gonzalez einen pollftanbigen Sieg bavon trugen, im Jahre 1585 aber niedergeworfen und von ba an gang ale Stlaven behandelt murben (ebend. 223 ff.. Caulin 161 ff.). Borber (1572) maren in ber fogenannten Schlacht am Guaire, einem Rebenfluffe bes Tun, Die Marices unterlegen und im Laufe bes barauf folgenden Jahrzehntes murben auch Die Quiriquires und Tumugas, die zwischen bem Tun und Unare lebten, unterworfen, fo bag, abgefeben von bem Rriege ber 1628 mit ben Siraharas geführt murbe, Beneguela noch por bem Ende bes 16. Jahrhunderte gang in ben banden ber Spanier mar, beren Bermeichlichung in ber golge aber ihnen nicht erlaubte an neue Groberungen. fonbern nur an bie Bebauptung ber alteren zu benten (Piedrahita XII, 2).

Die unterworfenen Indianer wurden in Dorfer versammelt, Deren Regierung man anfangs aus ihrer Mitte felbft bestellte; ba indeffen in Bolge hiervon mancherlei Digbrauche einriffen und bas Bolt oft schwer gedrudt wurde, richtete man in Benezuela Magistrate ein,

<sup>\* 81</sup> mon I, 7, 17 giebt ben Gig ber Quiriquires viel wetter weftlich am Bulia un.

bie aus vier Gingeborenen und einem Spanier bestanden melber die Oberauffict über eines ober mehrere Dorfer ju führen batte. Die Ris. cale ber Audiengien und ibre Delegirten batten die fpecielle Bflicht bie Indianer ju icouben, und Diefen murbe in ber That bon Seiten ber Beborten felbit und mo man wirflich nach bem Befete mit ihnen betfuhr, bie milbefte Bebandlung gutheil: fie genoffen gefetlich bie Borrechte ber Minderjabrigen und tonnten ihre Guter nicht obne Ginmil. ligung ber porgefesten Beborbe verfaufen, blieben aber meift im Befige ibres Landes, durften fleuerfrei alle Bandwerfe betreiben, batten nur eine Abgabe von ungeführ 2 pesos ju jablen, bie ben Magiftra. ten und Rranten erlaffen blieb und oftere auch ben Steuerpflichtigen gefdenft murbe. Dennoch flanden fie factifd unter ichmerem Drude. Ibre Soubberren, bie Encomenteros, maren gefestich verpflichtet eine fefte burgerliche Ordnung unter ihnen berguftellen und ju erhalten. ibre Arbeiten ju organiftren und ju leiten, fie gegen Ungerechtigfeit aller Art ju fouten und fie im Chriftenthum unterrichten ju laffen. wofar ibnen ein bestimmter Tribut in Belb ober Arbeit von ihren Edublingen geleiftet merten follte. Ueberall migbrauchten fie ibre Stellung in bet grobften Beife gur Ausbeutung ber Gingeborenen bee Lantee: erft im Jahre 1556 fing man an Rirchen in Indianer. borfern gu bauen auf Roften bes Encomenteros, Die fich ihrer Betpflichtung für bie Civlifirung jener ju forgen vielfach tadurch gu ent. gieben pflegten, bag fie bie Indianer ale burdaus unbernunftige und teiner Entwidelung fabige Befdopfe verschrieen (Piedrahlta XII, 5).

An ben milben Gesehen unter welche die Gingeborenen geftellt wurden, bat vor Allem ter menschenfreundliche Las Casas' wesentlichen Antheil, ter es durch seine Bemühungen beim Raiser und beim Carbinal Aimenes (15ta) babin brachte, bag ben Intianern als Unterthanen ber Krone tieselbe Freiheit und berselbe Schup zugesichert wurde wie anderen Staatsaugeborigen. Als "Protector ber Int.a. ner" ping er in Begleitung einer Angabi hieronpmittern, seinen Beinnungsaeneffen, nach Amerika ab um fich bert gang bem Dienste ber Eingeborenen zu wihnten. In Streitigkeiten mit ben Spaniern berwindelt, in benen er bei seinen Begleitern nicht die fraftige Unterftu-

<sup>\*</sup> Die ausschbelige Cefdidte felnes fichens und feiner Befrebungen bel Romenat II, 19 ff., ogl. auch Davila Padilla I, 27 ff.

gung fant bie er von ihnen gehoffe hatte, fab er fich ichen nach turter Reit jur Rudtebr genotbigt; boch lieg er fich baburd nicht abichte. den fein Wert von Reuem ju beginnen, für bas ibm nun bas Canb pon Baria bis nach E. Marta bin angemiefen murbe (Raberes ber Herrera II. 2. 3 f. u. 4, 2). Die erften Beibenbelehrer welche nach Cumana gefommen maren (1513) batten bie bon ten Spaniern berübte Menichenrauberet mit dem Leben bugen muffen (Harrorn t, 9, 15). Ebenfo hatten zwei Dominicaner in Bolge bes von Alouso de Hojeda begangenen Menidentaubes in Maracapana unmeit Chierbichi ben Martirertod gu leiben (1520), mofur bie Gingeborenen fpater bon Ocampo mit Berrath und Graufamtelt beimgefucht murben (Oviedo XIX, 3, Remesal II, 21). Ale nun Las Casas bier ontam (1521), an bem Orte mo er feine Riederlaffung gu grunden unt bie Leitung ber Indianer felbit ju übernehmen badte, fant er biefe in offener Beinbieligteit und voilem Aufruhr gegen tie Spanier; feine Unternehmung mar baburd ganglich geftort : er felbit murbe Dominicaner (Herrera II, 9, 8 f. u. 16, III, 2, 3 ff).

Erft um Die Mitte bes 17 Jahrhunderte (1652) tamen auf's Reue Biffionare nach Cumana, welche wie überall eine willemmene Gulfe jur Unterwerfung bes Landes leifteten, und inebefontere ging I ter bicfe friedliche Eroberung (espiritual conquista) ben Spaniern beifet von ftatten ale bie mit ten Baffen Die erfte Ctation ber Miffondre war Biritu (1656 gegrundet), von mo fie fich meiter ausbreiteten mit pulfe rafder Berftartungen and Spanien Die bis jum Jahre 1765 bauerten (Caulin 215 ff.). Die 1799 befagen fie in ber Propint Barrelona 38 Dorfer mir mehr als 25000 Gingeborenen, und 17 in Cumang (Baralt 259). 3m 18. Jahrhundert hatten bie Ungehörigen diefer Miffionen eine Steuer von 2-2% peron an tie Rrone gu jablen (Caulin 307, 323), mande Dorfer maren babon frei und blieben gang ten Babres überlaffen. Angeblid von ten Sollantern verleitet, Die viele Elfaven nach Aniana feberpten, floben bie belebeten Indianer im Jahre 1757 fammelich auf bas Sudufer bes Dirnoco und in's Gebiege, boch lehrten fie georgeentheils palt muder jurud (ebent. 371 f.). In fpaterer Beit, als Die Miffionare teine Schwierigfeiten mehr ju überminden hatten, murden fie trage bab. füchtig und weltlich (vgl. Depons 200 f.), wodurch die Riffionen feht beruntergefommen find und an Seclengabt abgenommen haben

(Baralt 263). Buerft pflegten bie frommen Bater Die Indigner burd Befdente ju gewinnen und an fich ju gieben i Caulin 2621 um fie jur festen Unftebelung in einem Dorfe ju bewegen, bas gmar nad tem Bolle benannt ju merten pflegte welches bauptfachlich in ibm vertreten mar, oft aber auch ber Cammelpuntt von Intipiduen mar, bie einer Menge bon vericiebenen Stammen angeborten. Gine ibret Sprachen murbe alebann jur Sauptiprache und jum allgemeinen Berftanbigungenuttel geniacht, wovon baufig die Rolge mar bag viele von den Diffionsangeborigen ibre Mutterfprace gang ablegten und vergaben. Go baben bie Diffionen, Die fich immer ebenfo meit in's Innere erfredten ale bie genauere geographische Renntnig bes letteren felbft reichte, vielfach die eingeinen Bolfer verfest, burcheinanderge. worfen und jum Theil fogar ibrer Rationalitat entfleidet, obmobl humbolbt (R. in b Meg. II, 185) verfichert tag trop ter Bleichformigleit ihrer Ginricheungen Die individuellen Buge ber verfchiebenen Boller Die fie enthalten noch fenntlich feien. In fpaterer Beit ale bie Rabt ber Beiftlichen gewachfen mat, find fie bon ben fanften Mitteln ber Belehrung bie wir ermabnten, nicht feiten ju rauberen übergegangen, und haben Menfchen, befonders Rinder geraubt um fie ben Miffionen einzuverleiben (ebent. IV. 204 ff ).

Ginen gewiffen fortidritt baben bie Intianer in tiefen Diffionen obne Zweifel gemacht, ba fie in ihnen an Reftfaffigleit und eine georb. aete Lebeneführung gewöhnt murten, ober fie baben nach und nach auch alle Energie tes Charaftere unt alle natürliche Rebhaftigfeit verloren. "Daburd bag auch die geringfugigften Berrichtungen ibres Souebaltes nach unwandelbaren Boridriften geregelt murten, bat man fie in gehorjame aber dumme Befdiopfe vermantelt. Ihre Rab. rung ift überhaupt gesicherter ihr Betragen ift friedlicher geworben, aber bem 3mange und ber trontigen Ginformigfeit bes Diffioneregimentee unterworfen, verfuntigt ifr bufteres und verichtoffenes Musfeben mie ungern fie ibre Freiheit gegen bie Rube vertaufit baben " In ten megten Miffionen merten fie wie Beibeigene behandelt und feg. nen fich baber in ibre Witter jurud gebent. II. 1, III, 460,, 2018 300 . idenftauten gwifden ben beibnifden Bubianern und ben Rotonren ber Gurupaer, Die fich bee Mitfonenebietes allmatich beinachtigen unt ibr Borbeingen in's Innere baburch erleichtert finden, balt du bit boltt biefe Miffionen alleetings für widtig, aber bie freien Intianer tonnen nach feinem Urtheile (II, 180) taum fur rober gelten als bie in ihnen erzogenen.

## Die Gingeborenen von Brafilien.

Bir baben oben gefeben bag Boller von caribifdem Stamme in alterer Beit bis in bas Dunbungeland bes Amagonenftromes reichten. 3hre futliden Radbarn maren bier tie Tupivoffer, beren Gprade de Laet bie allgemeine Eprache von Brafilien nennt, indem er gugleich eine Reihe von Boitern aufgabit bie fich ihrer bedienten. Muf ber großen Infel Maragnan (Maranhao am Ausfluß bee Btapieuru unter 250 f. B.) lebte ein Bolt bae feine Abtunft von ben weit im Cuten mobnenden Tupinambas berleitete und por ben portugiefichen Baffen bierber gefioben mar; Tupinambas bemobnten auch bas meftlich von bott gelegene Land und tie Broping Barg felbit (de Laet XVI, 9, 16 f., 20)." Die Gprace ber Betiugres ober Betiguares auf ber Rortfeite des unteren Parabyba, etwa 30 leguas von Pernambuco, mar itentifd mit ber Sprache ber Topinambajae bie amifden Babig und bem S. Francieco lebten, und bae vermantte Bolf ter Tupinaguini mar aus tem Innern bon Bernambuco nad bem Dieere bin gewantert und in bie Begend bes Rluffes Doce geformen gebend, XV, 3 f.). Coutinho fand bei bet erfien Untersuchung bes Lantes in ter Umgegend von Babig Tupinambas und Tamepos melde let. teren bie Noticia do Brazil von 1589 (v. Martins a.) als Inpt begeichnet und zwischen C. San Thome und Angra dos Reys fest (val. Herras bei Bater, Mithrid. III, 1, 440); ein fleifter Reft berfetben fant fich noch neuerdings in der Umgegent von Rio be Janeiro (Spir u. Dt 213). Das gutmuthige friedliche Bolf bas tie Entleder tee Landes in Borto Ceguro in großen baufern fur 30-40 Berfo. nen wohnend fanden, gehorte, wie aus ber Befdreibung feiner Suten hervorgeht (Caminha's Bericht bet Feldner II, 183 ff., L'art de verit les d XIII, 451), mabijdeinlich ebenfalle ju jenem Ctamme. lierrera (IV. 8, 12 f.) giebt unter 140 f. B. an ber Rufte von Braf. tien febr weiße Menfchen an, welche Anthroporbagen feien und in

<sup>&</sup>quot; Tie Man en ber Bubiaverftamme weiche gegermatitg in biefer Proving genniff fint, bet Cantalunu (V. 166) gegelen.

Uebereinstimmung mit ihm bemerkt Gandavo (109 f.) daß an dieser ganzen Kuste bis zu 27° s. B. hinab eine und dieselbe Sprache geberrscht habe. Tupinambas lebten in der Umgegend von Rio de Janeiro, wo sie nicht allein Coreal (I, 180) im 17. Jahrhundert, sondern auch neuerdings (Tupiniquims) noch Castelnau (I, 138) wenigstens in steinen Ueberresten sand, und im Süden von dort in der ebemaligen Proving S. Bincente wohnten ebenfalls Tupivöller (de Laet XV, 18). Auch h. Staden (c. 20) beschreibt bei S. Catharina, unter 24° s. B., wie er sagt, Tupis, während Gusmau (I, 2) als die Bewohner der Insel S. Catharina und der Küste an der Lagana de los Patos die ihnen nahe verwandten Gustani ansührt. Diesem Stamme gehören demnach wahrscheinlich die wilden Bugres an, welche die Proving S. Catharina noch jetzt größentheils inne haben (Rendu 53).

Allertinge icheinen bie Tupi im Allgemeinen ale bie nordliche, Die Buarani ale ber futliche Bweig biefes großen Bollerftammes begeidinet werben ju durfen, wie non Bater gefdeben ift, nur muß man babei im Muge behalten, daß nach tem Borftebenden ein große. ter Theil der Tupi in alter Reit weit im Guben gefeffen bat und fich erft allmalich von bort, hauptfachlich in Rolge ber Groberung bee Santes burch bie Beigen, weiter nach Rorben jurudgezogen bat. Rod Doblas (54) neunt im Jahre 1785 Tupinambas auf ter Gutfeite bee Uruguan in ben Bergen hinter San Francisco Xavier bis nach 8. Angel und 8. Miguel im Often, mabricheinlich biefelben von tenen in ber Stelle que Azara (II, 70) bei Bater (Dithribates III, 1 p. 439) bie Rede ift. Deshalb d'Orbigny (II, 344) ihre Grifteng in Abrede Rellt, ift fcmer ju fagen. Bor ben Bortugiefen geftoben, liegen fic Tupis auf der großen Jufel Topinambarang oberhalb ber Villa nova da Raioha am Amagonenftrom nieder (Acuna 694 f., Gpig u. DR. 1061), antere Ctamme find weit nach Beften in's Innere jurudgewiden ober naber ber Rufte in ben Brovingen Bara, Maranham, Babia u. f. f. in fleine Banten gerftreut worben, Db fie urfprunglich von Paraguap aus erft in die norblichen Lanter vergebrungen find, lagt fich fdmer entideiten.

Cabeza de Vaca tam auf feinem Buge von G. Catalina aus am Iguaju und bis an ben Parand (1641) faft nur burd banter ber Buarani, und biefe konnten fich burd ihre Eprade allen benad.

parten Bollern an jenen Gluffen berftanblich nigeben, mie Herrora (VII, 4, 14) mit Recht ausbrudtich bervorgeboben bat. Die Quaranis reichten baniols am Darang von Guben berouf bie in bie Rabe oun Muncion (Cabera de V 557), wo when ihr Land auf tem rechten Ufer bes Gluffes von den Guaneuru megnenommen morden mar (berf. 561), bod geht aus einer anberen Stelle berbei (513) tag ne auch oberhalb iener Stadt lebten bie ju bem Safen melder Gunyviano bieg, und es wird fich meiter unten ergeben bag fie mabrichein. ifb fogar noch weiter nordlich im Quellgeblet des Paraguan gefeffen baben. 3br füblichfter Bunft fceut bie Begent von Buenod Apres gemefen gu fein, in beffen Umgebung fie ebenfo wie auf ben Infeln bes Barana unter ben Bollern genannt werten tie nad ber Gruntung jener Stadt von Juan de Garay im Jahre 1592 fpamifben Berten jugemiefen murten (Document bei de Angelis III, 27). Guaman (I. 3) grebt fie am oberen Iguagu und mittleren Uruguan an und con bei Gegend von Afuncion, wo fie mit ihren alten Reinden ben Da. riru" jufammenfliegen, bis jum Aluffe Atoten, b. t. bis jam R. Blanco bei f. Borbon, ber ihre Grenge bilbete (ebend. 1, 4, 6, 18, 11, 7). Charlevoix (1. 268, 274) begeichnet bie Bromni Guapra ober bas Land gwifden bein Urugnap und Baraquap, tie Rortfeite bes Ba. rana und beffen Buftuffe ale ihre Gige, und nennt (II, 42 ff ) bas Land Zape, ben öftlichften Theil von Urugnan, eine febr alte Stolonie ber Quarant. Einen fleinen Reft berfelben bat neuerbinge Coatolnau (l. 138) bei l'abo feio wiebergefunben.

Den vorstehenden Ungaben über die Sipe der Tupi und Guarant in alterer Beit fügen wir jest biejenigen über die Ausbreitung ber Tupisprache bingu. Sie find absichtlich von ben ersteren getrennt morden, weil diese Sprache von den Zestuten in ibre Missonen allgemein eingesübert und dort ohne Zweisel zum Theil auch auf Boller übertragen worden ift die ben Lupi-Guarani nicht stammverwandt waren.

Benn Azara tas Guarani ober Turi, tie nur menig von einander berichieben, von ten Jejuiten jur Erundlage ibrer lingoa geral gemadt wurden, bie nach Guiana binauf reichen laft, mas p.

<sup>\*</sup> Tu Here or a [VII. 4. 14] baid Noperued. Laid Inverted oder Averued ja ceibt, jo find barunter wohl die Aperued ju berstehet die Cobora de Vaga 1666.1), welcher übeigens bieselben Ramen nebenemander neunt sax versidies wise Weller, auf dem linken User bes Paraguan anjuhit.

Dertius (Bullet. A Baper, Atab. 1858 no. 1) wieberholt bat, fo fügt fic tiefe Bebauptung, bie, wenn fie richtig fein foll, nur auf bas brafilifde Buiana bezogen werben barf, vielleicht auf bie Ungabe ter Botres Grillet und Bechamol (1674), baf bie Gingeborenen von Capenne tiefe Eprache redeten, Die anch bon ben Cariben bet fleinen Untillen verflanten merte (E. Acung a. G.), obmobl bief eine bandgreiffiche Uebertreibung ift. Rirgente fdeint fie fich über bie brafilifde Grenge nach Rorten ju erftreden. Im brafilifden Buiand wied fie auerbenge am unteren R. Regro meift allein gefprocen und verftanden, alle halbeivififirten Indianer biefer Begenben reben ne neben ihrer Dutterfprache und in ber Rabe ber Stadte neben bem Bettugiefichen, tae mit ber lingoa geral am unteren Umajonen. ftrom berifcht mabrent lettere wie am Rt. Regro fo auch am Goli. more fich allein befindet, an ben Bufluffen und Gecen bee Colimoes aber, mo bas Dura und Jure einheimifch ift, nur als Berfebrefrtade mit ben Santiern bient (Wallace 168, 479 f 1. Daß fie fic bie nad Beneguela erfrede, wie man oftere angegeben findet, fceint fic nur bebaurten ju laffen, wenn man jenes ungebubriich weit nach Gu. ten ausbebnt. 3a ber Begent von Tabatinga am Colimoes ift fie ber Mebrgabt ber Eingeborenen neben ibret Rutterfprache gelaufig Dagulati 2201, giebt bie ju ben Grengen von Dannas wie im weftlichen Bolivia, Gut Brafilien und Baraguan bas Mittel gur Berfrantigung gronden Intianern und Beigen ab iv. Dartige a. a. Ci fintet fich am Tapajog und Mateira, und geht von ta bis jum Baraquan (Spir u Dt. 1096). Tas Bolt im nortlichen Paraquan (Mijdlinge con Gingeborenen und Weigen) fpricht gegenwartig nicht fpanifch, fontern tie lingoa geral ale feine Mutterfprache (Castelnau Il, 421), wie Agaro bon ber Mifchingebevollerung ber Browing & Paulo eb., falls angiebt mopegen fie fich noch b. Martius (a. 8) porquameife grifden Bleifen und Intianern wie unter tiefen felbft nur in ten Provingen bon Bara und Itio Regeo ethalten bat.

Suchen wir jest tie einzelnen Bolfer auf die jum Stamme der Tupi. Gugrant geboren, obwohl fie fich mit besonderen Ramen bezeichnet finten \* Die Limby und Caracara nebft ten Mbegua 40

<sup>\*</sup> Die meiften biefet namen beginnen mit ber Etibe Rua, wie bad Bott Gnaron fellft vielleidt geboren bie faminificen Golfemonen biethie unid,e biefe Eigenta nlichfeit befigen, bie faiter ju erwähnenben Gvolos, idazind. Gazind.

leguns ftromaufmarte von Buenod Upres bei G. Efpiritu, mo Ceb. Cabot ein Rort errichtete, bas fie gerfidrten, trieben ganbbau (Guzman J. 4) und mogen baber ju ben Guarani gebort baben, wie de Angelis (Indice ju Guzman p. XL) und nach ihm d'Orbigny (11, 270) pofitib angiebt. Gine gemiffe Babriceinlichfeit tafür gemabrt auch der Umftand, daß weit bon bier im Rordweften jenfeite ber Ja. rapes bon Brata (1548) ebenfalls ein Bolt ber Timbu gefunden murde (Gnaman II. 7). Aus Gomitel's (52) Ermabnung berfelben ift barüber fo menig etwas ju entnehmen ale aus Ovie do (XXIII, 12), ber wie tiefer tie Bolfernamen biefer Begenben burcheinander geworfen und febr verftummelt wiedergegeben bat. Befannter ale bie Limbu felbft ift bie romantifde Liebe ibres Sauptlinas Mangore ober Da. rangore ju Queia de Miranda, Surfado's Rrau, die von ibm geraubt, in Ciripa's feines Bruter's bante fiel und mit ihrem Gatten gulett ten Job erlitt, ein Opfer ber Gifersucht bes Wilben (Guzman I, 7. Charlevoix I, 39). Dit Bestimmitheit nennt Guaman (1, 5) bie Carios ale Guarani. Ge find tie Carino tee Hervas (Bater. Mithribates III, 1, 440), die Garioes oder Carioes Herrera's ( V. 10, 15, VI, 3, 17), welcher lettere mobl nur burd bie Rameneahn. lichteit verleitet, fie fur bas Bolt erflatt bas "in anderen Theilen Amerifa's Caribes genannt werde." Dobrighoffer (I, 162) giebt an, Die Opgrani batten fraber ten Ramen Carier geführt, und Edmidel (87, 89, 141), ber fie ale fleine unterfeste Menfchen befdreibt, melde ibre Dauptorte mit toppelten Balifatengaunen, Ord. ben und verborgenen frigigen Stoden ale Aufangeln befeftigen, fagt oon ten Carios tag fie Tupi fpreden unt giebt ihnen, ohne Guara. ute neben ibnen ju nennen, gang bie Quebehnung am Baraguay bie 80 Reilen oberhalb Ufuncion" welche jene befagen (241, 101): Cabeza de Vaca bagegen (551) unterscheibet beibe voneinander, fest bie Carios wie jeuer in die Rabe von Afuncion und theilt mit (597) bag liern, de Ribera, ber vom Puerto de los Reyes (mabrideinlich ober-

<sup>&</sup>quot;Ein trogische Greigung anderer Art i 1871), weldes ben Contraft des franniden und bes Indianerdarafters in minder vortheilhaftem Etate zeigt, knüpfte fich an Carkallo's Liete zu der fodenen Indianer n Lieppena, melde den in ber Edladt in Vefangenschaft geratberen Spanter rettete zum Ledn bafür erfebug Sarballo ben Hundubanu, ber fein Leder geschort und ihn fre gelaifen hatte, um fich bes Mäddens zu bemädtigen, dusse aber gab sich feltst ben Ted (Funes 1, 22).

halb Albuquerque) nach Westen vordrang bie ju 15° f. B., fich bort überall burch bie Cario. Sprache ober bas Guarani mit den Eingeborenen verftandigen konnte.

Aradanes biegen die Guaranl welche ju beiben Seiten bes R. grande (Uruguan) mobnten, weit fie ibr haur zu fraufeln pflegten. 3bre Reinde, Die Buayanas, Die von Azara bestimmt von den Bugranie getrennt merten (vgl. Bater , Mitbrid. III, 1, 470), mabrenb d'Orbigny fie mit ihnen verbindet febenfo v. Martius al, batten nebft ben Bates, Chopas und Choparas ben oberen Lauf besfel. ben fluffes inne und redeten faft alle biefelbe Sprache; Chovas, Diunot, Chiquis fagen am Jauagu oberhalb ber Gugrani (Guzman I. 2 f). Unter ben Buapanas, welche fich felbft auch Gualacha nennen follen (Bater a. a. D.), bemertt Guzman, werben inegemein alle Diejenigen verftanten bie feine Guaranie find, inteffen fagt Doblas (51) bag jene gwar ein Inbegriff verfchiebener Bolferschaften, in Gitten und Eprache aber fob vielleicht erft feit ber Beit ber Befuiten. Rif. nonen?) ten Buaranis vermandt feien. Letterer fdilbert fie ale frieb. lid und gutmutbla, und giebt ibren Bobnfit an beiden Ufern bes Barana au. 20 leguas von Corpus bie oberhalb bes großen Ralles ben er bilbet, bann am Jauagu und teffen Rebenftuffen nach bem Uruguan bin. Gie ideinen bemnach mit ben Quanjangas ibentifd ju fein, von benen Charlevoix (1, 388) als einem Bolle fpricht bas nadit ben Gugranis und Tapes bauptfachtich von ben Befulten in ihre Diffionen gezogen worten fet. Die Buapanas von Concepcion find nach de Alvear (48) Mifchlinge. Die Statines unter 19-22 f. B. in ben Gebirgen an ber Biegung bed Barang nach Rormeft (Rordoft!) find ebenfalls ein Guaranivolt (Charlevoix U. 76), bas in fruberer Beit meftlich von bort am Baraguap lebte und nach vericbiebenen Ceiten bin gerftreut morten gu fein ideint (Lettres (d. II, 165).

Ferner find nad Charlevoix (II, 54) bie Gualades und furlid von ihnen die Guanos von ben Guarani entsprungen. Lettere, auch Guamas (Lettres ed. 165), gewöhnlich Guanas genannt, wenn nicht vielmehr unter biefen ein gang verschiedenes Bott werfichen ift, erinnern burch ihren Ramen an bie Chiriquanas und

<sup>\*</sup> Die Rod eid ten über blefe Boller wie über bie Quapanas find verwirrt und voll Widerprude

werten als ein friedliches Bolt beidrieben, von tem ein Thol in einer gemiffen Dienfibarfeit ju ben Gunpeurn ober Mbana fieht, fur bie es entweber geginnigen ober fremilig und gegen Begoblung | Quiroga II) tas Land bant, Rad Azara (Correspondencia p. 49 bri de Anwells IV) ber ibre Bugeborigfeit ju ben Buarant leugnet (vgl. auch Mater, Mithrid Ill. 1, 476), egiftiet nur noch ein fleiner Reft berfelben in Chaco unter 21" 56' n B., bet größte Theil aber ift 1673 auf bie Offfeite bes Baraguab gegangen und bat fic bort bon 210-260 f. Br. ausgebreitet; indeffen giebt fie noch Quiroga (1750) nothich von l'an de Azucar unter 21° 17' an, de Flores (1756, p. 16 berde Angelis IV) mit ten Mbana jufammen unter 21 -23% . Castelnau (II, 368, 897, 490), ber vier Stamme berfelben aufjablt, neuerdings in bet Rabe von Albuquerque unt am Cupaba. Rluffe, 3bre alteren jum Theil eigenthumlichen Girten bat Arara gefdilbert; in neuerer Beit haben fie fich in ihrer Lebensweife gang ben Welgen angeschloffen, befigen ortentliche Bobnungen, treiben manderlei Induftrie (ebend, 384) und vermierhen fich ben Bortugiefen gut Arbeit (Azurn, Voy. 11, 97). Gie find fleißig in ber felbarbeit, bauen Budertobt, Mais, Baumwolle, bie fie fpinnen weben und mit Inbigo und Cureuma farben. Gie tragen einen Boncho, vule non ibnen aud femden, und einen boben fbibigen Strobbut, gieben Bferbe und Chaofe in Menge, fertigen Topfermaaren und vertaufen ibre Bewebe jum Theil an bie Brafilianer Much Rudermublen und Branntmein. brennereien haben fie, fprichen alle portugiefifd und find großtentbeile Chriften bem Ramen nach. 3hr fast weißer Teint erflatt fich wohl aus nielfacher Difdung mit Bortugiefen. Die Bemalung bes Rorpere und bae Treiben ber Bauberaegte ift theilmeife noch bei ihnen in Urbung, auch Aindermord foll noch vielfach bei ihnen vorlom. men (Castelanu II, 396 ff., 472, 480, de Flores 16, Azara 11, 93 ff., 109).

Im Fluggebiete des Tapajog gehören die Apiacas am Juruena und die gestiteteren Cabahpba gu den Lupi (Spix u. M. 1051). Mei den ersteren, die fic auch am Arinos finten, ift der Cannibalismus ber Lupi noch jest in voller Uebung und wie diese vor Alters, leben sie zu mehreren hinderten in einem großen Sause zusammen. Die Oropias am Juruena, seenet, wir es scheint, die Duchaptis au den Duellea d. Arinos, die Tapunhungs an dem gleichnamigen

zweige bes namichen Fluffes reben biefelbe Stroche, und die Bocotos welche am Jutuena heimisch fint (Quiroga IV u. de Flores
let de Angelis IV, p. 9 geben fie um 1750 im Rordoften von Cupada an, haben ein verwandtes Itiom (Castelasu II, 306, 314 ff.,
III, 97, 94, V, 276, 285). Ju den lehteren scheinen auch die sogenonnten Canociros an beiden Ufern des oberen Tocantins zu gehöten (derf. II, 78, 116).

Die Chiriguana (Chiribuana, Chiriguano), Die fic felbft Bermantte ber Guarant nannten und beren Sprache reten, find nach P. del Techo und Fernandez ein Guaranipolt, bas unter ber Un. führung bes Bortugiefen Alego Barcia von Guboften ber, es beißt, aus ber Begend von Guaira am Barana (Erbaul, Befdichten 10. Dobrighoffer I, 160), nach Berg bin vorgebrungen ift (Logano 275, 57), ober nach bem ungludlichen Enbe ter Unternehmung melde anige Pormatefen vom La Plata ber gegen Beru im Jabre 1526 ger macht batten, biefen nachfolgte und fich meit im Beften feftfette (Gusman I, 5). Auf Diefes verfchieben ergabite Greigniß ( G. Lettros ed II, 154) beglebt fic ohne Breifel bie Radricht bie Ceb. Cabot (1530) von ben Einfallen ethielt, welche Buaranis vom La Blato in bas peruanifbe Reich gemacht, und von den Bermugungen bie fie bort angerichtet batten (Herrera IV. 8, 11). Cabeza de Vaca (576, 579) ergablt nur pon Chanefes bie tamale am Baraquan oberbalb 19 f. B. lebten und von Garcia aus bem Innern bortbin gebracht worden feien. Gie mogen, wie do Angelis (Indice ju Gurman XVIII fant, am Queftuß bes Cunaba in ten Baraguan gefeffen baben und eine Abtheitung ber Chiriquana gemefen fein, teren Rame collectio fur die mitben Guarani gebraucht worten ju fein icheint bie in Beru eingebrochen maren. Die Chanefes lebten theils im Guten bes Pilcomano theils einzeln im Gebiete ber Chiriguana, und tiefes let. tere felbft reichte nortlich vom Pilcomayo ober felbft vom oberen Dermielo (Erbaut, Befdidten 9) und von Torija bie gegen G. Eritt te ta Cierra bin (Lozano 130), und bon Lagung und Balle grante im Weften bis an ben Barapiti im Ofen (Liedma b, & 5 unt Wedeil bet Castelnau VI, 144, 241, 258, 392 bauptfachlich nach Fr. Tomajuncosa). Rad Viedma (b, 45) mobnten 1385 nur im Dorfe Barapiti einige Chanefee mit Chinguanas jufammen. Bon Jarija aus fint die Chiriquana im 18. Jahrhundert meter in Bern rorgebrungen, boch baben fie fich feit tiefer Zeit, obwohl der Riffion fast unjuganglich, meift rubig gehalten, ba man ihnen Baffengewalt entgegengesett hat (Skinner I, 268).

Garcilassa de la Vegu ift Urheber der Erzählung daß die Chiriguana schon von Inca Pupanqui vergebens bekampft morden seien,
und sich also schon in der ersten Galfte des 15. Jahrhunderts im Besige jener Länder befunden hätten. Lozano (57), Charlevoix
(1, 237) und Andere nach ihnen haben diese Tradition wiedergegeben,
die an sich nicht unwahrscheinlich, obwohl einer wenig zuverlässigen
Queste entsprungen ist und jeder auderen Stupe entbehrt, außer daß
der Name jenes Bolfes ein Quichua. Bort sein und "die Frierenden"
oder "die der Frost töbtet" bedeuten soll (de Angelis a. a. D. IXI,
vgl. d'Orbigny II, 331).

Die Buaranos in ben Baltern welche bie Brovingen Roros und Chiquitos von einander trennen, nicht weit vom gluffe S. Diguel gegen 170 f. D. u. 660 m. 2. von Baris, erinnern icon burch ben Romen ihres Stammberos Tamoi, ben fie mit eigenthumlichen Tangen verebren (d'Orbigny 11, 322, 329) an bas fruber ermabnte Bolt ber Tamopos. Babricheintich find fie gleich ben Chanefes eine der Chiriquana borden tie, wie ihre Sage ergablt, pom Guboften bet in frubeter Beit eingewandert find. Dag fie Guarani fprechen baben die Besuiten . Miffionare querft mitgetheilt (Erbauliche Befoldten 258). Dieg ift entlich anch die Eprache ter wilten Girionos. welche in ten Balbern swifden tem B. grande (Guavai) und Birab leben, 17-180 f 8. und 680 w. 2. Boris (d'Orbigny II, 341, ogl. Batet Dithr. III, 1, 438, mo Cicionos mobi Drudfebler ift), D'Orbigny bermuthet in ibnen bie bon Inca Dupanqui befampf. ten Chiriquanos, welche foater ben von Baraquan berübergetommenen unterlagen.

Ein Bolt der Tap uhas oder Tapujos, das von alteren und neueren Schriftstellern oft genannt wird, ift nicht vorhanden. Aleedo, beffen Rachrichten über bie Indianervölker von greben Gehlern nicht frei find (S. die Artikel Aruncas, Disguitas, Espiritu-Santo, Killistinovs), nennt Tapupes, Apuies, Topapos, Topanas, Topinambes als verschiedene Bolker in Brafilien; mahrscheinlich aber beruhen alle biefe

<sup>\*</sup> Die Nomen bet freuen Indioneiffamme bes Departements von S. Cruz de la Siera jenten fid, bei Castelnan III. 267.

Namen nur auf verschiedenee Orthographie tee Bertes "Tupi". Der Rame Tapupa soll (nach v. Martius a, 7) in der Tupisprache nur "Fremte oder Feinde" überhaupt bedeuten, und ift ethnographisch eben so bedeutungelos wie die ebenfalls noch haufig gebrauchte Benennung ludios do mato "Baltindianer", Bilbe, im Gegensatz zu ben angestedelten und friedlichen Eingeborenen (ladios manson)

Die Guorani find nach d'Orbigny (II, 292ff) von febr bellgelbbrauner mit etwas Roth gemifchter Rarbe, bod erleitet ber belle Leint bei ihnen viele Ausnahmen und es finten fich in tiefer Rudfict überhaupt bedeutende Bericbiedenheiten (Br. Mar. c, 1, 587). Die bellften find tie Suganas, bon benen einige blaue Augen haben (Azara). Borguglich bell find ferner bie in Balbern lebenten Quaravee und Sirionoe, tie Chiriquana bagegen, bie in offenen gantern wohnen, bunfler als die übrigen; fdmupig fupferbraun nennt fie Weddell (bei Castelnau VI, 57). Die Beiber ber Canguas (ob Duarani?) in ben bicten Balbern swifden bem Barang und Uruguap And von fpanifd weißer garbe (Charlevoix U, 70). Rach Reng. ger (Raturgefd. 3) errothen die Buarani nicht, erblaffen aber etmas im Affect. Gie erreiten nur felten eine Broge von 5', nur tie Buarapos meffen im Durdidnitt 5' 1 %" und die Chiriquanas werben bieweilen, obwohl nur felten, 5' 4" groß. Die Beiber find felbft im Berbaltnis ju ten Mannern flein, benen fie im Rorperbau febr abnlich fint (Rengger). Gie find ein breitschulteriger rlump gebautet Renfdenfolag mit fleifdigen Gliebern, bod fleinen banten unt Gugen. Die Buarapos allein find weit beffer proportionirt und von faft euro. paifder Erfdeinung, wenn auch etwas maffie (d'Orbigny a. a. D. und 324). Der Sale, auch bie Arme und Beine find verbaltnig. maßig fury und bid (Rengger Raturg. 2). Dae Intianer von Brafillen (worunter mobl vorgaglid) bie Turi - Bugrani gu verfteben find) baben febr breite Bruft, meites Bedeu, farge Dante und Bufe, melde letteren namentlich voon breit und mit furgen breiten Rageln verfeben And (Spir und Martius 1162). Rebind, ber bie Guatani ju ben doliehocephalae prognathae rednet, befdreibt ben Chutel ber Lopuine, Die er ale Guaranivolt nennt, ale fanglich feiformug, bod im Berbaltniß gur Lange, mit gemitt niedriger, bod gewothter Stirn. facen Chlafen, ftarten Echeitelbodern und langem fomgie i fenterhaupt, beffen holder ebenfalls fratt entwidelt ift i Mutter's nichto

1848 p. 280, 1849 p. 544). Hermit stimmt d'Orbigny's Schliberung nicht zusammen, die dem Guarani runden, seitlich nicht zusammengedrücken Ropf mit erhobener, nicht nach rüdwärts stehender Stirn zuspricht. Rengger bezeichnet den Ropf als klein und breit, Spir und Martius den des brafilianischen Indianers als rundlich breit, bei breitem Mittelhaupt, zugerundetem hintertopf und breiter niedriger zurücklaufender Stirn mit großen Stirnböhlen. Künfliche Schädelcompression, welche Gosse (19) bei den nördlichen Gnarani erwähnt, scheint allerdings in älterer Zeit bei mehreren Tupinölkern stattgefunden zu haben, da Lery (142) beinerkt daß man kleinen Kindern die Rasen platt zu drücken psiege, und Coreal (I, 186) angiebt daß platte Rasen ihnen als eine Schönheit gelten.

Das Beficht ber Gugrani ift faft rund, Die Angen flein, etwas fchiefftebend und am außeren Bintel hinaufgezogen\*, Die Rafe nicht breit, aber turg mit nur wenig offenen Lodern, die Mugenbrauen aut gebogen, boch nicht fart. ber Mund mittelgroß und etwas vorftebenb bei nicht biden Livren: Die Badenknochen foringen nur wenig vor, obwohl dieß in fvateren Sabren in ftarterem Maake fich zeigt, bas Saubtbagt ift lang ichmars und grob, ter Bart an Rinn und Oberlipbe be-Rebt nur aus einigen furgen haaren, bei ben Guarapos allein ift er fart, auch auf den Bangen, boch ftete glatt, niemale traus (d'Orbigny a. a. D.). Rengger (a. a. D. u. Reife 105) hebt befonbere Die Chinesenabnlichkeit ber Augenftellung, ben großen Bwifdenraum gwifden beiben Augen, ben geringen Ginfduitt ber Oberlippe und bie meift fleinen, am Ropfe anliegenden Ohren bervor; Spig und Dattius (a. a. D.) nennen noch ale darafteriftifch fur die Gingeborenen bon Brafilien Die flache gebrudte Rafe, - eine folche foreibt auch Weddell (Bei Castelnau VI, 57) ben Chiriguana ju - Die ftarter bervortretende Unterlippe und bas gugerundete Rinn. Azara, bet foon vor d'Orbigny auf ben großen Unterfdies bingewiesen bat melder amifden ben Gugrani und anderen fubameritanischen Bolfern stattfinde, bezeichnet es für jene ale charakteristisch daß sie bäufig ein wenig Bart und etwas Saar am Rorver baben, und macht barauf

<sup>\*</sup> Die schief geschliste Augenlibspalte, die Spir und Martins zu allgemein den Eingeborenen von Brofilien überhaupt zugesprochen haben, findet fich, wie Pr. Maximilian hervorgehoben hat, auch bei manchen Bölfern von Roch America.

antmertfam (11, 55) bağ fle fich in fpaterer Beit im Buftanoc ber Unrerbrudung biel mit Regern gem icht baben Ihre Weiber find nach Dobrigboffer (1, 18) febr fruchtbar.

Bir fugen bier noch tie Charafterift bei meldie Rengger (Raturgeid. 7ff.) von ten Intianern von Baraquab giebt, gmar ohne fic fpeciell auf tie Guaroni gu begleben, bod offenbar mit vorgifglicher Radficht auf tiefe Der Coabel ift im Allgemeinen flein und bas Beficht im Berhaltnig jur Schabeloberflache größet ale beim Gurchaer. Der Wefichiemintel beträgt nicht felten nur 650, niemale über 750. Die Stien ift fomal und nur menig gewolbt, bas Sinterbaupt erftreft nich weit nach rudwarts, fein binterer und unterer Theil ift faft eben. Die Bochbeine find fart, ter Oberfiefer bod und breit, bie Rinnlabe bid und lang; bie boblen melde bie Sinnesorgane einschließen, ebenfowohl verhaltnifmagig als auch abfolut großer ale beim Guropuer: Die Ginne fdeinen von Ratur ougerortentlet idatf tu fein, nicht blog in folge ber Uebung Angeborene Deformitaten tommen nicht vor. Die Gingebotenen erreichen ein bobes gefundes Alter; Die Babne augen Ab ab, werden aber nicht caride Comere Bunten beilen obne nad. theilige Folgen Begen Schmerg und Befdmerben icheint Die Empfintlichfeit verhaltnigmagig nur gering gu fein. Der Befichteaue. brud ift ernft, tagt tome Leibenichaft und nur felten ein Laden feben. auch ter Tot mirt lautlos ertragen. Ihre Rebe ift leife mit niebergefdlagenen Augen Die Reigung jum antern Gefchlechte ift nicht fart bel ten Dannern, bie Menftruation nut gering. En Rudteltraft übertrift fie ber Guropaer, fieht aber in Quedquer und Bewandtheit ihnen nad Die Beben werten baufig gleich ber band gebraudt um etwas ju balten ober vom Boben aufzuheben.

Am Amngonenstrome sand Wallaco (179) bei ben Eingeborenen weber ichtes geschlifte Augen noch vorstehende Badenknochen, fondern ber vielen eine volltommene Regelmäßigkit ber Genchtstüge. Bon Bolleen bie ausnahmsmeise ihren Bart cultiviren, wie 3. D. die Molobaques tenseite bes Parahpha, bei benen auch blontes und rothes Gaar vorsommt, ergablt de line (XV, 4), boch wiffen wir nicht ob ne jum Stamme ber Guarant gehötten.

Wenn es richtig ift tag ter Rame Tupi, ben Vasconcellos fur ten Ramen ber alten heimath biefer Belfer (v. Martius a.), St. Rilaire aber (V. aux sources 11, 264), wohl nur nach einem eigenen Ginfall für einen Spotmamen erfiart, "bie Befcorenen" beteutet ide Angelis, Indice ju Guzman LXXI), fo flimmt tief wenigstens mit der Sitte überein, daß die Tupt ihr haar fo ju icheren pflegten bog es verschiebene Figuren bilbete; menigftens thaten bieg bie Danner, tie es nur bann lang madfen liegen gleich ten Beibern, wenn fie auf tiefe Rache fannen (de Last XV, 2). Andere liegen nur einen paarbufdel am hintertopfe fteben (Coreal I, 186), wieter antere, wie die Motapes, brannten fich eine vollftanbige Tenfur (de Luet (XV, 4) nach welchet man bie Coroatoe benannt bat. Da biefe letteren feine Tupi find, ergiebt fich bag jener Gebrauch fich über Boller von verschiedenem Ctamme verbreitet bat. Bei ben Tupi trugen bie Ranner Lippen. bie Beiber Ohrenschmud, Jener bestant Lei ten Angben in einer fleinen vieredigen Bbramibe von Anochen, bei ben Erwachfenen in einem grunen Steine (de Laet XVI. 9. S. Sta. ben Und 15, Lery 141). Außerbem fcmudten fie fich mit Sonuren von Berlen ober runten Blatten bie aus Anschelfchalen gefchiffen ober von bolg maren, mit Rebern und mannigfaltiger Bemalung; Augenbrauen und Bimpern tiffen fie aus (Lery 142ff.). Die Tapferen tattowirten fich jur Auszeichnung (ebent, und Coreal I, 188). an ten Beibern gefcab es um tie Bubertategeit (S. Staden Inb. 19), and bei ten futlideren Buarani, Die Roblenftaub baju anmen. ten, ift bick baufig (Guevara 1, 6).

Dei tem Bersuche einer Schilderung bes Culturzustandes und ber Lebensweise der Tupi- Guarani-Boller tritt uns eine abnliche Schwierigkeit entgegen wie früher bei ten Cariben: Die Berichte mehrerer Schriftseller, namentlich einiger älteren, reden nicht bestimmt von Tubis oder Guaranis, sondern von den Gingeborenen Braftliens im Allgemeinen, obwohl es meist geringem Zweisel unterliegt daß sie babei sene im Auge gehabt haben; Darstellungen neuerer Reisenden aber find zu senem Zweise nur mit großer Borücht benupbar, weil die Guarant theils durch die Birksamkeit ber Jesuiten unter ihnen, ibeild durch ihre Kriege und Bermischung mit den Beiben zu start verändert worden sind: in Paragnah und ter Proving S. Paulo ist bekanntlich eine Mischlingsbevöllerung gang an ibre Stelle petreten.

Der Rame Guarani ift nach P. Ruiz eine Corruption von Guatint "Arieg, Krieger", nach de Angelis (a. a. D. XLI) bedeutet er "tie sich Malenten", nach Luccock (382) "tie Deflicen" Man

fann bie erfe be'er 26 etungen, Die d'Orbligny (fl. 268) eing felbalt billigen, obne in ibr ein withtiges argument far bie Ibentitat tenes Bolfes mit ten Carina ober Carrben go erbliden, bie in ib rem phuffiden unt moraliden Charatter fa met von jenen peridieben find. Die Stammee'age bet Guarani begeichnet bie Gegend von Cabo ino ale ibre altefie fermarb: beethin, mirt ergable, tamen einft imet Bruter ju Chiffe, fie fanten tas Bant menfchentere und bigen fich taein nieber. Gpater, ale bie Bevillerung gemadien mar, tamen bie Beiber gmeer Brater les mirb nicht gefagt eb bie eben erma inten Bruter felbit gemeint feien) mitemanter in einen Streit ber tamit entete, bag ber altere, Tup:, bas Sant alan beb elt, ber jungere. Buarani, aber nach tem La Data jog unt fic bort ausbreitete (Guevara I. 2, del Barco Centenera in tit Argentina, Capto 1). Benen Stammrater Tupi fdeint Guevara (1, 11) für Gentijd mit Tuba ju balten, ta et von legterem analumt tag er nicht femobl ale Cott, fontern vielmehr nur als Boblibuter bes Bolfes verebtt motben fei, womit de Laet's Angabe (XV, 2) unt tie Marcgrab's Don Liebftadt (VIII, 11) überrinftimmit, bag bie Brafitianer ben Uriprung bes Landbaues auf ihren Bebret Tupan jurudführen, unter welchem fie qualeid ben Donner und Blig, tie bimmliften Mante verfiehen bie tem gantbaue tas Gebeiben geben muffen. Durch tiefe nabe liegende Bedankenverbindung fdeint bemnach ber Gultus ibres Stammberos mir ter Berehrung bes bochften Befene felbit von ibnen verfcmolgen worben ju fein. Rad B. Edart's Briter ju Cudenn (bei Beigl 584) mare freilich bas Wort Tupa oter Tupan (Gott) nicht genau basselbe mit Tupa (Donner), boch ftellt Br. Magi. milian (c, 42) diefen Unterfcbied ausbrudlich in Abrebe, und mab. rent Thevet (ch. 25) angiebt bag fle ben Donnerer Tupan nannten. bebt Lery (265) berbor bag es nur ben Donner begeichne, ba fie con einem Donnerer, wie überhaupt von einer Gottbeit nichts wußten, Rach erfterem (ch. 44) follen fie fogar bie Bauberflapper, einen mit bunten Rebern geschmudten Rurbis auf einem Stode, ale ibren Tupan verebren; Lory (282) ergablt gwar auch von tiefer Berebrung burch funfiebntägiges Speife. und Trantopfer, bas ber Marata vorgefeht wird, nennt jeboch babei ben Tupan als ten eigentliden Gepenftanb bes Cultus nicht. Der Gebrauch biefee Mimene beruht mobl an jener Etelle bei Thevet ebenfo auf einem Degverflantrife mie bei Ileng.

ger (Reise 130), bei dem ce beißt baß Tupa von ihnen nur als tie Quelle alles Uebele betrachtet zu werden icheine. Auffallend und ichmer erfläclich würde nur bieß sein, daß Tupa, wenn er ursprünglich identisch mar mit bem Stammbater der Tupi, nicht bloß bei diesen, jone dern auch bei ten Guarant Berehrung fand, welche doch nach ihrer Trennung von den Tupi vielfach in erbitterter Zeindschaft mit ihnen lebten (Guuman II), wie freilich auch diese untereinander selbst, denn als die hauptfelnde der Tupinambas nennt Lery (235, 251) die Marguates, welche bieselbe Sprache redeten.

Das tie Gugrant gmar an einen Gott geglaubt, aber meter Drier noch Cultus gehabt batten (Charlevoix 1, 268), ergiebt fich aus bem Borftebenten als ierthumlich. 3bole befagen fie nicht", pfleaten aber bet gemiffen Bfablen Gaben bargubringen um bie bofen Beifter ju berfohnen, bie fie ihren verfdiebenen Runctionen gemag nut betfcbiebenen Ramen bezeichneten und fo febr forcteten, bag ber Coreden por biefen ihnen bismeilen fogar den Job brachte (de Lact XV, 2). Bum Coupe bot Agnan (Manian Menjang) ober Raniberre (Lery 267), bem Bofen, führten fie Rachte ftete einen Feuerbrand mit fic (Thevet 35). Dag fie Bebete ober Anrufungen gebraucht batten, ftellt Lery (282) ausbrudlich in Abrede Rut Corent (1, 223) erjabit bağ fie bie Sante jur Conne und jum Monte erhoben. Daregrap (VIII, 5 und 12) fpricht bon Berebrung ber Bfejaben, mit beten Aufgange im Mai fle ihr Jahr angefangen batten. Cultus wird von Andern ben Guapeuru, jugefdrieben; die Cache beruht aber, wie es fceint, auf einem Difperftandniß, ba jenes Beftert in biefen Gegenden niemale untergeht (de Angolis a. a. D. XLIII). Glathfagen finben fich ofter bei ihnen ermabnt, einige familien, beift es, melde bie Befahr porber mußten, retteten fich auf einem Batm. baum (Guevaral, 2).

Die fittlichen Borftellungen biefer Boller treten in der Art ihree Unfterblichkeiteglaubene bervor bie Seelen ter Tapferen fliegen hinter tie bi'diften Berge, wo fie in Bemeinichaft mit ibren Borfabren (mit Tupan?) ein genofreiches Leben fubren, Die ter Tragen und Reigen

<sup>&</sup>quot; Menn ihnen & Gtaten ic 284 foldte gufdreibt, jo benduigt er dies genter felbft bobin (Anb 22), bag fie ben Zauberliapmen befondere Batten brueten und ihnen Effen porfepten

bagegen merben con Agnan gequalt (Lery 266, Thevet 37). Gemiffe Bogel gelten ale Sentboten verforbener freunde und Bermanbten (Lery 196). Die Chiriquana, benen es an religiofen Borftellun. gen gang feblen foll, obmobl fie ihren Lippenfdmud als Umulet betracten, Augurien und mancherfei Baubereien baben, glauben bag bie Berftorbenen oftere in Thiergestalten mieter erfcheinen (Lettres ed. 11, 133, Weddell bei Castelnau VI. 55. 911). 3bre Tobten begraben fie in ber eigenen Sutte in großen irbenen Topfen febenb.). Die Tupi batten ein fechtfunbiges Trauergebeuf und bringen ben Totten in aufrechter (Thevet 43 und Gandavo 110 fagen in Egenter) Stellung in eine runte Grube, bie fur ben Familienvater in feinem Saufe gemacht wird; man fest Speife bei, bamit Anjang bie Leiche nicht ausgrabe, und überbacht bas Grab, wenn bie Angeborigen tortgieben, biefe erneuern aber bas Trauergebeut, fo oft fie fich fpåter ber Brabfatte mieter nabern (Lary 327 ff.). Dit Diefer Tod. tenflage bie ben erlittenen Berluft verfunbigt, beginnt auch ber Empfang webes Fremten (de Laet XV, 2, Lery 314). Am Grabe des Baupt. unge follen fic bei ben Guarani in fruberer Beit einige feiner Betreuen geopfert baben, und man pflegte auf bemfelben ppramidenformige Etenhaufen und einen Palifabenjaun ju errichten (de Alvear 16).

Die Bauberargte und Dabrfager Diefer Bolter (Bage, Biade), welche bie Rur ber Rrantbeiten burch Ausfaugen ober Anblafen bes leibenben Theiles bewirften, maren gwar boch berebrt, boch fofteten ihnen falfche Bropbegeiungen bismeilen bas leben, und man beschuldigt fie baß fie für entsprechenden Lobn Bergiftungen rornahmen (Thevet 36, 46). Bei gemiffen Reierlichkeiten bließen fie bie Rrieger mit Tabaterauch an und fprachen: Rebmt bin ten Beift ber Tarferteit mit tem ibr euere Beinde befieget (Lory 290) Ber ihrer argtitchen Bragis mar Die Rarafa ibr hauptinftrument. Indeffen mandten bie Brafilianer auch eine große Menge mirflider Armeimittel an, welche audschließlich tem Bfangenteiche angehötten (G. Sigaud 147). Dag fie fic ben Bufammentiang amifchen bem beilmittel und ber Aur mirflich auf bie Beife babten wie mir p. 391 nach v. Martine angeführt buben, geigt ber Aberglande bag fie feine Enten und antere langfame Aniere agen um nicht fo trage gu merten wie biefe (Lory 189, Thoret 30), und ce ift bieg nicht ber einzige Buntt in weldem fie mit ben Cariben übereinftennen (C oben p. 384 ogt. 159). Alles mos und bem benten

ber Blache jufammenbangt, zeigt bei beiten Bolfern eine fo große Mebnlichteit, bag man an eine Uebertragung besfelben bon bem einen auf bas andere und baber an eine tiefere Bechfelmirtung beiber mit einander ju glauben geneigt wirt. Auch bei ten Guarani batte bas Matchen um bie Bubertategeit graufame Broben gu befleben, murte feft eingenabt und ftrengen Raften mabrent biefer Beit unterworfen. Letteres fant auch mabrent ber Schwangericoft und fur ben Dann nad ber Geburt bes Rinbes ftatt (de Laet IV, 2, Lettres ed. II. 132), beffen Erfrantung bie Enthaltfamteit ter gangen Bermanttibaft von ten Rahrungemitteln nothig machte welche man tem Rinde idab. lid glaubte (Guevara I, B). Grwagt man bag aus tiefen Ueberein-Rimmungen welche fich gwifden ten Cariben unt Guarant in Gitten und Bebrauchen finden, auch noch folde von anterer Art befleben (f. oben p. 319), bag Bolter von caribifchem Ctamme, wie wir gefeben baben, über ben Amagonenftrom nad Guten binuberreiten in bae Betiet ber Tupi- Guarani, mabrend mehrere Ramen von Buaranivollern fich im Lante ber Cariben wiederfinden (f. oben p. 366), tal vielleicht ber Rame ber Carios, wenn nicht ber ber Quarant felbft, mit bem ber Cariben urfprunglich identifch ift (f. oben p. 408 u. 417) fo wird man tie Bermuthung nicht gurudweifen tonnen bag in alter Beit jene beiben Bolferfamilien in naberen Begiebungen ju einander geftanten baben.

Der friedliche gutmuthige Charafter der Guarani, der fie von den Cariben scharf unterscheidet, ift wenigstens für die spotere Zeit under fritten Mit Ausnahme der Chiriguana haben fie sich der Mission leicht zugänglich gezeigt und sind überall ohne Schwierigkeit von den Beisen unterworsen worden. Allerdings hat die Regierung der Zestuten dazu beigerragen fie abzustumpsen und ihre Thatkrast zu lähmen, daher sie z. B. Aunra (II, 256 und sonst) als so apathisch schuldet, daß fie selbst understandene und widersinnige Besehle aussühren, und sich aus Trägbeit auf alle Beise vor zedem Austrage zurückzuzieden such nach ich aus Trägbeit auf alle Beise vor zedem Austrage zurückzuzieden such sich ben man ihnen geben könnte; daß sie aber auch schon vorder wenig kriegerisch, sanst und nachziebig waren, läßt sich schwer besweiseln. Geduldige und treue Nachahmung ohne eigene Ersindungsterast war ihre starte Seite (Rengger, Reise 363), im stillen und stummen Ertragen von Mühen und Leiden leisteten sie linglaubliches. Bertleite ihre Chilichteit geringes Lob, da sie bettelaum waren, so

wirt dagegen ihrer höflichfeit und Dantbatkeit euhment gedacht. Beim Empfang wie beim Abschied und bei der Begegnung grüßten fie mit bestimmten Formeln, und wenn fie ein Geschent erhielten, dankten fie mit ten Borten: "dies wird mir besonders nüglich sein" (Dobrighoffer 1, 91, 168, III, 472). Bie die Guarani waren auch bie Tuvi größtentbeils friedfertige Menschen; Streit war bei ihnen selten, führte er aber zu Verwundung ober Lod, so trat firenge Bergelung ein (Lery 303).

Unter ben alteren Schriftftellern ichilbert gwar Cabeza de Vaca (552, 558) bie Guarani ale febr friegerifch, boch bat bie Folgezeit gelehrt daß fie fich foneller pollftanbiger und bauernber unterwerfen lichen als andere Botter. Gein Urtheil icheint burch ten Cannibalismus beftochen morben ju fein, ber fich freilich fpater volltommen verloren bat (Rengger, Reife 134), bamale aber ber ibnen in boller Uebung mar: fie ichmudten vergnügten unt pflegten ibre Rriegegefangenen auf alle Beife, gaben ibnen felbft Beiber, erichlugen und fragen fie aber fpater mit ihrer Rachtonimenschaft. 3hre eigenen Rinter nahmen an biefen connibalifden Reftlichkeiten Theil, teren Cauptywed nachft ber Befriedigung ber Rache barin bestand ben Muth und tie Tapferteit ber Rrieger ju erhoben (de Alvenr 11). Auch bas Beft bei welchem bie Rinber ihren Romen erhielten, murbe mit Ermurgung und theilmeifer Berftudelung eines Befangenen gefeiert (Charlevoix I, 270). Durch möglichft rafde forticaffung ber Wefallenen aus tem Rampfe fuchte man ju bintern bag tie Leide in ber Dewalt bee Reindes bliebe (Guevara I, 5). Bei ten Tupi, welche jum Theil friegerifcher gewefen ju fein fcheinen ale bie Bua. rani, fanben gang biefelben Greuel ftatt, Die in grauenhaftet Ausführlichfeit namentlich von Lery (248, 256) unt p. Staten (Anb. c. 28) geschildert worden find. Daß bie eigenen Totten von ihnen bisweilen jum Beweise ber Liebe und Berehrung verzehrt murten, ergabit Dareg rav allein (VIII, 12). Da fie ben Tob nicht fteuen, findet feine Auslofung ber Befangenen fatt, folde für Gelb loszugeben balten fie fur febr fdimpflich (Thovet 40f.). Die wird einem Gefangenen bas leben gefchentt, außer einem Beibe, bas bann in ben Stamm beirathet, und auch tiefem folagt man nach ihrem Tote ben Schabel ein, wenn fie feine Rinter bat tie bief tinbern (Gandavo 141).

3m Ariege führen die Tupl Bogen und Pfell, 5-6' lange Reulen bie wie Comerter mit einer icharfen Geneide verfeben fint, unt Soll. be von Topirhaut. Die Buarani bebienten fich ber Schleuber. 3bre Dorfer umgeben bie Tupi öffere mit einfachen ober beppelten Bfablgaunen und ichuben beren Gingang burd verborgene foisige Gibde (b. Staben, Unb. c. 4). Die Rrieger werten mit bornern gufam. mengerufen. Bor ber Chladt beulen und ichreien fie furchtbar, unt tampfen nicht blog que bem Sinterbalte, fontern baufig auch offen und in Maffe, ibre Buth babei ift bie reifenter Ehrere und tenner ergreife bie Stude. Die Hache treibt fie nicht felten ju ben vormegenflen Ibaten (Beifpiele bet Gandavo 128). Mus ten Anochen ber erfchlagenen Reinte machen fie Biefen aus fanen Rabnen Galabander, ibre Edatel werben in haufen aufgeschichtet und bemabrt (Lery 238 ff.). In ibren Rabnen, Die aus einem eineigen Stomm gearbeitet find iber nur que Baumrinte bestehen (Gandavo 122) und meift etma so Menfchen faffen, Umpften fie nicht felten auch zu Waffer (Thevet 86). Cliaven nehmen am Kampfe niegende Theil (v. Martius . 24). Die Chiriquana find gute Reter, haben Editel ron Etrob und im Rampfe ju Pferbe eine Ruftung von Leber; Teuermaffen fürchten fit ( Viedma b. 49).

Die hauptlingewurde, welche bei ben Guarani bisweilen ber Prie ber Beretefamteit mar, ging gewöhnlich vom Bater auf ten erftgeborenen Sohn iver, ber Anführer im Kniege bagegen ethielt seinen Blad burch Bahl i Quavara 1, 4 f.). Bedes Dorf hatte sein besonderes Oberhaupt bas seibstständig und unabhängig war (Charlevoix I, 268). Seine Gewalt war unbeschräuft, feine Untergebenen banten für ihn bas Beid und er genoß einen Borgug bei ber Bertheitung ber Jagebeute, sonft aber feine Ausgeichnung; ihn zu verlassen fand einem jeden frei (da Alvear Of.).

Den Tupi galt nur der eine Bermandtschaftegrad als Chehinderwis: mit der Mutter Schwester oder Tochter war trive Che moglich,
auch nicht mit der Tochter oder Schwester des Aiurassap, d. h. des Freundes mit dem man Aleed gemein bat. Die Richte zu heirathen
war aber Sitte und murde jagar als ein Recht in Anspruch genomwien zu Gaudava 115). Eine heisathsteremonie sand nicht flatt, nor die Kinwilligung der nächsten Berwandten der Frau war erfordertech zu ery 239). Je tapferer einer war, testo niehrere Beiber pflegte er

ju baben, eine bon biefen hatte ten Borrang por ben übrigen, boch libten fle gewöhnlich in Frieden miteinander lebenb., Thevet 421. Wahrend ber Comangerichaft und bee Blodenbettes murten fie burd: que nadfichtig und forgfam bebanbelt. Bon ben Dabden verlangte man teine Burudhaltung (Pigafetta 20), für die Beiber aber ftand auf Chebrud ber Tob ober fcmpfliche Berftogung. Dur Gandavo (116) ergablt bag einige Dieiber bei ibnen frete einfam und ohne allen Umgang mit Mannern lebten. Unnaturliche Lofter maren verab. icheut (Lery, Thevet). Morgens beim Auffteben erhielten bie Glieder ber gamilie von beten haupte ibre Befchafte jugewiefen. Rur ben Reugebotenen bedurfte es con Seiten bee letteren ober eines feiner Breunde einer befonderen Anertennung, Die baburch funbgegeben wurde bag man ibn vom Boden aufbob (de Laet XV, 2); ber Rnabe erhielt alebann fogleich einen tleinen Gabel Bogen und Bfeil unb eine Granchnung jur Tapferfeit (Lery 297). Bei ben Guarani, beren bauptlinge allein mehrere Beiber gehabt baben follen, leugnet Charlovoix (1, 269, 272) bas quefcmenfente Leben beffen fonft Die Datden vielfad beidulbigt worten find; bas außerft unvortbeilbafte Bild tas v. Rattins (a. 55 ff.) in tiefer binfict von ben Gingeborenen Brafiliens überhaupt gegeben bat, butfte mobl gu buntel gehalten fein. 3n Rudficht bes Bertaufes ber eigenen Rinber, ben man ben Bugrani vorgeworfen bat, bemertt Rengger (Reife 131, 325) bağ bieg hochfene von Baifen ober von geftobtenen Rintern verftanben werben burfe. Die Chiriquana, Die ebenfalls feine Seiratheceremonien baben (Weddell bei Castelnau VI, 56), lofen ibre Chen oft mieber auf um neue gu ichließen, ber Bewerber liefert bem Mabben Bildpret und Grubte, und felt ein Buntel Reiebolg por bie Thur ibrer butte, nimmt fie biefes ju fich betein, fo ift er erbort und die Che wird bolljogen (Lettres ed. IL 182) Die Bemeinen haben bu ihnen nur eine Frau, ber bauptling beren gmei (Viedma b, 49).

Me befannten Voller von Sud America haben etwas Sandbau (v. Martius a. 33) Die Zupt, obgleich nicht sestsing, zogen haupt- fichtich Mantor und Mais (p. Staden Anh. 10, 36, da Lact XVI. 9, Lary 155, bei letterem über beren Zubereitung. Die Feldarbeit wurde geweinsam betrieben und bei biefer Gelegenheit bem berauldenten Caouia ober Kaveng ftart zugesprochen, das in tem gegohrenen

<sup>&</sup>quot; Gin beraufdenbes Genont biefer Pert ift in Gub Amerita febr allgemein

Aufauf von Rais ober Girfe beftant ben bie Beiber porber gefaut und gefocht batten; überhaupt maren Trintgelage ber ihnen baufig (de Last XV, 2, Lery 162 ff.). Auf bas Gelt hinaus geht ber Mann Rete por, bei ber Rudfebr binter ber Krau, bamit biefe bei Befabr leichter flieben tonne; im Dorfe bat fie ben Bortritt um flete beobachtet werten ju tonnen (de Laet). Um bae fileifc langfam ju braten ober gu trodnen betienten fie fich eines auf vier Babeln ruben. ben Roftes von Soliftaben (boucan). Beim Gffen berrichte gangliche Sulle (Lery 171, Thevet 30). Gie jogen viele Gubner, urfrrung. lich nur welfche, und trieben Gifchfang, ju welchem fie auf Rlogen bon nur 2' Lange und Breite in Die rubige Gee fuhren, theile mit Bogen und Afeil theile mit ber Angel (Lery 187, 207). Den Tabafraud. ten fie in form bon Cigarren, dod nur die Manner (Thevet 32). Gemeinschaftliches Rauchen ift auch in Brafilien bas Combol von Brieben und Breundichaft (v. Martius a. 48). Die Tupi gingen vollig unbelleidet (Lery 189, Gandavo 118) und wehnten in 2 bis 500 Chritte langen, 20-30' breiten paufern bie aus bidem bolg. wert beftanden und mit Balmblattern gebedt maren; diefe umfchloffen oftere im Biered einen großen Blag, und in ihnen lebten biemeilen bundert und mehrere Ramilien ausammen (Thevet 44, de Laet XVI, 9, 6, Staden Unb. 4, Pigafetta 16). 3bre Dorfer bebiel. ten awar fiets tiefelben Ramen, murben aber alle funf bis feche Do. nate verfett (Lery 304). Der hauerath beftand aus irdenen Souf. fein und Befagen von verichiedener form, bie gebrannt und inmendig glafirt maten (berf. 308, b. Staben Unb. 13). Ihre Spintel war ein Stod von 1' Lange ber mit Bulfe einer bolgernen Rugel burd Die er geftedt mar, wie ein Rreifel gebreht murbe. Mus ben febr fein gesponnenen Raten webten fie an einfachen, aufrecht ftebenben Deb. ftublen bie Sangematten in benen fie ichliefen. Bum mein mafchen ber beschmugten Bewebe mendeten fie ben Gaft einer Butlenart an (Lery 306, f. Ctaben Inb. 6). Luccock (435) befdreibt neuertings eine bon Indianern der Brobing Rinas geraes erfundene Da. fome um Manioc ju fampfen oder Raffee ju enthulfen alt ein beach. tenemerthee Beugnig fur ihre Erfintfamfeit, und Tiet (53) führt jum

verbreitet. Name und Bereitungsweise erinnern an die Rava der Cubfeeinfulaner (Gilli 376, Br Mar. a. 1, 79, 11, 220, G. Staben 17, 21, 28, Unb. 14 : Cam, Kaawy, Kawi, Kawawy).

Beweise ihrer Brauchbarkeit und Thatigleit an bag bie fleinen fupferbraunen Cabolles aus bem norblichen Brafilien fich als tuchtige gelebinge und treue Matrofen in der brafilianischen Marine auszeichnen. In ber Proving Para bienen die Eingeberenen baufig auf den Schiffswerften und als Soldaten (Spir und M. 903).

Bei ten Guarani fanden Die Spanier ju ibrer Bermunderung ausgetehnten Mais. Caffapa. und Bemufebau, Bubner Bapageien und anderes hausgeflügel in Menge, und erhielten burch freundliche Behandlung überall Bebensmittel von ihnen im Ueberfluß (Cabona de V. 652). Bieweilen haben fle milbe Comeine, febr baufig Straufe gegabmt, und es gab Bolfer unter ibnen bei benen bie Beiber von ben Schultern bis auf Die Ruge in felbitgemachte weiße Beuge getlei. bet waren (Dobrigboffer 1, 115, 421, 84). 3bre Bobnungen bauten fie aus Goly und Strob, hatten Trommeln und Trompeten ale Rriegemufit und fleine Metallplatten bie fie an ber Stirn befeftig. ten um ben Reind im Rampfe bamit ju blenben (Cabeza de Vaca 557, 661, 572). Reuerdings freilich boren wir nur von ichlechter Bewirthicaftung ber Reiber bie bei ihnen gur Erntegett Gemeingut find, von Gefragigfeit gur Beit bes Reichthums, von Gebuld und Apathie jur Beit bes Mangels (Rengger, Reife 123ff.). Die Chiriguana baben ftrobgebedte Gutten von Robt ober Bfatimert und Lebm; fie find vieredig mit lang berabhangenben Dachern und febr reinlich (Viedma b. 8, 50, Weddell bei Castelnau VI, 56, 258). 3bre Dorfer legen fie freisformig an, fo bag fie einen freien Blat ein. ichließen (Lettres ed. II, 131). Gie find festfaffig, bauen Rruchte, haben Rinber. und Pferbeberben , boch find fie bem Trunte febr ergeben (Weddell a. a. D. 306, Viedma b. 10). Mande von ibnen Meiden fic gang fpanifc in Baummolle, Die meiften aber tragen biog einen Sourg, nur bei Empfangefeierlichteiten einen Boncho (terf. 9. 49). 3bre Baffen find Bogen und Pfeil. Bon Producten ibres Aunfifieiges find nur noch die 12 Decimeter boben und ! Meter meiten irbenen Rruge ju nennen tie fie berfertigen (Weddell a. a. D. 561.

Das große Bolt der Dmagua redet gwar feinen Dialeft der Tupifprache, febt aber ungweifelhaft in einem naberen Berbaltniß gu ben Tupi- Guaranis, mahricheinlich in tem eines Rebenflammes gum haupiftamme (Bater, Milbrid, III, 2, 604, hauptfachlich nach Con-

damine). Die Bermanbtichaft beiber bat nachft lesterem Berg! (79) ausgesprochen, Epir und Wartine (1192), Boppia ill. 423. Velasco (Ill, 5. 6) u. A. fie befatigt. Die alteften Rachrichten über fie rubren ven Bhilipp von butten, Oreliana und Acuba bet. Det erfiere fireg (1540 ff.), wie oben ermabnt (p. 387), jenfeite bee Buaplace in Macatoa auf die betleibeten und barrigen Buupves ober Bugpupee, bie foon Georg von Speier (1536) befacht und in Dorfern mob. nend gefunden batte, in bened unter andern ein niebr ale 200 Edritte fanace baus mit zwei großen Thuren fland, eine Art Monnenflofter und jugleich Tempel ber Sonne, mo Opfer gebracht murben i Simon 1. & 12). Bbilipp von Sutten hatte auf feinem Bege nad Guten Eingeborene getroffen bie gang nadt maren, feine Bobnungen hatten und obne Che lebten, in ber aut gebauten Stadt Macatva aber nab. men ibn beffettete Bewohner gut auf, er fab bebaute Reiber, und man fagte ibm tag im Guboften bie Omaguas unter ihrem Oberpriefter Quareca lebten, die beffeibet feien wie bie Epanier, große Berten. thiere gleich benen in Beru, vieles Causgeflugel und Gold und Gifber batten (berf. I, 5, 3-7). Die Epomer überzeugten fich burch ben Mugenichein von ber Wahrheit biefes Berichtes: Die Omeguas ober Omaguas mobnten in einem fact berdfferten Laute; bas breite unt ante Bege und febr große Dorfer mit veraben Strafen batte: fie gingent flebe belleidet, trugen Reberbuide, fubrten longe Bangen unt Schilde und trieben regelmäßigen Lantbau. Gin großes Saus bas tem baurtling geborte, murte ihnen ale ber Tempel begeichnet ber viele Itole von halber bie ju ganger Lebenegroße enthielte (Simon 1,5, 7f., Ple. drahita X, 5j. Oreilana fand im Cante ber Comaga ober Bonia qua eine tupferne Art von nabeju peruanifcher form, gut glafte. tes Brbengefdier mit febr gierlichen Dalereien und große Ibole. Ga bereichte in Diefen Wegenden Connencultus: Die Thuren der Bobnungen waren nach Dften gerichtet, baefeibe mar auch noch metter ftromabwarte in ber Rabe ber Duntung bes R. Regro ter Rall, mo Oralbana in einem Dorfe einen Connenaltat fab, auf welchem in bote Refief ein Thurm mit zwei Iboren bargeftellt mar, auf beiten Geiten befanten fich swei rudmartefcauente Lowen, auf tem Biage aber fant ber Tempel ber Conne, in welchem eine Wenge iconer Reber mantel auforwahrt murte (Oviedo XLIX, 3, L, 24). Horrera (VI, 9, 4) fügt biefen Ungaben nur noch bingu baf an ben Annen

und Baben ber gigantifden Ibole von benen Oreliana ergabite. Rater angebracht maren. Die Ausdehnung tes Connencultus am Amajonas abwarts von ten Omaguos hat zwanzig Jahre später (1561) Aguirre bestätigt: bei den unbesteideten cannibalischen Arnaquinas fand er Tempel bei welchen die Biter von Conne und Mont aufgestellt waren, vielleicht als inannliche und weibliche Gortheit (Simon 1, 6, 24).

Ueber ten Bobnfig ber Omaguas findet fic eine nabere Ungabe erft bei Aeuna: Diefer berichtet namlich bag ihr Lant von geringer Breite, aber 200 leguse lang fei und am Marannon abwarte fic bis auf 16 leguas von ber Mundung bes Putumapo erftrede. Er nennt eine Menge von Botternamen bie jest verfdwunten fint, und feine Bemerfungen (667, 680) über ben handel bet Cutugicaris mit portrefflichem Topfergeidirr, wie über bie ausgezeichneten bolgibnibereien bet Caripunas und Burinas (bie erfteren von der Duntung bes 3u. rug fromabmaris, bie letteren beiten oberhalb ber Drundung bes R. Regros, teuten barauf bin baf fich bie Cultur welche bei ben Omaquas beilant, mabriceinlich von ihnen aus auch über antere Boller am Amggenenftrom verbreitet hatte; fie felbft aber follen von einigen Quirus gelernt baben tie ror ben Spaniern geflüchtet, ju ihnen getommen feien (656). Ronnen wir nun gwar nicht baran benten bat bie Omaguas fich erft um tie Beit ber Groberung einefiftet hatten, fo liegt boch in jeuer Angabe Acuon's ein vielleicht richtiger Binmeis auf Die Wegend von welcher bobete Bildung ju ihnen gelangt ift. Die Quitos namlich werten mit ben Dumbos und mehreren anberen Boftern von Rodriguer (I, B) als bie Bewohner ter Bebirge im Gu. ten bon Bopanan genannt, und Piedrahita (IV. 1) führt bie Dmaquat feibft neben ten Bijaos und Barges als eines ber bret Sauptpolfer von Bopavan auf. Condamine ermabnt in jenen Gegen. ben ebenfalls ein Bolt ber Omagnas und findet es mabrideinted, bag Re vor ben Spaniern die Meu Granaba eroberten, gefloben, bon bort an einem ber fubditich laufenten Strome berabgezogen feren - tiefer Bludt freilich lagt fich taum beifimmen, ba fie ibon vor ber Ditte Des 16. Jahrhunderte am Marannon in groper Muetehnung feftfagen unt bie alteften Berichte bon folder Einwanderung nichte mittbeilen

Die Omaguafpete, & 1. bie mabren Omuguas, wohnten (nach Acu na) am oberen Autumobo ein anaerer Theil berfeiben am oberen

Betau ober Butap; Bater Girval fest bie Omaguas on tie Ufer bes Papura (Bater, Mithrib, III. 2, 597). Run beift es grar bei de Laet (Index capp. ad lib. XVII not.) bag nach Cevallos unter bem Ramen ber Omaguas mehrere verfdpiedene Boller jufammenge. fast murben", ba inbeffen biefe Behauptung gang ifoliet febt unt ber eigentliche Rame ber Omaguas nach Acuna Aguas beift, find wir vielmehr berfucht (mit Bater a. g. D. 599) in allen ben Bollern Bermandte von ihnen gu vermuthen, beren Ramen dem ihrigen gleich find oter tiefen als Bestandtheil enthalt. Dabin geboren bie Maune melde man gerftreut in Reu Grangba. Beneguela und in ben Gbenen bee Drinves gefunden bat, namentlich in 100 n. B. und 3050 2., 90 n. B, und 3140 &., im Junern unter 40 [. B. und 3050 &. (ebenb.); dann tie Enaguas am Guaviare. Ferner nennt Herrera (IV. 7, 6) swifden Coro und Barquifimeto Araguas, die vermutblid mit ben Adaquas identifd find, melde bumboldt (ed. Sauff III. 34) neben ben Guamos Guajibos und Otomaten als bie Bewohner ber Ebene gwifden bem Apure Deta und Guapiare gnführt. Piedrahita (1, 2) bezeichnet bie Achaguas in den Chenen von G. Juan, fub. öftlich von dem Sauptfige ber Dunecas, als bas fabigfte von allen Bollern Reu Granata's. Contaquas führt Oyiedo (XXV, 2) an ohne ibren Bobnfit naber ju bezeichnen. Die Capanaguas ober Bufgnipanes am rechten Ufer tee Ucapale ben Mayorungs benachbart (Maw 468), und bie driftianifirten Maraguas am Dutan (Herndon 247) find vielleicht hierher ju rechnen, fcmerlich bagegen bie Daguas bei Bebas am Maranon, welche gang ben Saarfdnitt ber Mit Beruaner tragen (Maw 200) und fich fur Rachtommen ber In. cas halten (Osculati 209); bon Castelnau (V, 18) find fie naber beidrieben worben. Die Bapaguas auf ter Diffelte des Rapo (Lettres ed. II, 112), an welchem nach Beigt (99) burchgangig biefeibe Eprace berrichte, geborten mit ben Omaguas ju ben Bollern bet benen bie Miffion in ter Beit von 1683-1727 Gingang fanb (Velasco III, 5, 10). Benn de Angelis (Indice ju Queman, XL) tie Bapaguae am Baraguap ju ten Guarani gablt, fo fceint

<sup>&</sup>quot; Im Begenfaße zu biefer Angabe behauptet Alcodo, bie Omoguad feien bas ain wettesten verbreitete Boll in Amerika und fie führten in verichiebenen Geogenden verfchiebene Ramen, es gebe Omaguas in Benezuela, zwijchen ben Filifen Navo Gurarap Hutumapa und Negro mie am Darannan.

und bie Beziehung ibres Ramens ju ben Omaguas bas Cingige ju fein, mas fich für biefe Anucht gettenb machen lagt, obmobl bas Bortommen ihres Ramens in fo weit entlegenen Lantern eine merkmurbige Thatfade ift, bie ju weiterer Untersudung auffordert.

Bit etwas größerer Giderbeit lagt fic bie Bermantifchaft einiger anderen Bolfer ju ben Omaguas nachmeifen Unter ten Ucapaies, Die fpraditid ten legteren febr nabe fteben (Rodrigues VI, 5), find mobtideinlich tee Cocomas ju verfteben, bie nad Beigt (60) in friberer Beit am Utagole gwolf Tagereifen von teffen Munbung lebten unt beren Sprade er ale tiefelbe angiebt wie tie ter Dingquas, auch follen fie ihre Bertunft felbft von biefen ableiten (Oseulati 231). Rodrigues (III. 2), bet fie von feinen Ucapales ju unterfdeiten (heint, giebt fie um Guallaga an; Castelnau (1V, 485) fant Cocamas in Rauta, Die fruber in La Lagung gelebt batten. Velasco (111, 5, 9) batt fie far utfpranglid verfdieben von ten Omaguas und glaubt tag fie fich erft feit 1680 mit biefen gemifcht baten. Die Cocamillas find eine Abtheilung tesfelben Bolfes. Die Durimagnas fdeinen Die Omaguas vom Purna ju fein; menigftene mobnten fie bort in früherer Beit. Rad Poppig (II, 384) maren fie von ber Mantung bes Mateira im 17. Jahrhundert von Portugufen berbrangt, an ten huallaga gefommen, mo bie Diffion liegt tie ihren Ramen fibtt. Benig mabifdeinlich ift tag fie bie Omaguas gmat als Detwandte bebanteln, jugleid aber eine vollig verichietene Eprache reten follten (Velasco III, 5, 19) Auch tie Tocantin & am gleichnami. gen Bluffe unter 50 f. B. follen ipradited ju ten Omaguas geboren (Bater a. a. D. 602). Enblich fdeinen fich bie vorbin ermabnten Guanupes ben Omaguas anguichtiegen, ba bie Gulturflufe auf ber Re im 16. 3abrhundert fanden, fo giernlich tiefelbe mat mie bie ber letteren; aud in ben Otomaten hat Bumboldt (R. in b. Meg. IV, 578) Bermanbte berfelben vermutbet.

Die Busammengehörigteit tiefer Boller vorausgesett, ergiebt fich bag Zweige tes Omagua. Stammes im Fluggebiete bes Reta und Guaviare im Often und Gutoffen bas Land ter Rupseas umgaben. Rimint man hingu bag die Omaguas ihrer Sage nach vom oftlichen Ibhange ter Anden von Reu Granata über ben Japura an ten Rarannon gebrungen find (humboldt a. a. Q.), so wird man geneigt

nicht uninteteffanter Rebenumftant ift in dieser hinsicht noch hervorzuhrben, daß zu der früher erwähnten menschlichen Statue mit lang nach hinten ausgezogenem Schadel, tie man in Barra do Rio Negro entbedt hat, die Omaguas, ta fie ihre Röpse sowahl vorn als hinten abblatteten (Acusa 659) und die Bolser verachteten welche dies nicht thaten (Olloa I, 329), eine ebenfo aufallende Parallele barbieten wie des bei Uricoechan (Tasel 2) abgebildete nach hinten lang gezogene Schädel eines Gingeborenen der Proping Beleg in Reu Granada. Rach Jong. Aconta (222) herrschte diese Sitte der doppelten Abvolatung zwar nicht bei den Nupscas oder Chischas, dem Culturvolle von Reu Granada, wohl aber bei den ihnen benachbarten Banches. Euch das Benige was wir von dem religiösen Cultus der Omaguas wissen, scheint jener Ansicht günstig zu sein.

Die Omaguas ober Campenas (b.i. Plattlopfe) zeichnen fic burch bellere Sautfarbe und beffere Adeperbilbung por ten übrigen India. nern and (Spig und Martine 1192). Bloch Ullon (1, 328f) begeichnet fe nebft ben Durimaguas ale Die fabigften und cultivirteften unter ben Gingeborenen biefer ganber bie letteren bilbeten eine Art von Republit, beibe maren feghaft, führten fein ausichmeifenbes Leben und hatten Beamte welche bie öffegtliche Ordnung aufrecht bielten: noch jest find fie folg auf ihre Rationalitat und jeigen fich gebilbet in ihret Sprace (Velacco III, 5, 6), tod icheinen fie betrachtlich gefunten gu fein in Rolge ber rauberifden Ginfalle melde bie Bortugie. fen feit 1841 von Gran Bara ber gegen fie ausgeführt haben. Die erbichtete Befdulbigung tee Cannibaliemus mußte es rechtfertigen baß fie viele von ihnen in die Etlaverei foreichleppten. Erog tapferen Biberftanbes bemächtigten fich jene allmalich bes Laifbes bis jum R. Regro und drangen im Jahre 1710 vermoge eines maffenhaften Angriffes auf die Miffionen oon bert noch um 8° meiter nach Weften por, ein abnlicher Ueberfall im Babre 1732 wurde bagegen abgefchtagen (ebenb 12, Rodriguez VI, 5). Ueberhaupt finben fich jest am Amagonenftrome nur noch fcmache und fart veranterte Refte ter alten Bewohner und pon ben bielen pon Acuna ale machtig genannten Bolfern teine ober taum noch eine Sput (Gpig u. M. 1029). Roch gegenwartig fieben gwar bie Intianer in biefen gandern etwas pober ale in Gub Brafften (Wallace 476), aber ibre Runffertig.

titen, bie von Alvellos aufwörts junehmen (Spir u. D. 1154, 1171), erftreden fich nicht hinaue über die Berfertigung ihrer Gerathe und Waffen, Topferarbeit, geschicktes Pfeilschießen und Fischen (vgl. Spir und M. 1023), ben Bau von Rahnen und bergleichen (W.H. Bowards 16f.). Am unteren R. Regro namentlich liesern fie Schooner jum Fluftbandel von einem Gehalte bis ju 200 Tonnen, zu deren herkellung fie fich nur des Beiles und hammers bedienen (Waltace 236)

Die Cocamas haben ziemlich biden vieredigen Ropf, boch, wie es icheint, ohne tunktiche Berunftaltung beffelben, große Augen, bide und ziemlich platte Rase und mulftige überhängende Oberlippe; die bautsarbe ift gelbbraun (Osculati 231). Der perudenartig in die hohe stehende haarwuchs ber bei ihnen bismeilen vortommt (Boppig II, 450), erinnert an die Mischlingsrage der Casusos (vgl. Spig und R. 215) Sie sind muthig und kriegerisch, von großem Unabhängigkeitssinn und bedeutender Bildungefähigkeit, doch haben sie in manden Dorfern die von den Missionaren eingeführten Ginrichtungen und driftlichen Gultus später freiwillig beibehalten (Boppig II, 403). Bei Unanus fuum, IS) werden sie als ziemlich barbarisch beschrieben.

Die Dtomaten gwifden bem Upure und Singruco merben von Sumbolbt (R. in d. Meg. IV. 556) ale baglich und verfunten, pon Denona (148) weit vortheilbafter gefdiltert. Gie baben burd ibr Erbeeffen eine gewiffe Berühmtheit erlangt, fo wenig ausichlieflich ibnen auch bieg eigen ift, benn ce berricht, wenn auch in geringerer Musbebnung, 3. B. auf ben fleinen Antillen bei allen Rlaffen ber Bebol. ferung (du Tortre II, 375, Labat I, 1, 149), im Gertao und am Amagonenftrome (Spir und DR. 327, 1081), wurde in Dannas felbit an manden Thieren beobachtet (Boppia U. 452) und ift überhaubt eine febr weit perbreitete Erfdeinung (Raberes bei bumboldt, In nichten ber Rat. I, 231 und Beufinger, Die Geophagte). Die Otomaten vergebren taglich ohne Rachtheil 3-4" bide Rugeln von fettem, etwas gebranntem Letten, ber einige Beit im Jahre idgar ibre einzige Rabrung ausmacht (bumbolbt) Gumilla (11) ergatit von ihnen bag fie por tem Aufgange ber Gonne immer ibre Totten ju bemeinen pflegten, bag bann ber Souptling bie Beidafte bes Tages an bie Gin. jeinen vertheilte und bag fie ben Gelbbau gemeinfam trieben : vielleicht burfen wir baraus fohiegen bag fie in fruberer Beit etwas bober fan. ten als jest. Ihre jungen Leute werden mit allen Weibern verheirathet, nach beren Tobe mit jungen Madden (hartfint 32) Ihren Urfprung follen fie von ein paar Kelebloden berleiten (Gumilla 6)

Coon Bater ift bie Rameneabnlichfeit ber Omaguas mit ben Omaquacas aufgefallen, melde bei de Laet (XIV, 12) ale ein reiches und einigermaßen cultivirtes Bolt mit großen Lamaberben und felbfigewebten Bollenfleitern norblich von Jujup ermabnt merten. Lozano (119, 192) giebt fie 18 leguas bon letterer Stadt entfernt an, tie fie zweimal gerftorten (Charlevoir I, 290), und ale Rad. barn ber Chiriquanae. Bei ber Bermantifchaft ter Omaguas ju ben Buaranis und ihrer weiten Berbreitung nach Rorden, murbe es memig auffallent fein einen Breig terfelben aud im Guten in Tacuman mieter gu finten, wenn fich tiefe Unnahme aus anderen Brunten ale aus einer blogen Mamentabnlichteit empfehlen follte. Amajuacas ober Amabuacas (Omaguacae) finden fich neuerdinge unter ben Banberfimmen in ber Begend von Garapaca, gwifden tein glufe Guja unt tem Ucavale (Herodon 200, 169) und 3 Togereifen öftlich pon letterein am Tamaga, ihre Sprache gebort mie bie mehrerer anteren Botter bee Ucapate, ber Coniboe, Cadubos, Copibos u. a., ju tem Stamme ter Banod melde bom guallaga berübergefommen find (Castelnau IV, 377, 367, 296, 450); von ben Banoe aber", tie mit ben Manoas und Ertebos ein Bolt bildeten, jagt Skinn er (1, 36:, 11, 98 ff.) bag fie mit ten Omaguas und Cocamas feir langer Beit burd bie Bande bes Blutes verbunden" feien. Diebrete Stamme bee Ucavale platten gleich ten Omaguae ten Ropf vorn und binten ab (Herndon 203), wie bief Unanue (num. 78) von ben Ginge. borenen ber Pampas del Sacramento und pon ben in ben Antes leben. ben bemertt bat. Bir feben ferner mertwurdiger Deife auch ten Ra. men ber Juris die am Golimees gwifden tem Butumapo unt 3a. pura figen, / Wallace 510, auch Bater a. a. D. 612 nennt fie bort nach P. Girval) in Tueuman wiederfehren, und gwar in Berbinbung mit bem ber Diaguites. Jene nortlichen Juris find ben Baffes am unteren Japura flammbermantt, einem Bolle bas in Befichteju. gen unt Korperbilbung fich gleich ben Omaguas vortheilhaft vor ben anteren eingeborenen Stammen unterfcheibet und tem fautufifden

<sup>\*</sup> Raberco über fie im lepten Abfanttre.

Topue nabert, mabrent es zugleich in fittlider und religiofer Bilbung auf einer entsprechent boben Stufe zu fieben fdeint ( Spig und Dar. tius 1204ff., 1237). Bon ben Juries und Diaguitae in Tucuman boren wir taf fie mie ibre norblichen Rachbarn, Die Omagnacae, felbit gesponnene und gewebte Bollenfleiter trugen (de Laet a. a. D.). tag baumwollene und andere Beuge ihnen ale allgememes Taufch. mittel tienten, bag fie außer Lamas auch jabme Strauge und Subner bielten (Herrera VIII, 5, 8f und 11). Die erfteren lebten in alter Beit am Calato, mo bje Chanier in ber Gegend von Galta und Caldagut bei ihrem erften Ginbringen (1543) eine farte Bevollerung fanten, bie gut befleibet und reichlich mit Lebenemitteln verfeben mar (Guzman I, 4, 11, 6). Die Diaguitas im fublibften Theile von Turuman" verehrten bie Conne in Tempeln und glaubten bag bie Seelen ihrer verftorbeuen Sauptlinge ale Planeten, Die ber anderen Menfren als Sterne an ben himmel verfeht wurden / Charlesoix I. 1031. Rad Herrera mar bie Dieguita. Sprache allgemein bei ben Gengeborenen von Tucuman, obwohl ce neben ihr noch tier anbere Epraden gab. Bater (Mithrit. III, 2, 43%) bat beshalb bermuthet bag fie ein 3meig bes Guarant fei, und auch bieg murte wie bas Meifte mas une pon beir genannten Bolfern befannt ift, wohl bamit gufammenftimmen bag fie mit ben Omaguas vermantt fint Gs tann nicht unfere Abficht fein bie gaben burch welche wir trefe Bolfer miteinanter verfnupft baben, fur ftarfer und baltbarer auszugeben als fie find; nur einen Fingerzeig für meitere fprachliche Unterfuchun. gen tonnen fie geben, ber bei ber Duntelbeit bes Begenflantes will. tommen fein muß.

Wie tonnen die Abschweisung und Beften zu der une die Berfolgung ber ethnographischen Bethalteniffe geführt hat, nicht schließen ohne zu bemerten, taß es in Rudficht der hoheren Culturftuse auf welcher die Omaguacas Juris und Diaguitas in Tucuman fanden, am nuch sten liegt an peruanische Tinfluffe zu denten, denn der westliche Iheil dieses Landes, deffen Inneres gang culturlose hohlenbewohner inne gehabt haben sollen, fand zur Zeit seiner Entdedung unter ber herrichtet bet Incas (Charlevoix I, 206 ff.). Aus Chacó, deffen Kame aus bem Quichua stammt — das Bott ebacú bezeichnet die großen

<sup>&</sup>quot; Alcedo giebt fie im meftitden, ble Juries im öftlichen Theile bon In-

Berben von Guanacos und anderen Thieren, die zur Jagd zusammengetrieben wurden (Zarate, Garcilasso VIII, 17, Guevara II,
12, p. 157) — follen die Incas schon vor der Ankunft der Spanier
Gold und Silber bezogen haben, und nach derseiben wurde es ein Zufluchtsort vieler eingeborenen Peruaner, die sich, wie erzählt wird, namentlich auf einer Insel in dem See der Aragez am Paraguay niederließen, daber diese Gegend Puerto de los Reyes oder Puerto de
los Orejones genannt wurde (Charlevoix I, 218 f.); auch den Ramen des irdischen Paradieses (Paraiso terrenal) hat man ihr beigelegt.

Die erften Rachrichten über biefes Land flammen von Cabena de Vaca (576ff.). Er fand am Baraguay unter 190 f. B. bas Boff ber Guararapos\*, weiterbin an bem fogenannten Rarapeg. Ger bie Sococies, Auguetes ober Auguefes und Chanefes, und ergablt von ben Bewohnern biefer Gegenben, daß fie Rais und Mantiocca bauten. Sausgeflügel bielten und wie bie weiter im Innern Ibole batten, boch nur von bolg; er fügt bingu, fie feien mittelgroß, gingen gang unbefleidet und man nenne fie Drejones, weil ihre burchbohrten Dorlabben ihnen faft bis auf die Schultern bingen. Benfeite ber Gumpfe und Seen lebten bie Zarapes, 60 leguss im Rorben von den Dreiones: diese trieben ebenfalls Landbau und Sübnerzucht, fanden aber bober in materieller Cultur, benn fle trugen große baumwollene Rleiber, die von ibren Beibern verfertigt murben. Guzman (I. 4) theilt von diefen Jarapes (Sarabes bei Guevara II. 6) weiter mit ban fie unter einer wohlgeordneten . im Befentlichen republifanifchen Berfaffung lebten, an beren Spipe ber Manes als Oberhaupt fand, und daß fle, obgleich menig friegerisch, boch bei allen Rachbarnölfern boch geachtet maren; Diebftabl und Chebruch murden bei ihnen vom baupt. ling geftraft und ale Beweis ihrer-großen Rechtlichkeit wird angeführt. bağ Irnin (1546) fein ganges Gebad 14 Monate fang ibnen überließ und bei ber Rudfehr von feinem Buge nach Rordmeften Alles unberfehrt juruderhielt. 218 ihre Reinbe im Rorben werben Gugranie angegeben, welche bemnach fich bis in's Quellgebiet bes Baraquan aus-

Diefe find, wie Axara fagt, von den Spaniern Guach is genannt warden und haben ihren Bohnfis nie verlaffen. Ihre geringen Refte — fie sollen in Folge funftlicher Jehlgeburten fast ausgestorden sein — fand noch Cantelnau (II 467) in der Umgegend von Riranda am Jusse Mondego.

gebreitet gu baben fdrinen." Schinibel (156 ff) ergabtt von bamaff. abnilden Baummollenzeugen, in melde Diride und antere Thiernauren eingewebt maten, und von Gottfachen bei ben Scherves, unter benen mabricheinlich bie Zarapes gu verfteben find, benn er giebt bie Romen faft burchgangig in febr verftummelter form und nenat bie Chernes ein großet, meit verbreitetes Bolt tae von einem Ronige bebereicht merte; far tie große Ausbehnung ber Jarapes aber freibt ber Umftant tag Hern, de Ribers ter vom Puerto de los Reves nad Bieften ging ebenfalts auf biefes Boit fich, bod eift nachbem er bad Bebirt ber Berobagars paffet botte (Cabera d. V. 549) Er felbft und fein Bruter I'r de Ribera fanten in ten Santern meft. lich und nordmeffich bom Carapes. Ger, alfo nab Bern binaber, eine materfelle Gultur bie fie in Giftaunen fette, unt wenn manche ber bon ibnen gurudgebrachten Dachrichten auch gu abenteuerlich lauten um glaubhaft gu fein frat, auch Guaman II, 3, Guevera I, 11, Charlevola 1, 136), fo febeint fich bod mit einer gemiffen Sicherbeit baraus fdiliegen ju laffen dag tiefe Banter in jener Beit mit in ten Areis pernanifder Cultur gezogen worten maren. Dafür fprict por Allem auch ter Umftant tag Irnta gur Umfebr auf feinem Buge burch einen Brief Gasen's von Beru ber genothigt murbe, bet ibm melter vorzudringen verbot, ba fic barous ergiebt bag er Canter burd. jogen batte bie ben Berugnern mobl befannt maren Bir baben baber feine Urfache Schmidel's (164, 198) Babrbaftigfeit in Breifet au gieben, wenn er von großen Statten ber Orthucfene (Urtuelee) und einheimifden Edrafen ergablt bie ale Bugbieb gebraucht und gefattelt murten mie unfete Pferbe Dof er freitich (220) ben Punte ber Umlibt 372 legnas norblich con Ufungion anglebt, ift icon bed. balb unmöglich, weit er bingufiet bag von bort vier Spanier über Potefi nach Lima gegangen felen, wir tonnen uns vielmehr jenen Bunft bacftene unter 13-150 i. B beufen am Buapap (Mamore) mo Irala ju ten Gembicone tam (Charle voix 1, 166), welche unter tem Ramen ber Camveofis als Rachbarn ber Chiriquanas unb ale ein gu Betu geborigee Bolt jenfeite bes Guapan bei Guaman (III, 11) angeführt werden, und es wird baburch mabricheinlich bag auch bie Caltur welche Cabeza de Vaca und andere bei ben Sarrapes gefunten hatten, peruanifchen Urfprunges mat.

Weben wer ber Ofigrenge bes Incareiches, Die jedoch ichmerlich über-

all jugleich auch bie Grenze feines Ginfluffes mar, etwas weiter nach. fo fintet fic Rolgentes, 3m Guten von Tucuman in 8. Jago del Estero fpricht die Maffe ber Bevollerung noch jest Quichua (Sarmiento in N. Aun. des v. 1853 p. 302), nicht aber in Rioja (French in J. R. G. S. IX, 399). Die Gegent von S. Miguel del Tueuman geborte jum Theil noch jum Incarcice (Guzman III, 12). beffen Eprache bei ber Meftigenbevollerung eines Theiles von S. Jago norblich vom R. Duice und in Chilque unter 290 16. (auf ber Strafe von Cordova nad E. Jago) berricht, mabrent fie fonft im Guten je. nes Rluffes nicht verftanden wird; auch in Tucuman Galta und 3ujun wied nicht Quidua gesprochen (Page 357) Broifben bem Bermejo unt Bilcomano lebten nur ber Corbillere junaoft Leute von Bern bie bas Land bauten", die Churumatas igente labradora de los del Peru), Rachbarn ter Chiriquanas, gleich ben Beruanern in Bolle gefleitet, mit bem Graben bes Gilbers und mit teffen Berarbeitung ju Comudiaden beichaftigt, und Tomara retende Chichas Orejones welche bie Minen fur bie Incas bearbeiteten und bie Bebirgevoller unterwerfen follten (Louno 63, 72, 164). Bielleicht barf bie lange, 1 1/4 Deter bide Mauer aus wechfelnben Lagen von Riefeln und Blatten ohne Mottel, aber genau aufeinander paffend, welche Weadell ibei Castelnau VI. 230) oftlich von Tarija fant, auf biefe berug. nifden Indianer jurudgeführt merden. 3m Rorden bes Bilcomano bilben Quiduas und Quidua. Mifdlinge ben Sauptibeil ber Bepol. ferung von Sauces und Bomobamba (Woddell a.a. D. VI, 67, 97). Ebenjo berricht in ber Stadt und bem gangen Bebiet von Cocabamba bae Quichua, mabrend in bem von Valle grande wie in S. Cruz de la Sierra neuerdings menigftens nur fpanifc gefprochen wirb (Viedma a, 46, 261, 308). Richt weit weftlich von letterer Stabt ift ber Bunft (cote de l'Inca) bis mobin die Incas ibre Groberung ausgebebnt batten, wie man fagt, als fie die Radricht von ber Anfunft ber Spanier erhielten. Die Duidua. Sprace, Die in Chuquifgea und beffen Umgebung allgemein berbreitet ift, begann in biefer Begend, wo fich beim Dorfe Samaipata noch alte Baurefte finden (Castolana III, 273 ff., 282, 300).

Diefe welte Anebehnung bes altheruanifden Reides nach Often und Guboften, beffen Grengen nur von ten Chiriquanas in biefen Begenben burchbrochen worten ju fein fdeinen — Dobrighoffer (II.

169) ermabnt fogar in Baraguap Indianer Die Quidua reben -, lagt ce ale mobl annehmbar ericheinen bag peruanifche Drejones am Laraves. Gee fagen, obwohl fie von manden Schriftftellern gang in's Reich ber Rabel vermiefen worden fint (de Angelle im Indice ju Guaman, LX). Indeffen verfichern Die Lettres edif. (Il. 168) nicht unglaubhaft, baß fie burd bie Ranieluden (Bortugiefen. Mifchlinge). bie biefe Lanter fo oft plundernd und raubend burchiogen baben, icon frubzeitig aufgerieben worben feien. Gpatere Berichterftatter, wir icon Gueyara (geb. 1720, II. 6) ergablen nur noch von Bua. jarapos gur Rechten und von Gugtos jur Linken unweit ber Infel ber Orejones (Guaman II, 8 macht etwas abweichenbe Angaben über ihre Gige), und Castelnau (II, 372, III, 10, 13) befdreibt bort und am unteren Cupaba nur bie letteren ale friedliche furchtfame Menfchen, Die meift portugienifc reben und unter erblichen Sauptlingen fleben; fie find bon iconen Bugen und europaifdem Ludfeben, bemnach wohl großtentheile Difdlinge, baben meift langen Bart und behaarte Elieber, gebogene Rafe und gerade gefdligte Augen, boch etwas trumme Beine, ba fie viel im Rabne figen. Inbeffen ift ju beachten bas Die Anmelenbeit veruanifder Dreiones am Zaraves. See allerbings baburd mieter zweifelhaft mirt, bag Cabera de Vaca nicht fowohl bei biefen Drejones bie er gang unbefleitet fdilbert, als vielmehr erft weiterbin bei ben Zarapes Spuren einer boberen Cultur gefunden bat, bag er nur ibre lang berabbangenben Obren, nicht ibre peruanifche Abstammung ale Grund jener Benennung angiebt, und tag eben biefer Rame von ten Spaniern auch andermarts ofter Boltern beigelegt worben ift, die mit bem altperuanifden Abel nicht bie Abftammung, fontern nur tie Gitte einer auffallenten Berlangerung ber Ohren gemein batten", woran fic bann baufig bie Bermuthung tnupfte welche jenem fleinen Bolle bee Zarapes. See's ju feiner Berühmtheit verholfen ju baben icheint, bag fie von peruanifdem Uriprunge feien. Laffen wir bie apotropben Drejones bei Geite bon benen W. Raleigh in Berbinbung mit ben Sagen über Gl Dorado ergablt, bag fie einft an ben Drinoco gefommen feien und bort eine große Statt gebauet batten (Coreal II, 217), fo fant noch neuer-

<sup>&</sup>quot; Diefelbe Sitte hat Ca et ein au (11 28) in biefen Gegenben neuerbings bei ben Apinages am linten Ufer bes Locantine oberhalb feiner Leternigung mit tem Araguap giefunden. Golten biefe bie alten Diejones vom Locaves-Gee jein?

'ngs treutet (200 f.) ein Seit der Crejones von fleiner Statut, mit gruben Adpien und lang ausgezonenn Chren am linken Ufer des Dearannen von Bebas bis nach Labatinga bin. Sie haben vierestiges reilt und bife Lippen (Villavicancio 174) und fint auch im Then ter m teleren und interen Rapo verbreitet. Während integen von ihren bind, bain in Pebas und S. Juse, ben Paquas, beren Topus von ten ter Bewohner bes Navo gang verschieden ist sie find gientlich behfarbig und mehr geiblich als die sublichteren Boller, baben lange gebogene, doch an der Spipe breite Nase) manches ergählt wirt bas aus einen zussammenhang mit den Inca-Indianern hinweiß (s. oben 1429), naden wir von jenen Orejones nichts dieser Art berichtet.

Dan tann nicht ermarten bag tie 357 Botter welche Warden (L'art de verif. les d. XIII, 120) ober bie 245 welche Martius (a.) in Brafilten nennt, fammtlich ju tem Stamme ber Guaranis gebo. ren follten; bielmetr fint eine Menge von Grammen melde ju biefen teine nachweisbare Bermanttichaft haben, gwijden fie bineingefco. went Bie fubren von ihnen junatift bie Coropos Coroabos und buris an, tie alle brei abnliche Sprachen reben (v. Cich mege L 125, 105, Br. Dag. a, 1, 129) und faft fammtlich ju ben tomeflicieten und fenfaffigen Indianern geboren (Burmeifter 206). Ibre Bufammiengeborigteit untereinander lagt fich inbeffen nur als gmeifelhaft betrachten, to ibre Befichtebilbung betrachtlich verichteten ift und fpa. tere Didung leicht ben Schein einer Eprachvermandtichaft berbeigejubit baben tann, bie urfprunglich vielleicht feblie: Die Buris find namlich von ben Bototuten getrangt, aus tem Innern gefommen und baben bie bor ben eindringenten Quropaern fliebenten Coropos und Goroados wieber gegen bie Rufte bin jurudgefcoben jebend, 261). Dig und Partius (375 ff. ) geben gwar an bag tiefe brei Beller in Meußeren nur menig retidieben, flein ober mittelgroß und unterfest fren, unt turgen und bunnen Beinen, ichiefer Mugentitfpalte, furger und etwas platter Rafe, bagegen bat fcon u. Cichmege (164) tie Berfdiebenheit ber Corontos von ten Quers und bie oft acht jubij te Bopfiegnomte ber erfteten betvorgeboben. 3bre Rafe ift bervorragender mit nur fdrad gewolbtem Raden, ibre Birgen viel foma. her und weniger aufgeworfen, unt fie gleichen im Wongen micht ben Indiquetu von Rord Umerifa, mehrent bie Burie mehr mangelen. Ibnlid fint (Burmerfter 246, 260). Fr. Magimilion (a. I. 184)

idultert bie Puris 5' 5" groß, meift unterfest und fteildig, gewobnfich mit turger und breiter biomeinen auch feiner gebigener Mafe und oftere ibief gefdithter Mugen; ber Auf ift bid unt runt. if masselle geidenbt ten Quel Cadtel ebenfalle ale gemba rund; bet Gurntoel ift mehr jusammengebrudt ale bae Bintervaupt, tie maus frontales fart entwidelt, tie glut ella leit unt tief bie Goil. fengegend febr bobl, ber Wefichteminte, beträgt 700; tie Mugen feben meit boneinanter ab, find etwas ichief gefiellt und haben große gob. len; bie Rafe ift etwas platt und weit geoffnet, bas Beruchergan flort entwidelt; bie Jochbeine fteben weit ab, ber Babnrand, namentlich ter obere, ift fcmal Que ber Sittenichnberung biefer Bolter welche namentlich v. Efcmege (1, 106 ff.) gegeben bat, vertient bervorgeboben ju werben bag bie Buris in Rrantheiten bon Edwigba. bern Gefrauch machen, und bag bei ben Corontos bas Baupt ber familie in tauernter Stellung in einem großen lauglichen irbenen Topfe begraben gu merten bfiegt, zwei Gigenthumlichleiten bie fich betauntlich an ben entlegenften Orten bon Umerita bei ben Gingebore. nen gleichmäßig niederpuden. Der er'egte Geat nirt von ben Buris nidt felten vergehrt (Pr Mar a, 1, 162). Die Regie gener Botter finben fich gegenmartig an verichiebenen Orten ber Proving Rio te 3a. neite geftreut, namentlich Burie, Die fich jur Arbeit ben Beifen bermethen ( Castolnau 1, 135). r. Martine (a.) giebt ten Wobnfis ber letteren gwifdien tem Paraiba und bem Rluf Gipirte Ganto im Innern an Coroabos werben in beilbiebenen Begenben bes tieferen Innern genannt, mabriteinlich geboren fie veridietenen Bolfern an, ba mit biefem Ramen, ber ethnographifc bebeutungelos ift, inegemein alle bie Gingeborenen begeichnet ju merten pflegen, welche bie bei ten Tugie icon ermabnte Gitte batten fich eine Art von Tonfur gu fheren. Dabet giebt v. Dartiue (a. Unb 6 5, 11) an baß fie theile Goptacages, theile Cahans, theile Bororoe feien. Die Goap. tacajes cter Welacas, von tenen bie Intianer ton S Lourengo bei Rio be Janeiro ftammen, mobiten hauptfatlid im Guten bes unteren Barabpha und murben in fpaterir Beit theile ausgerottet theile unterjocht. 3bre Sproche mar rom Tupi (nach Lery) rollig berich eten obwohl fie von Bolfern tiefee Stammee amgeben maren (Br. Mor a, I, 37, 119), und ihr Bufammenbang mit ben Corcatos Diejer Wegenden icheint rur wenig ficher ju fichen Gerf. b. 381, fo pufind er auch öftere ausgesprochen worden ift (Feldner I, 38 u. A.). Die Bororos sind, wie wir oben schon angeführt haben, ein Guaranivolt, nur muß man nicht mit Rengger (Reise 322) aus der Tonsur der Coroados dieß schließen zu dürsen glauben. St. Hilaire (V. aux sources I, 42) bemerkt daß die Coroados der Proving S. Baulo und am Curitiba leiblich und sprachlich ganz verschieden seien von denen des R. Bonito, die er als sehr häßliche und kleine, dumme und apathische Menschen mit diden Köpsen und kurzem hals beschreit (V. dans l'Intérieur I, 88) und nicht minder von den Coroados oder Cavaris in Matto grosso. Castelnau (II, 372) hat am tinken Ufer des Cupada ebensalls Coroados angegeben, die er für identisch bält mit den Cherentes.

Dieg führt uns ju ben Boitern bes oberen Araguap und Tocan. tine, 3m Quellgebiete bes erfteren feben bie jest fart jufammengeichmolgenen Capapos, melde tiefelbe Grrache reben wie tie weiter nordlichen Gratabos (Castelnau II, 114). Gie find groß unt mobigebildet, bon tothlich brauner farbe, rundem Ropf und runtem breitem Beficht mit breitgedrudter Rafe, fart aufgeworfenen Lippen und großem Munte (Bohl I, 204, St. Hilaire V. aux sources II, 106). Ceit 1780 find fie unweit Villa bon angefiedelt, mo fie unter Auf. ficht von Solbaten Aderbau treiben (ebent, 96 ff.). Db Die Capapas bie in Quito genannt werben (Villavicencio 168) ju ihnen in it. gend einer Beziehung fteben, ift unermittelt. Chabantes und Che. tentes ober Terentes, tiefe am rechten, jene an beiben Ufern bee Tocantine von Boa Bifta an nach Guben, reben untereinanter verwantle Sprachen und geboren mit ten Orajoumopres, Norecoajes und Crainfas jufammen (Castelnau 1, 352, II, 115). Die Chavantes find tupferroth mittelgroß und mustulde, baben rundes Gefitt, abgeruntete Rafe und enggefchigte Augentiber; Augenbrauen, Bart und Rorperhaat reifen fie aus (Pobl II, 165). Rordich von ber Ctabt Bong, fint fie ju feften Rieberlaffungen bewogen morben, albeifirt (in Carretao und Salinas), boch entlaufen fie baufig mieter in ti. Balter (Castelnau 1, 350, 372). Ale Rinder tortbin gebracht, legen fie ihre fruberen Eitten ab, gela i belleibet, leinen ben driftlichen Gultus und reben nur portugiefifch. Ba folge treufeger Behandlung verließen fie bie Albeen wieder und murten bie befingften Brinde ber We jen, boch hoben fich Epuren früheren Chrimenthums

auch bei benen erhalten melde in bie Bilbnig gurudgefebrt find (Bobl II, 31, 161 ff.). Rieiner, aber von angenehmeren formen find bie Carajas am Araguan tie biemeilen bis nad Calinas binaufgeben; Re theilen fich in bie brei Stamme. Carajabis, Chambioas und 3apabaie, melde letteren tiefer im Inneren leben (Castelnau I. 373. 433, ebend. p. 436 ff merten tie Chambioas ausführlich geschiltert). Um rechten Ufer bes Tocantine oberhalb feiner Bereinigung mit bem Araguay leben bie Gavioes ("Raubvoget", portugiefifche Benen. nung) und weiter fublich bie Caracatis, am linten Ufer bie Api. nages, bie gmar gang unbelleibet, boch febr betriebfam und fleißig fint, mit ibrem Lantbau tie Bevolferung von Boa Biffa gang ernab. ren und als Ruberer Dienfte nehmen. Bu ihnen gehoren auch die Carabos (ebent. II, 11, 28, 41, Bobi II, 199). Unter letteren fcie nen bie Ernhaoe (Crans) ober Macamecrans verftanden werben gu muffen, von benen es bei Pobl (II, 215) beißt bag fie ben Porgera. meerane von Cocal grante fomobl phofifd wie fpradlich febr abnlich feien. Diefe letteren find bon braungelber farbe und ein menig auf. geworfenen Lippen, fonft aber tegelmäßigen, oft felbft iconen Bugen. Gs merten ihnen viele treffliche Charaftereigenschaften nachgerühmt (ebent. 191 ff.). Befonters bemertendwerth ift bag fie bas bochfte Defen Turpl (Tupi, Tupan) nennen, ein Bort bas freilich ebenfo mobl frater eingeführt als ihnen urfprunglich eigen fein tann. Die verfchiebenen Gorben ber Crans an beiben Ceiten bes Tocantins, von tenen Cantelnau mertwurdiger Beife nicht eingebend gebantelt bat, geboren nach v. Marteus (a. Anb. 12) mabriceinlich ju ben Bolleen tes Beg . Etammes, welche nebft ben Bus feit alter Beit im norbliden Theile ron Maranham und westlich von bort am unteren Tocantine mobnen (Spig u. D. 925), Castelnau (II, 217) nennt am Tocantine unterhalb ber Munbung bes Araguap tie Junbiabis auf bem weftlichen unt bie febr bellen Jacundas auf bem oftlichen Ufer.

Geben wir vom Tocantine nach Weften jum Lapajog binüber — tenn bie Beller bes Eingu fint fast gang unbefannt —, fo haben wir im außerften Guben, jenfeite feines Quellgebietes in ten Ebenen zwischen Diamantine und ber Stadt Matto groffo bie Parefie, Parce ein ebre Pareris ju nennen (de Floras 9, Castolnau II, 806). Im rechten V.: tee Union jogen dann fohgeseben von ten Guara-

nivollern die icon fruber angeführt werten munten) bie Rabiena. tas und Barabitatas, am finten lifer tie Jahnarett lebent, Ill. 100 und bas Ramenverzeichnin p. 116), am muttleten Tavajog bie Barentitine. Das Bolt bas ben Ramen bes Rluffes felbft fubrt. Die Zabajos, follen aus bod Beru einzemantert fein febend. [1], 109), obwohl die Gitte Die Ropfe ber Reinde mit neuen Angen ju verfeben und fle getrodnet als Trophaen aufaubemahren (W. H. Bawards 11) von ihrer Robbeit Bengniß giebt Bwifden tem unteren Tapajog und Mabeira - nach Osculati (262) felbu noch öftlich von erfterem Rluffe - lebte das große Bolt ber Dunbrueus, nach der Runbung beefelben bin mit Arupae gemifcht (Castelnau III, 106), und ibm benachbart bas ber Raube, Rabue ober Rame, nach Spir und Dartine (1051) im Guden jener, nach Castelnau (1, 806) in ber Rabe ber Dunbung bes Tapajog. Beibe merben für verwandt gebalten und namentlich Die erfteren bat man ju den Tubis gablen wollen (Spir u. D. 1817, 1339), boch tann dieg noch nicht fur aus gemacht gelten. Die Dunbrueus, jest Bunbesgenoffen ber Bortugiefen, find gleich ben Diuras in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderis ele gewaltige Groberer im Thale bes Amagonenftromes aufgetreten (banbelmann 285). 15-20000 Dann fart und febr friegeriich. find fie ber Schreden aller Rachbarvoller. Gie baben eine febr entwidelte militarifde Berfaffung, Durch Ginfcneiben einer Rerbe in ein Sols verpflichtet fich ber Gingelne gur Theilnahme am Rriege. Der Dauptling, welcher in Rriegszeiten Gemalt über Leben und Tob bat, mifcht fic nicht mit in ben Rampf, fondern bleibt binter ber Schlachtordnung um bon bort aus feine Befehle zu ertheilen. Ihre Trophaen find bie getrodneten und vergierten Ropfe ber Beinbe, Die fie nebft benen ihrer Eltern vor ber Bohnung aufftellen; bie Rriegegefangenen tobten fie inbeffen nicht, fonbern nehmen fie in ihren Stamm auf (Dartius a, 28, 47, Herndon 314 f., Osculati 262, Spir und M. 1314). Sie geben gang unbefleibet, find gtog mustulos und bon fehr beller garbe, tattowiren fich linienformig am gangen Rorper mit einer Art von Ramm ber aus den Dornen einer Balme besteht (ebend. 1810, Herndon 814), und follen fogar bas einzige Beifpiel eines volltommen tattowirten Boltes in Gud Amerifa fein (Wallace 516). In jebem Dorfe ift eine Art von Arfenal ober Reftung mo die Rrieger Die Racht Abringen. Die einzelnen Bohnungen, 6 Rlafter weit und

4 Rlafter bod, find mit zwei 4' boben Thuren und einer Cennung in ter Rurrel verfeben, folit gebaut unt maffertigt, gleich tenen mehrerer Voler am Jabura (Spig u. DR. 1217) Wo man fie ju feften Unfichelungen bewogen bat - vertebete Magregein verbinbein tag es allgemein gefdieht - , bauen fie fterfig bas Bond und erteu. gen eine große Quantieat Barinba gur Muefuhr , 1935 / Reante bie far unbelbar gelten, erfchlagen fie aus Mitfeit (1310), jeber Totes. fall ber nicht burd allmaliche Entfraftung eintritt, mit ibnen als eine Dirtang ter Bauberei (Osculati 262) Die Maubes fint fart und mobigebildet, con giemtid bunfter Rarbe, obne Zattoretrung. ein gropes betriebfames und fleisiges Bolt (@pir u. D. 1318, 1051. Heendon 317). Ihre Beiber fint fittfam unt tudig, mas fich von benen ter Mundrucus nicht fagen laßt (ebent. 319). Gie begraben ibre Totten in fauernber Stellung, Die Beichen ter fouptlinge ober werben ausgetrodnet unt aufbewahrt (Spir u. M. 1319, ein Bei-(piel ihrer Boefie ebent. 1316).

Am liufen Ufer des Mabeica in ber Rabe ber Fanc anter 20 f. B. leben bie Bamas, welche fich ber if ren Radbarn burch febr viel beliere haut auszeichnen (l'astelnau III, 135, Bergeichnis ber Boller bes Mabeica ebend. 150, terer am Purus V, 91 ff., berer am Jutah und Jurua ebend. 95 ff.)

Die Muras, früher am Mateira, figen im Munbungelanbe bes R Regro und am Burus, vorzüglich auf beffen Gubfeite. Gie find semlich bartig und ein wenig frausbaarig, leben weift nur unter einem Dache bas fie auf Bibble fellen und fint bauptfidlich Gifcher, faft obne landbau ( Wallace 511 f., Occulati 239, Spir u. M. 1073) Die bie Maubes bedienen fie fich einer art von Schnupftabat als beraufchenten Mittels, bat ein Datchen mehrere Bewerber, fo pflegen biefe um ibren Benn miteinanter ju tampfen febend, 1074). Rintermord von Seiten ter Mutter foll bei ibnen baufig fein illerndon 278). Aufwarts am Burus folgen alsbann bie fle nen Bamo. wiris, wie fich felbit, ober Buruburus, nie fie bon Maberen megen einer ihnen eigenthumlichen Souttrantbeit genannt merben. Gie haben meter baugemotten noch Rleitung, meter Bogen noch Blasrobt, fontern merfen ibre Pfeile mit einem Butflod; aud ibre Rabne find nur robe bieredige Raften (Wallace 513). Die Catauris bintet jenen im Junern, tann am unteren Laufe bee Coari unt am Jurua (Berodon 249, Smyth and L. 290) fint sepfassig und bauen Mantiocca, subren Biaerohr Bagen und Pfeil und ichlasen in Gangematten (Wallace 515). Ihr hausbau entspricht gang tem ber Daguas (Herndon 253). Auf der Bestseite tes Purus wetten im Innern die Jamamaris und noch weiter hinauf die Juhreis genannt (Wallace 511), am Jurua die Aranas, welche den Canamaris den Untergang gebracht haben, und weiter sudlich die Culinos und Nawas (Herndon 249).

Auf tem linken Ufer bes Maranon hat Acuna (659) die Tieunas ober Tecunas als nordliche Rachbarn ber Omaguas angeführt. Sie leben jest bei Peruate und bis nach Tabatinga bin, finden fich
aber auch unterhalb bes letteren Ortes an ben füblichen Zustuffen bes
Marannon (Castelnau V, 42, 83). Sie find von duntlerer Jarbe
als die meisten anderen Stämme dieser Gegenden, boch heller als die
Marubos am Davati (Herndon 234). Bie die Naporunas, von
benen wir später zu reden haben werden, bauen sie fleisig das Land
und verkausen große Borrathe von Mandiveca. Mehl nach Tabatinga
und Loreto (Osculati 221). Ihre schnell tödtenden Gifte sind berücktigt. Als eigenthümliche Sitte ist hervorzuheben daß sie beide Geschlechter beschneiten, ihre Totten in Topsen begraben unt Gobenbiener sind (Spix u. M. 1188, 1196).

Die Boller am Japura ober Dupura unterfcheiben fich bon ein. ander burch bie Tattomirung, buid verschiedenen Rafen. Obrenund Liprenfdmud (ebend, 1279). Die Miranhas am oberen Laufe bes Rluffes find fraftige und mobigebaute Leute bon buntler garbe, verfertigen febr bubiche Matten, bauen Baummolle und einige andere Rutpflangen und mobnen ju mehreren Ramilien jufammen in vierdigen Gutten mit Biebelbachern. Ihren Cannibaliemus gefleben fie ohne Cheu ein: "es fei beffer", fagen fie, ben ffeind ju freffen als ibn verberben ju laffen," zeigen fich aber fonft gutmutbig und bulf. reich (ebend, 1241 ff). Die Jumanas an bemfelben fluffe fint von northeilhafterem Meußeren als die meiften anteren Etamme und folie. pen fich ben Beigen leicht an. E.e begraben bie Tobten in einem irbenen Topf, bas Geficht nach Dften gerichtet, und nehmen ein gutes und bofes Urmefen an (ebent. 1207, 1182). Ob fie mit ben Tieufes Gentifib find, ba tiefe ben ten Portugiefen Chumana genannt merten (Bater, Mithrib III, 2, 612) ift bis jest nicht au enticheiden.

Rebren mir von bier ju bem oftlieben Theile bes braftlianifden Reiches jurud, fo ift uns bort nur noch ubrig von ben Bolotuben au banbeln. 3br Rame mare ibnen nad Luccock (301) von ber Gitte gegeben, bag fie fic, wenn verfolgt, tugelformig jufammen. tauern, ben Ropf gwifden tie Anice fteden und fich fo topfaber an Abbangen binabroffen; Br Marimilian feitet ibn mobl richtiger bon "botoque, Raffpund" ab, tenn einem folden gleicht ibr eigenthumlider Lippenfdmud, baber man fruber ale Botofuten inegemein alle bie wilben Botler bezeichnet ju haben icheint tie abnlichen Gomud trugen (Spig u DR. 806). Gich felbft nennen fie Engeradmung und führen fonft auch ten Ramen Guapmures, Unmoree, Timbores, Ambured; Alcedo ichreibt fle Laymores. Coon por Jahrhunderten leb. ten fie in Oft Brafitien : im Rorten eines Tupi-Bottes bas am R Doce faß, mo fle felbft in neuerer Beit ju finden find, bann im Weften unt Rordweften von B. Seguro, bas von ihren Angriffen fcmer ju leiden batte, endlich auch noch nordlicher unter 120 f. B. in ber Begend von Cachorite (de Last XV, 8 f., 20 f., 23). Rach Gandavo (141) baben fie fich um 1555 bon ber Rufte tiefer in's Innere gurudgego. gen. Die beiten Stamme berfeiben am R. Doce und in ber Rabe bes R. Buitonbonba reben einander unverflandliche Gprachen (Cald. clough, Trav. in S. Am. Lond. 1825, 11, 251). Regius ( Dulter's Archiv 1848, p. 280, 1849, p. 548) rechnet fie ju feinen genten dolichocephalae prognathae, mogegen nad Dr. Mar. (a. II, 65) ibr Ropf im Allgemeinen rund ift. 3hre Rorperbilbung ift regelmäßiger ale bie ber meiften anderen Bolfer, mittelgroß, fleifdig, mustulos mit breiten Schultern und breiter Bruft, fleinen Ganben und Ragen; bas Beficht meift platt, bie Stien bei manden boch und breit, bei auberen fcmal und niedrig; bie furge gerate Rafe bat weite Boder, bie meift fleinen flechenten Augen fint bieweilen fchief gefchist, bod ift bie Aebnlichfeit ber Botofuben mit ben Chinefen in tiefer Ginfict bon Bory und St.-Hilaire übertrieben worben, und findet fich in gleicher Starte bei anteren in ihrer Rabe lebenten Bolfern (Dr. Dag. a. H. 3, 65, c. I. 587, b. 91). St.-Hilaire (V. dans l'Int. H. 150 f. I. 426) bebt an bem norbliden 3meige ber Botoluben noch ben fursen Dale, Die platte Rafe und tie bunnen Beine bervor und halt ibre Rarbe, bie meift rothlich braun, biemeilen aber auch faft weiß ift (Br. Rag.), wie bei ben Ameritanera überhaupt, fur ein Beobuft bes Klima's und der Unteinlichkeit, da fle in Folge von Bekleidung schwinde und etwas heller werde als die der Musatten, obwohl ein wenig dunkter als die gelbsüchtiger Europäer, wie auch die Macunis kupferfardig seien wenn sie nacht gingen sonst aber gelb (ebend. II, 46). Ihr Schmack zeigt von Kunstsinn keine Sput; das Auszeichnende ist der große Pflod den sie im Ohr und in der Unterlippe tragen, obwohl nicht die Sache selbst, sondern nur ihre Uebertreibung ihnen eigenthämlich ist (Pr. Max. a, II, 8, 13, 8t.-Hilaire II, 148). Sie malen sich meist schwarz und roth und rafteen sich einen haarkranz von 1—2° Breite ab, so daß nur ein Schopf auf dem Scheitel stehen bleibt. Daß sie mehr palatal und nasal als mit den Lippen sprechen, betrachtet 8t.-Hilaire (V. aux vources II, 291) mit Unrecht als allgemein charakteristisch für die amerikanische Race. In der Aufregung des Affectes pflegen sie zu singen.

Sie verhullen nur bie außerfte Bloge und bie Art auf melde fie es thun bat mit Beffeibung nur geringe Achnlichfeit (Br. Dag. a, 11, 10); ibre Radbarn im Often, Die Batachoe und Rachacarie foma. lern auch biefes Benige noch : ein Raten reicht ihnen bin die Erfor-Berniffe bes Anftanbes ju befriedigen (ebent. I, 286, 377). Sangematten und Rabne baben fie nicht, nur bubich geflochtene. Matten von Baumbaft und einiges Irbengeschler (ebend. 11, 20, 38, St.-Hilaire, V. dans l'Iot. II, 164). 3bre armfeligen Gutten find theile langlich theile rund. 3m Effen fint fie nicht mablerifd, aud Aroten und Gibechien bergebren fie, nur feine Schlangen (ebent. 168) Bon Charafter gwar cob unt leibenschaftlich, boch fonft fanft offen und beiter, vergeffen fie aute Bebandlung nicht leicht, fonbern zeigen fich treu und anbanglich (ebent, 140, 170, Br. Dar. 2, 11, 16). 3br Cannibafismus ift betannt: Gelaben werben nicht leicht von ibnen im Rriege gemacht, fondern bie Erichlagenen aufgegebrt, ibre Schabel aber ale Erophaen geschmudt, befonters mit Conuten bie man ihnen durch Dunb und Obren giebt, und aufbewahrt (ebenb. 45, 51). Es wird verfichert bas fle mit einer gewiffen Loderei bei ibren cannibalifden Dublgeiten berfahren (b. Cichwege I, 90). Rutter jollen aus Bartlichkeit bisweilen ihre verftorbenen Rinter aufgebren (N. Ann. des v. 1345. IV, 238), bod fommt aud Rindermord bei ihnen vor (Er. Dar. b. 99 - Berichtigung ju a. II, 39 ff.). Ihre Kriege, beren Urfache meift in Streitigleiten über bas Jagbgebiet liegt, friften fie nicht burch vebentliche Chischten aus fandern abnlich bin Unftraliern burch eine Urt bon Effagerer Die aus mepreren 3weil'impfen beftebt febend. 1. 368. Bor energiichem Wiberfant weichen fie mift furd tfam jurud und bitten um Enabe ir. Gidmege I, 91) 3n: Bfeile tragen fo weit ale tae figethe Edret unt fint bang ned ficherer a's biefes (Dr Mar a. II, 29. Bon einer monardinden Regierungegewolt ber Saupthinge (v. Gifchmege 1, 93) fintet fid tome Epur La ihnen 3bre Tobten begraben fie in ber Gutte ober in beren Rabe boch nicht in gufammengebogener Stellung wie St -Hilaire (If, 161) von ber nort! ven Abtheitung tiefes Bolies angiebt, tagegen mar bieg bei ten Gumacans fonft ublid (Dr. Dar a. Il. 56 223) Der Glaube an bole Genter ber bei ihnen bereicht, und ihre religiofen Borftellun. gen überhaupt find nicht biel abgeschmadter ale bie ber roben portugieffichen Mafietter in ihrer Rabe. Die meiften Raturericheinungen leiteten fie vom Monte ber (ebent. 56 f.). Das bodifte Wefen follen fie Tupan nennen (St. Urlaire 1, 439) Den Indianern gwifden bem R. Pardo und Tonge im fablichen Babia, welde gum Ibel Dotatuten find, gult ber fluß ale Beiligthum in bein fie noch ber Gebutt abgemafchen morten find, fie fchopfen br: Graft aus ibm burch einen Trunt und gieben nicht leicht von ibm fort (N. Ann. des v. 1845, IV. 237: Bafpiele bon einfachen und poefielofen furien Befangen ber Botoluben bat St .- Hilaire (II, 166) gegeben."

Sie leben in neuerer Zeit in freuntschaftlichen Berbaltniffen mit ben Portugiesen, fieben in Tanschwerkehr mit ihnen, nehmen gum Ibiil Dienfte als Ruderer und werben als fücitige Arbeiter gerühmt ichent. I, 435, II, 127, 147, Frepreiß 27. Spir u M. 4511. Ein Breig berselben, die Guerens, ift mit Erfolg an mehreren Puntten und zu verschiedenen Beiten albeifirt worden, später aber zu Grunde gegangen (Pr. Max. a, II, 87, 97). Die sonft außerft wilten Camacane ober Arongopog swischen bem Contas und Pardo (v. Maxtius a.) haben sich als sehr geschiebte Arbeiter bewährt und ber der Urbarmachung bes Landes sehr nühlich bewiesen (Pr. Max a, II, 164, 214 ff). Bon ben kleinen Bölfern im Often ber Botoluten, welche beren

<sup>&</sup>quot; Alle ein extravagantes (bod mobl nur ersonnenes) Beispiel ihrer Phantafie tubit St.-Hilaire (V aux nurces II, 158) an, baf fein junger Botolube ibm von ber großen Laus ergabite bie ibm im Traume erschienen um ibn fur begangenes Uniecht auszuschelten.

Beinde fint ( Svix u. R. 4411, werden bie Macunis ober Macuanis noch immer als sehr ausschweisend und diebisch geschildert, obwobl
fie tem Ramen nach Christen find (St.-Hilaira II, 49). Daeselbe
gilt von den Rachaculis am Belmonte und von diesem nach dem
Parto bin (v. Marrius a.), die mit den Machacares Feldner's (II,
149) und den Rapacalis Pohl's (II, 468) identisch find. Letteret bezeichnet sie als einen Zweig der Moaquauhis, die er als Menschen von
gelblicher Farbe und rundem Gesicht mit nabe aneinander stehenden
Augen beschreibt; durch die Botoluden sollen sie von der Mecrestüte
vertrieben worden sein und die Rachaculis auf dieser Manderung in's
Innere durch das Klima start gelitten haben (St.-Hilaire II, 207 fl.).

Die Eingeborenen von Amerita und inebefontere bie von Brafi. fien find oftere von gelebrten Guropaern in einer Beife beurrheils worten, Die wenig geeignet ift bie geistige Ueberlegenbeit Diefer aber jene ju beweifen. "Bon boberer humanitat wie von einem bofen bauche getroffen," bat man gefagt, "ichwindet ber Indiager bin und ftirbt." Dan bat ibm eine Abneigung gegen gefellfchaftliches Leben überhaupt, einen Bang fich ju ifoliren jugefdrieben, ber ibn ju aller Civilifation unfabig mache, bat ibn gleichgultig und apathifch gegen alles Reue genannt, befonders gegen Alles was bie Beifen ibm tarbieten mogen. Unterfuchen wir tiefe Angaben etwas naber, fo erin. nern wir und junachft baran bag wir fruber vielmehr eine gewiffe Reigung fich ben Gutopaern angufchliegen unt ihrem Borbitte nad. guahmen, wie bieg Wallace (519) von ben Bollern im Guben bee Marannon überhaupt bezeugt, bei mehreren Ctammen anguführen batten, und daß manche von ibnen in Folge biervon, wie wir faben. nicht unerhebliche Fortidritte gemacht baben. Bobl (II, 253) verfidert bag es an mehreren Orten entwilderte Indianer giebt Die febr fleibig und arbeitfam find. Wenn es richtig ift bag man wie in Africa fo auch bier bie Bilbungeftufe auf welder bie Boller fteben um to bo. ber findet, je mehr man fich von Guten ber tem Mequator nabere (Spir u. D. 825) und in das unbefannte Innere bordringt, mußte man icon baraus vermuthen, bag bie Berührung mit ben Weigen nicht barauf bingewirtt babe bie Gingeborenen ber Civilifation ju geminnen. Reybaud (Le Bresil Paris 1856 p. 218) freilich verfichert. bie Bortugiefen batten bon Anfang an mit , unerfcutterlicher Mus. bauer" fie ju betehren, in Dorfer ju vereinigen und ihnen Achtung por bem Eigentbum einzuscharfen gestrebt, aber Alles vergebene! fie furben allmalich bin obne bag es möglich gemefen ware fie auf eine bobere Stufe ber Gultur ju erheben. Geben wir jest naber ju wie viel an biefer Behauptung mahr ift.

Doß man in alterer Beit in Guropa faft nur baran bacte bie neu entredten transatlantifben ganter mit rober Gemalt zu erobern und unmittelbar auszubeuten, nicht ibre Urbemobner gu beben und befanaubilben , jur Arbeit gu ergieben und nutbar ju maben, ift befannt unt unbeftritten Un mehr ale einer Stelle ergabtt de Laet bon ter abideuliden und berratberiften Bebandlung ber Eingeborenen von Brafitien burd bie Portugieien, tenen Gliedes mit Bleichem ju bet. gelten es jenen meter am Billen noch an Gelegenbeit feblen tounte Die Befene milde tas Berbaltnig ter Indianer au ben Roloniften. ben Menfchenraub und Menfchenbaatel betrafen, murten icon im Laufe bee 18. Jahrh, vielfach geantert, facufd; aber fant im Befentitden immer biefelbe volling wittfurliche Bebandlung gener burch tiefe ftatt ifantelmann 105 ff ,. 3m 3 1570 mar allen Gingeborenen Die Areibeit jugefproden worben, 1605 erffatte man nur bie Cannibalen ju Etlaven, feit 1311 aber maren Benfchenjagten und Eflavenvertauf allgemein geflattet und in Musubung trop bes Ibiderftan. bes ber Jefuiten (Spig u D 925 ff.). Diefe batten 1549 ide Alvear 33) ibr erfied Collegium in Babia," 1560 ein gweites in Mio be Janeiro gegrundet, boch trat erft 1568 bie große Junta gur Betebrung ber Wilben in Liffabon in's Leben Die Miffionen murten gewöhnlich auttelfornig um tie Rolonien ber angelegt, fo bag fie bu. fen jugleich jum Coupe tienten, aber freilich mar ihr Berbaltnig gu ibnen biet ebenfo menig frem blich mie faft überall . Die Deffionen fuch. ten Baglinge bie bei nothburgtigen velensunteibalt und firenger Bucht

The second second

Reifwirdiger I's is nurden den ernen ber angekommenen Messonare, bem Jouren Anderen, von der Gronerserenen die Kulfputen eines alten Cule erwieren Franze Worden und eine Anderen ihren der Londerseren gleicht der Anderen der Londerseren de

ibren Fleiß gang ter Arche und bem Zesutenorden zu Gute tommien ließen, die Roloniften waren begierig die Arbeiteleufte ber Gingeborenen für ibre eigenen Zwede anzustrengen (handelmann 79, 101). Wie wenig die Bemühungen ber Zesuiten vermochten die Bortugiesen vom Menschenraub zurudzubalten, ift icon hinteichend aus der einen Ihatsache ersichtlich daß in den 3 Jahren 1628—1630 in Rio de Jarneiro allein 60000 hauptfächlich aus Buraguan geraubte Indianer als Staven verkauft worden find (Funes 11 6) Die Berbote bieser Greuel durch die Babste, Baul 111. (1537). Urban VIII (1639) und Benedict AlV. (1741), blieben wirlungslos, so steug fie auch waren.

Rad manderlei mechfelnten Mogregeln von Seiten ber meltliden Beborte, entichloß fich tiefe 1650 jede att von Effaverer ter Cingeborenen ju befeitigen und bie letteren ben Roloniften rechtlich gleich. suftellen. Inteffen mar tieg leichter ausgesprocen ale burdagubte Ramentlich in Maranhao mar bie Gemelnheit bee Denfchenraubee ju berbreitet ale bag fie fich hatte unterbruden taffen Die burch P. Viegen bott (1655) eingeführten Jefuiten fammelten bie Intianer in Dorfer (Aldeas); icon nad einigen Johren burch einen allgemeinen Aufruhr vertrieben, tehrten fie gwar nach furger Beit mieter gurud, aber bie Bermaltung ter meltlichen Ungelegeiheiten murte ibnen pon ba an entgogen, und bie Streitigfeiten über bie Stellung ber Inbia. ner tauerten fort (bantelmann 245 ff.) Das Meifte batten ble Eingeborenen bon ben Poninften, ben Bemehnern ber Broping G. Bauto, ju feiten, bier bilbeten namind tie fo jenannten Mameluten irgl. Alcedo III, 435), Mifchinge von Bottugiefen und Intianera. icon in ber gmeiten Galfte bee 16 Jahrhunderte Die Sauptmaffe ber Bevolferung (Gandavo 45); feit 1829 unternahmen biefe ibre perbeerenten Buge nach bem oberen Parana, mo fie bie Diffionen (Buapra u. a ) theils vollftandig gerftorten theils burd Menfchenraub ent. vollerten, und ju beren Berlegung nach Entre Rive und Paraguap smangen. Giner tiefer Raubzuge ging im Jahre 1650 bis nat Quito bin, ein anderer 1672 an ben Tocantins, ein britter 1898 nad Chiquitos. Erft feit tem Auffdmunge tes Regerhantels in Brafiten im 18. Jahrhundert und nach ter Entbedung ter reichen Goldquellen im Innern gab man ten einheimischen Ctiavenfang auf und ubertieft tie Indianer mehr fich felbft, beren viele bundert Taufente auf jene Beife

ten Untergang gefunden baben follen febend 273, 519 ff. 535) Die Berwilderung ber Indianer tonnie unterfolden Berbatten gien nur junchmen, ergablen bod bie Berichte ber erften Miffondre fegar baf tie Pauliften und andere Brofilianer den Gingeborenen bie ihte Bundeegenoffen waren, im Ariege Ifters Menfchenfteld bewilligt haben (Tieh 80).

Die Diffionare festen unter tiefen traurigen Berbaltniffen ibre Ibatigteit raftlos fort und hatten es in Maranbao bis enm Jabre 1755 babin gebracht bag fie 60 Mideas befagen, von benen 29 unter Befuiten ftanten. Obgleich in ihnen bie meltache und geiftliche Gewalt in ter band bee Miffionare vereinigt blieb, mar ihre Einrich. tung boch burchaus lobenemerth jebe Familie ethielt ein Stuf Land ju ihrem Unterbalte fur fich und tonnte ben Ueberfchug an Reuchten ben fie gewann, nach Outbunten vertaufen fur bie 3mede ber Biffion felbft batten nur 25 Beute jabrlich 6 Monate ju arbeiten unt erbielten bafur einen bestimmten Cobn; ebenfo mar ein gewiffer Ibeit ter Dieftonebeballerung verpflichtet & Monate im Jahre fat bie So. toniffen um Cobn ju arbeiten, tenen es unverwehrt war fich in ber Nachbatidoft ter Milfion angufiebeln (Sanbelmann 274 ff.). Man taun nur aufrichtig beflagen tag tiefe Infetutionen feine allgemei. nere Rachabmung gefunden baben, und bag ibnen nicht reigennt mar fich rubig auszubreiten unt fortguentmideln. Bei ber Bertre.bung ber Beinten aus Bortugal (1759) feute Dombal tie far fra ertfarten Judianer ohne Ausnahme unter bie meltiten Beborben : fie foll. ter im Alter bon 13-60 Jahren jabrlich & Monate ben Rolon fen um Cobn bienen feine Beftimmung bie inteffen 50 Jahre ftater auf. geboben murbe) und bem Ctaate Abgaben jablen, jedes Dorf aber. obmohl tie Intianer von neuen Miffienaten nichte miffen wollten, einen Beltgeiftiben und einen Director erhalten, ber ihre Erbeiten organificen, leiten und fur ihre heranbildung jorgen follte. Die trautige Birthidaft ter fpanifden Encomienbas fand feit Jahrbunterten ale abichredentes Beifpiel ba, aber man hatte nichte barque gelernt; bie Directoren ber Albens nußbrauchten ihre Dadt auf die eigennu. binfte Beife, bie Gingeborenen murben von ihnen auf's Grabfte betro. gen ausgebeutet unt gefnechtet, und man fab fich ichlieftich genothigt fie lieber gang fur fich gemabren gu laffen, biejenigen von ihnen aber Die beim Cannibaliemus und bei ibrer Reindfeligfeit gegen Die Rolo. nien bebarren murben, erflatte man fur vogeifrei.

Dieß ift in ihren hauptzügen die Geschichte der "Civilisationsverfuche" welche ble Bortugiesen in Brafilien mit den Indianern gemacht haben: man urtheile nun ob man aus ihrem Riflingen mit Spix und Rartius (985) schließen dürse daß die letteren, obgleich sie an den Rüften von Bahia Maranbao und Para "einen geringen Grad von Civilisation angenommen haben" (977), zu jedem Fortschritte unfähig sind. Die Freiheit die man ihnen so oft zugesprochen (1755 Joseph I. von Portugal) und selbst ihre Gleichstellung mit den Beißen die man verfündigt hat (1823 Don Bedro I), bedeutete sactisch nur daß sie der Willtur der Kolonisten und Beamten preistgegeben wurden. Es ist der Rühe werth dieß noch etwas näher zu beleuchten.

Die Indianer ber Cavitanie Gonag zeigten fich friedlich und Dientebar gegen die Beigen, ale tiefe (1680) in ibr Land eindrangen; aber man begann Bertilgungefriege gegen fie ju fubren, machte fie ju Stlaven und vertrieb fie um 1730 faft ganglich. Endlich fab man bie Unzwedmäßigteit diefes Berfahrens ein, erfannte ben Schaben ben man fich felbft badurch jufugte, und fing nun, namentlich feit 1780, an fie freundlicher ju behandeln und in Dorfer ju verfammein: es gelang fit ju jahmen (Bobl I, 315ff., St. Hilaire, V. aux sources I, 309). Roch neuerbinge ift es im gangen Rorben von Gopag, felbft bei ben gebildeteren Beiftlichen, eine gewohnliche Rebe bag bie wilben Indianer Die beften gandereien befägen und bag die Regierung ben Roloniften bulfe foiden follte gur Ausrottung Diefer Beftien (bischos, Bobl II. 107). Um einen Indianerftamm unicablich ober nutbar ju machen zwingt man ibn mit Baffengewalt zu fefter Anfiedelung und ichicht ibm einen Beiftlichen, anbere Bolfer bat man gegeneinander geheht um fie aufgureiben, wieder andere fur vogelfrei erflart: gegen bie nicht unterjochten Botofuben murbe langere Beit bindurch ein gesetlich erlaubter Bertilgungefrieg geführt (Gpir und R. 804, 391); einen Theil der Buris verfeste man nach Billa ricca, wodurch er in volliges Elend gerieth (v. Efchwege I, 99). Auf Menfchen breffirte Sunde find oftere von ben Bortugiefen gegen bie Indianer gebraucht morben (ebend. 186), und noch neuerdinge ergablte einer felbft wie er burch inficirte Aleider die Blattern unter die Gingeborenen von Bolivia gebracht habe um fie auszurotten (Wallace 326). Rurcht bag und Rigituuen find unter folden Umftanden natürlich bie einzigen Gefühle der Cingeborenen gegen die Beißen und obgleich Anbanglichfeit und

Dantbarteit manchen Bollern durchaus nicht fremt find, fo bleibt ih. nen boch ber Bortugiefe ftere ein Gegenftand bee haffes und bes Abicheus (v. Efcwege 156, vgl. 69, 79 ff.).

Tactifd find bie Indianer aud noch jest meift Ellaren ter Beißen. boch foll ibr Loos im Gangen etwas bener fein als in Nord Amerita an ben Grengen ber Bereinigten Staaten. Um Amagonenftrome miichen fich beibe Ragen mehr und mehr. Die Debrjahl ber Bewohner von Ega und anderen Otten biefer Wegenben find Mifchinge, Die jebod für weiße Brafilianer gelten, eine faute rauberifde verworfene Menfchentlaffe bie fich aus geflüchteten unt verwiefenen Berbrechern refrutat (Boppig II, 435 ff.). Wo is ten Intianern moglich ift ibre Greibeit unter ben Beigen ju behaupten und gur Geitung gu bringen. geigen fie fich natürlich wenig betriebjam und gefallen fich barin ce jene fublen gu laffen bag fie freie Menichen find : in ben Stabten bee norbliden Bernambuco treiben Die Gingeborenen fein Sautmert, perlangen aber eine rudfichtebolle Bebantlung: "Benn man mit Leuten rebet, nummt man bei. But ab", fagte jum Plantagenbepher feinen but giebent einft ein eingeborener Arbeiter (Rofter 194, 435). Die bauptlinge ber Indionerbotjer merben von der braflian.fchen Regierung eengant und erhalten con the jugleich einen mitigrifden Rang und eine Uniform. Bu geuerer Beit werben bie driftianifirten Inbigner fammtlich regiftert und muffen bem Staate ale Polizeifoltaten ober Arbeiter bienen, eine Einrichtung bie ju vielen Migbrauden und felbit bie ju perfonlicher Stigneter führt (Herndon 256). Mujabr. lid wird eine große Menge von Mannern aus dem Innern fortgefabet, bie man ju verfdiedenen Arbeiten vermenbet ohne jeboch bie gegen fie eingegangenen Berpflichtungen ju erfullen (Rendu 49). Biele merten unter bas Mintar geftedt, picle tommen auf Die Matine; feit 1836, ergabit W. fl. Edwardu (ch. 4), jouen beren 10000 bon Bara nat tem Guten gebratht worben fein, man fogt, aus gurdt por neuen Untuben. Dag Indianerfinter meggejangen und an Porsugiefen verfauft ober auch veridentt werben, ift im tieferen Sanern eimas Gemobnliches unt gefdaht unter Conniveng ter Beborben (Wallace 301, Weddell bet Castelnau VI, 66)

And haustland ber Caurant war in frührere Beit befanntt ih pramit, dahre fich bie Chifffale beier jum großen Thol in ein gerife tein am bie ber biober betrachteten Adder pan Woa in in Control menidentreuntliden Cabeza de Vaen maren fie milte behantelt morben, aber icon Irain machte auf feinem Buge nad Rorben 126do Befangene und ichtepute fie fort in Die Efloperei (Schmibel 228). Der allgemeine Auffand ber Intianer gegen bie Spanier im Jahre 1559 - nur 3000 Guarani und 400 Guopeuru blieben ihnen Iren (Guznan III. 5) - mar tie notürtiche Rolge biefer und abnleber Lebrudungen. Dan unteridieb tie untermorfenen Indianer von Baraguan ju jener Beit in vanaconas" und mitavos. Unter ten eifteren verftand man diejenigen welche einem Et anier ju verfonlicher Dienft. barteit übermefen murten, mofur fie pon ibm Unterhalt, Bitege in Alter und Arantheit und Unterricht in ber deiflichen Lebre erbalten follten; tie anderen lebten in Dorfern gufammen, meift unter felbfigemablten Alcalben, batten einen fleinen Tribut an bie Rrone gu jab. len und follten im Alter von 18-50 Jahren jabrlich 2 Monote für ben fpanifchen Encomendero arbeiten bem fie jugetheilt murben, meift jur Belohnung geleifteter Dienfte. Diefer mar ebenfalle verpflichtet in jeber Sinfict fur fie gu forgen, namentlich follte er barauf betacht fein fie tem Chriftenthume ju geminnen, hatte aber feine Berichts. barteit über fie. Ueberhaupt murben fie ibm nur auf eine bestimmte Beit verlieben, gewöhnlich auf zwei Leben , b. ibm felbft und feinem nachften Erben, bann fielen fie an bie Rrone jurud, ber Bouberneur verwendete fie ju ben offentlichen Arbeiten ober berheb fie meiter (Page 461, Charleyoix I. 244, Azara II. 200). Solde Ginrichtungen, Die freilich bier wie überall mo befaleichen beftanden, ju ichweren Digbrauchen führten, machten Raubzuge in bie gerne imatocas) überfluffigt, ba man Ellaven genug in ber Rabe hatte: biefe borten benn auch icon feit Bhilipp's II, Beit von Seiten ber Cpa. nier faft gang auf (Guevara II, 19). Die fpanifche Regierung wollte aber ben barten Drud überhaupt befeitigen ber auf ten Gingeborenen taffete, und brang daber icon im Jabre 1606 ernftbaft barauf bag bie Indianer aller gegmungenen Dienftbatfeit von ben Roloniften ent. laffen murben (ebenb.). Da bieg nichte balf, ididte fie 1610 ben Dibor Alfaro, bem es gefang tiefe Dagregel audjuführen, obwohl nur unter großen Schwierigteiten und mannigfaltigem Biberftand von

<sup>&</sup>quot; Janucout, bemeift O valle (146), nannten bie Indianer ihre Ellaven, mattend die Spanier in übile die Indianer, welche in bei ner Dienftbarkeit ju ihnen fanden, mit biefem Ramen bezeichneten.

Eiten ber Koloniften (do Alveur 52, Funes I, 323, 361) Auf biefe Mein, wurde Raum geschäfft for bie Ebatigseit ber Icfuiten, die 1986 von Peru nach Turiman gelangt waren und 1993 ibre erfte Miffion in Baraguap felbit gegründet batten (Charlevoix I, 256, de Alveur 33) Cowobl tie gange Eigentbumtaftet ibrer Wirffamtet in tussem Lante als auch die großen Dimensionen welche sie alknolich annahm, werden es rechtsertigen daß wir ihr eine etwas langer verwertente Ausmertsamfeit schenen.

Aeuferich schubtos und nur mit geringen Mitteln ausgestattet begab fich eine fleine Schaar tiefer Pitisonare zu einem roben Bolte, bas von haß und Erbitterung gegen bie Spanier eifüllt, bas auf ihm taftende Joch schon öfters abzuschütteln versucht hatte, um fich bei ihm niederzulaffen, und hat es durch friedliche Mittel allein bahin zu bringen gewußt, nicht blos bieses Boit vollukandig zu zähmen und zu disseinliehen. so bag es sich miderftandelos regieren ließ und fremider Leitung ganzlich unterordiete, sondern jogar ein Reich zu grunden bessen lasch wachsende Macht ber spanischen Gerrschaft in Amerika gessährlich schenen konnte und nur burch die Gewalt ber Baffen in ihrer serneren Entwidelung ausgehalten zu werden vermochte.

Muger ben Comieriateiten melde bie Ratur ibres Unternehmens felbft mit fich brachte, baben bie Jefuten auch mir Sinderniffen au tampten gehabt bie ibnen bie Roloniften in ben Weg legten, aber bre jabe Austauer und ungewohnlide Wefa, flident bat fie alle beffegt. 3m Sabre 1610 grundeten fie eima unter 22" f. B. an ten oftlichen Buftigen bes Parana Die Miffonen Corete und @ Ignacio (de Alveac 35), und feit biefer Beit war ihre Birtfamfeit in gaftem Bunehmen berriffen ba fie 1807 eine bedeutenbe Berflarfung echalten batten. Lie nannten ihre Diffioneborfer "Reductionen" und ca gelang ibnen bie Indianer um fich ju fammeln, bo biefe, moft Gugean. an Lantbau foon gewohnt maren und ihre Areibeit von ihnen gegen bie weißen Unfiebler verib.wigt faben (Charlevoix 1, 341). Arara ber offenbar gegen fie partmid ift, ergabte baß fie querft bie Gingebo. renen burd fleine Beforente bie fie ihnen ichidten und burd bas Berfpred en großerer bie fie ibnen felbit naturingen murten, angelodt, bag fie baun, fobuld fie ber ibnen eingegogen maren, era burd andere fcon belehrte Indianet für fie batten acheiten laffen und fie gulege burch Meteriebung jut Ebedichm. an biejen Arbeiten in Cepinimen gemunt

batten. Mit ben Geldenten bat es allerbinge feine Richtigleit; es mar ein gewöhnliches Berfahren ber Jefuiten Miffionare fich querft auf biefe Beife Gingang ju verfdaffen (fo in Rabnas, Rodrigues III. c. 2); mas aber bauptfachlich die Gugrani ihnen gewonnen bat, fcheint vielmehr ber Schus und die Gulfe gemefen ju fein Die fie bei ihnen und durch fie gu finden bofften. Aus demfelben Grunde aus welchem biefe fich um fie ichaarten, waren die fpanifden und portugienichen Roloniften ibnen feindlich. Die erfleren, anfange ben Befuiten gunftig gestimmt, ba fie bie Unterwerfung ber Gingeborenen forberten, murben ihnen nach turger Beit feind, meil fie eine milte Behandlung berfelben verlangten und gegen bie Bedrudungen predigten bon benen die Indianer ju leiben batten (Charl, L. 293, 320). Allerbinge borten die Emporungen ber Gugrani" auf, und die Berrichaft bet fpanifchen Rrone, von welcher die Jesuiten volle Selbufandigfeit ihrer Miffionen gugeftanden erhielten (cb. 346), murbe erft mit bem fortichritt der Miffion in Baraguan volltommen befeftigt und meiter ausgebreitet, Die Berricaft ber fpanifden Roloniften über Die Gingeborenen abergerieth jugleich und in demfelben Daage in Berfall, und eben biefes Lettere entiprach - man barf bieg nicht überfeben - ju jener Beit gang ber Abficht ber fpanifchen Regierung felbit. Leiber bat es ben Schein der Babrbeit fur fich, obgleich es ber entichieden jefuitenfreundliche Muratori (61) fagt, bag bie Judigner viel ftarter ale bie eingeführten Reger bon ben Spaniern überburdet und viel leichtfinniger von ihnen ju Grunde gerichtet murben, weil jene ber Rrone gehörten, Diefe aber Brivateigentbum maren. Durften es Die Spanier nicht magen die Besuiten offen zu befehben, fo geschah bieß um fo mehr von den Bortugiefen. Ihre Raubjuge nothigten Die Jefuiten Loreto und S. Ignacio im Jahre 1631 weit nach Guben an den Barana unter 270 ju verlegen (de Alvear 47); eine zweite Bermuftung ber Diffionen durch fie (1637) hatte jur Folge daß die fpanifche Regierung gestattete bie befehrten Indianer mit Reuerwaffen ju verfeben; fie murben militarifc organifirt, ordentlich einezereirt und ternten Die Bul-

<sup>\*</sup>Bon eigenthümlichem Interesse ilt besonders der Ausstand welchen der Prophet Obera um 1876 (nach Fwaes t. 200 im J. 1579) erregte, der, wahrscheintich durch christliche Lehren entzündet, sich sur Gottes Sohn ausgab und die Guarani aus der Anechtschaft der Spanier zu befreien versprach (Guevara II, 12, del Barco Centonera's Argentica cauto XX Rehnliches ist öster vorsessemmen G. Funen II, 61)

verfabrication (ebend 69 Dobrig buffer I, 203), babet die Bau Uften fpater teine Einfile in bas Missonsgebiet mehr magten. Daß tie Zesuiten selbft fich bisweilen ju bem frommen 3mede ber Betebrung an bem Menschentaube ber Bauliften bethe bigt batten (wie Ave Latte mant, R. durch Sud. Braft 1859 nach Pinhorro ergabitt ift bei bem Berhältnisse in welchem sie zu bresen ftanden, sehr wenig wahrscheinlich, obwohl fie basielbe anderwätte, namentlich in Californien, allerdings geiban baben. Bater Cepp (185) ergablt selbst bag er einst ein Kind taufen wollte um es im Christenthum zu unterweissen, bag aber bessen Mutter sich weigerte ben Cantel einzugeben.

Ratit ben Spaniern und Bautiften, welche nicht felten aud mit Lift ben Befuiten ibre Boginge megfingen, binteiten aud Epitemieen an benen bie Botianer in Doffe binftarben, ben gerifdrit ber Mufon (Charlevoix II, 21). Indeffea bestanden im Jahre 1629 bereite 21 Reductionen in ten Provingen Gungra und Urugung und am Parana jebent 58) Rad Aufgabe ter nordlichen murte bae Band groifben bem Tebicuary und 3bieun greifden 26" und 30" i. B ber hauptfit ter Diffion, obwohl eingelne Rebuetionen auch in Turuman Chaco und antermatrie tagen, wie wir fpater ju ermab nen baben merten Rod Ibaner (119f.) botte tos Baraquan ber Befurten aus brei Gouvernemente bestanden (La Blata Tueuman unt Taria) und feinen Wittelbunft in bem Cobegium ju Corbora gebatt. wo ter Bater Provingial refibirte, de Alvear (79) giebt an bas ber Superior ber Diffionen in Canbelaria feinen Gip batte, boch find bo. runter mobl nur die am Barana und Uruguab gelegenen ju verfteben. Diefe gablten gur Beit ihrer Bluthe im Jahre 1732 in 39 Dorfern 141182 Geelen - ungerechnet bie befehrten Mb.poner und Chiquites. welche legteren allem um Jabre 1768 2373 vetrugen (Dobeigbof. fer III, 504) Rub einer anderen Augabe maren ce (1734) 33 Dorfer mit 30000 familien, Die Portugiefen aber batten beten 10 mieber jetflott ide Airear 87, bei meldem fich am Cafufe ein Bergeidung ber einzelnen Diefonen mit Ungabe ibret geograbhijd en bage und Grundungegett fint.t., In ten ligten 15 3mben batten ie um 20005 Beefen gogenommen, bod bit in ber felgener eine ftarte Bereingbetung magetreen, by the feet formage 1714 to the to 16 to agree Let werd (D bland Die Refolie bie bie bei in fag, wie ein jus Dobriebeifer !. 74) faicher mig i, ant beine varer ober anna

in i cheerenten Krunfgeten noch in Feindleligkeiten von außen, biefer theilt namlich mit bag 1734 aus ber Miffon Santa fie plattlich bie sammtlichen Jöglinge ber Jesusten, 100 famitien ber Riatines auf einnal, ertwestehen" obne bag fich eine Trur ber Meges batte ent beden laffen ben fie genommen hatten, und bag man erft nach 11 Jubren fie burch einen Zufall wieder auffand — ein Ereignift, bas auf bag Regiment ber frommen Bater ein eigenthumliches Licht wirft Santer haben fich ibre Missionen wieder gehoben, hatten aber jur Zeit ber Bestreibung ber Iestischen ihre frühere Sobe schwerich wieder exceeds, ba selbs Ibna fie 121 fur 1751 nur 97582 Seelen auglebt.

Die Parteigunger ter Zejuiten (Muratori, Viloal, 544ff, u A) baben von bem Leben in den Miffionen ein Bild entworfen wie bom Leben im himmil. Faffen wir es etwas naber in's Luge.

Die Diffioneberfer maren alle nach einem Plane gebaut und batten gerate, nat bea Simmelegegenten orientitte Strafen. Die Dobuungen ber Intianer, in fruberer Beit (noch 1691) nur Ertbut. ten mit Strobtadeen, obne Genfter, obne hauerath außer einer Rur. biefdiate, meift felbft obne Sangemotte als Bett (Cepp unt Bbom 235), beftanten friter in 150- 180' langen und 30' breiten, febr nietrigen Badfteinhaufern, tie'in 8 bis 10 Abtheilungen fur bie eingelnen Familien geftieben und außen mit einem Corribor verfeben maren. Das Sauprgetante, bas Collegium, batte zwei bofe mit Cautenbarten und umfagte außer ber Bohnung ber Diffionate, beren jebee Dorf zwei batte, einen fur bie weltlichen, ben anderen fur bie geift. liten Angelegenheiten, Die Magogine und Bertflatten. Die Rirde, gewöhnlich aus ore: Schiffen befiebent, biemeilen mit einer Ruppet und ton iden Caulen gefeinindt, war gwar wenig bauerhaft von bolg gebaut, aber im Bergleich mit ten armlichen Berhaltniffen in benen bie Dorfbimobner litten, febr prachtvoll und foffpielig, boch gefcmad. los ausgestattet (Cepp und B. 250, de Alvear 78, 85, Dobias 10, 57). Golt und Gilber murte nur gu ihrem Schmude verwentet - Gilt und loulater Pag mar ous bem Jefuttenftaate verbannt und man bat austricht, augeffanten bag man bie Gingeborenen vorgiglich burg bie grade mit ben Glang bet Afrag an pegn feffeln be-

<sup>&</sup>quot; Tambile oft at the aberma to. , ift in Tojab (Empeniene biebe, offer megeleite in

absichtigte (Charlesnis 1. 365, 376, 1 and tas Schreiben tes Je futen Escandon in ten "Reuen Racht, b. d. Alessanen ic.") Daber wurde beinn auch Musik und angeres Geptange bei ten liedlichen handlungen nicht gespart, besondere bei ten Kelten, bie man zugleich zu benugen pflegte um tem Konige buldigen zu lassen und ten ihm schuldigen Gebotsam einzuschäften (de Alvear 82).

Betes Dorf batte einen Corregitor, Regitoren und Altalten ihberrichter, Gemeinterathe und Amtleute), tie bon ter Gemeinte unter maggebenter Witmirfung bee Diffionars ermablt, auch in ter Mus. übung ibret functionen gang von bicfem abbangig maren (Cnarlevoix 1, 356, 370, 374, Doblas 14). Die Etrafen, Die fie nach Unagbe bee porgefesten Beiftlichen vergingen, beftanten in idebeten, fea-Ben Befananig, biemeilen Geißetung und öffintlicher Rirderbufe, unt Die Berüchtigten batten fich far bie empfangene Strafe bei tem Mifflonar ju bedanten (berf. 44, 65). Much ein Unführer fur ben urieg wurde ernannt, ber bie gwei Compagnien fingnott und bie Schwadton Retterer befehligte, welche bas Dorf befag (Charle voix I. 386, 385). und tiefe Coldaten haben in ben Ariegen ter Eponier mit ben Portugrefen (1679-1705) ben erfteren bie beften Dienfte geleifiet (berf. IL 168 ff.). Durd ein Softem ftrenger Bevormunbung und allfeiti. ger Beauffichtigung maren Die Thatigfeiten aller Gingelnen geregelt. In Rabrung Rleibung und Arbeit fudte man volltommene Gleichbeit berguftellen; zwei ober breimal in ber Boche gab es Gleifchtoft, Rleiber wurden nach Bebut'ally quegetheilt, nur bie Dagiftrateperfonen erhielten einen Ctod ale Abgelden ibret Burbe und benece Befteiber ale tie übrigen Der Beifiliche wies einem jeten tas Stud geld an bas et bearbeiten follte unt bestimmte es genau nad Groge unt Lage, Die Beiber Rnaben und Matchen erhielten ihr befimmtes Gemicht Baumwalle ju fpinnen. Die Arbeitegett tee Bormittags unt Rad. mittage mar feft geregeit. Deutage fant eine zweiftundige Baufe patt und bie Arbeit murbe fiete mit Gottestienft begonnen (Doblas 14. de Alvear 79). Uffen und Trinten, Schlafen und Beten aus alle Betgnugungen wurten nad ber Ubr abgenieffen.

Unfange nab es in ben Miftonen gar fein Privateigenthum, alle Arbeit wie alle Speife Rieibung und andere Lierbrauchegegenftante wurden ten Gragelnen zugetheilt; fpater irhielt gebe gamilie wenigftens im Grif Lond für fich bas fie an ben bert iehten Bodentagen au be-

arbeiten batte, mabrend die brei erften fur ben Anbau ber Gemeinbetandereien bestimmt maren, beren Ertrag in Die Ragggine floß, aus melden fammtliche allgemeinen Ausgaben bestritten murben (Charlovoix 1, 364, Doblas 14). Bu biefen geborte junddit ber Tribut ber feit 1649 von ben Miffionsangeborigen geforbert murbe um bamit je einen Miffionar fur jedes Dorf zu bezahlen (Charlevoix L 350), und feit 1661 außer ber Bezahlung ihrer vorgefetten Beiftlichen die Abaabe von 1 peso welche fie jabrlich an Die Rrone zu entrichten batten (Fanes II. 199). Ferner murbe mit ben Borrathen ber Ragazine Alles eingefauft beffen man von auswarte bedurfte, und ba bie Milfionare die einzigen und unberantwortlichen Bermalter bee Bemeindepermogens maren, pflegte ein großer Theil besfelben auf Die Ermerbung von Roftbarfeiten fur die Rirde und von prachtvollen Reftfleibern, die man bei Brozeffionen feben ließ, verwendet zu merben (Doblas 14). Mußer den gebauten Aruchten murden in den Dagaginen auch die Broducte bes Wewerbfleiges ber Indianer aufgespeichert : benn Dieje hatten, mit einem vorzüglichen Rachabmungetalent begabt, viele Sandwerte von den Miffionaren gelernt: fie fertigten Spiten, mußten felbft Orgeln und Uhren nach Dodellen trefflich berguftellen (Gepp und Bobm 291), fpannen und mebten Baummolle, trieben Bienenzucht, Die Saubtartitel bes Sandels aber welche fie ben Miffionaren lieferten, maren ber Bargauan : Thee ben fie gogen und die Dos fenbaute, Die fie bon ben ungebeueren Berben nahmen melde in jenen Lanberg in milbem Buftanbe leben (ebend, 285, Charle voix L 359 ff.). Rur den Unterhalt ber Sandwerter, der Bittmen und Baifen, Alten und Schmachen murben befondere Relder ausgefielt. Bettler und Mugigganger gab es nicht, für die Armen und Rranten murbe geforgt. Die letteren brachte man in einem Rrantenbaufe unter, bem jebod ein Argt fehlte, widerfpanftige oder unordentliche Beiber tamen in ein besonderes Befferungebaus (Doblas 14, Charle voix 1, 369). Reiner litt Mangel, aber alle waren arm; jeder arbeitete für alle, aber feiner tonnte burch feine Arbeit mehr ermerben ale feinen Lebensunterbalt (Muratori 200). Die iconfien Traume Des Socialismus maren bier gur Birtlichfeit geworben.

Um ihrer Republit bas Leben ju erhalten hatten die frommen Bater ben Spauiern den Bejuch ihrer Diffionen unterfagt, außer benen bie in Begleitung von Ordensgeiftlichen oder Bifcoffen tamen (Charlevoix I. 356) Fremte wurden entweder unmittelbar abgewiesen oder unter Aufficht umbergeführt bann wieder an die Lantekgrenze gebracht und verabschiedet. Es wird verfichert tag bie weltlichen Angelegenbeiten bas hauptaugenmerk der Jesuren waren, die Seckforge dagegen ihnen weniger am perzen lag, oder daß sie sich tiese wenigstens nicht eben sauer werden lieben (Noblas 57f). Merdinge wurde ber Katechismus viel bergesagt und abgereagt, iede Berfaumi if des Gottesbienstes freng gestraft und am Sonrtag Unterricht ertheilt über religiose und andere Gegenstände (de Alveur 50) Munte lernten so schol freiben wie der beste Orud, aber nicht leidt konnte einer lesen (Sepp und Bohm 291, Doblas 14)

Daß bie Jesuiten ichmer verleumdet murben find ift richtig -- in nachft von ben fpanifchen und portugiefifchen Rotoniten beren Dienft fie bie Indianer entjogen, bann non ten polititen unt fir flichen Gegnern ibres Orbens überbaupt, enblich auch ben einzelnen ibrei Ordenebruber felbft, Die aus Intrigue ober Raffinge ihnen gu fdaten fucten. Bu ben letteren gehörte namentlich Ibanez, ber aus tem Orten ausgeftogen, feine genaue Renump ter Berbattnife benutte uin fie ju verichreien Wenn er g. B. ben Werth einer Ochjen baut in Eut Amerita auf 21/2 seugi (31, Ibir ) angiebt (p. 47), fo ift bief eine ungebeuere Uebertreibung : um 1695 galt eine fotde bietmehr 15 Arenger (Sepp unt B. 255) Geme Berechnung ber Gelt mittel über welche bie Befuiten geboten, ift barum ganglich baltice. Dagegen burfte ibm fcmer ju miterfprechen fein, wenn er geltent macht tag bie Jefuiten in Paraguan ihren Orbendregeln jumiber fefte Bfarreien ernichteten und vermalteten" um bie meltliche Gerrichaft bes Landes an fich ju reifen, bag nie bem Befehle bee Ronige entgegen bie Intianer tein Spanift lernen liefen, fontern beg foar verboten und bestratten, bag fie fich bamit begnugten bejen nur bie dage ren Bebrauche, nibt bie Weft inung bes übreftentpums beraufen mir bag fie burd pouffundige Weitengung und Bridrantung nurauf Derer fam, nitt auf guftige Erbebung und fortibertente hilbung beiel. ben binarbeiteten. Agara ift. 251 f) und Untere baben in . . . . . . Bereinfe mieterbolt Die Inabert uie eingeln : Cobe ib. . . von ber 22 etfamteit ber 3.fa : e. f. feine ettich fantag ...

The experience of the control of the

fich ein bode erfreuliches Bild einer verftanbigen, liebevell aufopfern. ben, vielfeitigen Thatigfeit, erregen aber burch ben Rangel an Uebeteinftimmung mit bem was wir font pon ben Einrichtungen ber Jefpiten miffen, ben Berbacht ber Unmabrbeit und fonnen, felbft went at nicht geratigu falich fint, bodiens gie eine Darftellung auberft jetener Auenahmefalle geiten, Die unfer allgemeines Urtheil über ibr Ibun und Ereiben in Baraquap nicht beftimmen burfen. Diefes Urtheil aber tann nur babin lauten, bag fie gar nicht bas Intereffe batten Die Jutianer ju cipilifiren, fonbern nur ihre Geelen bem himmel jujufahren, auf Erben aber fie nebenbei praftifd nublich ju machen, fei es jum Bortheil der Rirche und ibree Orbene ober ju bem ber fpanifden Arone. Ge ift mabr, fie baben robe Cannibalen ju friedlichen Berbenthieren umgeschaffen, aber es ift ebenfo mabr bag fe Deniden nicht erzogen, fonbern im Beten und Arbeiten nur abgerichtet, bas fie ibre Adglinge abfiditio in voller Unmundigfeit erhalten, aller eigenen Energie beraubt unt geiftig noch fumpfer gemacht baben ale fle porber icon maren. Gine Bemobnung ju unfreiwilliger Arbeit fur frembe Bwede und eine forgenfreie Grifteng find feine Enticabi. gung für bie Bernichtung jeber eigenen felbftffandigen Lebeneregung. und ber Digbrauch geiftiger Ueberlegenheit ift nicht weniger verwerflich ale ber Digbrauch ber phufichen Bewalt die ber berr über den Effa. ven bat

Bas die Jesuiten aus den Guarani gemacht hatten, geht am unsweideutigsten aus Schilderungen hervor welche wie die bei Doblas (10 ff., er schrieb 1785) einige Zeit nach der Bertreibung jener entworfen sind. Die Guarani sind faul, heißt es dort, nicht bloß in Arbeiten die sie für die Gemeinde zu verrichten haben, sondern auch in dem was sie für sich thun. Da sie tein Spanisch verstehen, ist es für sie nicht möglich etwas zu lernen. Sie haben Reigung zum handel, werden aber viel betrogen, weil der Berth der Dinge ihnen unbefannt ist. Ihren Borgesepten gehorchen sie punktlich, besigen einen lebhaften Chregeiz und sind empfindlich gegen Beleidigung, ohne jedoch ein Geschlicht wor einander, sind dem Trunke ergeben, betrachten die Beisber als untergeordnete Wesen und legen auf deren Treue nur geringen Berth. Ihre Kinder zu erziehen oder Bermögen zu erwerben ist ihre lette Gorge.

3m 3abre 1750 murte imifden Rertinant VI pen Sponien und Johann V. ron Portugal ber befannte Grengvertrag geftyloifen, in Rolae beffen ber offliche Theil von Uruguan nebft ben ficben Be'ulten. Mildonen bie er in fich ichlog, an Bortugal übergeben foller. Durch man berlei Intriguen, inebefonbere aud burd Unfertigung einer fatiben Rarte bes Untes, batten bie Jefuiten bie Ausfuhrung Des Bertrage ju bintern gefucht (de Angelis V, Discorsofrel, ju Henra), baber miterfetten fie fich enblich mit Boffengewalt (175%, 1756) und jogen mit ihren Indianern gegen bie vereinigten iganifchen und portugtefi'ten Truppen in's ftelt. Der Bertauf biefee Arteges, ben ber Befuite He nis (Diario de la rebelion em bit de Angelia V) nach bem befdreibt mas er felbit bavon in Erfahrung gebracht bat, unt bie fernere Entwidelung ber Etelguiffe (val Hist, do Paraguny, Amat. 1780 vol. II) find non nur geringen Intereffe, außer infofern bie Befutten babei ale mehr ober meniger foutbig erfcheinen Gie felbft baben fich, trop tes offenbaren bodverrathee beffen fie fich ibulbig madten, fo gut ju bertheitigen gewußt, und ber Berteumbungen und Bugen fint gegen fie allerbinge fo viele gemacht worben, bag noch de Angelie ia. a. D) ber Unficht mar, es fei faum gu enticheiben ob fie in jenem Rriege nicht Betroge te ale Betruger maren ober umgefehrt Ginem Edreiben gemaß namlich bas ter Gouberneur von Buenos hores an ten Superior ber Diffonen erlaffen batte, inuften ober tonnten fie allerbinge glauben im mobren Intereffe und Ginne bee Roniges von Spanien ju banteln, wenn fie fich feinem offentlichen Befehle jur lebergabe jener fieben Diffionen wiberfetten (He nis § 83, Funes III, 58), und gewiß maren fle feibit überzeugt eine madtige Barter em manifden bofe, vielleicht fugar ten Ronig felbft im Bebel. men für fich ju baben Gie bielten - fo perfideet menigitene Il e. nis §. 39 ff - thre Came fur noch unentichiten in Eronten, borten geruchtweise von einer gunftigen Wentung bie biefelbe beim Ronige genommen babe, und ergabiten fich bag tiefer bie babin nur von fetnem Beidtvater nicht binreichent über ihre Ingelegenbeit unterrichtet werben fet. Inteffen gebt andererfeite gerate aus Henis (73, 100) felbft bervor, bag auch fur fie menigstene im Jahre 1755 tein Broefe fel mehr beftand tag ber Ronig ibre Unterwerfung ernftlich forbere, da feine Commufare fie jur Rebellen erflatten, aber fie fubren trop. bem fort bie Unglaubigen ju fpielen. Ueberbieg mar es gerade bie un-

anabige Entlaffung des Beichtvatere vom Ronige, auf welche bie Etflarung folgte bag fernerer Biderftand von Geiten ber Jefniten als Sochverrath ju bebandeln fei, und es ergiebt fic baraus unzweifelbaft bag jener feinen Ginflug vielmehr gang im Intereffe ber frommen Bater benutt hatte. Es ift endlich behauptet morben bag vielmehr die Indianer ben Rrieg gegen bie Spanier veranlagt batten, ba fie tros bes Burebene ibrer Diffionare fich entichieben geweigert batten ibr Land ju raumen und ben Bortugiefen ju überlaffen (Dobrigboffer 1), und allerdings haben fie an den Gouverneur von Buenos Apres, boch gewiß nicht obne Borwiffen und ichwerlich andere ale auf ben Antrieb der Jesuiten felbft, bringende Bitten gerichtet ihre Diffionare behalten zu durfen, und fpater Rlagen erboben über die Aranciscaner Die man ihnen ftatt jener ichidte. Die abfolute Unterthanigfeit in melder fie lebten fakt es ale unglaublich ericbeinen bag ne ibrerfeits etwa bie Befuiten jum Aufftande gezwungen batten, jumal ba Bucareli, der 1767 die Bertreibung ber letteren ausführte, die Diffionen einnahm und die weitliche Gewalt von der geiftlichen in ihnen trennte, nicht den mindeften Biberftand babei von Seiten der Indianer erfuhr, fonbern Alles in der beften Rube und Ordnung fand. Dieg Alles jufammen lagt nur geringen 3meifel barüber, bag bie Jefuiten nicht in gutem Glauben, fondern in ehrgeiziger und felbftfüchtiger Abficht den Aufrubr anfingen und fortjetten burch ben fie ibre felbitfanbige Berrichaft in Baraquan zu behaupten hofften.

Rach der Bertreibung der Jesuiten verschlimmerte fich, wie zu erwarten war, das Loos der Indianer noch mehr. Ein Gouverneur mit drei Statthaltern sollte die Missonen regieren. An die Spise jedes Dorfes trat ein spanischer Administrator und zwei Geistliche, neben denen der aus Eingeborenen zusammengesetzte Magistrat fortbestehen sollte. Die Administratoren, unwissend und unfähig, aber habgierig, machten sich dem Gesetz zuwider zu herren der Arbeit, welche die Indianer wie zur Zeit der Iesuiten in großem Umsange für öffentliche Zwede leisten mußten. Sie verwalteten das Gemeindevermögen und lagen mit den Geistlichen beständig in Streit, worunter die Indianer schwer zu leiden hatten: sie wurden ausgepeitscht, mochten sie nun dem einen oder dem anderen von diesen gehorchen, und waren durch lange Gewöhnung gegen diese Strasen ganz abgestumpst (Doblas 17ff., 26, 30). Raum den dritten Zbeil ihrer Zeit behielten sie sur

fich, und batten fie biefe fleißig benugen wollen (benn es febit bei ibnen nicht an Beifvielen bes Weißes, menn ibn n ein entfpre benter Lobn in Queficht fiebt), fo murbe es boch ebenfo unmöglich gemejen fein bae gebaute Betreite im Cante ju verlaufen als es auszuführen (berf. 41, 31) Sie arbeiten taber, fagt Doblan, flete unter ftrenger Aufunt und nur aus Aurdt vor ter Beitide, jumal ba fie miffen bag bie Baifte ber Ernte gestobien wird benn bas angestellte Perfonal bellart fich in jetem Dorfe auf 80-100 Menfchen und biefe find unbefoltet (33, 42). Die Eltern fummern fich nicht um ihre Ainder; tiefe merben bon frub bie Abente einem Auffeber übergeben, ber baju bestedt ift fie beten gu laffen und gu befchaftigen. Gie treiben feine Gviele; auch fonft gebt es in ben Dorfern gang flill qu, man bort feinen Schret, feine laute Unterbultung, Alles ift apathifd und leblos (29, 31, 50). Die foufer vernelen, tie Relber murten nicht mehr in Ordnung gebalten und menigstene ber achte Theil ber Gingeborenen, nach einer anderen Ingabe % berfelben, batte bie Diffionen um 1785 verlaffen (21, 35, 5) Befondere teutlich geht ber Berfall auch aus bet Bergleichung ibres Biebftantes von 1769 und 1772 betvor (f. de Angelis, Discurso pret ju Doblas) Dan tann fic baber nur mundern bag Azara (IL 219f., 254) Die Guarani nicht weit tiefer gefunten fand ale ce ber Rall mar. Er ichilbert fie ale gemlich auf terfelben Stufe ftebent wie bie unterfte Rlaffe ter bortigen Granier, tie Biebbirten (Bauchoe). leter bat ein fleines Saus mit einigen Dobeln, tas aus mehreren getrennten Raumen und einer besonderen Rude befleht, meift ein paar Odfen, einige Dildfübe, Bferbe ober Gfel, Bubner und ein Comein. Ihre Gemeinten baben fid jum Theil aufgeloft, aber fie felbft baben einige geringe Mortidritte gemadt, befontere in Biebzucht und Canbel, ba fie jest Brockeigentbum ermerten tonnen; auch fint fie bie beften Bimmerteute im Lante 3. ber Rieibung baben fie fich ten Gin niern angeidloffen Der jabilide Eribut von 1 peso ten jeter Mann von 18-60 3abren ju gabien batte, bestant um 1800 fert ide Alvear 101), bas Gefammteigenthum aber bae bir Borier bis babin befogen, murbe in tem genannten Jabre aufgehoven und an tie Gingelnen als Brivateigenthum vertheilt (Funes III, 399). Die Geclen. jabl bet 30 Miffienen mar 1801 bis auf 18639 gefunten (Page 521)

Die bieber befprodenen Miffionen belanden hauptlablich aus Gugrante, menn auch nicht ausid lieflich; in fieben terfelben, bie am

linten Ufer bes Urnaugn größteutheile amilden bem Biratinim und Jubo lagen, lebten außer jenen auch Charrnas (Ave-Lalle mant, R. burd Gub-Brafil, 1859, I. 331). Rur bie Gugrant zeigten fich füglam genna für eine weite Ausbreitung ber Diffion und felbft unter Diefen nur bie öftliden Bolter. Bei ben Chirignanas miglangen bie 1607-9 und einige zwanzig Jahre fpater gemachten Berfuche biefer Art, doch liegen fich die Jefuiten baburch nicht für immer abschreden fondern erneuerten biefelben aur Reit ber Grundung bes Jefuitencollegiums in Tarija 1690 (Losano 130, 276). Ale Die Bauliften 6 3abre fpater in Chiquitos einfielen, entftanb gegen bie Diffionare ber Berbacht bag fie diefen als Spione bienten, und fie murben wieber pertrieben (Tomajuncosa 11, 30ff, bei de Angelis V. bet bouptfacilité aus Lozano gefcobift bat, wie Weddell bei Castelnau VI. 141-170 wieder aus ibm). 1727 maren bie Chiriquanas auf's Reue gegen die Diffionare aufgeftanden, Die fic bei ihnen niedergelaffen hatten, biefe maren abermals verjagt morben, eroberten fich aber mit Gulfe ber Chiquitos und ihrer Giftpfeile ihren Blag bei ihnen jurud (Losano 816, 824). Erft 1734 ift es gelungen fie ju betebren, abwohl nur theilmeife und nicht ohne große Schwierigfeit: mit dem ewigen Beuer ber bolle bon ben Diffionaren bedrobt, gaben fie jur Antwort daß fie alebann bie Roblen wegnehmen murben (Guevara I, 14). Bon ibren 19 Dorfern, beren Sauptort bas 1680 gegrundete Biray murbe - Die jenfeite bee Rio grande gelegenen Dif fionen find erft von neuerem Zatum - maren um 1788 nur 8 drift. lich, aber auch in diefen berrichte meift große Raulbeit (Viedma b. 5, 6, 28, 51 ff.). Die Diffion von Barongo murbe bei ihnen 1714. G. Asja 1764 gegrundet (Viedma a. 312, 323). Die Chanefes. Dei benen bie Befuiten um jene Reit unter 190 f. B. ebenfalls amei Miffionen batten, maren nicht minber ichmer gu reduciren gemefen (Tomajuncona 26, 28 a. a. D.). Rach ber Bertreibung ber Jefuiten, traten auch bier wie in Baraquab bie Franciscaner an beren Stelle. Um 1800 bestanden, meift erft feit turger Beit gegrundet. 21 Miffioneborfer ber Chiriquanas Mataguapos und Bejofes fublic von Birap bis jum Bilcomayo, jenseits deffen nur Salinas Itau und Ceuta (lesteres in ber Rahe von Dran) lagen, erftere beiben von Chiriquanas bewohnt. Bollig abgefcbloffen gegen die fpanifden Riebertaffungen wie ber ehemalige Jefuitenftagt bon Baraguat, murben ne ideiubar bon hauptlingen regiert, beren Burbe erblich mar, und von jahrelich gemablten Beamten welche bie Polizei verwalteten, die Rahrungemittel vertheilten und dergleichen, in Birtlichteit aber mar auch bier
ber Patre ber einzige Inhaber aller Dewalt. Die Krankenpflege, bie
geiftlichen Functionen, auch der Unterricht der Kinter waren unentgeltlich. Taufe und Abentmabl wurden nur auf Litten der Indianer
felbst vorgenommen. Um die Fastenzeit hatten sie eine Art von Gramen zu bestehen (Näheres bei Weddell a. a. D.). Das Christentbum
der Chiriguanas nordlich vom Paraviti ift wieder ganglich verschwunten (ebend. 55).

## Die Pampas-Indianer und Araucaner.

Die Boller welche wir in biefem Abidnitte gufammenfoffen, laffen fic bie jest zwar nicht ale zu bemfelben Stamme geborig beftimmt nadmeifen, aber bie Aebnlichfeit bie unter ibnen in Rudficht ibrer wich. tiaften außeren unt inneren Charaftere fattfintet, macht ibre Bermanticaft mabriceinlich, befondere wenn man beachtet bag fie ju ben Gingeborenen Brafiliene und vorzuglich ben Buorante qualeich in einem entichtebenen Begenfage fleben. Die furge prognathif be Coa. beiform icheint bei ibnen vorzubertiden iReggive in Multer's Ardie 1848, p. 247, 280 nennt inebefontere tie Charruae, Bueldes und Reuerlander, Araucaner), fie find von febr friegerifbem Defen und haben ibre Unabbangigfeit von jeber mit auferfter Anftrengung ibrer Arafte bertbeibigt, fo bag es bie in die neuefte Beit nicht gelungen ift fie ju unterjochen, baben fich ber Diffion faft gang unjuging. lich gezeigt und mit wenigen Auenahmen von jeber ein nomabifd ce Leben geführt, größtentheile obne gantbau ober boch obne fid, turd tiefen an tie Ecolle feffeln ju laffen. Die Araucaner fint tas emgige Bolf bei tem et fich in letterer binficht andere verhielt, Die Paraguas nachft ben Beuerlandern bas einzige welches mit bein Baffer vertraut mar.

Als Cebaftian Cabot (1531) ben Paraguay binaufging, murbe er in ber Wegent von Afuncion von ben Agaces angegreffen, bie bainale jenes Land beberrichten (lununan l. f.). Tiefe murn als gefahrliche flugigutes besonders von den Guaranie jebr gefandtet und

lebten mit ten Guaviurus in Beindicaft (Cabeza de Vaca 559, 565). Bir burfen fie obne irre ju geben mobl fur einen 3meig ber Bapaquas halten ober für biefe felbft. Benn de Angelis (Indee ju Guaman p. It) von ihnen fagt, fle batten Guacani gefptoden, fo berubt bieg auf tem Digverftantnig, bag fie biefe Sprache meift verftauten, obmobt fie von ihrer Mutterfprace gang verfchieben mar (Bater, Mithrit. III, 2, 159 nach Azarn). Die Gige ber Papaquas laffen fich fower angeben, ba fie meift nur auf bem Daffer fic leben lieben. Gie lebten oberhalb ber Guapeurus an und auf bem Baraquen Rluffe ber nach ibnen benannt fein fou (Azara), 120 legras aufwarts von Mancion (Gunman I, 4), bauptiadlich, wie es ideint, auf tem linten Ufer (Erbaul Geichichten 182), und bebnten ibre Etreifinge bis nad Cupaba bin aus (de Flores 9 bel de Angelis IV). Gin 3meig terfelben bewohnte (nad Quiroga II) ben norblichften Theil bee Bataguan, ein anterer bie Begend von Mfuncion. Dort gredt fie auch flozago (52) gwiften tein Javenien, ber unter 23% in ben Baragnob inunte, und tem Bilcomapo an, in tem Bante als bifien gablreidftes Belt er bie Berraparas' nennt, Ceit 1740 hat fich ein Theil terfelben, 1790 auch ter Reft bes Boltes in Afuncion niebergetaffen (Azara). Reng get (Raturg 1) foil. bert fie nur 5' 2" - 5' 5" groß und von mehr langlicher, meniger breiter Gefichteform ale bie Guaranie, Demersay (Bullet, soc. geogr. 1954, I, 15) bezeichnet fie bagegen ale febr groß, wie Cabeza de Vaca bie Agoces: 1,781 Meter; Die Beiber 1,58 Meter. Gie fint olivenbraun, beller ale bie Guaranie, von febr muelulofem Oberforper, aber bunnen Beinen, ba fie febr viel im Rabne figen. Die fteinen Mugen haben eine leichte Salte am oberen Augenlide ibrides) tod ohne bebung tes angeren Bintels, ble Rafe ift lang und rund. tid, Die Badeninochen ragen etwas berpor und tie Unterlippe fiebt über; bie Beiber baben fleine Rufe und Sanbe.

Bon ter Lebensweise und ben Sitten ber Papaguas bat Azara aussührlich gehandelt. Als auffallend ift aus älterer Beit nur zu ermabnen bag ihre hauptlinge eine bespotigte Gewalt besagen und daß ihr Speichel von ihren Untergebenen mit ter hand ausgefangen zu werden pflegte (Cabeza de Vaca 575). Landbau scheinen fie nie-

<sup>\*</sup> Diefe find nach v. Martius a, ein Tupivolt (J. R. G. S 11, 209)

mals getrieben zu haben. Rit ihren früheren geinten ben Gupacutus spater verbündet, haben sie den Portugiesen vielen Schaden zugefügt, seit 1791 sedoch Frieden mit ihnen geschlossen iv. Eschwege II, 287, Rengger R. 1355). Mit ben Spaniern bagegen fanten sie seit langer Brit in einem Schus. und Trupbundnis, doch haben sie sielt langer Brit in einem Schus. und Trupbundnis, doch haben sie sich steit gemeigert das Christenthum anzunehmen (Azara II, 121). Rach Asuncion liesern sie in neuerer Zeit holz Bische Pserdesuter und bergleichen (Demorsay a. a. D.). Mit den Maapas und anderen Bolleten von Chaco haben sie die Zeier eines großen sabrichen Bestes gemein, an welchem sie sich große holzsplitter turch tas fleisch pieden und sich Plut aus der Zunge und anderen Ihren ziehen, tas sie in ein keines Loch in tie Erde lausen lassen (aband. 143). Ihre lotten begraben sie in zusammengebogener Stellung (ebend. 143).

Das Bebiet ter Lenguas reichte vom Bilcomapo bie gegen ben Baraguan bin, mo tie Mbahas lebten (Quiroga II), und lag unter 22° unt 23° f. B. swiften beiten Rinffen (Bater, Mithrib. 111, 2. 491, Page 142). Rod neuerbings giebt Castelnau (II, 430) bie Inimae (mabifdemitich bie Enimaga ober Inemaga, die Azara ben . Lenguas in jeder Ginficht abnich gennt), "melde in Paraguay Linauge beigen", in biejen Begenben unterhalb fort Borben an, auf bem red ten Ufer bee Baraguap, namentlich bei C. Calvator, mab. rent noch d'Orbigny (Il, 120) ihre geringen Ueberrefte unter 270 f B, und 620 m. E. von Baris mitten in Chaco mobnen follen. 3bren Ramen baben fie bon bem großen Pflode ten fie in ber Unterlippe tragen, obwohl tiefelbe Gute fich auch ber ben Chartua Pibaga und Papagua fintet (Aanra II, 11, 105, 126) Gie folien tie Sprache ber Chiquitos reben ober boch biefen fpradvermantt fein (Erbaul. Gefhichten 178, Lettres edil II, 165). Ruch d'Orbigny find fie im Reußeren ten Abiponern und Biataguapes burchaus abnlich, Page (142) fand an ihnen bie langgefdithten unt großen dinefenabnlichen Augen auffallent unt bemertt tag fie Piferte und Echafe befigen, etwas Dais unt Baumwolle bauen unt tag tie Beiber an ber Spindel fpinnen. Gie gehorten von jeber ju ten friegerifd unruhigen und gefährlichen Retervollern bon Chaco.

Ungleich baufiger als von jenen ift von ten Guapacutus bie Rebe Grit neuere Meifente behaupten baf ihr Rame endectiv für verfa iedene Volter (Rengger, R. 841) vert gar far ille territenen Gingeborenen ohne Unterfchied von ben Spantern gebraucht marben fei (d'Crbigny 11, 92). Rogen aber auch eingeine Bermechfelungen biemeilen vorgetommen fein (wie a B. Die Eranier in neuerer Beit tie Tobas ofters Guapeurus genannt baben, Morillo 21) fo muß man bod :ugeben bag jene bon anteren Bolfeen in ten alteren Berichten febr bestimmt unterfcieben ju merten rflegen und bag überbaupt meit weniger ber Mangel ale vielmehr ber Ueberfluß in ber Unterfdeibung veridiebener Bolfer ten Etonogravben bei Benutang ber alteren Quellen in Berlegenbeit fest Rad Azara (Correspond. 49 bei de Angelis IV) murben alle Angaben neuerer Reifenden über bie Guoveurus überhaupt nur geringe Autoritat in Anfpruch nebmen tonnen, weil fie um ben Unfang bee gegenwartigen Jobrbunberte bereite bie auf einen Reft ausgeftorben gemefen maren, Inbeffen durfte bierauf tein großes Gemidt gu legen fein, ba nicht allein v. Efdwege (II, 266 ff.), fontern aud Castelnau (II, 392 ff., 479) ausführliche Mittbeilungen von ibnen aus eigener Erfahrung machen (vgl. aud von Martius a.). Castelnau fand fie in ber Rabe bon Bort Albuquerque am Baraguan und giebt 6 Stamme berfelben an, pon benen jebod nur zwei Lanbbau treiben. Giner berfelben, Die Cabichos, mar furglich auf ber Rlucht vor ten Inimas (Lenguas) and Chaco bortbin getommen.

Die Guapeurus merben ale ein febr unrubiges Bolt gefdildert, bas oft fonell und blotlich feine Bobnfibe medfelt, in weiter Entfernung unerwattet ericeint und oft fpurlos mieber verichwindet, Daber fich nicht fomob! ibr Bobnfig, ale vielmehr nur ibr Berbreitungebegirt angeben lagt. Bu Cabeza de Vaca's Beit (1541) batten fle (wie bemertt), ben Guargnis bad Land im Beften von Mfuncion genommen, mo fie Quevara (II, 6) anführt, und mobi bed. halb hat de Angelis (Indice ju Guzman XLIII) tas Deire tee Bitcomapo ale ihren eigentlichen Gig bezeichnet Lozano (52, 62) nennt fie zwar auch in tiefer Wegent, unterfdeitet aber brei Abthel. lungen berfelben : bie eine bestehe aus ben Glugraubern bes Baraguap (bod werben fie von ten Banagua flete unterfchieben), tie gweite fe en bie Guancurutie im Deften bee fluffee, bie britte bie Guancuru Budju im Rorden gegen 100 leguas von Tfuncion entfernt, mo fic. ten Chiriguanas benachbart, Die Quanas und anbere Boller unterjodt botten Charlevoix (1, 101), ber biefen Bericht mieterbolt, fügt nur hinzu baß diefes Land im Rorden für ihr Stammland gehalten merbe. Aus ber Gegend am Paraguap oberbald Afuncion haben fie fich späterbin vor ben Mameluken (Brafilianern) nach Chaco zurudbezogen (Lettres ed. II, 165). Sie find ein sehr großer Menschenichlag, manche von ihnen sollen 6½' erreichen ; ihre Farbe ift dunkler als Aupfer, bas haar bald schicht, bald kraus; im Gesichte tättomtren sie fich mit einigen Linien (v. Cscwege II, 270 ff.). Die Malerei bes Körpers, ber Lippenschmud und ber geschorene Kopf, auf bem fie nur zwei haarkage und einen haarschopf stehen lassen, geben ihnen ein zurchterliches Aussehen (Charlevoix I, 102). Ihre Velleidung besteht nur in einem Schutze ober Gürtel.

Bon ihren Radbarn, benen fie niemals im Rampfe unterlegen fein follen, maren fie in fruberer Beit febr gefürchtet (Cabeza de V. 560, 564). 3bre Raubereien entfouldigen fie wohl erft neuerbinge geicidt mit ber Cage, bag Gott bei ber Echopfung jedem Bolle eine Gabe jugetheilt und fie allein vergeffen babe; vom Arter aber, ben fie für ihren Stammbater zu halten icheinen (b Gich mege II, 280), feien fle barauf aufmertfam gemacht morten bag ibr Loos bas befte von allen fei, ba ibnen Alles gebore mas bie übrigen befagen (Azara, Caatel nau II, 394). Sie leben als Reiternomaten gang obne Lantbau und fousen fic gegen Bind und Better oft nur burd eine ausgefpannte Datte, wie bie Bayaguas (Lozano 55, 65), toch batten fie auch lange baufer in benen fie ju bunberten gufammenwohnten (Cabeza de V. 563), in brei Abtheilungen, ber Gauptling in ber Mitte (Charlevolx I, 104), eine Ginrichtung bie vielleicht zu ihrer Eintheilung in Gole Rrieger und Gliaben (b. Efcmege II, 269, v. Mar. trus a. Unb. 25) in Begiebung fleht, wenn es andere mit biefer feine Richtigfeit bat. Lozano (68) unterscheibet bei ihnen gleichsam ale brei Rangftufen: Rind Dann und alter Arieger, beren jede ihr beftemmtes Abzeichen und ihren befonteren, burch ichmerghafte Geremonien erworbenen Schmud batte. Aebnliche Gelbftpeinigungen fanten bei inem großen jabrlichen Refte flatt, bae irrthumlich mit tem Dietereifdeinen ber Blejaben in Busammenbang gebracht morten ift, ba biefe bier mie untergeben. Die Burbe bes bauptlings ging auf ben

Sohn über, ber fern von seinem Bater erzogen zu werden pflegte und diesem nur selten zu Gesichte tam. Beim Tode desieben traten Fasten und allgemeine Enthaltsamkeit ein, bas Malen des Körpers wurde unterlassen, mehrere Männer und Weiber, die sich oft selbst dazu ansboten, wurden geopfert, und der neue häuptling gab allen Einzelnen andere Namen (Losano 67, 70), wahrscheinlich damit der Tod, wenn er wiedertäme, diejenigen nicht zu sinden wisse die er suche; der Name des Berstorbenen aber wurde ferner nicht mehr ausgesprochen (Asara II, 153), wohl um seinen Geist nicht zu erzürnen oder zu eitiren. Bei fartem Unwetter pflegten sie zu lärmen und gegen die bösen Geister in der Lust zu kämpsen die es erregien (Losano 71).\*

Bolpeamie berrichte nicht bei ibnen. Sie batten nur eine grau, aber diefe murbe leicht gewechselt. Unebeliche Rinder brachten fie gemobnlich um, entweder por ober nach ber Beburt (ebenb.); Azara fcbeint fie in au großer Allaemeinbeit baufigen Rinbermorbes ju befouldigen, indeffen werben funftliche Reblgeburten bis jum 30. Lebensjahre noch neuerbinge ale gewöhnlich bei ihnen ermabnt (Spir und Martius 271, Castolnau II, 405). Die im Rriege gefangenen Anaben gieben fie auf, geben ihnen fpater Beiber, verlaufen aber beren Rinder (Charlovoix I, 106); übrigens follen bie im Rriege erbeuteten Stlaven, welche ale Rafte von ben Areien ftreng gefchieben bleiben (Spir u. Dr. 268), von ihnen aut behandelt werden (v. Cfd. wege II. 288). Die Beiber genoffen wenigftens in fruberer Beit fo großes Anfeben , daß fie diese Stlaven in Breibeit fegen und deren Aufnahme in ben eigenen Stamm bewirfen tonnten (Cabeza de V. 564). Manche Gegenftanbe werben von den Beibern mit andern Bortern bezeichnet als von den Rannern (v. Efcmege II. 283). Die Ranner in Beibertleidern welche fich unter ihnen finden follen, fpinnen, meben, machen Topfe und thun nur weibliche Arbeit (ebend, 276). 3bre Baffen find Langen und bolgerne Schwerter, auch führen fie icharfe Reffer bon Rifchgraten; Die Ropfe der Reinde bewahren fie als Tro-

Die Borftellungen biefer Bolter von ben himmelstorpern und himmelserscheinungen find findisch genug: einige Sterne gelten den Mbocovies fur Baume
mit leuchtenden Zweigen, andere far einem Strauß ber von hunden versofigt
wird. Bon der Sonne, die ein Beib fei, erzählen fie, daß fie einst auf bie Erbe
heruntergefallen, großes Unglud angerichtet habe, doch fei es gelungen fie wieden
an ihren Plas zu fegen, der Mond aber sei ein Mann dem, wenn er fich verfinftere, die Eingeweide von einem hunde herausgeriffen wurden [4 u e vara 1, 15].

phien (Lozano 66, 71). Im Kriege zeichnen sie fich burch Borsicht aus, ftellen in jedem Dorse Rachtwachen auf und geben Rachts auf Auntschaft aus (Charlevoix I, 106). Ein schönes Beispiel ftrenger Rannezucht und Selbstbeherrschung gaben bie Guapcurus welche im 3. 1819 unter Andrewita's Führung in Corrientes einzogen, das sie 7 Monate lang beseth bielten. Obgleich ganz ausgehungert und erbittert, benahmen sie sich mit ber größten Räsigung und Rückicht. Rur ein einziger Diebstahl tam in tiefer Zeit von ihrer Seite vor (Robertson III, 159 ff.). Die Bersuche der Wissionare (1609) scheiterten bei ihnen nach kutzer Zeit (1626, Lozano 140).

Die Dibanas, welche Azara ale ein befonderes Bolf neben ben Buapeurus aufgeführt bat, werten in Rudficht ber Sprace que. beudlich ale nicht von ibnen verschieden bezeichnet (Bater, Ditbrib. III, 2, 479); bie Angabe de Pasos' (44 bet de Angelis IV) tag fie oft auch Guapeutus genannt murben, bat man baber nicht fo gu verfieben, bag eine Bermedfelung beider mit einander baufig fet, fontern taf überhaupt fein Unterfcbiet unter ibnen flattfinte (v Dat. tius a. Unb. 8. Dobrighoffer I, 75). Auch tag fie von ten Guan. curue abstammten, wie de Angelis angiebt (Indice ju Guzman VIII), brudt, wie ed icheint, bas Derbaltnig in melden fie zu einanber feben, nicht genau aus. Ihre Groberungen und Bermuftungen bes Landes am Baraguay, melde 1661 begannen, erftredien fich über beibe Ufer bee Rluffes vom Texut unter 240 bis jum Tacuari unter 18% f. B., in fpaterer Beit bis ju ben Chiquitos (Quiroga II. de Flores 16 bei de Angelis IV, Axara), bod bielten fle feit 1745 mit ben Spaniern faß ununterbrochen Brieben und murten allmalic auf bas Deftufer bee Rluffes befdrantt

Die nabe Sprachverwanttichaft, welche nach Dobrighoffer (II, 191. 242) jwischen ben Abiponern einerseits, ben Mbocobies Tobas und Mbapas andererseits besteht, ift menigsiene in Rudsicht ber letteren unbestätigt geblieben, fie ftehen jenen Odlfern ferner, der grammatische Bau ihrer Sprache ift wesenlich perschieben, mahrend die brei ersteren alleidings zu einem Stumme geboten (Bater a. a. D. 477, 494 ff.). Lozano (77) bemerkt ausdrücklich daß die Tobas Mocobies und Papitalaguas dieselbe Sprache reben. Unsicherer icheint es daß die Walaguapos und Besoles Dialest: des Toba reben, wie Weddoll (bei Castelnau IV, 144) ang ebt, und daß die Matacos ebenfalls

fprachlich ju ben Toba geboren (ebent. 328), d'Orbig ay (II, 03) ift geneigt auch bie Malbalas ju ihnen gu rechnen.

Die Tobas und Mbocobies, wie bie letteten fich felbft nennen (Paufe 43), fterfen aus tem Innern von Chaco bis an ten Barana und bewohnen namentlich bas gant an ber Muntung bes Jujup in ben Bermejo (Lozano 77, 252), auch werten bie erfleren nut ben Plataguapas gufammen am Bilcomape 40 leguns son ten Corbilleren entfernt genannt (ebend. 52). Reuerbinge bat d'Orbigny (II, 93) beite gwifden 210 und 320 am gangen Bilcomano, an tein unteren Btertel bes Bermejo und von ba bis in bie Begent von Santa Re an. gegeben. Corpejo (4) nennt fie unterbalb von S Bernando de To bas und Santiago de Mocobis om unteren Bermejo, mo fie noch Morillo (21), bem jener offenbar feine etbnogrophischen Angaben faft fammtlich entlebnt bat, bis jum Pilcomapo bas berrichenbe Bolf And (1780), womit bie Angabe Garcia's de Solalinde (4 bet de Angelis IV), von 1799 übereinftimmt. Die Rarte bei Bengger fest die Tobas in ten Rorden ber Mocobies und biefe fublich vom Bermejo. Gie werben von d'Orbiguy ju ter Roce ber Bampas. voller gerechnet, die er (II, 3) auf folgente Beife befdreibt. Sie find mittelarose Menichen bon olivenbrouner ober buntelfaffanienbrauner Narbe und bertutifder Bilbung, febr breiter Bruft und breiten Chultern, fleischig, boch mit wenig bervortretenten Musteln. Die Stien ift gewolbt, bas Beficht breit und platt, bie Rafe febr furg und gufammengebrudt mit weiten offenen Lodern, ber febr große Mund bat bide, fart vortretenbe Lippen, bie Augen fleben borgontal, boch ift ihr außerer Bintel bismeilen etwas binaufgezogen, Die Badenfnochen ragen bervor, bie fart ausgepragten Befichtsjuge fint von taltem Ausdrud Die Mbocobis und Tobas inabefontere fdelbert er (II. 96) als brongefarbig, (Weddell a. a. D. 300 ber fie febr fon propertionirt fant, nennt fie etwas buntier ale bie Chiriquanas) im Mittel 1, 68 Weter boch und im Meußeren übrigens ten Charruge abnlid. b. b. bon gremtich gerader, unten bider Rafe und gebogenen, bunnen, aber flatt hervortretenten Augenbrauen. Abmedfelnt führen fie ein nomatifches Jager, und hirtenleben, tenn fle haben Schafe und Pferde, oter bauen tae Sand (ebent. 306, d'Orbigny II, 99). 3bre Bobnungen fint lange, bon Ofen nach Weften gerichtete Baufer in benen mehrere gamilien gufammenleben (ebenb 100), bei ben Tobas bemealerbarrige, mar jem Riner beme Gatten in i febt andrigen Imgang (Weddelt a & Ida). In einem febt enflohen Goodubt habigen fie mollene Beage, bie fie blau meit und roth ju barben verteben (Page 255. Louaux 177 beinichnet ibre Stiten oth beite mie bie ber Wetten obe beite ben mie bie ber Bertagunges und bebt mie Baufe (106) ber ihnen Aintermord aus iebt geringen Urjaden Saufe giebe (61, 79) voor jüglich ihren Gannibausmud bervor, fie geben bem erfchlagenen Sambe bie Ropfbaut ab und spannen fie auf um fie a 2 Tropbae zu bemabren im Babre 1670 munben fie mit bemafineter Macht von ben Saunern angegtiffen und erhielten bie Javre barauf Milfionare, die jebach nur wenig bei ihnen ander bien tonnten Gbenfo geringen Griolg hatte bie 1683 aufs Reue bei ihnen begonnene Miffien. Sie blieben bas Roubervolf als bas fie fich bis babin gegengt hatten. Erft ber 1710 gegen sie enneuerte Avieg notibigte sie zu längerem firteben (Louaux 105, 156, 244, 336).

Die Ebiponer ibmeifen bam & Bermejo bie nach Canta fte bia im Gaten und bis nad & Jago bel Gfere in Beiten (Dobtigboffer II, 13). Das rechte Ufer bes unteren Bermejo bis ju feiner Muntung ibeint ibr hauttfit gemefen ju fein (Losano 80). Gin Ibeil berfeiben ift in tie Diffionen auf ber Oftfeite bee Barana geeagen morten, ein onberer bliet mit ben Tobas unt Mocovies in Charo bei feiner fraberen nomatifirenten Lebensweife (Quiroga II). Gie fint febr fart gufammengeschmolgen unt merten ben d'Orbien vill. 116) biesfeits tes Barana unter 28-300 f B angene. ben. Er fand fie ten Tobas und Dataguapos im Meugeren febr abn. lich, inteffen tommen bei ibnen aud Ablernafen baung por; ibreit geringen Bart raufen fie aus wie tas baar am Roper unt Die Mugen. brauen, lettere, wie fie fagen, um beffer feben ju tonnen; auch bas baar am Borberbaurt entfernen fie, gleich den Tobas Albocories und anderen. 3m Gefichte tattomiren fie namentlid, bie Matchen jur Beit tet Monnbarteit (Dobrigboffet II. 24 ff., 31, 37), bei ben Dannern find um biefe Beit Blutentziehungen gewohnlich, bie fie an verfelebenen Gliebern, felbit an ber Bunge von Rintheil an baufig und bei verfchiebenen Belegenbeiten pornehmen, befontere ebe fie in ben Rrieg gieben (Losano 90). Lantbau treiben fie nicht, im Raben, Epinnen und Weben ter Baumwolle find ihre Beiber aber febr fleibig und gefchiat (ebent. 91, Dobrigboffer II, 135, 162, 181). Mur biefe find nad Lozano (89) nut einem Mantel von Bellen belleibet, nach Dobrighoffer (II, 160) fint es aud bie Manner mit baum. mollenen ober mollenen Beugen bon oben bie unten, bei raubem Better mit Manteln von Rifcotterfellen. Die Rluffe befahren fie in leichten Rabnen pon Chienhaut tebent, 160), Ausich verfungen ber jungen Leute vor ter Che finten bei ibnen nicht fatt, wie bei fo vielen anderen Bollern, auch im Scherz und in ihren Reben überbaupt verlegen fie ben Unftand nicht. Debr als zwei Rinter pflegen von ihnen nicht aufgezogen gu werten (Lozane 92). Chebrud. Diebftabl, Raub, Mocd find bei ibnen unerhort (Dobrigh. 11, 58, 167, 170, 180, 265, Ill, 185), bagegen glauben fie in vollem Rechte au fein wenn fie bie Spanier befteblen unt auspluntern, weil bas Sand mit feinen Bagde und Berbenthieren urfprünglich ihnen felbit geborte, tiefe aber fich beffelben gewaltfam bemächtigt haben (II, 172). bauptlinge von einiger Dacht haben fie nur im Ariege, biemeilen find bies fogar Beibet (Lozano 91, Dobrigh, II, 131, 136), aber es giebt bet ihnen eine Art bon Atel, ber burd Zapferteit ermorben wird und baber tein perfonitch ift Die Mufnahme in tenfelben erforbert eine besondere Brufung burch langee Comeigen und gaften und wird mit einer Beranberung bee Ramene bollogen. Die Etlen untericherten fich burch ben Gebrauch gemiffer Borter und mancher Unbangefilben von ben Bemeinen iebend 598 f. 236). 3m felbe mirt bon ihnen bie Borficht beobachtet punttiche Rachtmachen ju balten und fleigig Auntichafter auszuschiden; tie feintlichen Dorfer ichiegen ne mit angegunteter Baumwolle in Brant. Muf tem Pferte geichnen fie fich turd große Bewandtheit aus unt fanwien, wenn fie fic berloren glauben, mit wuthenter Tapferteit bis jum Tote. Ihre Tropbaen fint tie Ropfe ber Reinde, von benen fie bie Ropfbout ober bie Birnichale aufbewahren (ebend. 173 f., 461 ff., 548). Der Ausgang ber Schlacht ift, wie man glaubt, rom Bauberer abbangig (568), beffen Manipulationen bei ter Aur ter Rranten und anteren Gelegenheiten tiefelben fint wie bei fo vielen anteren Boltern. Chaleich Rrantbeit auf tie Birtfamtet bofer Beifter gurudgeführt wird, fehlt es ben Leitenten nicht an Pflege, ben Sterbenten aber, bei tem riel gelatmt wirt mit Eromnieln unt Beulen, verlaffen fie aus gurcht (285, 308, 345). Dem Totten merten fogleich beig unt Bunge auegeschnitten unt einem bunte vorgeworfen, um ten Banberer ju totten ter ibn

umgebracht bat, barauf die Leiche in eine Ochjenhaut gebunten und fogleich begraben. Plan giebt ibr einen Topf jum Teinten, Rleiber, eine Bange und Pferte mit. Die Gutte unt bas Gigenthum bes Berftorbenen , beffen Seele man in Beftalt einer Ente Rachte fliegen gu feben glaubt, mirt vernichtet Die Weiber betrauern ibn Tag und Racht mit Gebeul, Die Mannet aber, bie überhaupt febr bem Trunte ergeben find, fellen ibm ju Gbren ein Gelag an mit bem Trante ben fie aus honig und Johanniebrod bereiten. Die Ramen ber Bermanbten und Greunde werben geanbert und bie Borrer and tenen ber Maine bee Tobten bestant, fallen aus ter Sprache berous. Gie balten all. jahrlich ein großes Tobtenfeft, uid bie Berfigung ber Sebeine aus ber Breinte in Die Beimath geschiebt flete mit besonderen Grierlichkeiten (348ff . 231, 593) Rur bas bochfte Befen baben bie Abiponet fetnen besonderen Ramen 3br Stammwater, ben fie am Gimmel in ben Blejaden zu erteunen glauben und fonderbarer Beife ebenfo wie ihre Bauberargte Keebet nennen, ift ber Baubtgegenftant inter Berebrung (SD, 87 ff 317).

Die Mataguapes ober Mataguapos leben bem Jujup junachft und jum Ibeit in ber Radbarfchaft ber Chiriginanas (Lozano 76); am Ofinfer tee Berniejo bon ter Puntung tes Jujup bie nad Es quina geande hin find fie befonders gabireich, eiftreden fich aber noch meiter bie ju ten Miffionen S Bernardo de Tobas und Santiago de Mocobis in einer Austehnung von 216 leguas, unt reiden von pumaguaca (norblich von Salta) im Beften weit nad Ofen bis jum Bilcomano (Acias, Diario 15 bei de Angelis VI, unt und biefem Cornejo 4); nach d'Orbigny (II, 107) geben fie bis ju ber alten Reffion Cangaye am Stuffe berab Letterer ichilbert fie im Meugeren wie in Sitten und Lebenstreife ten Tobus und Mbocovice gang abnlich. Ste reifen bas Ropibaar rundum aus, fo bag nur ein Bufdel auf tem Scheitel fteben bleibt, baber fie auch Coronados genannt werten, mabrent bei anteren Molfern bie Beiber gang tabl fint, bie Dinner aber fich ibr haar fo jurichten, bag es perfcbiebenartige &t. guren barftellt (Lozano 81). Gie find in Ihrerfelte gette tet unt leben hauptfachlich von Rifcfang; obwohl obne Zapferteit, untriege. rifb und bem Banbel geneigt, überfielen fie bod bie Spanier welche ben Bermejo befuhren, oftere aus bem Ginterbalt febend, 164, Cornejo 4, 12f). Arias (a. a. O.) rubmit fie als gelibtig ebelich tarfer und fleigig.

Die Tapnupee, Leutas, Raopne, Bolotae melde Lazano (77) nennt, reten nad Horvas tiefelbe Sprache wie bie Mataguapes und wurden fpater mit anderen Ramen begerbnet i Bater, Mitbrid. III. 2, 493), von benen nur ber ber Datacos ale eines Polles am Gudufer tee Bermejo, bas von gleichem Stamme mit ben Motaguapos fei, obwohl ihnen fantlich, bei Morillo (11.21) portomnt d'Orbigny (II, 104) fellt neben ben Stamm ber Mataguapce, ju bent er bie Chanee, Bitelae und Does jahlt, ben verwandten ter Datacos, ju meldem bie Bejofos, Chunipie und Deoles geboren follen bie letteren beiden namlich fint, wie er angiebt, nach Soria, ber im 3. 1826 ben Bermejo befubr, Breige ber Mataguapos, Die Da. tacos und Bejofos (gewöhnlich : Bejofes) aber merben in einem band. foriftlichen Bocabular bae er befag, in Rudnot ibrer Sprace mit ben Mataguapos ibentificiet. Die Bejofes fant Cornejo (!"exped 27 bei de Angelis VI) am linten Ufer bes Bermejo etwas unter. baib ber Mundung bes Centa und bezeichnet fie ebenfalle ale Bermantte ber Mataguapos. Da nun Chunupies und Deeles von Hervas als Stamme ber Biletas genannt werben (Bater, Dithrib. III, 2, 507), fo ergrebt bies in Berbindung mit tem Borigen eine weitere Wahrscheinlichleit bafur bag d'Orbigny Die Bilelas mit Recht gu ben Dataguapos gegablt hat. Entlich baben mir ale gu ten Bilelas und mittelbar mabricheinlich zu ben Mataguapos geborig nach ber. felben Quelle noch tie Atalalde und Groinipie oter Sinipes ju ermahnen. Die erfteren ibentificiet auch Garcia de Solalinde (p. 4 bei de Angolis IV) mit ben Bitelas. Das Benige mas mir fonft noch über tiefe Boiter, namentlich über ibre Bobnfige miffen, beforantt fic auf Rolgendes. Unterhalb Esquina grande bis gegen die vorbin genannten grei Diffionen ber Tobas und Mbocovies bin finben fich am Beftufer bes Bermejo, bas welter hinauf unbewohnt ift. Die Chunupis oder Chunupies, Die febr friegerift find, vom Bift. fang unt von ber Jago leben (Cornejo 4). 3hr Bebieter ift Chin. din, ein Indianer vom Ctamme ber Malvala (ebend. 20), Diefer aber ift nebft einem anderen Gauptlinge bem gemeinschaftlichen Oberhaupte ber Chunupies, Ginipes und Dalbalaes unterworfen, welche alle drei als große und ichone Boller von beller Jarbe auf tem Meftufer Des Bermejo von Morillo angegeben werben. Ueber bas ethnogra. phifbe Berbattnif in meldem bie Ralbalace gu ben Bottern ter Ma-

taguapos : Ramilie feben, icheint es an jeber Undeutung gu feblen, ab. gefeben von der Angabe Lozano's (252), beren erftem Theile er anbermarte felbit miberfpricht, baf bie Tobas Mocopies Ralbalas und Mataguapoe vollig verichiebene Sprachen reteten. Bon ben Matacos und Chunupies bemerft Soria bas fle an tie Grengen von Salta Bujup und Dran tommen um fic ale Relbarbeiter ju verbingen. Am unteren Bermejo nennt er außer ben Deoles Die Atalafas (Weddell bei Castelnau VI, 381), welche ale friegerifche Reiternomaten bort auch von Cornelo (4) ermabnt merben, boch obne eine Bemertung über ibr ethnographifdes Berbatenig ju ben Dataguapos. Die Ditelas, welche von ben Jefuiten in bie Diffionen am Galabo unter 250 und 260 f. B. (Balbuena und Piraffored?) concentrirt worden find (Bater, Mithrid, III, 2, 507), begeichnet Lozano (85 ff., 299) ale bas einzige belleidete Bolf am unteren Bermejo, und ichildert wie Garcia de Solalinde bie Unmobner Diejes Rluffes überhaupt ale fried. liche und arme Denfchen, Die theils bon Balmentobl Johannisbrob und Rifden, theile von Maisbau und ben wentgen Coafen leben die fie befigen, gegen bie Mbocovice und andere rauberifde Boller abet nur bertheibigungsmeife tamt fen. Die Dalbala am Rio grande (3ujun) bagegen find Diefen letteren außerft feindfelig, treiben teinen Sandbau, balten fich aber einige Schafe um ter Bolle willen; fie baben ftete nur eine Frau (Lozano 83).

Den Bilelas schließen sich die Lules wenigstens infosern an ale ihre Sprachen eine Anzahl von Wörtern mit einander gemein baben, obwohl der grammatische Bau derselben verschieden zu sein scheint (Bater a. a. D.). Sie redeten nach Pater Techo drei Sprachen: Quichua Tonocoté und Ratana (ebend. 509), von denen die lettere ihre eigentliche Muttersprache gewesen zu sein scheint, denn die erste hatten ihnen ohne Iweisel die Beruaner ausgenöthigt und die zweite hatten sie im Berkehr mit den Matarás angenommen, welchen die weit verbreitete und am Pileomapo herrschende Tonocoté. Sprache zugehörte (Lozano 113, 175); da das Wort "Matara" selbst aber aus dem Quichua stammt (Hervas bei Vater a. a. D.), so ist zu vermuthen daß auch letteres Bolt zum altperuanischen Reiche gehörte, womit sowohl die Angabe Guzman's (I, 4) wohl zusammenstimmt daß die Tonocotes mit den früher erwähnten Juris am Salado lebten, als auch die Nachricht bei Bater daß sie um die Mitte des 16.

Jahrhunderte aus Turuman an ben Bilcomano gefichen feien. Ge werben "große" und "fleine" Lules unterfdieben, über beren Det. baltnif zu elnander jebod nichte Raberes befannt ift. Die Diffion batte fie feit 1399 in ben Rreis ihrer Thatigfeit gezogen und wie es ideint, einen gunftigen Boben bei ihnen gefunden, bob entwanden fie fic nach nicht gar langer Beit ber brudenten Berricaft ber Epanier wieber und febrien gant jum Beibentbume jurud (Lozano 94, 109). Die 1591 am Bermeje und in Tueuman bei ten Somaguacas gegrun. beten Miffionen (ebend. 113, 119) erreichten ebenfalls feine nachbaltigen Erfolge. Erft nach ber Unterwerfung ber unrubigen Tobas und Mocovies im Jabre 1710 fam es auch mit ben andern Boffeen tiefer Gegenben ju bauerntem freieben. Tucuman marte vollftantig beruhigt, Die Lules aber und tie Dealbalas in Balbuena, fpater in Diroffores am Salato feft angefiebelt und belehrt (ebend. 418). Gin Bergeichnif ber von 1735-1767 in Chaco gegrundeten Diffenen fintet man bei de Angelie VI, Discurso prelim ju Arias p IX. In Gitten und Lebeneweise wie in ter Urt ihres Aberglaubene ibeinen fich bie Lules nur menig pon ben anderen Bolfern von Chaco unterfdieten gu baben. 3hr Landbau mar nur gering, ibre Gaupt. linge madtlos; fie batten meift nur eine frau, ichieben fich aber leibt von tiefer, unebeliche Rinter und eine bon Zwillingefindern murben umgebracht, weil 3millingegeburten ale Beweis ber Untreue bes Deibee galten. Mit ber Mutter murte ihr Caugling begraben, weil teine grau bas Rind einer anderen, mohl aber öftere einen jungen bund an ber Bruft nabrte febend. 100ff , 463, Charlevoix I, 284). Das Eigenthum bee Totten, ben man in gufammengebogener Stellung begrub, murbe berbrannt.

Im füdlichften Theile von Chaco am Salado lebten die foon ju Ansang bes 18. Jahrbunderts saftganz ausgestorbenen Calda quied die nach Lozano (92) von dem gleichnamigen Bolle von Salta an der Grenze von Atacama völlig verschieden maren. Intessen sehen wir diesen Unterschied, den Charlevoix (1, 280) für unwesentlich erklätt, von feinem andern Schriftsteller sestgehalten, und die Nachrichten die wir über die Calchaquies besigen, scheinen sich ausschlichtig auf das lettere Boll bes füdlichen und westlichen Tucuman zu beziehen Guevara (1, 11) bemerkt daß es nur hier im sublichen Tucuman einige Idole gegeben habe die im schlechen hütten verehrt worden

feien, namtich im Areife aufgefiellte Grabe Die mit Dibberblut beffriden und mit Retern aufgeputt maren. Die Eingeborenen, mabrideinlich tie Colhaquiet, berehrten barunter ten Donner und Blib und trugen Amulete von Rupfer, maren in verfdieben gefarbte Reuge von Alpacamolle gelleibet, lebten aber nomabifd und maren tem Trunte febr ergeben; ber Diffion zeigten fie fich zwar zuganglich, bod bielt ibre Belehrung nicht Stand (de Angelis im Indice ju Qua. man XIII, Charlevoix I, 331, II, 22). Bie bie Diaguitas maren bie Calchaquies bon jeber erbitterte Feinde ber Spanier und fint es bis jum Ente geblieben. Goon 1581 murben Cortona und antere Grabte burd fie gerftort und felbft ihre Weiber und Rinber gaben in biefen Rriegen Beweife von großer Tapfertett; jene gingen im Angriff auf tie Spanter ihren Mannern voran, Dieje jogen ibnen bemaffnet ju Gulfe. 3m Jahre 1632 murten fle auf'e Reue febr gefabrlich und verwüßeten bas Sand (Funes I, 240 f., Il, 39 ff.), und erft 1665 gelang es Alonno Mercado ihre Macht rollfantig ju brechen: ibre verfdiebenen Stamme, tie Quilmes tes Thales von Caldagui, bie Mcalianes u. a. murten theile gerftreut, theile gur Ausmanberung namentlich nach Buenos Apres bin genotbigt und unter Die fpanifden, Roloniften ale Stlaven vertheilt (ebend, Il, 143 ff.), bod entfloben fie fpater jum Theil wieder in's Bebirge. Charlevoix (1, 280) macht über biefee Greignig mehrere offenbar irrthumliche Angaben

Die sammtlichen Boller von Chaco und Tucuman mit benen wir une bieber beschäftigt haben, find ununterworfen gebieben, aber ein großer Theil berselben ist durch die sehr baufigen Rampse mit ben Spaniern und durch Epitemieen bis auf kleine Reste zu Grunde gerichtet, in verschiedene Gegenden zerstreut oder ganz ausgerieben worden. In alterer Zeit haben die Messeut volle ganz ausgerieben worden. In alterer Zeit haben die Messeut sie theilweise verseht und burcheinander geworfen: auf diese Meise sind die Quilmes nach Zuesnos Apres, die Calchaquis nach Santa ge, die Abiponer nach Corrected, ein Theil ter Mbapas auf die Officite tes Paraguap nach Berten gesommen (die Augolis VI, Discurso presim, zu Arian p. V); anderen baben die Spanier um ihter neugegtündeten Kolonieen willen nach siegreichen Kampsen neue Pohrühr angewiesen: den Mataras oder Tonocoles in Gezo, den Mitelas am Salato, den Whanns ienstells des Paraguap, ten Natutalase in Baldnena und Dirassere iche Angelis IV, Proemlo zu Angara p III), wieder andere, unter deuen

Funes (II, 215 ff.) namentlich die Malbalas und Djotas nennt, find von den Spaniern, die im Anfange des 18. Jahrhunderts ein entschiedenes Uebergewicht gewonnen hatten, jur Auswanderung nach der Gegend von Buenos Apres genöthigt worden.

Bu ben gefährlichften Reinden ber Spanier am La Plata gehörten langere Beit die Charrug, benen Juan de Bolis 1516 jum Opfer fiel. Sie mobnten bamale nach Anara (II, 6) im Rorben bes La Blata von Maibonado an bis jum Uruguan, und erftredten fic bon bort bochftens 30 Stunden weit landeinmarte. Indeffen giebt Guevara (II, 1) ihre Musbreitung größer an: fie reichten ju jener Beit von bem Rordufer bes La Blata einerfeits nach dem Uruguan binüber, nordlich und oftlich aber bie in's Quellgebiet bes Rio Regro; v. Martius a, nennt die Ufer ber Lagon Mirim ihren alteften Bohnfig. Rur d'Orbigny (U. 84) lagt bie Charrug von ber Lagon de los Patos bis jum Uruguan fich quebreiten; Guaman (I. 2 und 3). ber fle auf Maldonado und in ber gangen Umgegend angiebt, fügt binju bağ fie mit ben Guaranie am Uruguap in Krieg verwidelt waren. Gelt ber Grundung von Montevideo (1724) find fie meiter nach Rorben gedrangt worden, ein fleiner Theil lebt in ben füdlichften Diffionen am Uruguap, ein anderer bei Santa Re, ein britter ift nad Buenoe Antes vermiefen, die Sauptmaffe bes Bolfes aber bat ibre Unabbangigfeit bemabrt und fich feit iener Reit mit ben Dinuane vereis nigt (Anara a. a. D.). Beibe batten 1785 bas Bant amifchen bem Rio Regro und Ibicup inne, mo bie Charrugs bein erfteren Riuffe aunachft mobnten (Doblas 55). Die Minuanes befagen jur Beit ber Groberung tas Cand von ber Bereinigung bes Uruguan und Barana bis nad Santa Be, bod reichten fie nach Rorten ebenfalls inad Azara) nur etwa 86 Stunden fanbeinmarts. Funes (II, 362) fagt, vielleicht in Rolge einer Bermechfelung berfelben mit den Chorruge. thren Buntesgenoffen, daß fie um 1732 die Umgegend von Montes video in Befin gebabt batten. Hervas bat beibe Bolter als eine Abtheilung bes Quenoa. Stammes bezeichnet ju welchem auch bie Baro und Bobane geboren folien (Bater, Mitbrit. III. 2, 426), Die beide von den Charruas ausgerottet worden find, wogegen nach Anne alle diefe Boller burchans verschiedene Spracen rebeten. Die Paro lebten jur Beit ber Groberung gwifden bem Rio Regro und R. San Salvador, Die Bohane nordlich von ihnen am R. Regro, beide auf bem Dftufer tee Uruguay, ihnen gegenüber aber auf ben Infein bes festecen Bluffes die Chana, welche von ben Spantern nad G Demingo Cotiano verfest, burch Difchung in ihnen aufgegangen fint (Azara)

Die Charrug geboren nebit ben Buelden zu ben bunfelften Waltern ber Bampaerage d'Orbigny's, find von maffio fleichiger Bieung und meffen im Mittel 1,68 Meter. Der Rorf ift groß und bas Chefict breit mit giemlich fomaler und an ber Butgel eingefuntener (Azara) meift gerater, unten tider Rafe, fleinen lebhaften Augen gebonenen und bervortretenben, aber bunnen Angenbrauen und biden Lippen (d'Orbigny II, 14, 66). Bart baben fle nicht, Rorperbaar nur wenig, bante und ftuge find flein und gierlich gebilder i Azura) Die Ploro ichemen im Meußeten ibnen abnlich gemefen gu fein (Gepp und Bobm 175) Lantbau treiben tie ifharruad nicht, fie leben gleich mehreren andern Bolfern ber Bampas bauptfachlich von Bierbeffeild und tas Mert, tas innen biemetten felbft in ten Tot folgen muß, liefert ihnen überhaupt Mues mas fie beburfen ( Dobrigboffes I, 164, 1061. Gie fint obne fefte Bobnfibe, gang auf bem Pferte ju Saufe und die fonellften Reiter Bu naben und zu meben verfteben fie nicht Tange Spiele und Dunt nind ihnen fremt, beitete Conversation und lantes Laden aus ihrem Areife verbannt (Azarn II, 13f.) Alle find einander gleich und feinem Bauptlinge unterworfen (ebend. 15), mogegen bie Minugnee in ihrer Bibenemeife gmar jenen abnlich, aber ibrem Oberhaupte geborfam, ben geichloffenen Bertragen treu maten und Uebeltbater ju juchtigen pflegten, oud nabmen fie flüchtige Guacanis bei fich auf und gefatteten Spaniern und Bottugiefen ben Mufentrad in ihrem Gebiete (Doblas 55) Der Cannibaliomus ben man ten Charruas Gould gegeben bat, ibeint allerdinge Rabel gu fein id'Orbigny II. 95); vielmehr wird eine milbe Behandlung ber Gefangenen ihnen nachgerübmt (Gurman I, 3), namentlich neb. men fie bie im Artege erbeuteten Ideiber unt Rinder in ihren Ctamm auf (Azarall, 20). Nur del Barco Centenera (Argentina canto X; ergablt daß fie dem ericblagenen Geinde bie Befichtehaut ab. sogen um fie ale Tropbae ju bemabren, und bae fleifd ibrer beeftor benen Bermantten verzehrten. Dagegen berichten alle alteren und neueren Edaiftsieller bon ber extravaganten art auf melde fie ihre Totten cetrauern, bie naben Bermanbten tes Berftorbenen ichneren fich ein gergeigtiet ob, folgen fich Bunten unt halten tang, gaften

fiofen fich große Aohrsvieter burch tas fleisch unt geben bann in tie Einsamkeit (Axara II, 25). Die zuerst genannte Urise bet Gelfummelung fand auch bei ben Yato statt, bie wie jene bas fleisch bet Rimber welche sie einsangen, halbgebraten und ungesalzen in Menge vergehrten; zum Schub gegen Wind und Better batten sie nichte als eine Mand bie sie an verschiedenen Seiten ausstellen konnten, nur bee hauptlinge befaßen eine hangematte (Sepp und U. 180 ff).

Unter ben fammtlichen Bolfern welche Juan de Garny (bei de Angelis III, p. 27) im Jahre 1582 ale Bewohner ber Umgegent von Buenos Antes nennt, find nur zwei etwas naber befannt, tie Guaranis unt Chanas. Auffallent aler ift es bag er ber Queranties nicht gebacht bat, bie fonft ftete als bas Bolt bezeichnet werben, in beren Land jene Statt gegrundet murte. Guuman (I, 4) lagt fie pon Buenos Apres bis nach Cap Blanco, Guevara (Il, 3) weit nach Weften und Guten, fogar bis jur Magalbaes Etrafe binab reiden : Axara ift ber Unficht bag fie von ben Spaniern "Pampas . Intianer" genannt worden frien, fich felbft aber ben Ramen Bueldes beraelegt batten. Benn, wie er bingufügt, jete ihret Abtheilungen einen eige. nen Ramen führt, muffen wir vermuthen bag bie von Garay auf. gegablten Bolfer großtentheile nur einzelne Bweige ber Querantles find, bon teren Sprache de Angelia (Discurso prelim, ju Garay p. III not.) verfichert daß fie gar feine Analogie ju ten Sprachen ber Bampasvoller habe, obwohl er fich anterwarts (Indice ju Guaman p. LXX) fur Die Stammvermanttichaft biefer Adiler ausspricht, und ble Tegbuelches jenfeits bes Rio Regro in Patagonien fur bie Refte ber Queranties erflatt, Die jur Beit ber Groberung bee Laubes weiter im Rorten gelebt batten.

Ueber bie Boller ber Subfpipe von America herricht in ethnogravbifder hinficht noch geoge Unblarbeit und Berwirrung. D'Orbiguy
bat pe ju zerftreuen gesucht, ift aber bei bemfelben Resultate fteben geblieben tas fcon Bater gefunden batte, baß es nämlich dort vier
hauptsprachen giebt, in tie fich die Puelches, Tehuelches (Batagonet).
Teuerlander und Araucaner theilen; auf der anteren Seite hat er sogor dazu beigetragen jene Berwirrung noch zu fletgern, indem er bie
Araucaner von seiner "Pampas-Rage" abgesondert und ten Beraanern angereihet hat. Allerdings ift es unrichtig daß tie Araucaner fich
mit ten Puelchen und Patagonen verfandigen tonnen, wie Dela-

porte angiebt (Bullet. soc. geogr. 1855, II, 24), vermittelft ibrer eigenen Sprache menigftene ift bien nicht moglid, bod ichrint es nicht minder ungulaffig alles Gemeinfame tiefer Boller aus ben mannig. fachen Berührungen allein ju erflaten in bie fie feit alter Beit miteinanber getommen finb. Ge finden fich theils biefelben theils analog gebildete Bollernamen auf ber Seite bon Buenos Apres und auf ber von Chile: Bueldes und buillides werden ale Abtheilungen ber Trau. caner genannt und zugleich mit bemfelben Ramen Botter ber Oftuffe bezeichnet; Die Endung ber Bolfernamen auf che febrt, nur mit Ausnabme bes Reuerlandes, überall wieber. Die Berfdiebenbeit ber Araucaner bon ben öftlichen Bampas. Indianern in ber Rorperbilbung ift obne Arage weit geringer als wir fie ermatten mußten, wenn jene gur peruanifden Rage gehorten, biefe aber eine besondere Rage bilteten. Dies gebt aus d'Orbigny's eigenen Angaben, porguglich aber aus d'Urville (b. III. 320f.) bervor, ber bemerft daß bie Aebnlichfeit ber Arquegner mit ben Batagonen vielen feiner Reifebegleiter auffiel. Molina (a. 94, 117, 200), welcher Die letteren "mabre Chilefen", b. b. Ctammvermandte ber Araucaner nennt, fdilbert bie öftlichen Botfee überhaupt in ihren Sitten Diefen burdaus abnlid, nur rauber und ungebeldeter. Dag bie Bampas. Intioner im Guben von Buenos Apres, tenen Darwin (11, 29) tie Bewohner von Chiloe febr abnlid fand, ben Araucanern fprachvermanbt feien, bat neuerbinge de Angelie behauptet (Disc. prel. ju Arias vol. V. p. IX), ter auch von ber Sprache ber Batagonen vernichert bag fie fich bei genauerer Unterfudiung ber arqueanifden verwandt jeige. Diefer letteren follen besondere viele ber in Batagonien portommenten Ramen angeboren, und die Eingeborenen tiefes Landes felbft in ihren Benichtejugen und Sitten ben Urfprung bon ten Araucanern verrathen (de Angelie ju Viedma c. p. VIIIf.). Gine Bermantifcaft ber Errache ber Beuerfanter mit ber araucanischen haben King und Fituroy (Il, 168) mabricheinlich gefunden.

Die hauptursache ber ethnographischen Bermirrung in biesen Gegenden liegt, wie ichon Bater (Rithrid. 111, 2, 394) herdorgehoben
bat, in dem Umftante daß bie bortigen Bollernamen nur von den himmeldgegenden bergenommen und taber gang relatio find: Puelche beteutet bie Deftlichen, haelche bie Bestlichen, Tebuelche ober Lebuelche
und ebenso hinfliche over Guilliche bie Garlichen, baber fich aus bie-

fen Benennungen, Die an verichiedenen Orten vortommen, temeeroege auf bie Ibentitat ber bezeichneten Botter ftliefen lagt. Gleichmobl iperten von allen Berichterflattern tie Quelde als bas befondere Bott angegeben bas in ten Bampas von Bueras Apres beimifc mar, in nad Azura hatte fich biefes fogar felbft fo genannt, moraus folgen murte bag ce jid felbft mahridenlich fur bermantt unt ten mig. lichen Bollern bielt, ba in bem Ramen "Deftliche" eine bestimmte Begiebung und hindeutung auf tiefe liegt. Mus Falkner's clemith untfarem Beritte fceint bervorzugeben baf fie nur in bie brei Giam. me ber Talubet Divibet und Chechebet gernelen, beren erffere beiden von ben Spaniern Bampas. Indiquer genannt murben, benn bie fublicheren Tehnelhet, obgleich unter ben Buelde mit aufgerabit. reden, wie jenet fagt, eine gang verschiebene Sprace. Die norblibfte Abtheilung ber Buelde, Die Talubet , lebten fonft im Guben bed Rio Segundo, mo Falkner fie noch feloft gefunten bat, in ben Gbenen von Can Juan und Mentoga und bis nach Quenes Apree bin, fut. lich von ihnen Die Diviber unter 350-360 f. B. (Dater bat ittig 250-280), am Colorado und bis jum Rio Regro bin tie Chechebet Der Colorado und bad Land bie jur Bierra de la Ventage wird bon d'Orbigny (II, 77) ale ber hauptfig ber Buelde bezeichnet. Er befdreibt fie nebft ben Charruas als bie buntelften Denfchen feiner Bampas - Race, 1,70 Dieter groß, mit etwas flarter vorfpringenben Badenfnochen als bie Tehuelches oter Baragonen, übrigens aber biefen gleich: ber Ropf ift groß, und im Allgemeinen von runter, taum ellip. foitifder form, wenig auf ten Geiten gufammengetrudt bei eimas gewolbter, nicht gurudfliebenber Stien (berf. I, 120), bie Augen flein und borigontal gefiellt, bas Rinn turg und ein wenig vorfreingent; eine Linie welche die außerften Buntte ber Etun, ber Lupen und bes Rinnes mit einander perbindet, berührt bie Rofe toum ; Gande und Rufe fint faft emmer flein. Bart und Augenbrouen werben ausgeriffen.

Den tieferen Guten bes Festlandes bewohnen bie Tebuelbet (Tebuelde) ober Tebuel-cunny, tenen fich weiter binab bie Culitau-cunny, die Gehuau-cunny, enblich bie Nacana-

Die spanische Uebersepung bes Budes bat ip 3) offenbar irrig Tebuild e flatt Talubet, und giebt die Bollernamen mehrfach in verflumineiter Bene wieder. Ob die deutsche überall genau ift, tonnte ich nicht ein itteln, ba mit bas engische Original nicht zuglinglich war.

canny' anfditefen (Falkner); bie letteren baben ben norbontiden Theil bes Beuerlandes inne und gleichen in Rarbe Statur und Rleidung gang ihren nordlichen Stammbermanoten (King and F. II, 137). Magalhaes und feine Begleiter, die unter 400 f. B. febr große und in Rudficht bes Riung's in bem fie lebten, ungewöhnlich buntele Denfchen fanten, legten ihnen "megen ibret bagliden Ruge" ten Ramen Batagonen " bet (Gomara 213f.), welcher biefen Ctammen geblieben ift. Falkner (Descripcion 27 ff.) giebt bie Tehueldes im Guben bes unteren Rio Regto an, tann weiter binab im gangen offlichen Ruften. lande bis jut Magathaed. Etrage und namentlich im Innern jenfeite ber Bufe Die fich über ten größten Theil jenes Ruftenlantes erftredt; auch jollen fie weit über ben Colorato nach Rorten mantern. Cardiel (bei do Angelis V. p. 3) bezeichnet uni bie Blitte bee porigen 3abt. bunderte ben Colorato und Cauce und tas Land gwijden beiden als ibren Gip. Bmangig Sabre fpater fanten fich viele Legueldes unt Mucaces am Rio Regro in betrachtlicher Entfernung von beffen Dun. dung (Coleccion de viages bet de Angelis V, p. 77); da indeffen bet Rame Legbuelches "Bolf ber Bogel" bebeuten foll (de Angelis III, Discurso prel. ju Garay p. III not.), fo find barunter pielleicht nicht tie Tebueldes, b. i \_ Bemobner bee Gutens" ober Batagonen. fondern vielmehr ein Clamm ber Arqueaner ober ber Buelde ju perfleben. Dagegen wird von ben Batagonen, bie von 440 (S. Glena) bis 520 f. B. leben, ausbrudlich bemerft bag fic alle ju bemfelben Stamme geboren (Viedma c. 65). Sie reichen nach d'Orbigny (II, 67, 60) von 40" f. D. bis jur Magalbaes. Strafe, nennen fich felbit im Rorben Tebuelde (wodurd fie ibre Bermanticaft ju noch norblicheren Bollern felbft angubeuten fceinen), im Guben Inalen, bei ben Mraueanern aber fabren fie ben Ramen builliche. 3ft biefe lettere Angabe d'Orbigny's richtig. fo murten wir die Guilliche von benen P. A. Garcia (b. 87) fpricht, für Patagonen ju balten baben; er ergablt ron ihnen daß fle an ber Dittufte groifden 370 und 410 f. B. baupt. fachlich an ten Ufein ber flüffe leben und fich mit ben nordlicheren Ctammen nicht berbunden, fondern mit biefen nur in bandeleberbinbungen fleben. Ruch ber Umftant bag fich unter ihnen Dannit bon

<sup>\*</sup> Db Alcedo mit diefen die Panacunas vermegfelt bat, die es a's ein besonderes boit in Chile bezeichnet? \*\* prein ober patigun, einer der große Fuße bat, von pata, die Pole-

7' und mehr finden sollen sebend. 96), ist dieser Bermuthung gunftig; nicht so ber andere, daß sie den bosen Geist auf den fie Arantvert Lod und alles Unglud zurudführen, Gualico neunen (ebend. 129). wie die Puelche (d'Orbig v II, 81). Indessen fazt auch Falkner daß bie Araucaner die subied von ihnen lebenden Boller mit Inbegriff der Culitau., Schuau. und Jacana.cunny, zwar nicht schlechtwest als huilliche, wohl aber als Buta. huilliche (große huillichen) bereichnen. Ladrillero ibei Gay II, 96) theilt mit (1657) daß vom Lande Ancud, unter 42° s. B. an der Bestüste, gezen Suben bis zu 17° binab ein tapferes Indianervolt lebe dem man den Namen huill beiteze; das Rährte aber das er von ihnen sagt, erlaubt taum sie für Patagonen zu halten.

Obwohl man mit Recht Die Batagonen in ben Chenen ale ein Bolt bezeichnet bat bas von ben Bewohnern der Gebirgelanber im angerften Guben vollig verichteben fei (Cordova 116), fdeint bod ein allmalider Uebergang von jenen ju ten Beuerlanbern flattjufin. ben. Die letteren leben gmar im Allgemeinen friedlich neben und gum Theil unter ben erfteren an ber patagonifden Rufte, werben ofters aber auch von ten Batagonen ju Gliaren gemacht und als folde vettauft (d'Urville b. I. 162); nicht felten verlaufen fie auch feloft ibre Rinter an jene (King and F. II, 171). Dog Difchung beiter Folfer baufig ift, ftebt baber außer 3meift; weniger ficher icheint es bag ber Uebergang berfeiben in einander allein auf Difdung berubt Die Gingeborenen unmittelbar fublich von Bort Famine" gleichen febr ben Patagonen, nur find fie fleiner (King and F. 1, 53), und norblid bon ba in Bort Bedett ichienen fich bie Menichen bie ten bortigen Jatagonen ale Beuerlander galten, von jenen nur burd elendes und bertummertee Ausfeben ju unterfcheiben (d'Urville b. 1. 156 und Courdin chent 287; andere urtheilte Roque maurel ebent, 296). Die Ungeonner von Otway und Skyring Water batten cae Anfiben eines Diffevolle unt maren ben Dacang cunny abritch i King and F. 11, 141).

Schon bie Busammenftellung ber alteren Remercembte ber de Laet will besonders XIII, 9 u. 16) ergiebt bag emar mehrere, teinesmegs

Die Bewohner biefer Gegend find mabrideenach in neuefter Beit gan; prift, abt meiden burd bie hier von Chile aus angelegte Straffotonie (Verglu l. 189).

aber alle alteren Seefahrer bie Patagonen ale ein Riefengefchlecht geflittert haben (bgl. d'Orbigny II. 26 ff., ter diefe Bufammen. fellung vervollftanbigt und weiter fortgefest bat. King and F. I. 96 ff., Append. 102ff ). D'Orbigny (II, 16) giebt fie im Mittel ju 1,73 Meter, ben größten ben er fab, ju 1,92 Reter an, und macht barauf aufmertfam (52 note) tag Falkner, nach welchem bie Buelche 6' bie 7' 6" meffen, tiefe mit ihnen verwedifelt habe; bod turften gleichmobt tie Unagben bes letteren barum noch feineswegs fo gering ju idagen fein, wie d'Orbigny gethan bat, beffen borbin gegebene Chilberung ber Bueldes und Batagonen ebenfalls von feinen Radfolgeen nicht burchaingig bestätigt wird King und Fitz. roy (1, 20, 102, II, 134, 144) fanten fie namentlich im Rorten von Bott Ramine meift buntel tupferbroun, im Bittel 5. 11" groß, von turgem Raden und febr breiten Schultern, verhaltnigmagig febr turgen Extremitaten, befondere turgen Unterarmen, breitem und langem Rumpf, mehr fett ale mustulde; ber Coadel ift lang und oben platt. Die Gtern breit und bod, boch nur einen Boll weit über ben Mugen. brauen frei bon Sagren, bie Mugen find eng und oft ichief gefdlitt und baben nur febr bun .. Brauen bie Rafe furg, oft platt und auf. geworfen, boch tommen ord Ablernafen bieweilen vor, meift ift fie oben fcmal, unten tid und fleifdig, tie Lippen tid unt vorftebent, bas Rinn breit unt giemlich ftart Die Befdreibung d'Urvilla's (b. 1, 146) und Dubouzet's (ebend 262), wel be giemlich berfelben Localitat, Port Bedett, git, fimmt im Befentlichen biermit überein, gubt 1,732 Meter als ihr Mittelmaaf an, bezeichner tie baut ale werd und olivenbraun, ben Ropf als febr groß, bas Geficht als runt und giemlich platt, und hebt bervor bag bie Stien niebrig und jurud. laufend, tie Badenknoden porflebent, tie Rafe und tas Rinn flein feien. In Gregory Bay ichildett fie de Boris (Bullet, soc. geoge, 1544, II, 139 ff ) 5' 6" bis 6' groß, von fleifchig gerunteten, meibli. den Bormen, gewohnlich niebriger unt geneigter, biemeilen auch bober gerater platter Stirn, febr fart purfichenten Badentnoben, fcarfer und gebogener, feiten platter Rafe, farfen Lippen und bogenformig gefrummtem Munte mit berabbangenten Binteln. Die Beiber find bismeilen von giemlich beller Rarbe (Viedmac, 68).

Bir haben icon bemertt bag bie Beuerlander feinesmege bas gange Land inne haben bas ihren Ramen tragt; bielmehr icheinen fich Arquegner gebort batten. Gie hielten fich ibeile für Aboriginer theils far eingemantert bon Rorten ober Beffen (2) ber unt begerb. neten "bie Bruder Chatun", bie fie ale Gotter in ter Reit anriefen. als ibre Ctammbater (ebent. 7f.). Rad Garcilasso, ergablt er weiter, murben bie bier nortlichften iener Bolfer mehr burch Lift als burd Bemalt um 1450 unter Inca Dupangui bon ten Beruanern unterworfen und ihnen tibutpflichtig, boch jer ber Rapel, an beffen einem Bufluffe fich nod Spuren einer peruanifden Reftung fanden, Die Grenge Des peruanifden Reiches geblieben, nicht ber Maule, wie Gareillasso angebe, ba tie Bernaner gwifden biefen beiten Stuffen von ten Araucanern bouftandig gefchlagen worden feien. In Rud. fict bes letteren Bunttes bestätigt Ovalle (86) bag bie Inca Berua. uer nur ten norblidften Theil von Chile eroberten und ihre Sprache nicht weiter fudlich ale über Copiapo, Quasco unt Coquimbo berbreiteten. 3m letteren Gebiete fanten noch bie 1593 burt angelom. menen Befutten bie Sprache bon Gujeo vor und pretigten in ibr (Gay 1, 247). Coquimbo und bas Land nortlich vom Rapel mar bemnach eine bleibente und fofte Groberung ter Jucae, tiefe feinen aber que, wenn nicht auf Die Dauet, bod zeitweife ihre Dacht noch weiter nach Guten erftredt ju baben, ba ein Document vom Jahre 1552 (ebend. 147) befagt, bag bie Indianet ber Proving Mapodo, mo Valdivin bas fpater wieber gerftorte Cantiago grunbete, ben 3neas ebenfalls unterworfen maren, und Olavorrin (ebent. 11. 24) 1594 berichtet, daß bie Incas wenige Jahre por ber Anfunft ber Spanier in Beru bie an ben Biobio vorgedrungen, bann aber am Raule in einer blutigen Chlacht gefdlagen morten feien. Dabrideinlich maren bie Botter im Guben bes Rapel Stammverwandte ber Araucaner, ob es auch bie norblicheren maren, lagt fich megen bes angeführten Spradentaufdet, ben bie Incas erzwangen, nicht mehr entideiben. Valdivia, ter nach Almagro (1535) ju wiederholten Malen in bas gand meit nad Guten einbrang (1540, 1546, 1550 ff.), viele Statte grundete, entlich aber erlag (1553), fagt mit Uebertreibung von thin bag es bichter bevolfert gemefen fei ale Reu . Epanten (Gay 1, 126). bie Blattern (1561 und 1639, ebent, 225 und 11, 410; 1554 querf. Molina a, 142) und Ariege baben aber einen großen Theil ter Ginwohner rald bingerafit.

l'alkner giebt "Moluche, Arieger" (Rapode?) ale ben einbei-

mifchen, "Araucaner" ale ben fpanifden Ramen biefer Boller an, obmobl auch legterer fdmerlich von ausfantifchem Urfprunge ift unb vielleide mit ber Benennung "Aucaes, Saucoes, Aucaces" gufammen. bangt, bie ihnen ebenfalle beigelegt wirb. Diefe Lebeutet im Duidua "Rebellen, Bitbe" (Bater, Mithrib. 11) 2, 397) und marte gur Beit ter Groberung bee Lanbee burd bie Chanier, bie von ten Gingeborenen Ingas genannt ju merben pflegten, ben feinblichen und aufftantifden Stammen bon freundlich gefinnten bauptlingen als Schimpfwort gegeben (Gay 1, 227, 295, 11, 91f), gang fe mie bieß icon ben wirklichen Incas gegenüber in fraberer Beit geftieben fein mochte. Indeffen fceint biefer Rame fpater ben ehrenvolleren Ginn ber Areibeit und Unabbangigfeit vom fpanifchen Jode erhalten ju baben und beliebt geworben gut fein (Molina a, 50) Die Gintheilung ber Molude nad Falkner, welche noch jest, obwohl nur bem Ramen nach enflict (Bardel bei d'Urville b. III. 273), ift folgente: Die Bieunde, t. b. "tie Rortlichen", leben in ben Bergen von Coquimbo und von bort bis über Contiago nach Guben binab; ibr oftlicher 3meig ter fich gegen Menboga bin erftredt, beißt auch Buelbe. Unterbalb Cantlago bis nad Daltipia bin folgen bie Bebuende, b. i. "Richtenmanner", ba fie von ten Rrudten ber Binien leben die ihr Band im Ueberfluffe bervorbringt. Entlich tie Gull. liche, bie Gutliden" (fo werben auch icon tie Bebuenche von ben Picunche genannt), welche wieber in eigentliche Guilliche und Buta Buitliche unterfcbieben werben, von benen aber bie erfteren, von Baldivia bis jum Gee Rabuelbuapi unt über Chiloe berbreitet, allein jum Sprachftamme ter Araucaner geboren, mab. rent die anderen, aus ten Chonos Pop.pus und Rap.pus beftebend und bie jur Dagathace. Etrage reident, eine Difdung jener Eprache und bee Tehuelbet (Batagonifc) reben. Ge bedarf taum ter Bemertung, bag tie Buelche und Guilliche von benen bier ale araucanifden Stammen bie Rebe ift, mit ten gleichnamigen Bollern im Often bie wir fruber ermabnten, nichts gemein baben außer ben Ramen. Die Bermirrung melde bierin berifct, fcreibt fich aus alter Beit bet. Econ Olaverria (bei Gay Il, 15) nennt 1594 ein Boit ber Puelde im Gebirge in ber Breite von Concepcion, und Pater La guna ermabnt Chiloe gegenüber unter 420 f. B. 1703 Buelche bei benen er einen Befehrungeberfuch machte (Lettres edif. II, 88). Du

Araucaner gebort batten. Gie bielten fich theile fur Aberigmer theile fur eingemantert bon Rorden ober Weften (1) ber und begeich. neten "tie Bruter Cpatun", tie fie ale Gotter in Der Reit anriefen, ale ihre Ctammvater (ebent 7f.) Rad Gurcilasso, ergablt et weiter, murben Die vier nortlichften jener Boller nicht burch Lift ale burd Gewalt um 1450 unter Inca Aubangut von ben Beruanern unterworfen und ihnen tributpflichtig, boch fei ber Rapel, an beffen einem Buffuffe fich noch Spuren einer peruanifden Geftung fanben, Die Grenge bes peruanifden Reiches geblieben, nicht der Raule, wie Garoillasso angebe, ba bie Bernaner emifchen tiefen beiden Aluffen von ben Arqueanern vollftanbig gefdlagen morten fejen. In Rud. ficht bee letteren Bunttes beftatigt O'valle (86) bag bie Inca Berua. ner nur den norblidften Ibeil bon Chile eroberten und ihre Cprace nicht weiter fudlich ale über Copiapo, Guasco und Coquembo perbreiteten. 3m letteren Bebiete fanten noch bie 1593 bort angelom. menen Befuiten bie Eptache von Cages por und pretigten in ibt (Gay 1, 247). Coquimbo und tat Cant nortlich vom Rapel mar bemnach eine bleibende und fofte Eroberung ber Incas, biefe fdeinen aber qub, wenn nicht auf tie Dauer, boch geitweise ihre Dacht noch weiter nach Guten erftredt ju haben, ba ein Document vom Jahre 1552 (ebend. 147) befagt, bag tie Intianer ber Broveng Dapodo, mo Valdivia bas fpater wieber gerftorte Cantiago grundete, ben Incas eben. falls unterworfen maren, und Olaverria (ebend. 11. 24) 1594 berichtet, bag bie Incas menige Jahre vor ber Antunft ber Sponier in Bern bis an ten Bivbio vorgebrungen, tann aber am Raule in einer blutigen Chlacht gefchlagen worden frien. Wahrscheinlich maren bie Bolfer im Guben bee Rapel Stammwermanbte ber Araucaner, ob es que bie nordlicheren maten, lagt fich megen bes angeführten Gpra. dentaufdet, ben bie Incas erzwangen, nicht nieht entideiben. Valdivia, bet nach Almagro (1535) ju wiederholten Malen in bas Land weit nad Guben eindrang (1540, 1546, 1550 ff.I. viele Stadte grundete, entlich aber erlag (1553), fagt mit Uebertreibung bon ibm bag es bichter bevollert gemefen fei ale Reu. Spanten (Gay 1, 126). Die Blattern (1561 und 1639, ebend, 225 und II, 410; 1554 juerft. Molina a, 142) und Ariege baben aber einen großen Theil ber Ginwohner rafc bingerafft.

Falkner giebt "Moluche, Ameger" (Mabode?) ale ben einbei-

mifchen, "Araucaner" ale ben fpanifchen Ramen biefer Boller an, obwohl auch letterer ihmerlich von auelantifdem Urfreunge ift und vielleicht mit ber Benennung "Aucoee, Saugace, Aucaces" gufammenbangt, Die ibnen ebenfalls beigelegt mirb. Diefe Leteutet im Qui-Qua "Rebellen, Binte" (Bater, Mithrit, III, 2 397) unt murte jur Beit ter Groberung bee Lantes turch Die Spanier Die von ben Cingeborenen Ingas genannt ju merben pflegten, ben feinblichen und aufflandifden Stammen bon freundlich gefinnten bauptlingen als Schimbin ort gegeben (Cay 1, 227, 295, 11, 91 j), gang fo mie bieß icon den mirflicen Incas gegenüber in fruberer Beit gefcheben fein mochte. Inbeffen icheint biefer Rame fpater ben ehrenvolleren Einn ber Rreibeit und Unabhangigfeit rom fpanifchen Jode erhalten gu baben und beliebt geworden gu fein (Molina a, 50) Die Gintheilung ber Moluche nach Falkner, welche noch jest, obwohl nur bem Namen nach eriftirt (Bardel bet d'Urville b. III, 273), ift folgente: Die Bieunche, t. b. "bie Mortlichen", leben in ben Bergen von Coquimbo und von bert bis über Cantiago nach Guben binab; ibr öfflicher Bweig ter fich gegen Mentoga bin erftredt, beift auch Quelche. Unterbalb Santiago bis nad Boltivia bin folgen bie Be. buendie, t. i. "Richtenmanner", ba fie von ben Fruchten ber Bimen leben bie ibr Lant im Ueberfluffe bervorbringt. Entlich bie Builliche, "tie Gutliden" (fo werten auch icon bie Behuenche von ben Bieunde genannt!, welche wieber in eigentliche Suilliche und Buta Builliche unterfbieden werden, bon benen aber tie erfteren, von Baldiola bis jum Gee Nabuelbuapt unt über Chiloe verbreitet, allein jum Spratftamme ter Araucaner geboten , mab. rent die anderen, aus ten Chonos Pop pus und Rapopus bestebent und bie gur Dagathaes. Strafe reident, rine Rifdung jener Eprache und bee Tehnelbet (Batagonifd) reben Ge bebarf taum ter Bemettung, bag tie Buelde und Guilliche von benen bier ale araucanifben Stammen bie Rete ift, mit ten gleidnamigen Bollern im Often bie mir fruber ermabnten, nichts gemein baben außer ben Ra. men. Die Bermitrung melde bierin berticht, fcreibt fich aus alter Beit bet. Schon Olaverria (bei Gay II, 18) nennt 1594 ein Bolt der Puelche im Gebirge in ber Breite von Concepcion, und Pater La guna ermabnt Chiloe genuber unter 420 f. B 1703 Buelche bei benen er einen Befehrungeversuch machte (Lettres edif. II, 88). Das gegen scheint man unter ben Puelche welche ein anonymer Bericht von 1729 bei Gay (I. 500) als ein Boll von ganz verschiedener Sprache angiebt, keine Araucaner verstehen zu können, während allerdings die ebendort (p. 488) zwischen dem Biobio und Tolten und noch weiter süblich angeführten huilliche in ihren Sitten ganz übereinstimmend mit den letteren geschildert werden. Benn aber Olavorria dem tapferen Bolle zwischen dem Maule und Imperial (Cauten) eine andere Sprache zuschreibt als den nördlicheren Stämmen (ebend. II, 19 ff.) so ist dabei wohl nur an eine dialektische Berschiedenheit zu denken Die Indianer der Provinz Cuio im Often der Cordilleren\*, welche dunkler, größer, stärker behaart als die Araucaner und den Pampas-Indianern in jeder hinsicht ähnsich waren, hatten eine wesentlich verschiedene Sprache (Ovalle 102 ff.).

Ale bie von ben Sponiern eingeführten und fpater vermilberten Bferde und Rinder \*\* in ben Bambas ju großen Gerben angewachfen maren, ergablt Azara, begannen Die graucanifchen Bolter fich nach Dften ju verbreiten, um fich jenen Reichthum des Landes ju Rute ju maden. Daburd bat fich bie Bertheilung ber Bolfer in neuerer Beit allmalich geandert. Die Ranqueles ober Indianer von Mamilmann und die Aucaces, beite von den Araucanern flammend (P. A. Garein b. 155) find neuerbinge die Sauptvoller ber Bampas. Die erfteren, beren Rame "Bolf bes Robres" bedeutet ide Angelia III. Discurso prel. ju Garay p. III not.), find burch ben Chabi von ben Begnenche getrennt (de la Cruz, Vinge XXIII), welche in brei 26theilungen gefdieben neuerdings zwifden 34° und 37° f. B. leben; Die nordlichte berfeiben find Die Dalalquinos, offlich vom Raule, Die fub. fichften die von Antuco (de la Cruz, Descripcion 36). Die Grenge ber Bequenche gegen die über ben Rio Regro nach Rorden binuberreichenden Guilliche lauft fünf Tagereifen fublich bon Tril (de la Cruz, Viage XIII). Die Insel Choelechel im Rio Regro ift ber gemeinfame handeleplas diefer Stamme und der Batagonen (Viedma c, 71). D'Orbigny (I, 392) will ale die zwei hauptftamme biefer Bollerfamilie die Araucaner und Aucas unterfcheiden: Die erfteren

<sup>\*</sup> Cupo liegt füblich von Rioja, es ist bas jestge S. Juan und Men-

boja (Alcedo).

\*\* Die erften Pferde waren 1535 mit Mendoza, bas erfte hornvieh von Paraguap her mit Garay, bem Grunder von Buenos Apres, 1580 gefommen (Parish 866).

follen auch die Chonos mit umfaffen, die anderen aus den Ranqueles und den Chilenos an den Quellen bes Rio Regro (?) bestehen; biefe Unterscheidung ift aber untlar und willfurlich. Wenn es richtes ist daß bie Bampas-Indianer von Cordova und Mentoga bis gum Rio Regro im Suden jest biefelbe Sprache reden (Parish 111), so fonn biefe nur die arauganische sein.

Außer ben reichen Biebberben ter Bampas mogen auch Die blutigen Ariege mit ten Spaniern baju beigetragen haben, bog ein großer Theil ber Atautaner fich in's Gebirge mendete und bang weiter nach Diten ben Chenen jugog. Durch biefe Rriege verloren fie ben nordlichen Theil von Chile gang, mit Ausnahme bes Gebirgelandes bas im Befite ber Bicunde und Bebuendie " blieb, und wurden auf bae Gebiet im Guten bes Biobio beidrantt. In neuerer Beit find fie noch weiter gurudgeträngt werten (Ginoux im Bullet, noc. geogr 1852, 1, 70). Rut an tem oberen Laufe bie genannten Gluffes befigen fie noch einige Plage, bie Rufte baben fie bis Tucapel binab verloren. Der Gluß Leubu ift thre mabre Brenge. Bon ba bie jum Tolten leben unab. bangige Indianer; tie futlicher mobnenten haben unter bem Ginfluß von Riffionaren geftanden, fint ibren Stammpermantten feintlich. ben Beifen geneigter, lentfamer und bemuthiger, abet auch armet (Domeyko 15, 24, 31 ff). 3m Rorten von Gbile fint fie burch Midung gang ju Spaniern geworten, im Guten, wo fie reiner geblieben fint, baben fie feit ber Untunft ber Curopaer Hudichritte gemacht und fich mit Bernachtaffigung bee Lantbaues gum Ibeil mieber bem Romadenleben jugementet (Bhilippi in Manatob, b. Bef. f. Gebt, R. & VII, 308). Biele Defligen, Die Rinder gefangener Epanienn. nen, und fpanifche Ueberlaufer lebten ichon in ber erften balfte bes 17. Jahrhunderte unter ihnen Wericht von 1634 lei Gay II, 368). Eine gablreiche Difchlingsbevotterung ift icon feit ten bedeutenben Siegen entftanten welche bie Arauconer um 1600 über Die Granier babon trugen (Ovalle 230, Molina a, 226). Unter ben Dieuntos, einem Araucanerftamme fur welchen bie Diffion Mariguma 9 leguas nortlich von Baltivia geftiftet murte, gab es icon bamale viele In-

Die toben Ciguillant im Rorboften ber Pebaende melde Malina is, 1891 ale nicht ju ber Acoucanein gehorig bezeichnet, ieben nach Vi- laure geichtvoll bie Sprache ber lepteren in einem verdordenen Dialefte (Bater, Mithelb III, 2, 500)

bibiduen mit weißer baut, rothem haar und rothem Barte, Die auf Die Abfunft von Spaniern und Sollandern binwiefen, welche letteren nach ber Berfiorung bon Balbivia fic bort niebergelaffen batten: und in ber Diffion grancisco Golano am Tolten lebten größtentbeile Deftigen, Rachtommen ber Spanier welche in Die Befangenichaft ber Araucaner gerathen maren, ale Balbipia burch biefe gerftort murbe (ebend. I, 348 ff., 359). Daber unterliegt es mobl nur geringem Ameifel, bağ trok Brichard's Biderfpruch Die bartigen Indianer und bie eurobaifd weißen Boroanes am Cauten, welche bon Molina (313f.) erwähnt und von King und Fitzroy (II, 402, 465) jum Theil als blandugig und rothbagrig beidrieben werben, feine reinen Arqueaner, fondern Deftigen find . Auch die Bewohner bes Archipels von Chiloe, bie fich nur burch friedlicheres und freundlicheres Befen von ben Araucanern unterscheiben, und von Mendoga (1568) gang bem fubliden Araucanervolle ber Cundi abnlich gefunden murben (Molina a, 169, 188), find ebenfalle jest febr gemifcht, von reinerem Blute nur im Guben ihres ganbes und auch bort nur in geringer Angabl (v. Tidubi I, 11). Ihre eigene Sprache baben fie faft gang bergeffen; fie ift ber fpanifchen gewichen (King and F. I. 278). 3br eigentlider Rame ift buphuenche. In ber erften balfte bes 17. Jahrbunderte murben von ben Spaniern Builliche aus Chile nach Chiloe ale Arbeiter eingeführt, Die urfprunglichen Bewohner aber manberten theile aus, theile ftarben fie bin (ebenb. II, 379, 384).

Die Chonos — so werden in Bern die einheimischen hunde genannt (Cieza 418), in Guayaquil Indianer welche Baaren auf Moben verführen (Herrora V, 10, 8) — wohnen an den Ufern des Guateca. Golfes (Bericht v. 1729 bei Gay I, 503), und sollen von der gegenüberliegenden Rüfte des Festlandes, die sie früher inne hatten, auf die Inseln im Süden von Chiloe gelangt sein (Bater a. a. D. 401 nach J. Gareia), wo sie Ovalle (330) angiebt. Sie sind bleich wie die Spanier, von kränklichem Aussehen (Gay a. a. D.) und gleichen im Neußeren den Alitoolip, deren Stärke und Ruth ihnen jedoch sehlt (King and F. II, 142). Die Eingeborenen des Golfs von Trinidad, heller, reinlicher, besser proportionirt und mit sollderen Rähnen versehen als die Feuerländer (ebend. 197), sind King und Fitz-

<sup>\*</sup> Die Erwähnung derfelben im 1. Bande p. 245 ift demgemäß zu ftreichen,

roy (II, 189) geneigt, nebft ben fammtlichen Bolfern tie vom Beftende ber Magalhaes. Strafe bis nach C. Tres Montes reichen, jum Stamme ber Chonos ju rechnen. Ein außerft atmfeliges und elendes Fischervolf, tas er nicht von ben Bewohnern bei Magalhaes Strafe ju unterscheiben scheint, giebt allerdings schon Ludrittero 1557 (bei Gay II, 97) von 47° bis 52½° f. B. au, wogegen ber Bericht von 1729 (ebend. I, 504) auf ten fütlicheren Inseln in der Gegend bes westlichen Einganges ber Magalhaes. Strafe von tem riefenhaften kriegerischen Bolfe ber Caucabues ergablt, die wenn sie nicht in's Reich ber Fabel gehören, wohl Patagonen find, welche Ludrillero unter dem Ramen der huist freilich nur bis ju 47° f. B. sich erstreden läßt.

Im Guden ber Chonos nennt Falkner die Bop.pus ober Pepes zwischen 49° und 52°, und die Rep. pus ober Renes von 82° bis zur Magalhacs. Straße. Die ersteren, Popas, fand l'. Laguna 1703 indesien Chiloc gegenüber auf dem Reftlande unter 42° f. B. (Lettres edit. II, 88), und ter Bericht von 1729 bei Gay (1, 501) bemerkt hiermit übereinstimmend daß die in Sprache und Gesichtebilbung von ben anderen Boltern verschiedenen Poupas und Guilivopas (Guilipopas — südliche Popas) — so beißen die tiefer im Inneren lebenden — von bem See Rahuelhapi weit nach Süden bis zu ben Caucabucs, im Often aber bis zum atlantischen Oceane reichten. Sie werden als ziemtich kielne, gelehrige, aber surchsame Renschen bezeichnet. Molina (318) scheine das hier von ben Bopas und Caucabucs. Gesante die Statur beiber verwechselt zu haben.

Die Araucaner fint breitswulterige plump gehaute Menschen von etwas langem Stamme mit fleinen banden und Füßen. Ihre mittere Größe beträgt 1,641 Meter; im Geblege find sie kleiner, in den Ibenen größer — Molina (314) macht die umgekehrte Angabe und legt den Bergbewohnern eine Größe von 5' 7" bei. Die Farbe ber Gaut ist olivenbraun, etwas beller als bei ben meisten anderen Indianervölsern, bas sast runde Gesicht von weichtlichen und kalten Zügen. Die Kopfform, obwohl auch in Sud Amerika intividuell ost sehr verschieden, ift am häusigsten länglich und auf ben Seiten etwas zusammengebrückt, die wenig gewölbte, niedrige Stern weicht etwas zusach, die Rase ist sehr zu und platt, die Augen ber zuntal zestellt, die Badenknochen vorstehent, die Lippen klein (d'Ort ig ay I. 120, 383, 393 ff. Domeyko (371), der ihnen ovales Gestamt gebe zeuen

ichmalen Augenbrauen, giemlich berrartretente, nicht breite, aber biemeilen gebogene Rafe und etwas vorftebente Unterlippe jufdreib: fant ibre Benichtebilbung febr verfchieben, befondere bei ben baurt. lingen (wohl in Relge bon Mifbung) oft gang europaifde Auge, weist Rathe und größere Stirn, aud fiel ihm auf bag im Morten, mo bie einbeimifche Sprache und Tradition gefdmunden fint, bie Popfoanomie weit mehr ben Topus bes Indianers und bie fupfrige Farte gejate. Den breiten und boben, aber oben wenig gewolbten Rus mie ben fcmalen, binten emporfleigenten und faft in gerater Linge jum Raden verlaufenten Schabel baben bie Araucaner mit ben meteres Rlaffen ber franifden Bevätterung von Chile gemein (Smith 245); ben Bart reigen fle aus und von ben Augenbrauen laffen fie nur einen fcmalen Streifen fieben (ebend. 265). Die Bebuenche, weiche Psrish (112) bober und fraftiger gebaut fand ale bie übrigen Intraner ter Pampas, find nach Boppig (1, 466) 5' 9-10" groß, ron targem fals und gedrungenem Baue bei relatio turgen Urmen banben und fügen und weicher sammetartiger haut; tie Stirn ift gerote, boch nicht boch, bie Augen braunichmarg, Die gemlich flette Rafe ofter gerate als gebogen und mit weiten Codern verieben, bas Rinn beet und niedrig, bie Babne flein und von pfateer Edneibe, obmet. fie nicht abgefeilt werden. Aehnlich ichildert fie de la Cruz (Descriperen 29 ff.); er fant fie von ben Guilliches unt anteren bermantten Stam. men nur burch bie cuntlere rothliche Sant unterschieben, Die jeboch in ber Jugend heller fei, und hebt bie Rundung ihree meift plattnafficen Gefichte und bas fdmarge haar hervor, teffen Epigen in's Retbliche fallen. Die Mulaces und Pampas Intianer (tie eigentlichen Buelde) werben baufig jufammen genannt unt mit einanter bermedifelt. fo ron Rernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V. p. 57). unter begien Ungaben nur bemertenemer.b ift bag er bae Bingerbaurt terfetben als platt begeichnet. And von Azara foeint tief geideben In fain (d'Orbigny II, 76, 80)

In Rudficht ihrer Lebensmeise und ihrer Sitten ift biefe Berred. felung kaum gu tabeln, ba bie Puelde mit ben Pampaet Elfern von araucanischem Stamme in blefer Dinficht übereinfimmen. Alle find Reiter-Romaden, gang auf bem Bjerbe gu haufe und leben von ben großen herben ber Banvas, boch bat jeder Stamm fein befonderes Bebier, und es fübrt zu Erreingleuen wenn ein Fremder fein Belt an

einem Blate aufichlagt ber ibm nicht gufommt (P. A. Garcia b. 112). obaleich bie Bauptlinge machtlos und und es bem Gingelnen freiftebt ben janigen gu verlaffen und fich einem anderen gnaufchließen (Hernandez a a. D. 60). Die Luguna de Salinas, teren Unigeaine von Jubinnern mit vorzüglich reiden Rinber. Bferber und Shafberben bewohnt ift, bat indeffen tennen besonderen Berren, fontern ibre Benutung ift allen umwohnenten Stammen gemein IP. A. Garcia a, 39, 59, 40). Conft leben Die einzelnen Botter vielfach im Rriege mit einander, befonders find bie Ranqueles ben Bampas Indianern feindlich und ihnen überlegen, obwihl jum 3mede von Raubereien oft auch mit ihnen verbunden (beri b. 86). Bene merten als falid und verratherifch, feig und graufam, bod bie Manner ale fleigig und thatig vorzüglich in der Beberei, geschilbert im Bergleich mit ben Buelde, Die bunflegen Guillide (Buelde?) gwifden 370 und 410 f. B. zeigen mehr Ebrgefühl, weniger Sabfucht und Diftrauen, find ben gefdloffenen Bertragen treger und fleifiger ale jene febenb. 154 f.j. Gie fint in ein feftes bides Ledermains getleibet, bas tein Gabel und felbft feine Glintentugel auf 200' Entfernung burchtringt, und tragen glatte runte Letermugen; mande pon ihnen baben felt it eiferne Ruftungen, erheut te Glinten und Diftolen tonnen fie nur jum Staate tragen; mele fubren Gabel, bie meiften eine Lange ale Sauptwaffe (18' fang nad, Hond 114), alle ein großes Deffer und außerdem ftere Die oft begehrichtum bolas (chent 791, Hernandez 58) Die Belte befieben aus Birrbebauten bie über ein Stangengerufte gefpannt find, 3bre Pferbe find mit Bled geschmudt, mande mit Glodden bebangen Steigbugel und Sporen find con Gilber (P. A. Garein b. 72, So) Gold verachten fie ale Unglitt bringent und nennen es bas fdiedrefte Dietall (ebent 146). Alle fint bem Trunte fehr ergeben, in beffen Gefolge oft Streit und Mort entfteht. 3m Burfelfpiele, bei welchem eine Art Ringe als Geld gilt, berfpielen fie oft ibre Berben und ibre gange bate febent. 751, find überhaupt leidenfchaftlich und fomusig. Benn bolg mangelt, bergebren fie oft bas fleifc ibret Thiere rob und trinten beren Blut.

Die Versammlung tee Boltes, in ber es ordnungelos und oft turbutent jugeht, entscheidet somobl über Rrieg und Frieden als auch uber Angelegenheiten ber Religion; in ber inneren Betwaltung verfügt ber hauptling bespotisch, nicht aber im Ariege, feine Auteinot

fomalen Augenbrauen, ziemlich bervartretende, nicht breite, aber biemeilen gebogene Rafe und etwas vorftebende Unterlippe jufdreibt, fand ihre Befichtebilbung febr vericieben, befonbere bei ben baupt. lingen (mobl in Rolge von Difchung) oft gang europaifche Buge, weiße Rarbe und größere Stirn, auch fiel ibm auf bag im Rorden, wo bie einheimifche Sprache und Trabition gefdmunden find, Die Bbufioanomie weit mehr ben Topus bes Indianers und bie tupfrige Karbe zeigte. Den breiten und boben, aber oben wenig gewolbten guß wie ben fcmalen, binten emporfteigenben und faft in gerader Linie jum Raden verlaufenden Schabel baben bie Araucaner mit ben niederen Rlaffen bet fvanifchen Bevolterung von Chile gemein (8 mith 245); ben Bart reifen fie aus und von ben Augenbrauen laffen fie nur einen fcmalen Streifen fleben (ebend. 265). Die Bebuenche, welche Parish (112) bober und fraftiger gebant fand ale bie übrigen India. ner ber Bampas, find nach Boppia (I, 486) 5' 9-10" groß, bon furgem bale und gedrungenem Baue bei relatio turgen Armen banben und Rugen und weicher fammetartiger Saut; Die Stien ift gerabe, bod nicht bod, bie Augen braunfdmarg, Die giemlich fleine Rafe ofter gerade als gebogen und mit weiten Lochern verfeben, das Rinn breit und niedrig, die Babue flein und von platter Schneibe, obwohl fie nicht abgefeilt werden. Aehnlich foilbert fie de la Crus (Descripcion 29 ff.): er fand fie von ben Builliches und anderen verwandten Ctams men nur burch die buntlere rothliche Baut unterschieden, die jeboch in ber Jugend beller fei, und bebt bie Runbung ihres meift plattnafigen Befichte und bas fdmarge baar bervor, beffen Spigen in's Rotbliche fallen. Die Aucaces und Bampas Indianer (bie eigentlichen Buelche) werden baufig jusammen genannt und mit einander permechfelt: fo von Hernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V. p. 57). unter beffen Angaben nur bemertenemerth ift bag er bas Sinterhaubt berfelben als platt bezeichnet. Ruch von Agara fcheint bief gefcheben tu fein (d'Orbigny II, 76, 80).

In Rudficht ihrer Lebensweise und ihrer Sitten ift biese Berroechfelung kaum ju tabeln. ba die Buelche mit ben Bampasvölfern von
araucanischem Stamme in bieser Dinsicht übereinstimmen. Alle find
Reiter-Romaden, ganz auf dem Bjerde zu hause und leben von den
großen herden ber Pamvas, doch hat jeder Stamm sein besonderes
Gebiet, und es führt zu Streitigkeiten wenn ein Fremder sein Belt an

einem Bloge auffdlagt ber ibm nicht gutommt (P. A. Gareia b, 112), obgleich tie bauptlinge machtlos find und es bein Gingelnen freiftebt ben janigen zu verlaffen und fich einem anteren angufdließen (Hernundez a a. D. 60). Die Luguna de Salinas, beren Unigegent von Jatinnern mit porzüglich reichen Rinter. Pferte, und Schafber. ben bemobnt ift, hat indeffen temen b.fonberen betren, foatern ibre Benutung ift allen ummobnenten Grammen gemein IP. A. Gareis a, 39, 59, 40). Conft leben bie einzelnen Botter vielfach im Reiege mit einander, befontere find tie Rangueles ten Bampas Indianern famblich und ihnen überlegen, obmibl gum 3mede von Raubereien oft auch mit ihnen reibunten (beig b, 80) Gene meiten als falfd und verratherifd, feig und graufain, bod bie Danner ale fleifig und thatig vorzüglich in ber Beberei, geschildert im Bergleich mit ben Bucide. Die buntleren Gaillide (Buelde?) gwifden 370 und 410 f. B. geigen mehr Chrgefuhl, wemger Sabfucht und Mistrouen, find ben gefdtoffenen Bertragen treaer unt fleifiger als jene (ebent, 154f.). Gie fint in ein feftes bides Lebermains gefteibet, bas fein Cabel und fetbit feine Flintentugel auf 200' Entiernung burchtringt, und tengen pratte runte Bebermuben; mande bon ibnen baben feltit eiferne Ruftungen, etheutite fitneen und Diftolen tonnen fie nur jum Ctaate tranen, viele fubren Gabel, bie meiften eine Lange ale Sauptwaffe (18' lang nod Hend 114), alle ein großee Deffer und augerbem flete Die oft beidriebenen bolon iebent 791., Hernande 2 38) Die Bitte befieben aus Bfertebauten tie über ein Stangengerufte gefraunt firt. 3bre Bfeete find mit Wed gefdmudt, mande mit Glodden bebangen Steigbugel und Sporen find von Gilber (P. A. Garon b, 72, 86) bolb berachten fie ale Unglat bringent und nennen es bas fd jediefte Blejaff febent 116). Alle fint bem Trunte febr ergeben, in beffen Gefolge ofe Streit und Mort entfteht. 3m Burfelfviele, bei milden eine Art Ringe ale Belb gilt, betfpielen fie oft ibre berben und ibre gange bate febent. 75), find überhaupt leitenfchaftlich und dmugig Wenn Bolg mangelt, vergebren fie oft tae gleifch ibrer Thiere rob und trinfen beten Blut.

Die Berfammlung bee Soltes, in ber es ordnungelos und oft turbutent jugibt, entidertet fomobl über Arieg und frieden als auch ube. Angelegenbeiten ber Religion; in ber inneren Bermultung vertügt bie Sanptling besoofic, nicht aber im Ariege, feine Autoritot

wird nur in Rriebenogeiten geachtet und er erhalt feine Thurbe durch Babl. Bon ben Anten bis jum Salato im Often gab es um 1918 nur gwei Ulmenes ober oberfte Gauptlinge (P. A. Gareia b. 81, 94, 100, perf. Nuevo plan de fronteras p. 11 bri de Augelis VI). Hon weißen Renegaten haben fle gelernt in regelmäßiger Colactorb. nung aufzumgrichiren, mogu mit bornern von belg und Robr bas Beiden gegeben wirb, und führen militairifde Ranover aut aus. Bud telegraphifde Signale burd Roudfaulen ju geben ift gewobn. lich (ebend, 80, 66). In früherer Beit batten fie große Rurcht bor bem Reuergewehr, fpater ift Diefe und ber Blaube an bie Ueberlegen. beit ber Beigen im Reibe bei ihnen gefdmunten (Parinh 137), und wenn fie auch teinen Angriff auf ein verfcangtes Lager magen , wird man fie bod fdmerlid mit Miers (l. 198, vgl. bagegen Head 118) ber außerften Reigheit beschuldigen burfen; Die Golbaten von B. Apres baben ihnen erft neuerbinge mit tem Gabel fiegreich Stand gebalten. Bei leibenicaftlicher Erregung zeigen fie eine muthenbe Zapfer. teit bie felbft por Ranonen nicht jurudfdredt i P. A. Garcia b. 71 Mit ihren Befangenen treiben fie oft einen vollftandigen Santel; Beife und besonders Beiber geben fie aber nur gegen bobes lofegelb beraus (ebend. 109, 105). Auch ihre einheimifchen Beiber vertaufen fie oft an Andere, wenn fie ibret überbruffig find (flergandez a. a. D. 60). Dem Bauptlinge folgt außer feiner Babe auch ein Belb in's Grab (Garcia b, 147). Mac Cann (1, 111) ergabit bag fie bem Tobten bas Beficht nach Often richten, und Diefelbe Stellung einnebmen wenn fie fich jum Chlafe nieberlegen, weil fie bie Sonne vereb. ren, auch fpricht er von religiofen Tangen ju gemiffen Reiten und von bem Opfer bes mit Bleifc ober Derba (Baraguan : Ibee) quegeftopf. ten Bergens eines Thieres, bas fie in einen Rlug murfen. Bon Anteren mird nichte biefer Urt berichtet, außer bag Charle voln (11, 302) ten Aucaes bermuthungeweife Connenperebrung jufdreibt, ta fie Libationen von bem Blute erlegter Thiere als Opfer fur bie Conne barbringen. Das bobere Bejen auf meldes bie Pampas Indianer alles Uchel, gumeilen aber auch Guted gurudführen, nennen fie Gua. lichu ober Arrafen (d'Orbigny II, 81) Bo fie ce nabe glauben, bemuben fie fich es burch friegerifden Barm aller Art gu verfdeuden, bat fid, aber Unglud begeben, jo ift es tie Bufgabe bee Dadi oter Bahriagere, ber jugleich Bauberatzt ift und burch Ausfangen bet

schmerzenden Stelle die Aranken beilt (Hernandez 59), fich mit ber Beiferwelt in Berkehr ju jegen und den Uebeltbater zu ermitteln der den Gualicho herbeigerusen hat, bamit er erschlagen und mit seiner Familie und all seinem Cigenthume verbrannt weide (P. A. Garcia 129, 146). Bon den Lotten werten nur die Gebeine ter Erbe, die Beichtbeile dem Feuer übergeben (Miers 1, 256). Ihre Abuen glauben sie Sterne an den Dimmel verscht (Head 121)

Die großartigen Raubereien und gefährlichen Ueberfalle ter Dampas . Indianer gegen Buenos Upres find fo baufig befproden morten (Azara II, 38 u. M.), bag es genugt berjelben nur im Borubergeben ju gebenten. Garcia (Nuevo plau a. a. D. p. 5) fcatte 1816 ten jahrlichen Berluft ber auf tiefe Weife entftant, auf 40000 Ctud Rind bieb tae fie meift forttrieben und an die Aroucaner nach Chile bertauften. Man barf jebod bei ben baufigen Rlagen über biefe Dinge nicht vergeffen welche Bebandlung ben Intranern bon Geiten ber Ro. toniften ju Theil geworben ift. Das Berbalenis gwifden beiben mar feit alter Beit von feintseliger Art 3m Jahre 1535 follen in ter Begent von Buenos Apres Indianerdorfer von 2 und 3000 Ginmeb. nern geftanten baben. Gleich vielen anbern find fie in furier Reit fpurtos verichwunden, gange Stamme icheinen burd bie Granier toit vertifat morten ju fein, unt bie Ueberlebenten find in gangliche Barbarei perfunten (Darwin I. 119f.). Die Refuiten bemübten fich biefen Auftand zu beffern. Gie ftifteten 1740 bie Miffion Concepcion am Calabo und bemogen bie Buelde, gegen melde bie Epanier bis ta. bin mit außerfter barte und Graufamfeit verfabren maren, jum Rrieben. Rach ibrer Bertreibung murten tie Bambas . Inbianer fur Buenoe Apres auf's Reue vielfach gefahrlich, boch gelang es fraterbin burd angelnüpfte Canteleverbindungen einen freilich immer unficeren und mit beftandigem Diftrauen beobachteten Frieden ju erhalten (Funes II. 397, III. 349): fle taufden, ergabit P. A. Garcia (b. 10, 17, 49), ibre Belle und Retern gegen Zabat Wate (Baraguay-Thee) und geiftige Betrante um und find badurd füglamer geworten, aber freitid tommt es biemeilen por bag fie von Colbaten, tie befontere an ben Grengen ganglich temoralifirt find, ihrer geringen banbeisarntel frech becaubt und badurch auf's bochfe erbittert werden. Aurg nach bem Mustruche bes Unabbangigleitefrieges ober bielmebr ter Revolution bon Buenos Apres (1810) murten he jur fabig erflatt

einen Sik im Congreffe einzunehmen (Robortson I. 124), Die wirfliche Arucht aber Die fie bon Diefer Revolution batten, beftand nur barin, bag Bagabunden Berbrecher und ichlechtes Gefindel aller Art, burd bas fie in allem Bofen unterwiefen murben, in Menge ju ihnen Muchteten (P. A. Garcia s. 12, b. 17). 3m 3abre 1832 und 38 unternahm General Bonas einen gludlichen Rriegezug gegen fie, ber bis jum Colorado und Regro ausgedebnt, 1500 driftliche Beiber und Rinder aus ber Befangenicaft und Stlaverei bei ben Indianern befreite (Parish 180); diefe mußten um Frieden bitten und gegen Lieferung von Meild und einen geringen Gold in Bagren versprechen ohne Erlaubnig niemals die ihnen gezogene Grenze ju überfdreiten, und den Spaniern im Rriege Beiftand ju leiften (Mac Cann I. 104). Die Ginführung ber Blatternimpfung bei ihnen gefcab ebenfalls auf Rosas' Betanlaffung (Pariah 55), dem jedoch vorgeworfen wird daß er ale Dictator die Indianer abfictlich in Unmiffenbeit erhalten. formliche Jagden auf fie veranstaltet und alle Gefangenen ohne Unterfdied babe ericbiegen laffen Die diesfeite ber Grenze betroffen murben (Gardiner 24, 44). In Diefem Bernichtungetampfe, in welchem auch ibre Beiber von ben Beißen mit faltem Blute niedergemacht merden, beweifen fie, obwohl in Daffe teinen Biderftand leiftend, nicht felten Die außerfte Lapferteit und Standhaftigteit. Drei gefangene Indigner, ergablt Darwin (I, 119), benen man michtige Rriegenad. richten abbreffen wollte, murben in eine Reihe geftellt. Die beiben erften wurden befragt und auf die Antwort; no se (ich weiß nicht). fogleich erschoffen; ber britte rief: "No se! Reuert, ich bin ein Mann und fann fterben."

Tödtlichen haß begen fie namentlich gegen die Gauchos (Head 114), die Biebhitten der Bampas, welche größtentheils Rifchlinge\* find und mehrere haupteigenschaften der Indianer theilen. Bon Azara und nach ihm von Anderen find sie treffend geschildert worden. Bie jene so sehr des Pserdes gewohnt, daß sie nur schleppend und mühsam geben, wie jene nur von Fleisch lebend und Pflanzentoft als thierisch verschmäbend, wie jene mit Bolas und Laffo vertraut, und leidenschaftliche Spieler und Trinker wie fie. Sie stehlen alle, sagt Azara, meiß nur kleine Dinge, doch auch Pferde, wenn nothig,

<sup>\*</sup> Rach Mawe (71) find auch in Buenos Apres felbst nur wenige Familien frei von einer Beimischung von Indianerblut.

und Beiber. Bon Inhanglichfeit an Freunde und Batertaat wiffen fie nichte Alles Unrecht betrachten fie als te'n petionliche At 4. genbeit, die mit bem Reffer ausgesochten wird; niemand mifcht fit barein. Auch beim Burjeliviel haben fie ftets bas Reffer que hand, um ben Betrug den fie ftets argwöhnen, sogleich bamit zu radien. Gin Nord gilt ihnen nicht viel und tein Berbrecher wird von ihnen verratben ober ausgeliefert. In der Graufamkeit find fie oft raffinirt; ein gewiffer Rumirez hat fur Gefangene die Qual erfunden fie in eine naffe Ochsenhaut fest einzunähen die an bie Sonne gelegt trodner, Ratis aber immer wieder etwas Feuchtigkeit anzieht (Wabster I, S1).

Die Batagonen leben von ber Jagd und von ihren Vierden, Sandban treiben fie nicht und felbft Rifde berfleben fie nicht au fangen (Viedma c, 65f), bod ift d'Orbigny's (II, 72) Ungabe dag fie numale auch nur ein filog gebaut batten, nur von ten nordlichen Abtheilungen berfelben richtig; bie Dacana-cunny im Feuerlande, beren Name ,Aufvoil" bedeutet, baben Rabne, aber es fehlt ihnen bas Bferb (King and F. II, 131), burch bas die Lebensweise jener jebenfalls febr mefentlich verandert morden ift, ba es jeht jum Rrieg und gur Jagb und feibft ale Dahrungemittel ibnen unentbehrlich, ihren werthooliften Befit ausmacht. Bei hodgeit unt Begrabnif, jur ferer ber Bubertat ber Matchen, jur Berfohnung ber eiguenten Gottheit, gur Ebwenbung von Rrantheit und Tob, jum Bwede gludlicher Jagt werten Pferte von ihnen gefclachtet (Viedmue 77): alle ihre Lebenefrente berubt auf tiefem Thiere. Bor Branntwein, beffen Birtungen fie wohl tannten, zeigten fie großen Abideu (Cordova 19, 123). Gie Heiten fich von Ropf bie ju Bug in Guanaco. Bude. und Safenfelle, beien Belg fie nach innen wenten, und tragen unter biefen noch ein imeites Rell, baben eine Met von Cantalen (Gervaire bei d'Urville b. I. 278 fpricht von ledernen Strumpfen ober (Bamajchen) und winden eine felbft gewebte buntmollene Binte um ten Ropf (nach Gervaine führen fie leberne Belme im Rriege; ju Pferte tragen fie Stiefeln und holgerne Eberen Der Cattel non Guanacobaut ift mit Strob ausgeftopfe, bae Gebift tes Prettes von Bolg ober Rno. den wie bie febr fainen Steinbuger, bie nur fur bie große Bebe beftinnt fint Mis Waren fubren fie bie Bolas, ben Lago unt ein Dieffer, bas fie aftere aus erhanteltem Gifen felbft berfermgen (Viedmac, 68, 79 Cardiel bet de Angelie V. p. 21j. Brug und

Fitzrov (II. 147) fanden bei ihnen auch Bogen und Bfeil, Reulen Somerter Schilde und Ruftungen que Thierhauten. Babrend Die Ranner bas Rleid mit einem Riemen um ben Leib befestigen, gefchiebt bieß von ben Beibern mit einer Radel auf ber Bruft; lehtere flechten fich zwei lange Ropfe (Ralfner 162), tragen über bem Rleibe noch einen Uebermurf, fcmuden fich mit Berlen und bergleichen, geben aber obne Sandalen und in blokem Rovfe, nur die Bornehmen baben Etrobbute (Viedma c. 70). Die butten ober Relte befteben aus Guanaco. Acllen, welche bie Beiber ebenfo wie die Rleider mit Thierfebnen que . fammennaben mit bulfe von eifernen Bfriemen. Das Gerufte bagu bilden in der Mitte 6-9' bobe, an den Seiten niedrigere Stangen: Das Innere wird nach Bedurfniß in mehrere Abtheilungen geschieden, Die unverheiratbeten Ramilienglieder erhalten aber nur einen gemeinicaftlichen Raum (ebend. 71, 80). Die Geftalt ber Gutten bei benen an ber Magalbace. Strafe ift rechtedig, oft auch unregelmäßig, 10-12' lang, 10' breit, 7' bod; bas Dach faut nach Weften fcbief ab, ber Eingang liegt auf der Offeite (de Bo vis im Bullet, soc. geogr. 1844, II. 141, King and F. I. 90 note).

Der Charafter Diefer Menichen ift friedlich und gutmuthig. geigen fie fich unter einander und gegen Fremde, fo lange fie nicht in Affect gerathen, mas freilich beim Spiel bem fie febr ergeben find, und beim Bettrennen bas fie zu boben Betten veranlagt, leicht geichieht (ebend, I. 108, II. 154, 160). Babrend eines breifabrigen Aufenthaltes ber Spanier bei ihnen (1780ff.) in S. Julian bewiesen fie fic ale febr bulfreich bei Erbauung ibres Rortes, ale treue Rubrer burch Das Junere und burchaus ohne galfch (Vied ma c, 81, Parish 64 ff.). Ibre Sauptlinge, beren Burbe erblich ift und wenn fie altern, auf ben Radfolger überzugeben pflegt, werben ale Gerren bes Landes betrach. tet, erhalten einen Tribut von ber Jagdbeute, ba fie felbft an ber Jagb nicht theilnehmen - nach Raltner (152) batten fie vielmehr ibre Untergebenen zu unterftugen - und beftimmen bem Stamme welchem fie vorfichen, die Beit und ben Ort feines Aufenthaltes. Den Gingelnen muffen fle Sous und Gulfe gewähren, fonft verlieren fle gwar nicht ibr Band, wohl aber ibr Infeben und man balt fic an einen anberen Schubberren. Ueber Rrieg und Frieden entscheibet Die Berfammtung der angeschenften Manner; jener ift meift febr blutig und wirb mit großer Tapferleit geführt, man befchrantt fich in ibm aber oft auf ten Raub ter Pferbe, ta die Weiber und Ainder badurch unfahig jur Blucht werden und in die hand bes Reindes fallen. Gie merten Etlaven, die Manner werden getottet. Wer fremdes Gebier betritt, muß abwarten ob tie drei Raudfignate die er giebt, durch drei entspredente beantwortet werden (Viellma 71, 73f, 50, Fallner 150ff.),

Die frau wirt gefauft abne Ridficht auf ihren eigenen Billen; vertauft der Mann fie weiter, so fintt fie baduech in ber allgemeinen Adtung. Schläge erhält pie nicht, außer in ter Truntenbert Chebruch findet nur von Seiten solcher Weiber flatt die wider ihre Reigung herratben mußten (banfig ift er bei benen an ber Magalhaese Straße, King and P. 11, 173), wird nicht der frau, sondern dem Berführer zur Last gelegt und leicht gesühnt. Die Keuschheit ber Radden hat nur so lange Bestand, als fie noch Aussicht zum herrathen haben Meist baben nur bie hauptlinge mehrere, bis zu beei frauen, unter benen die vornehmste die Sauptstau und herrin ist Bei der Ehe wird nur ber einte Bermandtschaftsgrad von ihnen beobachtet. Ihre Kinder lieben sie sehr und subren sie auf ein weich ausgestopstes Bret gebunden, in der ersten Zeit stebe mit sich (Viedma c, 74 f., Falfner 154 fl., King and F. II, 152 f.).

In der Bai von C. Julian bat man im Jabre 1746 ein baus gefunden, neben welchem auf bet einen Geite feche verichiebenfarbige Rabnen auf boben Bfablen, auf ber anderen funf mit Etrob ausge. ftopfte Bierbe, ebenfalls jebes auf brei boben Bfablen fanten. 3m Saufe felbft lagen Leichen nut Matten bebedt, beren eine ein Meffing. bled auf ten Ropfe und Ohrringe hatte (Viage de Cardiel y Quiroga bei de Angelte I, p. 16). Daß tiefes Grab nicht ten Buel. den, wie man angegeben bat, fontern ben Batagonen jugeborte, ergiebt fich ale mabifdeint. d aus King and Fitzroy (1, 93f., 11, 151). welche bie Graber ber letteren als tonifde haufen trodener Bweige von 25' Umfang und 10' bobe befdreiben, tie mit Riemen von bauten ummunten nud oben mit einer gothen gabne berfeben maren, bas Bange umgab ein Braben an beffen Emgange ebenfalls ausgeflopfte Bfetbe fanten. Much ber ber Leidenfeier fpielt tas Pfert eine große Rolle. Bur alte Leute freifich wird, wenn fie fterben, nur einmal ein foldjes gefdlachtet und ein ichlechtes; beim Tote eines jungen Mannes aber, teffen Ceele langere Beit unter ber Gebe bleiben muß Die fie bas nothige Alter erreicht bat um auf ber Gibe mieter geboren merben au tonnen, wird ein Blerd mit feinen foater au berbrennenben Sachen geschmudt und bann erftidt. Auch Befannte und Freunde liefern oft zu diefem Schmude einen Beitrag und betommen bann bafür ein Stud Braten von dem Bferbe. Diefe Reftlichkeit und bas au ibr geborige Trauergebeul wird 15 Tage lang fortgefest, in jedem Monate einmal wiederholt, wenn jemand ein Bferd bagu bergiebt. und nach einem Jahre mit einer breitägigen Tobtenfeier beendigt (Viedma c. 77 ff.). Bermundungen ale Trauerzeichen, Schmarimalen des Benichtes und Raften find gewöhnlich; Die gebleichten Ge beine merden ipater wieder gufammengefügt (Ralfner 146 ff.). Die Dildftrage gilt ihnen ale bas Reld mo alte Indianer in Sterne vermanbelt, Strauge jagen gebend, 143). Bei ben füdlichften Batagonen erhalt der Lodte im Grabe die figende Stellung, boch wird auf berichiedene Beife mit ihnen verfahren (King and F. II, 155). Auf Diefe Berichiedenheit meifen auch die 2-3000 tleinen butten bin die Cardiel 1753 ebenfalle in G. Julian fanb; fie maren burch eine Dauer geschieden und bienten ebenfalle ju Begrabniffen (Coloccion de viages p. 15 bei de Angelis V).

Rach d'Orbigny (II, 78) nennen bie Batagonen bas bochfte Befen Achetenat-tanet und halten es fur ben Urbeber balb bes Guten balb auch des Uebels. Dagegen erzählt Viedma (c. 75f., 79. pgl. auch Kalfner 142 f.) baß fie fich ein gutes Befen als ben Beberricher bes himmele, ein anderes gleichfalls gutes, aber febr ftrenges ale ben ber Erbe benten. Letteres, "Camalasque, ber Machtiae, Labe fere", gudtigt und belobnt die Menichen nach feinem Belieben, nicht nad Berbienft ober Schuld, und wird allein verebrt, und zwar bon ben Cingelnen unter verschiedenen Riguren die fie forgfältig aufbemabren und verborgen balten. An der Magglbaed-Strafe finden fich 3" große hölzerne Bruftbilder als Sausgötter bei ihnen (King and F. II, 163). 3m Rorden bat fast jede Ramilie und jedes Idol feinen besonderen Bauberpriefter, ber bor ibm Gefange fingt und mit ber Rurbieflapper flappert. Diefer muß (nach Rattner 146) Beiberfleiber tragen, und ift zugleich ber Urgt ber burd Befang bie Rranten beilt und bie Frinde bezaubert. Für ungludliche Auren bat er freilich aft fchwer ju bugen, aber trog biefer Gefahr ift ber Beruf bach febr gejucht von beiben Gefchlechtern, weil er manche Belegenheit gu Austdweifungen bietet (Viedma).

Das Reuerland in ethnographifder Bedeutung ift eine gerrif. gene Daffe milder Gelfen, bober Gugel und nuplofer Malber, ber bemobnbare Theil beefelben beibrantt fic auf die felnge Rufte (Darwin 1, 230) Das Band im Rorben ber Magaibaceftrage ift jum Theil fruchtbar (fo namentlich um Bott Ramine), but fraftige Buden. und Birfenwalber, befonters meiter im Innern, und Bant. bau mare obne Ameifel bort febr wohl moglich (Bopbig 1, 40 f). aber eben biefe gludlicheren Gegenten ichernen überall im Befige ber Batagonen, nicht ber Reuerlander ju fein Bei letteren finbet fich tein Berfuch jum Landbau (King and F. Il, 176). Gie find ein elendes Rifdervolt, bas nich aber gleichwohl gludlic und gufrieden in feiner Lage fühlt (Wilkes 1, 142) Schon Ladrillero (bet Gay IL 80) berichtet 1557 bag ibre Afeibung nur in einem Geebunte. ober Reb. felle beftebe bas fie um bie Schultern werfen. 3bre gutten, tugelformig bei ben Teteenica, bienentorbartig bei ben Alitovlip (King and F. 11, 137 140), find von Ameigen ober Stangen gebaut, on melde innen und außen Erte ober Grae angedammt wird, und geben oft im Rrafe umber (Wilkes 1, 142, de Laet XII, 14). Ale Baffen baben fie 2 Riofter lange Spiege und Dolde von Balfigofnoden (Ladrillero), icharie fteinerne Deffer (de Laet), Reulen und Schleubern, Bogen und Pfeit und verfchiebene Arten von Langen (King and F 1, 55, Webster 1, 184, Ross H, 305) 3brc Rabue um Bort Camine und andermaris auf ber Rordfeite ber Dagafbaes. Etrafe bat Cordova (135) aussubrlich bejdereben Bei Cop Brovidence find fie fond aus bolt gearbritet (ebend, 58), fonft nur aus Baumrinte, obwohl gefdidt gebaut, mit Doos unt barüber neffridenem Gette talfatere, bis ju 16' lang und 6 - 8 Berfonen faffend (P. Meriais in N. Ann. des v. 1847, 1, 890, de Lact XII, 14). King und Fitzroy (1, 382) faben nur einmal ein Gegel que Robbenfell auf einem folden Robne, gewöhnlich geben fie nur auf Gogufetrubern. Beuer mirb nicht burch Reiben von poljein, fonbeen burch Aneinanberichlagen zweier Steine angemacht (Webster 1, 184).

Der moralische Charafter ber Teuerlander wird von Meriain gerubmt: fie feien friedlich und gutmurbig und ichienen Aues mitentanbei ju theilen, bagigen werben fie von Underen im Gegenfahe zu ten Paragonen, vielmehr als biebifch babifchig binrerliftig und gantifch gefchibert (I. driftero, Klug und l'. 1, 319). Auch Canniba-

bers ift d'Orbigny (Il, 394, 403) verfahren, ber alle Induftric und felbft die Beberei der Arqueaner für bernanifden Urfbrunges balt, ba er bemertt bat bag fie bie Bablen von 100 bis 1000 mit Quidua-Bortern benennen. Daß fie von ben Berugnern gelernt haben, ift alferbinge mabricheinlich, in bemfelben Dagke aber in welchem fich bieß nachweisen lagt, wachft auch die Babricheinlichtett bag fie in alter Reit auf einer boberen Qulturftufe geftanden baben ale in fpaterer. Ewbank (bei Schoolcraft IV, 435) bat eine 31/4" lange, aus teinem Rupfer gegoffene Art mit gebammerter Soneibe aus einem Grabe am oberen Mappu befdrieben, nebft zwei 7" und 9" langen Meifeln aus einer Difchung von Rupfer und Binn, und einem Meffer bon gang veruanifcher Rorm , bas unferen Cattlermeffern febr abnlich ift. Benn ber Sunbort Diefer Gegenstanbe richtig angegeben ift gin feinem besonderen Berfe p. 112 führt Ewbank eine eben folche tupferne Art ale in Atacama unter 26" 42' f. 3. gefunden an), fo muffen wir ichließen bag peruanifde Cultur bis tief nach Guten in Chile eingebrungen ift. Die eifernen Pfeilfpigen aus alter Beit bie man en bein gand entbedt bat, flammen nach Miers (II. 464) mabriceinlid bon Meteoreifen ber bas bie Eingeborenen fanden, wie foldes in großen Maffen auch in Santiago del Estero vorfommt. Daß fie bor ber Antunft ber Spanier fein Gifen hatten, bemerft Ovalle (88) ausbrudlich, möhrend fie nach Molina (a. 25) mit diefem Detall menigftene befannt gemefen maren und es panilgue genannt batten. Inbeffen tegieben fle es felbft neuerdings nur bon ben Spaniern und perfieben fich nicht auf beffen Bearbeitung (Smith 227). Berfreuge bon Metall, fugt Molina bingu, feien überhaupt feltener bei ibnen gemefen, meift batten fie Bafalt-Aerte gehabt, allerdinge aber Golb Silber Binn Blei und Rupfer gegraben , in offenen Defen die mit Aug. todern verfeben gemefen, diefe Detalle geschmolzen und verarbeitet. Benn auch übertrieben, jo icheint doch auch dieß nicht gang unrichtig ju fein, ba Ovalte (93) chenfalls von filbernen Schmudfachen etgablt, Die auch jest noch viel bon ihnen getragen merben (Smith 181), aber in Abrede Reut bag fie Befdirte von Gold und Gilber beieffen batten.

Roch jest machen alle Eingeborenen ihr grobes dauerhaftes Tuch und Lederzeug feibft (Gardiner 178). Diese Industrie ift bei ihnen jedenfalls alt und national mie der Boncho, ben bie Beifen von ih-

nen entlebnt baben, und ce liegt tein Grunt por angunchmen baf fie biefe Aunfte erft von ben Betugnern gelernt hatten, noch meniger ban ben Spaniern, ba bie Ramen ibrer Aleibungeftude fammtlich ibret eigenen Eprage angehoren (Smith 299). Das'elbe foll auch mit tenen ber einzelnen Theile ibres Webftubles be: fall fein (Molina & 24). Be menig fie in biefer hinnicht ben Evaniern verbaufen gebt inebefondere baraus bernor, bag bie Wibereien ter beibnifden Einge. borenen von Chile jum Theil weit feiner find ale bie ber duftlichen oter Chilenos (Miere II 459) Much bae Epinnen an ter Epitel und bas Karben ber Bruge fdeint aus alter Bot ju fammen Letteres gefchab mit Tflangenfarben bie fie nach Molina ja, 20) burch Anmentung net eratifder Stoffe ju freren mußten 3hr Bontho ift meift bimmelblau - ihre Bieblingefarbe -. bet ben Bornehmen meiß, coth, buntelblau, mit ein jamebten witten Streifen Blumen Thierfigu. ten und Quaften gegreit, fie tragen außeibem ein Dend und Beinfletber, der Jade und Roofbinde, tie Bernehmen auch Stiefeln ober Cantater gebend, 5'it. Der bebrauch ter Rinte eines Baumes foil ibnen bie Gife erfett fie follen Del, aus bem Meernaffer Gaty gewonnen und tas eternfalg ter Berge benutt bab.n; fie follen Topfergefdert von manderlie Mit reit mmeralifter Gtafur berfertigt, ferner Geite und Aridernebe, Rorbe ben Robt, Aberathuten, Gonnen. fdieme u bergt, bergeftelte, Terogne i floge und Ediante ule fabr. genge gehabt haben febend. 25 f.) Die o'el Sieron mabt fein mag nife fen mer nitt. Alles aber fur bloge Uebertrabang ju eifffren verbietel ber Berint Valdivia's (bei Gay 1, 142), melder gmar nur con grobem Wollenftoff ale Aleibung bei ibnen ergablt, con ten Baufern ater fagt, fe feien gut und fen gebaut gemelen mit fartem Planten. wett con muchos 3 muy grandes ideades unt mit vier bis acht Thus ren perfeben Diefe Angabe laft bemuthen bag auch im Lante Unent unter 120 f. B., wo nach Ludeillero (bei Gay II, 03) bie Gingel orenen in alter Beit in großen Gagfern nat wer bie fede Thuren nobne u. Belbban und Gerben hatten und if ren Gruptlingen geborfem maren, ebenjafte noch Radeaner nichnten. Bas bie imeitoringen Atter von beig bideateten bie fich 25-30 logias fielich von Goncer fon in ben meiften Gaufern fanten (ebend, 146) wird nicht inder angegeben. Gie fteinen fonft nur noch in neuerer Beit von Smith (19.) als Comad mandet Eraber etwähnt gu mette

Ovalle (89 f.) strict nur von Strobbutten die fie mit fic nahmen, wenn fie fortzogen, bemertt aber auch baß fie feste Blage hatten (fie biegen Malal nach Miers II. 500), die fie mit großen eingerammten Banmen und mit verteckten Graben umgaben, in welchen spigige Pfahle eingeschlagen waren; bei Annaherung spanischer liebermacht pflegten fie im Rriege immer ihre Dörfer zu verbrennen und sich zurückzuziehen (Valdivia). Reuerdings find ihre häuser von holz und Steoh, 20 und mehrere varas lang und 8—10 breit (Dome yko 51); Molina (a, 24) beschreibt fie als vierecig, von holz gebaut, mit Thon bekleidet und mit Binsen gededt. Ihre Dewohnheit sie siets von einander entsernt anzulegen, so daß ein Dorf nur aus einer Wenge gerstreut liegender Wohnungen besteht, haben sie beibehalten (ebend. 22, Dome yko 102).

Die jegigen Runftfertigfeiten ber Bebuenche, welche von Rugpffangen nichts als einige Melonen bauen, fint mobl nur ale ein geringer Ueberreft bererangufeben welche bie Arauganeren alter Beit befagen, boch fertigen fie noch Topfe und andere Befage von verschiedenfarbigem Thon, mas tie oftlicheren Bampas. Intianer nicht verfteben, weben feine Bilgbute aus tem haar ihrer Thiere und farben ihre Beuge roth ibmary blau gelb und grun. Gie fleiden fich in gine quabratifde Tuder, von 71/2' Bange, tragen eine Ropfbinde und meift leberne Stiefeln bie mit Thierfebnen genabt find. 3bre Bobnung ift nur ein Bete bas aus 6-3 gufammengenabten Bferbehauten beftebt (de la Cruz 18, 22, 25, 31 ff.). Die Bewohner von Chilor, ein fanfteres und friedlicheres Bolt gle die Araucaner und jum Chriftentbum betehrt. geigen großes Beidid ju allen medianifden Arbeiten, fpinnen und weben fleifig, treiben gantbau Biebzucht und befondere vielen Gifc. fang, auch machen fie fich ale holgfaller und burd antere Arbeiten ten Beifen nuglich Ihre Rabne befteben nur aus brei oter funf Etu. den und führen fomobl Cegel als aud Ruter (Molina a. 198 ff.). Sie fieben nach Darwin (II, 29) allerdings auf einer fehr niebrigen Bildungeflufe, bod ift tiefe giemlich Diefelbe wie bie ihrer herren von europaifder Abfunft.

gerner bat bas mas Molina (7, a, 22 f., 58 f.) über bie politiiche Berfaffung ber Araucaner fagt, Bertacht gegen feine Babrbaftighit erregt - Ihr Land bom Biobio fubmarte, berichter er, mar
in vier Theile eingetheilt, teren jeter funf Provingen ju je neun Uu-

terabtheilungen batte. Diefer Gintheilung entfprach bie ber Sauptlinge welche ihnen verfanten: Toqui, Avo-Ulmeni und Ulmeni. Der To. qui fuhrte eine Art, Die anderen beiben Rlaffen von Bauptlingen einen Etod mit filbernem Anovie. Der erftete, melder bie Derfammlungen ju berufen batte, bejag faft nur tine nominelle Bemalt, Die Saurtmacht lag in ber Berfammlung ber fammtlichen Baubilinge. Abagben murten nicht bejahlt und Weborfam überhaupt nur im Rriege gefor. bert. Die Sauptlinge hatten, wie noch jest bie Builmenes cer Bebuende ide la Cruz 38), feine 3mangegewalt - Ulmen bedeutet nur geinen teiden Mann," und ein folder fand an ber Cpige eines jeden Dorfee - aber ihre Burten erbten fete auf ten erftgeborenen Cobn fort und nur menn ein Cobn fehlte, vergab man bie Barbe an ein Glieb berfelben familie burd Bobl. Dag biefe Angaben im Befentlichen richtig fein mogen, muffen wir nach ben alteren Mittbeilungen bei Gny (1, 287, 302, 489 ff ) vermuthen, welche eine politiiche Organisation von ter Art erwahnen, baf fie immet in je 10 reguns ober lebon eingetheilt maren, welch jufammen eine ayllaregun" ausmachten und beren jede in friedenszeiten nach beftimme ter Reibenfelge abmedfelnt ten Borfit führte oter Borort mar. .th. ren reguetun machte," wie man bieg nannte. Der Loqui ober oberfte Dauptling, boren mir weiter, berief burch einen officiellen Boten, Con genannt, Die Berfammlung ber Bauptlinge unt hatte bei biefer bae feierliche Opfer eines ichmargen Bitters " ju verrichten, beffen quegeriffenes berg burch ben Dund ber Derfammelten gezogen murbe und ibre Manen berühren mußte um fie blung ju mochen. Er bielt eine Rebe und forderte gum Ariege qui, boch tonnte biefe Aufforberung auch von einem beliebigen bauptlinge ausgeben, ber alebann einen Bjeil mit einem Finger ober einem anderen Theile eines erfelagenen Reindes bei ten übrigen berumfdidte. Statt bee Bitters murte bie. werten bei biefen Belegenbeiten ein Gefangener frierlich erichlagen, nachtem er fleine Grode mit ten Ramen ter Belben feines Boiles benount und in ein pon ibm gegrabenes Loch geworfen batte bas et bangt wieber mit Grbe fallen mußte. Mus feinem Edatel murte eine

Anto beift im Dundus "Gefchedt, Familie" (Aduses VI, 20 und feinft), wenn im Spanie ben fob auch im Dundust) "eine Louvel Coum- ober Laftebiere im Timbe Mener."

<sup>&</sup>quot; Ca ift temerte: direith daß ber Inca beim grafen Con...en'efte ein eben

fo des Opfer gu beingen hatte (Garcilanso VI, 21)

Trinffchale, aus feinen Annchen Pfeifen gemacht (Ovaile 315, Molinn a, 74, 8 mith 274). Daß in neuerer Beit jene politifche Berfaffung verfallen, und felbft feine Tradition mehr von ibren fruberen Rriegebelben und beren Thaten bei ihnen ju finden ift i Domeyko 58, 62, Smith 255), fann feinen Breifel gegen ihre bifterifde Wabrbeit begrunden. Die Erblichkeit ber bauptlingemuebe wir überhaupt bas Erbrecht ber Erfigeborenen (Bardel bei d'Urville b, III, 258) bestelt noch fort, Die einzelnen Stamme bes Bolfes aber fint nicht bleß, wie fruber, unabhangig voneinander, fontern auch obne allen Bujammenhang unter fich (Gardiner 186, 175). Abweichend von Molina giebt Stevenson (I. 27) an, bag unter ten bier verbunbeten Toquie je neun Apo-Ulmenes fanden, und Smith (240 ff.) behauptet bag bie letteren ibren Rachfolger, gewöhnlich ihren alteften Sohn, felbft ernannten, bag bie Toquis von ben bauptlingen und aus ibnen gemablt murben, und bag (wie auch Stevenson 1, 30 mittbeilt) beim Ausbruch eines Grieges ein Detator von den Toquis gemablt, mit unbeschrantter Dacht an bie Epipe trat toal. Molina a. 64). Wie es fich hiermit aber auch verhalten haber moge, fo viel ideint festigefteben bag, mie auch aus Murggrar pen Biebftatt hervorgeht (VIII, Append. c. 4), bie Araucaner in alter Beit von einer erblichen Ariftofratie regiert wurden, bie beftimme genlietert mar bae Boit aber in ben Ratheberfammlungen welche uber alle michtigen Angelegenheiten befchloffen, feine Stimme batte

Die ftrenge Abftufung ter Rangverhältnisse brachte entsprechente Berschiedenheiten in ber Beise der Anrete und bee Prußes met fich. Die gastiche Aufnahme eines Fremden, ber ben vor tem Saufe gezogenen Schlagbaum nie ohne besondere Erlaubnis überstreiten bars, geschiebt mit vielen hössichtiebsormen, die bisweilen ein halbstündiges ceremonielles bin- und herreden nöthig machen, bevor ein ungezwungener Berkehr beginnen kann (Bardel bei d'Urville b. III. 257, Domeyko 48, 8 mith 196) Auch alle Berwandischaftsgrade pitegen in der Rede dußerst genau bezeichnet zu werden (Molina a. 102), 3hre geselligen Spiele, unter denen Molina (a. 115) offenbar nichtbereicht das Schachsviel nennt, sind wie bei den Lehueuche und auderen Indianern hauptschlich Ball- und eine Art Mürselspiel (Smith 320, de la Cruz 66). Der Ausgang des Ballsviels entscherer bisweilen sogar Streitigkeiten, da er als eine Art Gottesur-

theil gitt (Stevenson I, 9). Befang und Dufit find ichlecht, eine Robenfeife ihr einziges Inftrument (Frezier 85, Domeyko 57. de la Cruz 65). Dagegen ift Die Redetunft bei ibnen bochaeachtet und babnt ben Weg ju Macht und Ginfing. 3bre feierlichen Reben merben feanbirt und fo gu fagen gefungen. Auch baben fie Dichter und Ganger (d'Orbigny 1 399), welche in acht. ober elffilbigen, biemeiten gereimten Berfen bie Thaten ber Belben befingen follen (Molina z. 93, 96). Bardel freilich (a. a. D. 256) macht nicht aus ben weitich melfigen Reben ber Arancaner, und 8 mith (186) meint ihre Beredtfamteit fei wohl übertrieben worden und febe f bmerlich fo boch ale bie ber Indianer bon Rord Amerita, inbeffen mar fie obne 3meifel porgugemeife von politischer Art und es ift barum erflatlich genug bag fie mit ihrer politifden Organisation qualeich in Berfall gerothen ift Daß fie fich gleich ben Beruanern und tielleicht nach beren Borbild ter Quipos bebienten, beren Rarbe bie Art und beren Anoten bie Mengen ber Begenftanbe anbeuteten auf bie fie fic bejogen (Molian a, 28, rgt. Stevenson 1, 29 und Doppig 1, 856) flebt burd Ovallo (94) unt ben Bericht von 1729 bei Gay il, 489 außer 3mifel. ben Anfang eines beibloffenen Rrieges bejeidnete man nad Monaten und Tagen burch ftartere und fimachere flaten mit entigrechenten Anoten, unt biefe Aaben maten fur jeben Diffriet bes gandes von anterer Rarbe Unf eine noch hohere intellectuelle Bilbung ber Arqueaner murbe ce inliegen laffen, wenn fie, wie Molina (a, 88 f.) erichtt und Hamboldt (Vues des Cord. 312) ale ridtig angenominen bat, ein Sonnenjahr ju 12 Monaten von je 80 Tagen nebl 5 Schalttagen befagen, bae fie "ben Lauf ber Conne" uannten und mit bem Binterfolfittum anfingen, bie Colfitien feloft aber aus ber Bange ber Schatten ju beffemmen mußten. Die Bebuende haben ebenfalle ein Jahr von 12 Monaten und bezeichnen bie Babredaciten und einige Sternbilber mit befonderen Ramen; auch Poeffeen befiben fie, beren Wegenflande große Thaten, Ungludofille, Liebe fint, und halten viel auf Beinbeit ber Epradie und Runft ber Rebe (de la Crus 51 f).

Die Frau lebt gang im haufe, in bas tein Fremter Jutritt bat, arbeitend und ichmeigent, in ftiller Unterthänigkeit (Ginoux im Bullet, Doc, geogr 1852, I, 150). Sie wird ihrem Bater burd Geschenkt abzetauft, ihr eigener Wille tommt babei taum ir Betradt i Molina

a. 100). 3ft ber Rauf gefcoloffen, fo wird bas Dabchen bon ihrem Brautigam geraubt, nach brei Tagen fehrt bas junge Paar jurud und ce folgt ein Reftmabl (Burdel bei d'Urville b. III. 277. Smith 214). Rur bie Mutter ber Braut feult fich ergurnt, wentet tem Schwiegerfohne - bieg ift ein Chrenpuntt - ftete ben Raden unt fpricht bieweilen felbft jabrelang tein Bort mit ibm. Dandmal wird auch bae Dadden vorher geraubt, und tann erft burch Gefcente tie Cinwilligung bes Batere gewonnen. Saben Greunde gu biefen Beidenten einen Beitrag gegeben, fo ift tieß eine Ghrenfdulb bie punttlich und genan bezahlt merten muß (cbent. 217 f.). Un. fruditbarteit gilt als Schante unt gab menigftene in alter Beit bas Recht, tas Beib ibrem Bater jurudjuftellen und ben Raufpreis gurudguforbern (Olaverria bei Gay II, 23); inbeffen ideint tief nicht oft porgetommen gu fein; ce wird (ebent, 368 u. öfter) bemertt bag tie Ghen finderreich maren. Gich von der Frau ju icheiten ober fle wegzugeben mar nicht erlaubt, nur tonnte fie fortgejagt merten, wenn fie fich ichlecht betrug, und getobtet, wenn fie bie Che brach (Marcgrav VIII, Append. c. 2). Neuerdinge gebt bae Bib burch Erffattung bee Raufpreifes, Die auch vom Berfabrer geforbert wirb wenn er entflicht, oftere an einen Anderen über; tie Bittme aber wird frei ober fallt an einen ber Gobne eines Rebenmeibes (Smith 215). Der Bruder erbt bes Bruders frau und ber Cobn tie bes Batere (Gay II, 368). Wie überall mo mehrere Beiber fint, ftebt aud bier eine Sauptfrau, Die bei ben Araucanern allein mit bem Danne jufammen ift (Bardel), über ben Rebenweibern Die Reinlichfeit der Weiter mird besondere gerühmt (Molina a. 108), Rleine Rinter bintet man in ein trogartiges Geftell von Bambusrobr feft ein bas aufgestellt ober wie eine Biege bin und ber gefdwungen wirb (Gardiner 181, Smith 213). Da Strofe für befdimpfend gilt, erhalten die Rinter niemals eine folche (ebent. 201), fontern man freut nich über jebe Unbotmäßigfeit und Unverschamtheit berfeiben, weil man bergleichen ale ein Beiden von Kraft und Stoll anfieht. Bei ben Bebuenche bereichen in Rudficht ber Che und bes Bamilientebens faft gang tie namlichen Sitten ide la Cruz 38, 59, 62 f.) Das Rind wird bei ihnen nach dem Bater genannt, erbalt aber einen greiten Nomen von feinem Batben, ber ein Pferd ju einem Gefte beingt, es niederwirft. Gefdente auf basfelbe legt und auf biefe bas fant fett.

das Pferd wird geschlachtet und bei Bathe macht mit beffen blutendein Gerzen dem Rinde ein Rreug auf die Stirn und giebt ibm den Ramen. Kindermord von Seiten bes Baters wird von ben Berwandten der Butter an ihm wie jeder andere Pord geracht (ebend. 38, 58), namlich durch stenge talio, wenn nicht eine Gelbbufe augenommen wird für den Rauber muß bei ihnen deffen gesammte Berwandtschaft haften, mahrend bei den Araucanern (nach Molina a. 61) teine haftbarteit dieser Art stattfindet. Bei beiden ift die Justiz ungewordnet: obwohl die Ulmenes Richter über ihre Basallen sind, schaffen sich diese boch oft selbst Recht, und sogar zur Gubne bes Rorbes ift es hinreichend, wenn sich die Betherligten verständigen. Zauberei wird regelmäßig mit tem Tode bestraft (Stevenson 1, 29).

Ereu goftlich und ehrenhaft im Grieben und gegen ibre Freunde, find bie Araucaner zugleich wild graufam und bochft leibenichaftlich im Rriege (Ginoux a. a. D. 163). Die Chritofeit Die unter ihnen felbft berricht, erftredt fich nicht auf ihren Bertehr mit ben Spaniern (Frozier 92), boch mirb, obgleich fie viel flehlen, ihre Buverlaffig. feit und punttliche Bezahlung in ollen ordentlichen Sandelegeschaften gerühmt und weit über bie ber Chilefen gestellt (Ulloa Il, 61, Smith 202). Bebee Befchent genau ju bergelten ift ihnen allgemein Chren. fache (ebeut, 259). Die Bebuenche, tenen feiger Diebftahl und Betrug wie Beig ale verachtlich gilt, pluntern Fremte aus bie ihnen nicht empfohlen find, doch fomen fle, wo bie Bfticht ber Dantbarfeit dief gebietet. Saben zwel bon ibnen ein Greuntichaftebundnig errichtet, fo vertebren fie vorzugeweife miteinanter fo oft fie gufammen. tommen, theilen felbft ihre Schlafftelle und trennen fich auch im Rriege niemale (Boppig I. 390 f., 383 ff.). Gigennut Diftrauen und Bosbeit find bei ibnea bauptfactich Die Roige ibres Betfebres mit bem Auswurf ber Guropaer (de la Cruz 31) Wer mit einem Anderen ben gleichen Ramen führt, barf von tiefem ein beliebig großes Gefcent fortern, beffen Bergeltung nicht vor bem Ablauf eines Jahres angefprochen merben fann (ebent. 58)

Ueber bie teligiojen Borftellungen ber Araucaner, fagt Domoyko (39), meiß man menig ober nichts, nicht einmal ob fie im Unglud ben bofen ober ben guten Geift anrufen. Richtiger hatte er gefagt bag in ben Rachtichten über biefen Gegenfand große Bermirrung berriche. Nad Marcgrav (VIII, Append. c. 3) miffen fie zwar

weder von Gott nod bon Unfterblichfeit, mobl aber von bofen Beiftern, tenen fie, wie icon ertable, bieweilen onen Rriegegelangenen opfern beffen Berg fie berausnehmen; auch rauchen fie ihnen gu, und bas Bort Pillan, mit bem fie bie Bulcone" beneunen (Gav 1, 480). ideint jugleich bie Gottheit und ben Donner ju bebeuten. Ovalle (263) fdreibt es Guenupiglian, und fest bingu tag bae bodite Defen meldes fie fo nennen, über viele untergeordnete Beifter ju gebieten babe. Qe foll auch als Beift bes himmele unt Echepfer ber Welt bon ihnen bezeichnet und ale ter große Toqui des himmele betrade tet werden, ber ebenfo wie der irtifche Togni feine Ape-Ulmenee und Ulmenes, gute und bofe Briffer, unter fich bale, taruater Tpuna. mun, ten Gott bes Rrieges und eine Menge manntimer und weiblider Benien (Molina a. 79, Stevenson I. 33); auch babe jeter Gingelne einen befonteren Schubgeift, ein außeter Gultus ter Gatter finte aber außer in Rrantheiten und bei Griebenoichluffen nichft fatt. wo ibnen tann em Camin geopfert und Tabal für fie verbrannt werde, Gerner fpricht Molina (143, rgl. galtuer 109) von einem beiligen Baume (drymis ponctata, La March), beffen Zweige fie bei religiofen Geremonien und als Friedenszeichen tragen. Burdul fa. a. D. 275) foreibt ihnen eine buntle Borftellung von einem guten und einem bofen Brincip gu, die fie Pillao und Gucen nennten, ebenfo d'Orbigny (1, 405), ber ben Ramen bes letteren Quocubn fcreibt, mabrent Ginoux (a. a D. 162) Apo und Fillan ale ibre Ramen angiebt, mit tem Bufage baf nut ber lettere, bas bofe Princip, durch Opfer und Orgien verehrt werbe. Rad Gardiner (166 i) bringen fie ber Sonne ale bem bochften Defen, und neben ibr bem Ronte bei gewiffen Belegenheiten Opfer bar. 3bole, Ctern. ober Thierdienft baten fie nicht; Libationen beim Effen find aber gewohnlich (Smith 273, 275).

Einiges Licht fallt auf diefen Gegenstand durch die Berichte die urt über die Behuenche besten. Diese glauben an einen hochsten Gott (Pillam, de la Cruz, Viage p. XXX), der die Welt geschaffen hat und regiert; da er aber alles Gute von selbft giebt und durch die bossen Thaten der Renschen nicht beleidigt wird, erhält er weder Opfer noch sonft einen Cultus. Gueculbu gut als Urbebei alles Ungludes

<sup>&</sup>quot; In biefe verlegt and ber Chilefe ben Gip bes unterrebifden Beifter-

und alles Shatlichen An Augurten und anderem Aberglauben fehlt es ihnen fo wenig ale ben Araucanern (de la Cruz 18, Mac Cann 1, 118. Nach Poppig (t. 393) benennen fie nur ben Beherricher bet Meereswellen und den herren bes Donners mit einem befonderen Namen.

Der Aberglaube der Araucaner ift tem anterer Indianervoller gu abnlich ale bag es ber Dube tobnte ibn ausführlicher gu befprechen. Die Furcht fich abmalen ju laffen ober ben eigenen Ramen ju fagen berub', wie auch anbermarts auf ter Borftellung, bag fic baran eine Beberung fnupfen laffe (8 mith 222). Beber Todesfall ber nicht in hobem Alter eintritt, wird von Bauberei abgeleitet (Gay 1, 872) Die Briefter oder vielmehr Bauberargte, Die in fruberer Beit runde Drugen und Bufdel bon gemiffen Geepftangen porn und binten an ihren Manteln ober Gemben aufgebangt trugen (ebenb. 285), hatten benjenigen ju ermitteln ber es bem Berftorbenen angetban batte, bei welchem fic, wenn er bebegt mar, eine frante Leber finden mußte, baber man ibn flete feciete um ben Berbacht ter Bauberet ju confta. tiren ober ju wiberlegen (8 mith 236, Oralle 826). Außer ben Bauberargten, bie jum 3mede ber Aur gewöhnlich einen hammel opjern, giebt es jedoch auch andere bie fich eines mehr rationellen Berfahrene bedienen (Molina a, 96). Bor bem Begrabnig murten Die Lotten fonk oft mehrere Monate bindurd aufbewahrt (Mare. grav VIII, Append. c. 2). Reuerbinge ftellt man fie nur einige Lage lang auf ein Beruft, folange bae Tobtenfeft bauert, auch bas Beib wird nicht mehr mit tem Ranne begraben (Smith 173 f.), fontern nur ibm ber Cattel, Baffen, etwas Gelb und Lebensmittel, bem Beibe bie Spindel ober Rudingerathe mitgegeben; bei manden mird an bem Grabe ein Bfert gefdlachtet und beffen baut auf einer Quer-Range aufgebangt bie auf zwei Gabein rubt, bie Lange bee Tobten aber, beren Stabifpige burch eine bolgerne erfest ift, baneben geftellt (thent. 172). Das Grab begeichnet man burd eine Ppramide non bolg und Steinen (Molinu a, 85, Ovalle 320), andermarte burd eigenthumlich gefdnitte Bfable, au benen ein zweitopfiger Ablet gu feben ift, feltener burd menfdliche Riguren; weiter im Guben umgiebt man es mit einem roben Baune von Bretern innerhalb beffen rine Lange fieht (Smith 291, 309, 227). Der Totte erhalt im Grabe eine figende Stellung und fein Weficht mirt nach Weften gerichtet, mo

ous Beifterlaub liegt, boch fehlt es meift an einer bestimmteren Bo-Rellung bon ber Befdaffenbeit biefes lenteren febend. 173 f., d'Or bigny 1, 406). Die Geelen ber Totten, fagt man, geben nach Defen auf bie andere Geite bes Deeree und führen bort ein abniches Leben wie bier auf Erben; man freut ihnen Afche auf ten Beg, bamit fie nicht jurudtommen (Ovalle 263, Molinaa, 83). Auf tiefe Rabrt über's Deer begiebt es fich obne Broeifel, tag bie Leiche por tem Begrabnig in einem Robne im Saufe aufgebangt ober auch in einem folden begraben wird (Domeyko 58, Miere II, 467). Das Begrabnig eines bauptlinges in Diefer Urt mit feinen vielen taglichen tobreben auf ben Berftorbenen in bialogifder Form, feinen Sammelopfern, Reitermanoeuvere und Trinfgelagen (Bulque) bat aus neuerer Beit Gay (Bullet, soc. georg. 1844, I, 273) gefdelbert. Bei ben Bebuenche berricht berfelbe Glaube an Bauberer und an ein anteres Leben jenfeits bes Deeres (Boppig I, 393 ff., Mac Cann I, 119. 123, de la Cruz 38, 53), fie ftellen fich aber tae Jenfeite ale ein taltes Land por und fuchen teshalb den Tobten mit Reuer ju ermar. men. Er wird auf ein Pferd gebunden und jum Grabe geführt, in welchem man fur ihn ein Bett gurechte macht; auf biefes fest man ibn, glebt ibm ben Baum in bie Sand und erflidt bann bas Bferb (ebenb. 48).

Die Eingeborenen bon Copiopo bis jum Raute bezeichnet Olaverria (1594, bei Gay II, 19 ff.) ale feig und untriegerifch; nicht beffer, fagt er, fiche es um bie bon Imperial (Cauten) futmarts tebenben, aber bie gwifchen bem Maule und Imperial, befondere bie mifden tem Rio Ruble und Biobio, feien außerft tapfer. Schon bamale tonnten fie 5-600 Reiter fiellen, führten lange Langen, (von ben Spaniern erbeutete) eiferne Dolde, Pfeile mit Anochen. und Stein. fpigen, Reulen, Banger und Selme bon Bellen, lettere mit großen federbuiden gefdmudt, und faben nach Valdivia's Beugnig febr gut aus (chend. I, 125, Olaverria chent. II, 33); im Jahre 1811 maren icon viele terfelben fogar mit eifernen Pangern verfeben febenb. 239, 440). Siermit ftimmt Molina's (a, 67) Angabe jufammen, tag fie feit 1568 Ravallerie befagen und bag diefe feit 1565 gut ein. geubt und biecipliniet mar. Sie fand auf ben Blugeln in ber Coladt, tae Bugvoil im Centrum. Letteres mar in Compagnicen ju 100 und in Regimenter ju 1000 Mann getheilt, Die ibre eigenen gabnen

batten. Db bie runten platten Steine mit einem Lode in ber Mitte, bie fich in großer Babl in ihrem Sante finten und tenen abnlich fint Die Cook in ber Gutfee als Baffen im Gebrauche fant (Moling 58 note), bier biefelbe Bestimmung batten, ift unbefannt. 318 Bropiant trug jeber Arteger einen Gad Debt bei fich; im Rriege berrichte Brenge Dieciplen, große Borficht und Badfamfeit und gefdidte Saftit (berf a, 70). Bermundete Reinte und Befangene murben ftets umgebracht, nur bauptlinge ausgeloft, Die alten Beute aber meift gefont (Miers 11, 487 f.). Gin Bfeil mit einem rothen gaten galt ale Rriegeerflarung und jugleich ale Lufforberung ju einem Sousund Trutbuntniß (Molinaa, 66, Ovalle 205). Der feierliche Rriebenefdluß murbe mit bem Blute eines ober mehrerer gamas beffegelt. mit welchem man bie Erbe und bas Robr befprengte bas von einem bauptlinge ale Beiden bee Ariebens getragen murte (ebent, 253). Die Bebuende merben als meniger friegerifd gefdilbert: fie geben nur auf Ueberfall Raub und Blunderung aus, ju offenen Schlachten febil ibnen ber Duth, und taltblutiger Witerftant bringt fie fonell jum Beiden (de la Cruz 31, 40, Boppig 1, 388). Beidmerben Gin. geiner gegen ein anderes Boit legt man bet großen Berfammlung gur Berathung por, bie Rrieg ober Grieben befdhieft. Beiber und Rinder werten nicht getobtet, fonbern ale Rriegegefangene fortgeführt und gut bebanbelt, fie find aber verläuftich (de la Cruz 39 f., 46 f.).

Es gehort nicht zu unserer Aufgabe bie langwierigen und erbitterten Rampfe welche bie Spanier mit ten Araucanern geführt haben,
im Einzelnen zu erzählen, um so weniger ale bieß in tem ausführliden Bertevon Gay, das sich auf eindringende Quellenstubien grundet,
in befriedigender Beise geschehen ift; aber allerdings werden wir aus dieser Ariegegeschichte einige Sauptmomente und namentlich dasjenige hervorheben muffen, was in hinficht auf die Rationalität der Araucaner und ihr Schickfal im Zusammenfloß mit ten Guropäern von Bichtigkeit ift.

Auf die ungtudliche Expedition Almagro's (1535 ff.) gegen Chite folgten die Ariegezüge Valdivia's (1540 ff.). In dem hauptlande der Araucaner fublich vom Maule gelang es langere Zeit ben Spaniern durchaus nicht tauernde Erfolge zu erringen, tie Statte bie fie grundeten, murben zu wiederholten Malen von jeuen wieder zerftort, tie Eingeborenen griffen trop der gegen fie gerichteten Geuermaffen tapfer an, fuchten ftete, ohne beren Blittung abzumarten, moglichft fonell bantgemein ju merben, hieften in ihren gefdloffenen Garres "wie die olten Deutschen" (como tudescos, fagt Valdivia felbft bet Gay I, 92) bie jum Meußerften Etant, und machten oft in vollig geordneter Beife ihren Rudjug Gie lebten im Ariege von 3wiebeln, fleinen Camereien, bem Safer abntich, unt von anderen Bflangen bie por felbit mudfen, und faeten unt wenig Dais zu ihrem Unterhalt (ebend, 53) Defters tam es bor bag ibr Toqui ben gelbberen ber Spaniet jum Gingeltampfe beraueforberte und bag tiefer barauf eingeng. Auch bie Beiber ber Gingeborenen tampfen baufig mit und mehrere berfelben zeigten fich ale mabre Belvinnen. 214 bie Spanier bie über ben Maule jurudgetrieben und ihnen in einer blutigen Schlacht durch einen muthigen Angriff fogar ihre Ranonen ab. genommen worden maren, jog ber erft neungebnjabrige beib Lautaro, ber mehr ale einen Dichter begeiftert bat, fogar gegen Sontiago. Er gewann es nicht und fiel mit feiner gangen Chaar von 600 Kriegern, Aludt und Onade verfdmabend, feiner Rubnbeit jum Opfer (1556). Man muß gefteben bag bie gefammte Befdichte nur wenig abnliche und megente größere Beifpiele bon Tapferfeit und belben. muth aufzuweisen bat ale fie tie Araucaner in ihrem Areibeitetampfe gegeben baben. Daß fie in ibm enblich bennoch unterlagen, tag fle burch ibn vermilderten und fanten - ber Arieg bauerte mit geringen Unterbrechungen nicht viel weniger als 200 Jahre - war ein unpermeiblides Schidfal, bas jenem Lobe feinen Gintrag thun tann. Mendoza's barbarifde Graufamleiten (1557 ff.). ber bie Befangenen auf's gurchtbarfte martern und perftummein, ben beibenmuthigen Toqui Caupolican bfablen lieg und eine Menge anterer Breuel beging, bilben ben traurigften Contraft ju ber bereitwilligen Aufopferung und ber moralifchen Rraft ber Araucaner. Gie trugen nur baau bei biefe noch mehr ju erbittern. Borguglich feit 1597 genetben bis 1602 faft alle Rieterlaffungen und feften Plage ber Spanier fub. lich bom Biobio wieder in ibre Gante, und von tiefer Beit an gingen bie vergeblichen Rriege gegen fie faft ununterbrochen fort bie jum Rrieben bon 1724. 3m eigentlichen Graucanien ift von allen Stab. ten bie fie grundeten, ben Spantern nur Arauco geblieben.

Der Ronig von Spanien hatte 1673 befohlen an verdiente Manner gantereien in Chile auszutheilen, wie anderwarte, jeboch ohne

ten Eingeborenen Rochtheil jugufigen Man gab ibm barauf gur Antwert tag biefe legteren auf olles Bont hafprich machten und Bellte ibm weiter vor, bag fie megen ihrer Armuth femen Tribut geben, fontern nur perjonliche Tienfte leiften tonnten (Gay H Ilif.). In ten eroberten Landeetheilen murbe bie einheimifdje Bevolferung naturlich febr femet gedrudt, und foon Celada's Bericht vom Jabre 1610 fpricht von einer großen Berminterung terfelben, die in Rolge Davon eingetreten fer, bag bie ipanifchen Golbaten fie ju ihrem Dienfte, tie Beiber jum Concubinate fortibleppten, bag bie perfonliche Dienft. barteit zu ber fie gepreßt murben, außerft bart fet, und bag friebliche Menfchen in großer Menge ale Eliaben in und auger Cantes verfauft murben unter dem Bormande bet Ariegogefangenfchaft und ber Rebelfion (ebend. II, 197) Diejen groben Digbrauchen wollte ber Ronig 1822 burd ein Berbot aller unt jeder verfonliden Dienftbarteit bet Intiquer flegern nur Defenfirfriege follten in Butunft gegen fie geführt merten, und nur bie Beiangenen bie man in biefen machen murbe, follten Eflaven fein; inbeffen blieben gleichwohl einige Rategotteen ber Encomienbas befteben, ber Tribut ben bie Intianer ihrem Coupherren (encomendero) leiften und bie Beit melde ihnen von ber Arbeit frei bleiben follte, murben jum Theil burch febr vermidelte Beftemmungen geregelt (ebend. 317 ff.); es blieb baber factifc Alles beim Alten.

Einige Franciscaner find icon turge Beit nach ber Brundung bon Nalbivia 1551 (Gay I, 340), bie Jefuiten im Jahre to93 nach Chile gekommen. Ein königliches Schreiben an bie Araucaner von 1810 batte ihnen jugejagt baß fie frei von jeder Bedrudung als Bafallen ber spanischen Arone leben sollten, und ihnen jugleich empsohlen Missonate bei sich aufzunehmen (ebend. 261). Daß jenes leere Berfprechen sie nicht blentete und diese schlaue Ermahnung nur wenig Berlodendes für sie hatte, erklart sich hinreichend aus ber Lage in welche sie den unterworsenen Theil der Bevollerung gerathen sahn. Auch leigte sich schon nach turger Zeit wie jener vätertiche Rath gemeint war, denn nach dem misgludten Bersuche des Padre Luis de Valdeviz die Traucaner mit hulfe ber Religion zu pacifieten, wurden (1625) zeite milderen Raßtegein wieder beseitigt und ber Artieg aufe Reue in aller Strenge aufgenommen. Der Bersuch eine feste Demarcationelmie zwischen den Spanieru und den Eingebetenen zu ziehen,

idettette ebenfo wie bie Bemubungen bie lesteren in Dorfern angufte. bein, ba fie auch barm, burch mehrere Grfabrungen belehrt, nur ein mence Mittel ju ihrer Unterjodung faben febenb. 283). Bei Gelegen. beit ter Ariebeneunterbandlungen im 3abre 1612 murben ebenfo wie bei bem mirflichen Friedensichluffe von 1642 fogleich Jefuiten ju ben Araucanern geschidt, aber ibre Thatigleit blieb faft gang erfolglos, meift fehlte es auch an einer binreichenten Anjabl von Diffionaren; nur im norblichen fpanifchen Theile von Chile ift bie Betebrung na. mentlich feit 1627 verhältnigmäßig gut von ftatten gegangen (Ovalle 239, 257, 273, 320, 352). Die Beftrebungen ber Diffionare für ben Aruben brachten bie Sache oft auf guten Beg, aber biefe gunfinge Wendung war nicht von Dauer, und ber Rampt fiel febr baufig fur bie Spanier ungludlich aus, ba fie vielfach nur barauf ausgingen Befangene ju machen bie jum Bortbeil ber bodiften Beamten bann verlauft murten, und bie Soldaten bie fich Bromant Ruchengerathe und andere Dinge bon einem jabtreichen Indianertrog nachftleppen loffen mußten, gegen bie frei und leicht beweglichen Eingeborenen nur außerft id,weifallig ju operiren vermochten (Gay II, 410ff.). Much ber 1663 mit mehr ale 600 Baupilingen ju Stande gebrachte Friete (ebend. 452) führte ju feiner Beruhigung bee Lantes. Auf's Reue fuchte man baber die Birtfamteit ber Diffionare ju berftarten und die Indioner in beren Rreis ju gieben; ein tonigliches Detret von 1697 befahl bag alle Indianer ber Difftonen ihre bauptlinge und ihre politische Berfoffung behalten, und auf 20 3abre bon ihrer Befehrung an fret von Steuern und von aller perfonlichen Dienftbarteit fein follten, fogar eine Unftalt jur Erziehung ber haupilingejobne und ein Vehrftuhl ter araucanischen Sprache follten errichtet merben (ebend. 1. 415). Der Erfolg blieb naturlich berfelbe. Bei ben nomadifiren. ben Bebuende von S. Barbara am Biobio, bet ben Guilliche Buelde und Bopas, auf die man fie quejubehnen verfuchte, fanten bie Dieffio. nen ebenfalls feinen Boten, nur in Chilve gelang co ibnea fefteren juß ju jaffen (ebend. 310 ff.), und es wird verfichert (326), freilich don einem Franciscaner, bag jur Beit ber Bertreibung ber Jefunten (1767) gwifden ben getauften und ungetauften Jubianern großten. theils fein Unterschied bestand in Rudficht ihrer Unmiffenbeit in Der wriftlichen Lebre, ibree Aberglaubens und ausschweifenben Lebens".

<sup>\*</sup> Ausfahrlide Gefcoidte ber Miffionen von Chile unt Angabe ibres

Inbeffen verbient Berudfichtigung bag tie Diffion auf tiefem Bebiete mit unübermindlichen Comterigfeiten zu fampfen botte Spanier bei ten Gingeborenen Butritt batten, führten fie beraufdente Betrante ein, tauften ibnen im Trunte ibre Ainter ab und plunderten fe; bie Rlagen ber Miffionare barüber, tie Buten ter Indianer felbft um bie Abftellung biefes Digbraudes balfen nichte, fogar ber Befehl bee Ronige blieb unmittfam bagegen (ebent. 250, 294). In neuefter Beit befteben vier Miffionen im Rorten bee Ataucanerlantee und acht in der Broping Balbivia (Domeyko 85). Ran fagt bag tie Intioner ben Diffionen gmar abgeneigt, aber boch jeht leichter fur fie gu gewinnen feien, ba bie Bemühungen ber früheren Beit noch einige Cpuren bei ihnen gurudgelaffen batten. In eine wirfliche Befehrung berfelben ift freilich wohl taum ju benten: fie bulben nut die Miffionare in ihrem Lante, weil fie ihnen jest fur unichatlich gelten, alle anteren Gurovaer meifen fie jurud (Smith 182) ober vermeigern ihnen menigftens jete fefte Rieberlaffung (Gardiner).

In allen Bertragen bie fie mit ben Spaniern eingegangen fint, baben bie Arauconer auf bet Beftimmung beftanden, baf in ihrem Lante teine Rolonicen gegruntet metten burften (Ste vonson I, 40) Bon franifcher Seite ift biefe Bestimmung naturlich von jeber mifac. tet und gebrochen worden, und wird es noch jeht jeter Beit, wenn ber Bortbeil ter Beifen tief verlangt. Die Arauconer felbft fint nicht mehr bie tapferen Rrieger ber fruberen Beit, Die ben Beifen ben Befis des Bantes freitig machen tonnten; ibre Unternehmungen beidran ten fich auf gemeine Raubereten, fie liegen unter einanber vielfach in Streit, und bie Regierung bon Chile erbalt biefe 3miftigfeiten um bee eigenen Bortbeile millen und lagt ibnen Branntwein perfaufen ber fie entnerbt (Bardel bei d'Urville b. III, 278) Langere Beit binburd war Balbing ber Berbannungeort fur pernanifde Berbrecher (Alcodo); aus Diefer Coule unt von europäifdem Blute fammen bie Leiter ber rauberifden Intianerborten im futlichen Chile. Bena. vides und Pincheira beigen die allgemein berabichenten, mit geter Schlechtigfeit gebrandmartten Ramen ibret jegigen Gilben (Details über fie bei Basil Hall I, 321 ff., Boppig I, 446 ff., Sixteen years in Chile and Peru by the Gov. of Juan Fernandez, Lond. 1811.

geographifica Ung- und Einfungegeit the gum 3 1767 bei Gay I 200 fi

p. 149, 203 und sonft) Rur ber haß gegen die Weichen ift ihnen geblieben Er mar so tief und allgemein, daß niemals ein Araucaner seine Lanteleute an tie Spanter vertaiben zu baben scheint (wie Ulton II, 62 sagt), und daß sie selbst an eine Fortsepung des Kampies mit diesen noch jeuseits bes Grades glaubten und im Gewitter tas Getümmel desselben zu hören meinten (Molina a. 86) Bon ben vielet Grausamkeiten gegen sie mit welchen die Spanier in diesen Reigen sich bestelt haben, wollen wir, um zu zeigen wie jene Erbitterung geschürt wurde, hier nur ein Bespiel mitthetlen das Leighton (bei Miers II, 480) als Augenzeuge erzählt.

Bon einem Indianerstamme der sich in seinem Berflede aller Radforschung entzog, tonnte Major Rodriguar nur ein Beib aufinfinden mit ihrem Sohne und ihrer Tochter, bie noch Aind war. Deohungen und Beisprechungen vermochten nichts über sie um fie zur Beträtherel zu bewegen. Da ließ man ben Sohn niederknieen und ers
ichos ihn vor ben Augen seiner Nutter und Schrofter. Dennoch
wollte bas Beib nichts gesteben. Auch sie mußte niederknieen um zu
sierben: ba erbot sich tie Tochter bas Beibed ihred Baters und ihrer
Bräter zu verrathen. Die Mutter stätzte wüthend über sie her und
wollte sie ertrosseln, boch man entriß ihr bas Kind und schleppte sie
fort in ter von diesem angezeigten Richtung, während sie die Tochter
mit ben bärtesten Borwirfen wegen ihrei Feighett und Untartung überbäuste Ihre ganze Janutie mußte sie hinschlachten seben und gab
verzweiselnd unt mit bem tehten Athemzuge ben Mortern studend bei
viesem Anblisse ihren Geist aus.

Die Chonos find ein außerft robes nadtes Sifcerroll obne Candbau und ohne herben, boch werten fie nicht allem als tubn und febr geschildt auf tem Baffer, sondern auch als frei von Trunt und anderen Laftern, als sebt gesehrig und dem Christenthume leicht juganglich geschlert (Bericht v. 1729 bei Gay 1, 503, O valle 330, 355 ff.). 3m Uebrigen weiß man wenig ober nichts von ihnen. Die Cingeborenen im Cuben von Cay Tres Montes die jur Magalhaes Chage, die von King und Ficzroy zu ten Chonos gerechnet werden, glauben an ein gutes höchstes Besen das sie im Unglud anrusen, und an dofe Beifer mit beren Bilb bas Bundel rothgemalter Nexte und Langen versehen wird, das bei ihnen ols Ariegeretlätung gilt. 3hr Echarfinn und ihre genaue Localtenntniß werden gerübmt (Klag and F.

II. 190ff.). Ladrillero (ber Cay II, 56) ergablt (1557) von den Eingeborenen der Rufte u. er 45° f. B., daß fie halbmondförmige Rabne von Baumrinde mit einer hutte barouf befigen, welche mit Schlingpflanzen gebunden und zwischen ben Riupen und ber außeren Belleibung mit Strob und Bras ausgeflopft find wie ein Bogelneft, daß fie fich in Robbenhaute fleiden und nur von Seethteren leben Ob bie huftli die er nördlich von 47° f. B. nennt zu ten Chonos gebören, wiffen wir nicht, fie leben saft gang in ibren aus brei Bretern bestehnten Rahnen, fischen mit Augeln und Repen bie sie aus Baumbast machen, und kleiden sich theils in Rantel tie aus demselben Rateriale besteben, theile in die Bolle einer fleinen Sundeart (ebend. 96).

## Die Chiquitos und Moros, die Antisaner und bie Bölfer von Mannas.

Denten ion une jest nach Morden in's Innere von Sut Amerita jurud, fo fichen nir auf tie Eliquitoe, tie d'Orbigny nebft ben Mopos zu feiner "Panvoas-Nage" gerechnet bat, obgleich bie Sprachen diefer Bolfer gar keine Bermandrichaft, ibr. Körperformen nur geringe Behnlichkeiten, ihr Temperament und ibre gerftigen Eigenthumlichkeiten aber gang earschiedene Gegenfate zeigen. Benn wir bier bie Thiquitot Ropos und Antifaner zusammenfassen, so geschiebt dieß nicht um badurch ibre ethnographische Jusammengehörigkeit zu bezeichnen, benn eine folche laft fich bis jest nicht nachweisen, sondern weil bei biefen isoliet stebenben und noch sehr wenig bekannten Bolfern nichts weiter möglich ift als sie nach ihrer geographischen Lage zu grupptren,

Chiquitos murbe von ben Spaniern zuerft bas Boit ter Travaficofis genannt (Guzman III, 4), nicht weit fie feibst von fleiner Statur gewesen waren, wie ihr Rame erwarten last, sondern weil fie (fo erzählt mant in sehr fleinen hutten von der Bestalt eines Badofene mit so niedrigem Eingange wohnten, daß man nur kriechend bineingelangen konnte (Leitres edif. II, 134, Churlevoix II, 218). Tie Richtigkeit dieser Angabe wied baburch vertächtig boft niedrige Lburen an ben Indianerwohnungen kaum etwas Auffallendes fur beSpanier haben tonnten, da fie ziemlich häufig auch anderwarts vortommen: es verdient daher Berückichtigung daß der Titicaca. See auch Chucuito. See heißt (Alcedo), daß eine seiner Infeln denselben Ramen führt (Baper 296), daß es einen Ort Chucuito an der Beftseite desselben giebt, und daß die Städte Chuquisaca und das Dorf Chuquibamba ebenfalls auf ein alt einheimisches Bort hinzuweisen schenen, das vielleicht die Burzel jener Benennung enthält.

Die Chiquitos batten bas Land im Beften von G. Crug be la Sierra inne, reichten nach Often 150 lieues weit bis jum Baraguan an ben Gee ber Zarapes, ihnen im Rorben lagen die Berge ber Tapa. cures (Broving Moros), im Guben bas alte Santa Cruz (Lettres ed. II. 138, 155). Rach Bater Burgos (Allerb. Brief IV. 41) erftreden fie fich in einer Ausbebnung von ungefahr 100 Stunden von 160 bis 23° [. B., nad) Charlevoix (II, 215, 223) von 14°--21°, haben Die Moroe im Often und befteben aus einer Menge febr vericbiebener Boller, unter benen bas ber Chiquitos im engeren Ginne, bei welchem Die Sprache ber Manner in vieler Begiebung von ber ber Beiber abweicht (Bater III, 2, 559 nach Gilli; d'Orbigny II, 163), das bebeutenbite mar. Diefee febt, in eine Menge einzelner Stamme getheilt, im Mittelpunfte bes Landes gwifden 16 und 180 f. 8 (d'Orbigny II, 154), und feine Sprace mar es -- Castelnau (III. 222) nennt fie Moncoca - welche bie im Jahre 1690 bon ben Chiriquanas berübergetommenen Jefuiten - Miffionate (Lozano 276), jur allgemeinen Sprache bes Landes ju machen ftrebien Ueberfalle ber Bortugiefen (Bauliften, Mameluten) von Brafilien ber, Die fich biemeilen fogar ale Briefter verfleibeten um Die Indianer ju fangen (Lettres ed. II, 160), ftorten grat bas Diffionemert vielfach (querft 1696) burd ben Denfchenraub ben fle im größten Dagfabe trieben (Erbaul, Gefd, 6) und zwangen ju öfterer Berlegung ber Missioneborfer, beren erfice am Gnapal gegründet morben mar, boch gab es icon 1726 beren feche (ebenb. 136, 157), und bie Betebrung nahm bier burchgangig einen leichten und rafchen gortgang. 3m Beften geborte Buena vifta noch zu ben Diffionen ber Chiquitos (Viedma a. S. 326), und wie überall fo murben auch bier burch bie Befuiten die Boller mehrfach verfett und durcheinandergeworfen. Die 600 Indianer von Billa Maria öftlich vom oberen Baraguap follen ebenfalle Chiquitos fein (Castelnau III, 35).

Die Angabl ber berichiebenen Bolfer und Gyrachen ter Brooms Chiauttos mirb pon Castelnau (III, 222) nur gu fieben, von d'Orbigny ju elf angegeben. Diefe find nacht ben Chiquitos in engerem Ginne, ju benen auch bas febr gabfreiche Bolt ber Mannacicas im Rorten von G. Tapier und im Often und Guten bes Tapacures gehort ju baben icheint (Lettres ed. II, 173), bie 3 amuca ober Camueu die fonft unter 16" f. B. (Lettres ed. II. 191), nach einer anberen Angabe fublich swifden 18 und 20" f. B. an der Grenge von Chaco febten (d'Orbigny) - tie Morotocos find von ihnen nur bialettifc verfchieden (Bater, Mithrib. III, 2, 553 nach Harvas. d'Orbigny II, 142) -, die Garaveca fruber unter 16" f. 2. und 620 m. 2, v. Baris, die Dtufes (Otuquis) in 17-18" f. B. und 600 w. Q. von Baris und fleine Refte einer Reibe von Bottern. beren eigene Sprachen faft fammtlich erloften und bem Chiquito acwichen find: Cutuminaca, Covateca, Curaves, Zapiis, Curucaneco, Corabeca, Baiconeca; tektere, tie aubireiditen, leb. ten um 160 f. B und 63-640 m. E. von Baris (d'Orbigny). 3m Bebiete ber Otuquie, Im Gutoften ber Broving Chiquitos, leben in neuerer Beit auch einige Guapeurus (Rriegt 26). Die Chiquitos find bell olivenbraun, mittelgroß (nach Charlevoix II, 218 meift gro. Berg, 1.663 Meter im Mittel, gremtich fraftig gebaut, bon faft rundem, auf ten Gerten nicht jufammengetrudtem Ropf und tunbem bollem Beficht (P. Burgos a. a. D. nennt es langlich) mit weichlichen 3u. gen und lebhaftem Ausbrud. Die Stirn ift niebrig und gewollbt, bie Rafe nur menig platt, Die Augen fteben borgontal, nur ift beren du-Berer Bintel biemeilen etwas binaufgezogen, bie Augenbrauen fint fdmad, bod angenehm gebogen, Die Badenfnoden fteben nicht bet. por, Munt und Lippen find mobigebildet, bas Rinn furg und gerun. bet, ber Bart bededt nur ben unteren Theil besfelben und ift fonft gering id'Orbigny II, 125, 133 f., 160). Bei ben Camucu ift Die Stirn ebenfalls niebrig, aber nur menig gewolbt (ebent. 146). Die Otuquis find bon belleter Garbe als die anderen Bolfer (Rrieg ? 22).

Rad ben Berichten ber Missonare trieben bie Chiquitos in alter Beit nur unvollommenen Lantbau und fingen biesen immer erft nach ter Jagb an, welche vom Mai bis zum August zu tauern pflegte (P. Burgos). Rur ilerrera (VIII, 5, 10) ergabit, sie hatten viel Rais Bobnen Gemille und Daumwolle gebaut und ibre Weiber seien be-

fleibet gegangen. Lettere trugen nach d'Orbigny (II. 139) ein Semb obne Aermel, nach ben Lettres edif. (IL 134) nur eine Schurge und ichliefen felbit auf ber Erbe, mabrend die Ranner fic ber von jenen gewebten Sangematten ale Betten bebienten. Babrideinlich betbielt fic bieg andere bei ben Porotocos, bei benen bie Manner gang ben Beibern unterworfen gewefen fein follen und die niebrigften Dienfte verrichten mußten (ebend. 186, Erbaul. Gefdichten 221), und vielleicht bei ben Manacicas, beren materielle Cultur etwas bober entwidelt gemefen au fein ideint: ibre Beiber webten Baumwollenzeuge und machten fcones Irbengefdirt (Lettres ed. II. 174), fie mobnten in aut gebauten bolgernen Baufern (Muratori 44, Charlevoix II, 252). Ihre Dorfer beftanben aus ordentlichen Strafen und freien Blaten und batten vier großere Saufer, in benen bie Sauptlinge wohnten, Berfammlungen und Gottesbienft gebalten murben (Erbaul, Gefc. 288, Lettres ed. II, 173). Die Travaficofis befestigten ibre Dorfer mit Balifabengaunen Graben und Aufangeln f Gunman III. 4). Sonft werben die Bohnungen ber Chiquitos als fleine niedrige Strobbutten geschildert; nur die jungen ledigen Manner - nicht bie jungen Leute beiberlei Gefdlechte wie d'Orbigny (II. 138) augiebt lebten in einem großen Baufe gufammen (Burgos a. a. D., Erbant. Gefchichten 52). Das Tusichweifungen bei ihnen gewohnlich gewefen feien, wird ausbrudlich in Abrebe gestellt (ebent. 48), nur bem Trunte maren fic ergeben ifte bereiteten ein beraufdentes Getrant aus Raid), bielten viele Gelage und Reflichfeiten, bei benen Ruft, nament. fic eine Art von Rioten , und Tang nicht fehlten, und Manten überbaupt in febr lebbaftem gefelligen Berfebr untereinanber febent, 53. 55), ba ein angerft frobliches und beiteres Temperament an ihren Saupteigenschaften gebort. 3br Leichtfinn ging fo weit bag fie Ed oft bewegen liegen felbft ibre Rinter ju verfaufen, fie maren aber auch gutmuthig genug bie Gefangenen bie fie im Rriege machten, gant in ihren Stumm aufzunehmen (P. Bur gos). 3m Ariege waren fie jedoch tapfer und beebalb bon ihren Rachbarn gefürchtet (Erbant. Gefd. 48), vorraglid die Samucus und Rorotocos (d'Orbigny II, 148); Die Travaficofie follen vergiftete Bfeile gehabt haben (Gunman III. 4), ben Renatices wird foger Cannibalismus Could gegeben (Lebtres 44. II, 173). Ribne und Shifffahrt fennen bie Chiquitotofffer nicht und Sifce verfichen fie unr ju fangen mit falle nartmiffen

Rittel bie fie in's Baffer merfen um die Thiere zu betauben (d'Orbig ny II, 189). Ale Schmud trugen fie fonft eine fleine Zinnrlatte in ber Unterlippe (Erbaul. Gefc. 49).

Die bauptlingemurte mar nicht erblid, fonbern murte burd Babl vergeben; an fie Inupfte fich bas Borrecht mehrere Beiber ju baben (P. Burgos, Lettres ed. II, 134, Charlevoix II, 219). Bei ten Mannacicae ging fie inbeffen auf ben alteften Cobn über, und zwar fobald biefer ermachfen mar; ibre gauptlinge batten unbefdranfte Bewalt und erhielten Abgaben, man baute far fie tas Reib, verforate fie reich mit Lebenemitteln und begeub fie in ausgemauerten Bemol. ben unter ber Erte (Erbaul, Gefd 290, Lettres ed. II, 174). Die Sauptlinge ber Chiquitot find oft jugleich Mergte (d'Orbigny II. 168 nach Charlevoix II, 217) und beifen bie Rrantbeiten burch Aussaugen bes leibenten Theiles, weil man fich benft bag fie burch Thiergeister entsteben bie in ben Leib bes Rranten ihren Weg gefunden baben und ibn von innen gernagen (P. Burgos). Auch bas Anblafen trent ale Beilimittel ober bie Todtung bee Beibee burch beffen Bauber bas Leiben verurfacht mar (Erbaul. Gefc. 44 ff., Lettres ed. II. 133). Es ift mobl nur eine Disbeutung biefes Berfahrens, wenn P. Buegon von Menfchenopfern fpricht bie jur Aur erforberlich gemefen feien. Rachft ber Begerei gelten ihnen Berftoge gegen ibre mannigfaltigen aberglaubifden Obfervangen als Saupturface ber Rrant. beiten.

Sie baben vielerlei Omina und anderen Aberglauben, fürchten fich vor bofen Beiftern, aber es findet fich teine Art von Cultus bei ihnen, obwohl fie den Moud ihre Mutter nennen und bei beffen Berfinsterung viele Pfeile abschiepen um ibn, wie sie fagen, gezen die hunde zu schle Pfeile abschiepen wollen (Erbaul. Gesch 35f. Lettres edif. II, 135) Auch an ein Leben nach dem Tode glauben sie, und densen sich Donner und Bieg durch die Seelen der Lodten verursacht, die fich neben den Sternen am himmel niederlassen wollen und darüber mit ihnen in Kamps geratben (Charle voix II, 221). Die Manactaal teiprengten die Todten mit Wasser um ge von jedem Rakel zu rein zen, und erzählten von einer Brüde welche die abzeschiedenen Schlen zu passiren haben, deren manche bei dieser Gelegenbeit im Wasser verunglücken (Erbaul. Gesch. 207 ff., Lettres ed. II, 176). Sie hatten drei hauptgetter, beten hählichen Bildern fie Teant- und Speisenglich barbrech.

ten, doch murben die Joble isolde werben auch bei anderen Boltern in Chiquitod ermabnt — Erbaul, Gesch. 372) sorgfältig verborgen gebolten und nur bieweilen von ben Prieftern, die allein Jutritt zu ihnen batten, bem Bolle gezeigt (ebend. 205ff.). Die Jesuiten sanden sich durch die Preizabi ber Götter und noch farter baburch an driffie Lebren erinnert, daß in den reingibsen Sagen ber Eingeborenen auch von einem großen Lebrer der Menschbeit bie Ricke war, welcher auf übernatürtiche Beise von einem Beibe geboren, auf ber Erbe viesels In Bunderbate gethan, julest aber fich in die Luft erhoben und in die Sonne verwandelt haben sollte (Charlevoix II, 253, Muratori 48, Leitres id II, 175). Bahrschenlich sind gewisse Richtlichseiten tie vorbanden sein mochen, ihnen größer erschienen als sie waren.

Die Bliffionare fanten bie Chiquitos thatig und arbeitfam, guganglich und leicht zu bebandeln : ihren Lebren und Gineichtungen wurde ber ihnen eine noch bereitwilligere Aufnahme gu Theil ale bei ben Guaranis (Charlevoix II, 215), und bie Gingeborenen mad. ten unter ihrer Beitung bier noch bedeutenbere Fortfchritte in materiel. ter Cultur ale in Baraguay. Ramentlich leenten Die Chiquitoe und Rojos ausgezeichnet icone Baummollenzeuge meben, und ber fteiß biefer wie jo vieler anderer Jefuitengoglinge unter ben Indianein wie berlegt, wie Vied ma (b. 6. 95) bemertt, vollftantig bae oft gebegte Borurtheil bag es bem Intianer unmöglich fei fich an regelmagige Arbeit ju gewohnen. Dag fie überbaupt febr gute Rabigfeiten befagen, mird vielfach bezeugt ( Viedman, §. 521). Die Einrichtungen ber Jesuiten . Miffionen in Chiquitos maren bie namlichen wie in Boraguan. Aller Bertebr ibrer Boglinge mit ben Beigen ober mit berbnifden Intianern murte freng verboten. Bie bie frommen Da. ter felbft beilten auch bie von ihnen Befehrten Rrante burd Geber: die jungen Chriften achteten einen Rofentrang mehr als alle anderen icabbaten Sachen"; hatten fe ein Bergeben begangen, fo gaben fie fich felbft an um bafur Bufe ju thun, und manche gingen in ber driftlichen Ergebung fo weit, bag fic fic, um nicht Bofer mit Bofem ju vergelten, von ihren Zeinten fogar obne Begenmehr überfallen und tobifdlagen liegen i Erbaul. Beich 117ff., 129, 212f. und fonft). Sie ideinen babei bie Rojenfrange Rreuge und Marienbilder ale amu. lete, und bie Sacramente ale Beilmittel in Arantheiten berradter ju haben. In intellectueller Bilbung haben fie burch bie Belebrung wont fcmerlich einen Schritt vormarte getban.

Die bie meiften anderen Indeanervoller find auch Die Chiquitos ichmer von ben Blattern beimgefucht worden (Dobrighoffer 1, 66). Rad ber Bertreibung ber Zefuiten, tie bier wie überall bas Belehrungs. wert mit Aufopferung getrieben batten, veridlimmierte nich ibre Lage in bobem Grabe. Weltliche Abminiftratoren traten an Die Stelle ber Miffionare und ernteten bie Grudte bes Bleifes ber Indianer, Die um Etent leben mußten (Viedmaa, &. 521 ff.). Die firchlichen Fefte geben biefen Berantaffung ju Trunt und Liederlichteit, fie meeten bon ibren Geiftlichen burd bobe Abgaben und Grobnen gebrudt, und bie lebteren felbit thun ichlecht ibre Schuldigfeit febend, 453, 456 ff.). Dan bat fie in neuerer Beit fur frei erflatt, bod muffen fie brei Tage ber Bode fur öffentliche 3mede arbeiten jum Beften ber Bemeinter taffe, aus melder ber Schutlebrer bezahlt, bie Ermen und Rranten unterbalten merten; außertem bat jeter Dann vom 18. Lebensjabre an Raturalabgaben im Berthe von zwer Biaftern ju leiften, und fie bellagen fic uber Die Sabfucht ihrer Beiftlichen, gegen bie fie trop. tem aber febr anbanglich und untermurfig find (Castelnau III, 213 ff. i.

Die Tapacures, welche in alterer Zeit mit ten Mojos zu einem Bolle vereinigt, sich später von ihnen getrennt haben sollen (Lettres ed. 11, 77), und die Puracares, die d'Ordigny zu seinem Stamme ter Antisaner rechnet, scheinen nach Bater (Mubrid. 111, 2, 558) ursprünglich vielmehr ben wahrscheinlich erloschenen Manazis Dialest der Chiquitos. Sprache geredet zu haben, von den Iesuiten aber in Gegenden versest worden zu sein, wo der Tao-Dialest berselben Sprache berrschte. Viadma (a. §. 365) giebt die Sprache der lehteren wohl irribumlich als dem Mojos sehr ähnlich an. Die Lavacures, welche sonk unter 15° s. B. und 64—65° w. L. von Paris lebten, werden von d'Ordigny (II, 217, 199ff) für das Volk gehalten das er sonk Chapacuras nennt und den Indianern von Chaco in ihren Körpersormen, den Chiquitos in der Gautsarde ähnlich schildert, obwohl er es unbestummt läßt ob sie zu den letzteren oder zu ten Mojos zu rechnen seien.

Die Puracaces, beten Raine im Quidua "weiße Menfchen" be-

S. Crus de la Sierra und offlich unt nortofflich von Cochabamba (d' Orbigny I, 354, 341), im Rorben von Cocabanta und Migque, namentlid am Chapari und in ber Diffion G. Carlos in ber Rabe von Buena vefta (Viedma a. 221, 338, 334) Ob bie Chuce. Die urfprunglichen Bewohner von Mitgue, Die am Ente bes vorigen Babrbunderte faft ausgestorben maren febend. 206), ju ihnen geboren, miffen wir nicht. Gie mobnen in bichten heißen Dalbern und find nicht buntlet ale viele Guteuropaer, 1,86 bis 1,78 Deter groß, fart und icon gebaut; ihr Beficht ift foft oval, die Stirn nietrig und ein wenig gewolbt, bie Rafe beren Locher nicht weit offen fteben, glemlich tang und oft gebogen wie bei ben Apmaras und Quiduas, von benen fie fic aber burch weit bellere Farbe unterfcheiden; Die Augen fleben forigontal, die Augentrauen find fdmat und gebogen, bie Badentnoden treten nur wenig hervor. Mund und Lippen find wohlgebildet, ber Auebrud tes Gefichtes lebhaft und ftoly (d'Orbigny Il. 346. 356). Bon Charafter find fie bodmutbig und unverfcamt, graufam gegen fich und gegen Untere: bei ihren Reftlichkeiten- fchlagen fie fic viele und ichmere Bunden; Rindermord Breifampf und Gelbftmord fint bei ibnen baung, unt obgleich fie nur familienweife jufammen. leben unt obre Saurtlinge find, find fie boch felbft obne Anbangud. feit an ibre nadften Bermantten (ebend, 359). Gie leben von Jand und Rifdfong, Die fie beide mit Bogen un? Bfeit treiben, baneben baben fie etwas Cantbau (ebenb. 361); inteffen bat fich in neuerer Beit ibre Bilbbeit etwas gemilbert, fie fieben mit ben benachbarten Spaniern in Sanbelsvertebr, manche nehmen fogar bei biefen Dienfte und find jum Chriftenthume befehrt (Viedma a, 221). Sie vergertigen Irdengefbirt und fleiten fich in bemben que Baumbaft obne Bermel, bie fie mit butje von Schablonen mit regelmäßigen frummen Linien verfchiedenfarbig bedruden (d'Orbigny), auch weben bie Beiber jum Theil Baumwollenzeuge ( Viedma a, 366). D'Orbigny, ber letteres in Abrete fellt, ergabit mandertei von ihrer Botter. lebre, die eine große Mannigfaltigfeit mpthologifdet Wefen und giem. lich verwidelte Cagen barbietet, obwohl barin von teinem Belt. f.depier oder Belthilbner bie Rebe fein und aller Gulius ben Puraca. red fehlen foll. Andermarts findet fich nur ber Unfterblichkeiteglanbe bei ihnen ermahnt (Erbaul Gefd. 310). Bielleicht ift ibre Mptho. logie von peruanifchem Uriprunge: Die phofichen Eigenthumlichteiten

biefes Boltes laffen einen foiden Busommenhang vermutben, und bie von Bater Cavallero (1707) bei ihnen gefundene Erzplatte, auf welcher Sonne und Mond nebft allen Beiden bes Thierkreises (?) ju feben maren, angebiich ein uraltes Gefdent ihrer Gotter (ebend 348), scheint blefen Gebanken zu unterftupen, ba fie kaum eine andere Deutung jutaft ale eine solche bie jener Bermuthung gunflig ift.

Die Lage ter Broving Rocos (fpr. Rofcos, val. d'Orbigny 11, 154 note) wird vericieben angegeben; smifden 15 und 200 f B. (Bater, Mubrib, III, 2, 532), amifben 11 und 170 f. B., 64 und 720 m. Q. v. Baris (Alcodo, d'Orbigny), swiften 10 und 150 f. B. (Bater Nyel bei Corent, Voy. III). Ihre Ausbehnung icheint mehrfach gewechsell und in fruberer Beit weiter nach Guben gereicht gu haben, ba Chalquani in ber Breite von & Crug be la Gierra und Die Umgegend tee lepteren feibft von ben Befuiten ju den Morod. Dif. fionen gerechnet murte (Viedma a, 228, 310). Diefe fanben in bem lante 33 berfcbiedene Epraden por (Baraza in Allerhand Brief V. 65. Lettres ed. II. 72) mabrent neuere Berichterfatter beren nur nob 7 oter 8 ermabnen (Caracco 37, d Orbigny), ta bie Dif. fionare in berfelben Beife wie in Chiquitos fic bemubt batten bie Eproche bee bebeutenbflen Bolles tiefer Broving, ber Moros in engerem Ginne, allgemein ju machen unt bie übrigen burd fie ju verbrangen, Bater (Dithrib. III. 2, 617) bat an ber letteren bie mert. wurdige, ju meiteren Untersuchungen einlabente Entbedung gemacht. daß fie auffallente Alebnittleiten mit ber Sprace ter Maipute am oberen Orinoco jeigt, und bat vor d'Orbigny bereite bervorgebo. ben bag tie Baures einen Dialett berfelben reben.

Abgesehen von ben vorbin schon ermähnten Chapacurat, gehören bierber solgende Botter. Die Rogos in engerer Bedeutung, tie sich swischen 13 und 16° f. B. in einer Austehnung von 5 Längengraden über ben ganzen südlichen und sudwestlichen Theil bes Landes erstreden. (d'Orbigny It, 196, 225), nebst den am Apure unter 14° f. B. im Eutwesten ber Itonamas sipenden Baures (Lettres ed II. 156, Auerh. Brief VII, 59); die Itonamas im Rordosten des Landes, 13 bie 14° f. B. und 65—67° w. L. v. Baus (d'Orbigny II, 237); die Ganichana, nach tenen bie Froding Ropos selbst Campievon den Cingeborenen genaunt worden zu sein schot westlich von ihnen bie Rovttm Mesten ber Ironamas, und wieder westlich von ihnen bie Rovt-

ma; dann die Capuvava, chemals am Bestuser tes Ramore, 25 lieven oberhalb seiner Bereinigung mit dem Guapore oder Itenes, nach welchem die Ites oder Itenes benannt sind, die zwischen diesem Flusse und dem Mamore leben und nicht mit dem Guaranvolle der Guaropos verwechselt werden dürsen, da sie bisweiten auch diesen Ramen sühren\*, endlich die Pacaguara unter 10° f. B. am Zusammenstuß des Beni und Mamore (d'Ordigny II, 243, 250, 254, 258, 262).

Die Moros find tobuft gebaut, von olivenbrauner, boch nicht tuntler Rarbe, meffen im Mittel 1,670 Dicter und find jum Gettmerben geneigt; bas Beficht ift etwas langlich, von fanftem, bod nicht beiterem Ausbrud, Die Ropfform mehr langlich ale bei ben Chiquitos. Die Stirn niedrig und ein wenig gewolbt, bie Augen feben borgontal und Die Budenfnochen ipringen nut menig bervor, Die Rafe ift tury und platt mit offenen Lodern, bod nicht breit, ber Dund mittelgroff mit etwas bervortretenden Lippen (ebent. 1, 120, 11, 193, 201 f.). Die Itonamas und noch mehr bie Canichanas meiden von biefent Topus ab: fie find von etwas bunflerer garbe, bidem Ropfe mit etwas jangem Ginterbaupte und nabern fich im Meußeren ben Bolfern von Chaco. Die Itonamas, im Mittel nur 1,649 Meter boch und oft mager, haben langeres Beficht, ftarter vorftebenbe Badentnochen, fleine. ren Ropf und fcmalere Stien ale tie Moros; Die Canichana langee Beficht mit febr niedriger gewolbter Stirn und elmas in die Gobe gejogenem außeren Augenwintel, porftebente Badentnochen, febr breite turge und an bet Burgel eingebrudte Rafe mit offenen Bochern, großen Mund mit etwas tiden Lippen (ebend. 199, 202, 237, 245).

Die Mojosvolfer halten fich fur Eingeborene ihres Landes im eigentlichen Ginne und wechfeln beshalb ihre Bohnfipe nicht (ebend. 235). Als die Besulten zu ihnen tamen (1695) unter benen Rater Coprian der eifte mar (er flarb 1702 bei den Baures den Marty-reitod) lebten fie in vollig robem Buftande, gingen unbelleidet (Leitres ed. II, 59) und trieben nur Jagd und Bischjang (ebend. 70, Baraza a. a. D. 64), doch sand die Betehrung ebenso leicht bei ihnen Eingang

Dater (Mitheid. III. 2, 438) bemerkt indessen bas bas Guaranvolk der Guarapos von den Jesuiren zu den Rissionen der Mozos geschlagen wurder die Richtigkeit zener Unterscheidung zweiter gleichnamigen Odiker bei d'Orbigny wird dadurch wieder zweizelhast.
In der Kelation bei Coreal (III, 278) fieht irrebumlich 1018.

wie bei ben Chiquitoe, tenen fie in ihren Gitten abnlich maren, ob. mobl von minder froblichem Temperamente Rur die Baures fanden in ibret Befittung bober, mobnten in volfreichen, regelmäßig gebauien und mit Balifaten befestigten Dorfein, führten Schilte bie mit Baummolle und Febern überjogen maren, and ihre Beiber maren an-Rantia beffeitet (Lettren ed. 77, Baraza a. a. D. 69) Rach d'Orbigny (11, 212f., 230), bet fie als febr thatig ichiltert, maren bie Roros icon ju jener Beit gang in bemben aus Baumbaft gefleibet gemefen und hatten großeren Aunftfleiß unt hobere Gereigfeiten ale Die Chiquitos befeffen, ba fie Birvquen bauten und feine Bebereien betteriigten ; er fubet (233) aus einem Manuscripte Viedma's fogar an, tag ne verftanden batten burd Beiden bie fie auf ein Bret ober Robr machten, biftorifde Radrichten aufzubewahren. Azara (II, 538) berichtet bag fie unter allen Indianern Die größten Rortforitte in ber Berarbeitung ber Baumwolle unter Anleitung ber Gpanier gemacht und große Anlage ju mechanischen Aunften aller Urt an ben Tag gelegt babene'd' Orbigny rubmt befondere ibr Talent jum Beidnen und Malen, mabrent Curasco (37ff.) fie in Folge ber langen Etlaverei in der fie gelebt baben, als febr tiefflebend in jeber Sinfict befdreibt, obgleich fie tem Ramen nach Chriften feien.

Daß bie Merosvoller bor bem Beginne tet Diffion in materieller und moralifder Cultur febr jurud maren, icheint fich ebenfomenia bezweifeln ju laffen ale bag fie bie Rortidritte melde fie fpater mach. ten, ben Befuiten ju verbanten batten. Bon Lantbau ermabnen tie aften Berichte tachte bet ihnen, mobl aber batten fie ein beraufchenbes Getrant und waren bem Trunte febr ergeben. Baupflinge, eine Art von Regierung ober Polizer batten fie ebenfalls nicht. Rur aus armuth lebten fie meift nicht in Bolggamie. Aleine Rinder murden mit ber Mutter begraben, wenn biefe fath; eine bon Bwillingefintern getobtet. 3m Ariege führten fle vergiftete Pfeile und pflegten die Wefangenen ju bertaufen die fie machten (Lettres ed. 11, 69f., Baraza 62 ff.). Cannibalismus icheint man nut bei ten Canicana gefunben ju baben (d'Orbigay II, 212). Dieje find überhaupt pon mefentlich anterem Charafter ale Die gutmutbigen Moroe: unternehment hinterliftig ungefellig und megen ibrer Raubereien von ibten Rachbarn gefürchtet, und in einem abnlichen, boch nicht gang fo unvortheilhaften Gegenfate ju ben Morod fieben auch bie Itona.

mas in Dinfift ibrer moralifden Eigenfdaften (ebenb. 246 f., 240). Die atte einheimische Religion ber Woros war in jebem Dorfe eine andere: fie berehrten die Soune, ben Mont, Sterne, Muffe ober Thiere, unter ben legteren namentlich ben Jaguar, boch batten nur wenige eine Urt von Guttus und Opfer. Mande pflegten fleine Gogenbilder bei fich au tragen, Die Baures batten Gotterbilber in ben Baufern in welchen fie ibre Refte bielten, und brachten ibnen Speifen bar. Die Baubergeste mußten burch lange Raffen und burd ben Anfall eines Jaguare tein fie ausgeseht gemefen, aber gludlich entgangen waren, ibr Unfebn begrunden. Gine Stufe bober ale fie ftanden bie Briefter, welche bie religidfen Refte jur Beit bee neuen Montes ju leiten batten (Lettres ed 11, 71, Baraza a. a. D., Relation bei Coreal III, 245, B. Dane in Allerhant Brief VII, 69). Carasco (50) ift geneigt ten Stern bienit ale ihren urfprunglichen Glauben angufeben, ber Jaguat und ber bije Beift Choguigna fei aber ber Sauptgegenftant ihrer Betehrung. Die Rur ber Rrantheiten geschieht burd Baubermittel Die Itonamas halten bei tobtlichen Rranfheiten bem Batienten Mund Raje und Mugen fest ju, bamit ber bofe Geift bes Tobes teinen Qua. meg finte und nicht auch Antere ergreife id' Orbigny II, 241).

Die Boltergruppe der Antisaner, Bewohner der altperuanischen Browing Antis (Garcilasso II, 11) ober Andes, hat erft d'Orbigny ausgestellt Auf eine etwas bestimmtere ethnographische Bedeutung kann sie indessen nur Anspruch machen, wenn man die Jutacares von ihr ausschließt, da fie sonst Bölter umfaßt die weber in ihren physischen noch in ihren geistigen Eigenthümlichkeiten einigermaßen mizeinander übereinstimmen. Bu den Antisanern wurden bemuch nur gehören: die Roce tenes oder Chunchos der Spanier, die westlichen Rachbarn der Ropos und Jutacares, die sich zwischen 15° und 16° s. B. 30—50 lieues weit an ten Zustüssen ben nördlich von Cochabamba die in den Rorden von la Bas auebreiten; ihnen im Rorden in 13—15° s. B. am Bestuser des Beni die Lacanas, gegensüber auf dessen Ofluser die Matopas, entlich die Apolistas zwischen ten Rocceteues und Lacanas in dem Porse Apolobamba (d'Orbigny I, 368, 374, 378, 351).

Die Mocetenes find von der Garbe duntler Cadeuropaer und erreichen bochftens eine Broje von 1,68 Meter. Das Beficht ift rund und giemlich voll, bon froblichem und zugleich fanftem Ausbrud, bie Stien nur mittelgroß, die Augen borgantal gestellt mit ichmalen gebogenen Brauen, bie Rase sehr turi, Mund und Lieben wohlgebildet, die Bakenknochen nicht vorsteinent. Die Tucanas find etwas tuntier und größer, die Maropas etwas tleiner, die Apolistus bunkelbraun int etwas gelber Bewischung und kleiner als die vorher genannten Bölker; im Uebrigen gleichen sie alle drei den Moccience (ebend.). Ob die Lecod-Indianer der Kilfion von Guanap (zwischen Titicaca und Beni) ebensals hierher gehören, ist unbekannt Sie haben öfter eine ziemlich hobe als eine zurückliehende Stien, horizontal siehende Augen und sind von sanstem beiterem Temperament (Weddell 453). Die Mocetenes kleiden sich in seine baumwollene hemden ohne Aermel, Kähne baben sie nicht, sondern nur Flose. Dem Constenthume zeigeten sie fich leicht zugänglich id Ordigny).

Bein ce d'Orbigny (1, 384) ale mabrichenlich begeichnet baß fic bie Antifaner im Gebirge von Cochabamba bis gur Gutgrenge bes Plateau's von Cundinamaren erftreden, fo ift bieg eine Behauptung bie fich durd, nid, to begrunten, aber auch taum bestreiten lagt, ba bie Botter biefer Gegenden auf ber Offeite bes Inca Reiches uns faft ganglich unbefannt fint. Die Campas und Antis ober Antes, welche von der Offgrenge tes Bebietes von Gugeo bis ju ber von Latma reichen (Mam 471) und bier namentlich bas Bebirgeland inne baben, mo ite in ber erften Galfie bes 18. 3abrhunderte von Diffionoten aufgesucht murben (Skinger II, 28f., 40), fimmen gwar bem Somen nach mit ben Untifanern überein, aber biefer Umfant ift bon feinem Belange, weil bie lettere Benennung von d'Orbigny willfurlich gemablt, und es beebalb febr zweifelhaft ift ob zene Antie, Die uit ben Campas bitere ibentifiert werben, mit feinen Antifanern itgent etwas gemein baben, felbft abgefeben bavon bag ber Rame felbft eine blog collective und tein geographifde Bedeutung gu baben fceint. Herndon (208) ermabnt bie Campas ale bae jablreichfte und friegerifdefte unbefehrte Bolf am oberen Ucapale, und vermuthet in ihnen bie Chunchos, melde d'Orbigny in ten Mocetenes wiebergufinten glaubt, aber auch bieg geftattet feine Rolgerung auf ihre 3bentitat mit biefen tepteren. Castelnau (IV, 290ff, 378) giebt bie Campas ober Untie nortlich von Cugeo in Charate am Urubamba an und ten Ucapate binab auf teffen Beftfeite bis ju ten Quellen tee Bachtea. Roch weiter nach Rorben am Ucapale und huallaga finten fich ir

Wannae eine Wenge von verschiedenen Bollern, von tenen wir nicht wiffen ob fie mit jenen in irgend einem Jusammenhange fteben. Bir haben einige von ihnen ihon früher zu ermahnen gehabt if. p. 4321 und tommen hier auf fie zurud, um auf tiefe Beife bie Oftgrenze bes attperuanifden Reiches ihrer gangen Lange nach zu verfolgen.

Ueber bas Rluggebiet bes Suallaga unt Urangle find bie Boffer vom Stamme ber Banoe verbreitet. Gie follen von erfterem Rluffe ausgegangen fein und icheinen eine große Angabt von Bottern gu umfaffen, obwohl Velasco (III, 5, 10) fie nur einen Ameig ber 31. tipoe nennt, welche nach Pater Lucoro (1681) 5 Tagereifen auf marte von Lagung am Suallagg fagen febent. 111, 5, 8). Bobnfis und Rameneabnlichkeit machen es bodft mabricenlich bag bufe mit ben weiterhin gu ermahnenten Dibitos ober Aibitos ibentifd fint. Rachft ten fruber ibon ermabnten Amajugeas geboren tabm (nach Castelnau) Die Coniboe Cachibos Cepibos u. a. Die Coniboe, zwischen ben Rluffen Paruntcha und Capucinia am linten Ujer bes Ucapale unterhalb feiner Bereinigung mit ten Apprimac (Castel. nau IV. 350), platten ben Ropf funftlich ab zwifden zwei Bretetn, eine Gitte Die auch Skinner (II, 106) bei ben Panos und Conibee erwähnt, aber nicht als allgemein bezeichnet; auch eine Befdneitung ber Madden findet bei beiden ftatt (Castelnau IV, 379). Shinner beschreibt bie Banoe unt Coniboe ale bid und fett, und neunt fie meißer und regelmäßiger gebilbet ale bie Beruaner, nach St. Criq (Bullet, soc. geogr. 1, 274) haben bie Conibos plumpe Formen, runbee Beficht, fleine idnefgeichligte und weit von einanter abftebente Augen mit gelber hornhaut, furge platte Rafe und tide Eippen. Bom Babitea nach Rorten und an ten Quellen bes Biegur leben bie Ca. di bos ober Carapachee, welche aud bon Maw (471) ale ein Bolt ber Banos . Sprache bezeichnet werben. Dann folgen am Bisqui bie Cipibos, Cepibos Edibios oder Schipos (Castelnau IV. 361, 378), ben Setevos nabe fprachvermandt, Die ebenfalls jene Eprache reben und in ter Miffion Carapacu jest mit Banod Omaguas Damros und anteren jufammenleben (Herndon 208, Smyth and L. 205). Die Gipibos haben ihren Urfprung von ten Callifecas genommen (Unanue num. 51), Die noch neuertings am Pacitea leben (Herndon 209) und temnach ebenfalle ju ben Banoerollern geboren. An letterem Fluffe und bon ba bie jum Ucapale trafen bie

Reffondre 1657 bie Setevos, von benen ein Theil nach seiner Belebrung, bei Gelegenbeit ber Untuben welche die Callifens erregten, an ben Ranoa zog, wo er von ben Rissondren in halb verwildertem Zustande erft 1760 wieder aufgesunden wurde. Wahrscheinlich fint es biete Setevos von welchen bisweilen auch unter bem Namen ber Manoas die Rede ift. Durch die Sipilos mit benen sie im Kampse lagen, haben sie namentlich 1786 fart gelitten. Zene ledten um biefe Zeit im Guden vom Manva und wurden wie die Combos erft 1760 belehrt (Unanue num 51) Raberes über die Sitten der Panos und Combos sindel fich bei Skinner und St. Criq a. D., auch die Schilderung der Eingeborenen in ben Rampas bel Sacramento und in ben Andes bei Unanue (num. 78) gebort biether Bgl auch von Tschudt II, 227 ff

Ben bekannteren Bolfern werben nne noch bie Maporunas als jum Sprachftamme ber Panos geborig angegeben (Smyth und L 223) Gie mohnen am rechten Ufer bes licapale bis nahe zu beffen Mundung bin, im Suden tee Amajonae bis zum Ausstuft des Javart und reichen bis S" f. B. binab jehend. Horn bon 210) Ein Iheil berfelben find die Cochiquenas im Siden von Bebas (Castelnau V, 40) Die Raporunas fint von heller Clivenfarbe und gedfer als bie meifen Rachbarftamme, baben ziemtich gerade Rase und fleine Lippen, die sie mit Schnud versehen wie Ohren und Rase (Smyth and L. 223). Velasco (I, 4, 8, III, 5, 9) giebt sie als eben so best bärtig und bebaart an wie die Euroväer, better selbst als die Spanier und bieweiten blondbaarig, nach (vseulari (212) baben viele von ihnen rotbes haar. Daß sie den Bart ausreifen (Skinner t. 362) wird von Anderen (4, B. Castelnau IV, 452) nicht mitgetheilt.

Ale bocht auffallent findet fic aber von ihnen wiederbolt ergablt bag fe ihre franken Bermandten tobten und verzehren, ein Act ber Bietat ben unter ben Bollern des Urapale namentlich die Capanaguad und Geneis, jeboch nur nach dem Gintritte bes natürlichen Tobes, aus- üben follen (humboldt, R. in die Meg. 1V, 215, Maw 468). Smyth

Durch fie erfangte einst ein Annsonar jorgidling als Gebeimnis bewahnte Riatter von Baumwollingung, bie in Form eines Buches jusammengebestet und niel Mengden. Thierbiedern und einer Mente jummett ich geordneter linearen Figuren bemalt waren. Die bistorifden Annalen bei Panos, in beten Berfandnig bie jungen Leute durch einen alten Mann eingeführt warden (Il um boldt, Vals des Card 72n.

und Lowe (225, 230) haben es von ben letteren indeffen bestimmt in Abrede geftellt.

Außer ten Banoevollern leben im Gebiete ber Urapale noch an. bere Stamme teren ethnographifte Berbaleniffe unbefannt find (Auf. gablung berfelben bei Castelnau IV. 377, bgl. Skinner II. 105 und Velasen III. 5, 8). Die fublichften pon biefen find die Gimirenchis ober Chuntaquiros, in Sarabacu und andermarts Biros genannt, welche bie über bie Bereinigung bee Apurimac und Ucapale binaufreiden (Cantelnau IV, 332 ff.). Gie werben auch weftlich von Corayacu ermabnt (Skinner II, 96 ff.), wobin fie mobl erft burch bie Deifionare gezogen morten find. Gie maren unter ten gwifchen 1683 urd 1727 befehrten Bottern nebft ben Gemigaes vom Curarap, tie von tem gleichnamigen Botte am Tigre ale vollig verfdieden bezeichnet merten, bie gabtreidften und bedeutenbften (Velasco III, 5, 10). Db biefe Gimigaee mit ten friegerifden Baes im Aufammenbange fieben, bie burch ihre Rorpergroße und faft meiße Daut ausgezeichnet fint, wird nicht angegeben. Die Geneis am red. ten Ufer bes Manute oberhalb Garapacu merten als fleißige Land. bauer greubmt (Maberes über fie bei Smyth and L. 229 ff.); fie fleben phofift und fprachlich ben Remoe nabe, bie pon Chanchaguana bie Ababan reichen (Maw 469 f). Belde von tiefen Bolfern etwa mit Wancocapac II. ber por ben Spaniern fliebend am Jucap und Baucartambo bie ju ihrem Bufammenfluß mit tem Apurimae binauf. ging - ce beißt, in Begleitung von 40000 Indianetn (Rodriguez VI, c. 4) -, erft in biele Begenben gefommen, und welche bier alt einheimifch fint, taft fich ichmerlich noch entscheiben; ebenso wenig. melde von ibren gu benen geboren mogen, Die fich nad Tupac Ama. ru's Enthauptung (1571) in bas Quellgebiet tee huallaga und in tas bes Ucapale aus Bern gurudgezogen haben (Velasco III, 5, 7).

3m norböftlichen Beru gebort allein bie Lama. Sproce (nach v. Ifdubt U. 377) nicht zu tem gemeinsamen Stamme ber beruanischen Sprachen." Sie reichte bis an ben huallaga, in beffen Fluggebiet nachft den Lamufas ober Lamiftas die hibitos (Libitos) und Cholones tie hauptvoller find. Die beiben legteren fanden ble Miffionate, als fie 1676 ibre Thatigleit in biefen Begenden begannen,

<sup>&</sup>quot; Im Dorfe Lamas felbit wird inbeffen nach Alvedo Quedus gefpro-

am Beffufer des mittleren Suallaga. Beibe fint friedlich und fleigig, bauen unt weben Baummolle und treiben Canbel mit Coca: Dieb. Rabl und Streit tommt bei ihnen nicht por, boch find fie ausf breifend und tem Trunte ergeben. Die Cholones am oberen Laufe bed Aluffes find fart gebaut und von angenehmen Bugen (Unanue oum. 51), Die burch Die gebogene Rafe an ten Torus ter Rord Ame. ritaner erinnern (Boppig II, 321). Die Lamiftas burd gute Anfagen Aleig und bortreffliche Gemutherigenichaften ausgezeichnet, fteben bedeutend bober ale jene lebent 327 f.), und follen fich in Rudficht ber Sautfarbe, bes Bartes und ber Bebaarung überhaupt nicht von Guropaern unterscheiben (Velasco I, 4, 8, 21). Die Aguanos am unteren buallaga bon fleiner und uniconer Rorperbifbung, großen Ropfen mit bidlodigem baar und talmudenabnlicher Phofiognomie, feben fremd unter jenen aus, find nur ihlechte 3ager und Gifder, fomutig und faul (Boppig Il, 100). Alcedo (Artifel Guallaga) idreibt wohl irrtbumlich auch ihnen fatte Batte gu.

Weben wir entlich über ten Marannon nach Rorben binuber, fo baben wir nur noch diejenigen Boller ju ermabnen, von benen wegen ihrer eihnograpbisch isokrten Stellung früher in Berbindung mit ben Omaguas und anderen Indianerftammen biefer Gegenten noch nicht bie Rebe fein tonnte.

Die Bolfer melde in Die Diffienen am Marannon und feiner Bufluffe berfammelt murden gibre Ramen bei Velageo III, 5, 19) ma. ren in in phoficher fprachlicher und meralifder ginficht außerft berfcbieben (ebenb. III, 5, 7) 3m Gouvernement Daguarjongo lebte bas wenig friegerifde Belt gleiches Ramens und biefein benachbart bie Bacamores, nach beren in Bracamores currumpirten Ramen bie Statt Jaen genannt wird; huapnacapar batte fie vergebene ju unterwerfen gefucht, ten Spaniern gelang es nur mit Mube gebend. UI, 4, 12 u 14). Unbefiegt von ben Ineae wie von ten Gpaniern ift bae große, obwohl in fid gefpattene Bolt ber Jivaros (Aibaros) geblieben, bas gwifden bem Paftaja und Chindipe bis weit nach Beften bin lebt (Villavicencio 169, Osculati 36). Gie fint fotant gebaut, von lebbuftem Genat und folgem Anfebn mit fleinen iebendigen Augen; Atternafen find bei ihnen baufig. fie haben fein geschnittene Lippen, viele von ihnen find giemlich weiß und bardg. oulleicht in Folge von Mijdung mit ipanifden Weibern 3bre bauptfeinte find bie Baparos (t) soulati 38), bon benen oben (p. 363) Die Rebe gemefen ift. Am Chambira fanden Die Befuten Die 3tuca. lie, melde feine Polpgamie batten und von ftrengen Gitten maren, weiter abwarts am Marannon auf beffen Rordfeite (nach Beigt im Often bes Tigre) bie Damene, auf ter Rorbfeite bes Rapo bie Baufavatee, tie ale Cannibaten bezeichnet merten (Lettres ed. It. 112). Die Anduteres ober Anguteres und fogenannten Encabella. bos find icon oben bei ben Bavatos befprochen worten. Die Cifa. nes im Quellgebiete bes Aguarico fint fiart jufammengefdmolgen (Villavicencio 176). 3m Gouvernement Quijos leben bie ben Spaniern von jeber freundlichen Bumbos welche fic auch in tem pon bier entfernten Bebiete von Gemeralbae finden (Velasco III. 4, 7, Villavicencio 16b), bod) bemerft Oscalati (107), baß fie von tem Botte ber Dumbos unterfchieben werten muffen welches im Beden bes Napo feinen Bohnfit bat, weil fie, wie auch Villaviconcie angiebt, Quidua, inebefondere bie Sprace von Quito reben.

Die beibnifden Indianer biefer ganber find jum Theil ten Wei-Ben weit freundlicher ale bie befehrten Connibalen icheint es unter ibnen neuerdinge nicht mehr ju geben, boch ichmuden fich bie Bivaroe mit Rlechten vom Saare ibrer Reinde, benen fie bie gange Ropfund Wefichtshaut abziehen um fie gu trodnen und auszuftopfen, und maden fich Trinffcalen aus ihren Goateln (Villavicencio 359 f., Geculati 39). Gie find fleißig im Bantbau, meben und farben Baumwollenzeuge und bauen meit beffere bolgerne Saufer ale bie anberen Boller, bie jum Theil (Baparod, Anguteros u. a.) aus Baumbaft ibre Minter machen (Villa vicencio 170, 366). Auch treiben bie Jivaros Laufhhandel mit Schmeinen und Blastohren, mit Bache und Salg, Die fie gegen Deffer und Merte umfegen. Da fie ftete Ueberfallen ausgefest find, bringen fie an ihren Bohnungen gwei Thuren an bie fie Rachte forgfaltig verfcongen, und ichlagen fpigige Bolger ale Sallen fur ben Beind umber in tie Erbe. 3bole ober Tempel baben tiefe Botter nicht, bod glauben tie meiften von ihnen an ein gutes und ein bofes Princip und an ein leben nach bem Tode, ober vielmehr an Geelenwanterung (ebent, 361, 370). Dielleicht fiebt bas Bredmittel bas bie 3maros alle Morgen nehmen (ebent 373), in Begrebung gu ihren religiofen Borftellungen. Bei wichtigen Angelegen: beiten wird der Babrfager um Rath gefragt, ber burch ten Benut eines beraufdenden Berrantes fich in ten daju etforderlichen Buffant ber Etfafe verlegt.

Im Jabre 1589 (1567, Rodriguez f, 7) waren die Jesuiten nach Peru gesommen und breiteten von tort namentlich seit 1638 ihre Missonethätigkeit über Ropnas aus, ju bein fle in ziemlich unbestimmter Austehnung hauptsächlich tie Länter am Pastaza hualtaga und Ucavale rechneten (Lettres ed. Il 121), und eine große Renge berselben ift ihr zum Opser gefallen. Das Volk ter Rapnas selbst lette am Marason abwärts von Berja und am unteren Rapo (Rodriguez III, c. 2 u 12).

Die von Duito oftlich mobnenten Boller, Die an feinen Drud gewohnt maren, emporten fich vielfach negen bie Chanier, befontere bie Cofanes. Bu biefen begab fich (1602) Bater Raphael Rer. ter und errang gmar beteutente Erfolge bei ibuen, nachtem er aber (1611) ten Martyrertot geftorben mar (Rodriguez 1, 10) baben alle fpateren Berfude ber Deffionare in ben norblichen Bantern bon Rocea und bei ben Sucumbios nicht recht Burgel faffen wollen i Velanco III. 4. 1 ff.) Die huambopas und Macas am oberen Paffaja und Macas wurten nicht obne Schwierigteit, boch erfolgreich feit 1651 ron ten Spaniern befampft und unterworfen, tie Rolonifa. tion ging pormarte, bie 1599" ber furchtbare Aufftand ber Jibaros unter tem bauptlinge Quirruba quebrach: tem Bouverneur bes Bantes goffen fie gefdmolgenes Gold in ben Rund, tamit er fich baran fattige - ein Berfahren bas nur von fpateren Schriftftellern ben Traucanern in Chite gegen Valdivia jugefdrieben mirb -, berwuffeten bonn Daguargongo und Jaen, Loja und Quijos, und meter fpanifde Berren noch bie 1831 ju ibnen gelangten Befuiten baben fie ju untermerfen vermocht; jene murben bon ihnen immer nur aus tem hinterhalte unt befontere bel Radt, me in offener Schlacht angegriffen, überall floben fie bor ben Chriften, jogen fich jurud ober bingen fich felbft auf, wenn fie ihnen in bie bante fielen. Gie find feitbem bie beute ibnen flete feindlich und gefabrlich geblieben ( Volasco III, 4, 8 f. u 16).

Am oberen huallaga im Gebirgefant von huanuco murte bie eifte IRiffion 1631 gegruntet (Skinner II, 1). Die Proving Rap-

<sup>.</sup> Us ift bief baefeibe Jahr in welchem bie Araucaner 6 von ben Spaniern gegruntete Etabte in Chile gerftorten

Sab. Enthesprugu. 3t 21.

nas hatte fich 15 3obre vorber ben Spaniern in frietlicher Beife ergeben, alle übrigen ganber am Marannon aber murben ihnen burd Die Befuiten erobert [ Velanco III,5, 1), beren Thatigfeit jeboch am oberen Laufe bes Stromes, mo 1640 bas erfte Miffionetorf entftand, baupifadlich burch ben ganglichen Biberwillen ber Gingeborenen in feftftebenden Dorfern gufammenguleben, febr erichwert murbe gebend. III, 5, 6). Der Aufftand ber in Mannas 1637 ausgebrochen mar, murbe gludlich betampft, ba ibn ein eingeborenet bauptling ben Spaniern verrathen batte (ebend. III, 5, 5). Geit 1644 ff 33. brei. teten fich bie Jefuiten am huallagu weiter ans und gingen 1851 gu ben Collifecas und Getebos am Ucapale, mo fie indeffen burch bie Cipiboe, bie Geinte ber legteren, ein ungludliches Ente nahmen, bas ten Berfall ber bortigen Duffionen nach fich jog (Skinner II, 6). Die Molter tie in den Diffionen am Marannon in ten 33. 1639 -1682 betehrt wurden und bie Ramen ber in Diefer Beit geftifteten Porfer finden fich bei Rodriguez (V, 14), und bei Velasco (III, 5, 91, welcher tie quefuhrliche Befchichte biefer Diffionen giebt (fare ger Castelnau IV, 416 ff., Ueberficht ber Miffonen am Marannon und oberen Buallaga bei Maw 92i, Geit 1660 begannen auch ble Aranciscaner ibre Thatigleit am oberen Buallaga, welche jedoch bet weitem nicht bie Mustehnung erlangte wie bie bet Jefurten. 1683 beftanten Diffonen in Mannas am unteren Marannon, wo Borja oter Borgia hauptfit ber Jefuiten mar (Lettres edif. II. 121), am Baftaja, Suallaga, unteren Ucapale und in Gran Cocama; bald barauf tamen folde am oberen Ropo bingn; man jablte damale 100000 Chriften unter ben Intianern, von tenen jeboch 1680 burch peffartige Rrantheiten etwa zwei Drittbeile bingeraft wurden (Velasco Iff, 5, 7. Raberes barüber ebenb. 16). Bu biefen Berluften tamen noch biejenigen welche bie von Gran Bara am Morannon vordringenden Bortugiefen tutch Menichenraub und Effavenfang ibned jufugten, wie wir ip, 430) foon ermabnt baben. Obgleich auch in biefer Beit und fpaterbin noch eine große Ungabl neuer Miffionen gestiftet wurde (f. Volasco III, 5, to f.), fo liegen nich boch bie Gingeborenen teineswegs immer die Regierung ber frommen Bater fo bereitwillig gefallen ale es biernach ben Unfchein gewin. nen tann Die Cocamas emporten fich zegen fie 1869, und burch ben Aufftand ter Piros und Gunives (1695) ging ihnen ein großer Theil tee Uconale bie gut Bereinigung bee Jama mit tem Apurimae wieder verloren (ebend., vgl. 111, 5, 13). Dagegen murten in ter letten Periode ber Jesuiten-Rissonen (1727—1768) die ebentale machtigen Aguaricoe. Ençabelladoe. Putumapoe. Sinnigaes bes Ligre und selbst ein Abril ber Jibaroe bem Christenthume gewonnen (ebend. 11).

Mit der Bertreibung ber Jesuiten verfielen bie von ihnen gegründeten Dorfer wieder; die vom Bater Fris (1696) und anderen am Ropo und bei den Emaguas angelegten Missionen existiren schon seit langer Zeit nicht mehr (Osculati 198), ebenso sind die an den südlichen Zuflüssen des Marannon sämmtlich verlagen, nur Saranacu besbesteht noch fort (Castalnau IV, 396, vgt. über den neueren Zustand der Missionen Volasco III 3, 16 f.)

Die Berbaltnife in benen bie Indianer felbit leben, merten curch. gangig traurig geschildert. "Im Berhaltniß gu ber Beit in ter mir leben," fagt Boppig (If, 363), "ift tie Barbarei und Ungerechtigtelt bes Berfahrens gegen die Gingeborenen von Maynas nicht gerin. ger ale im 18. Jahrhundert " Durch Grobnen und barte Dienftbarfeit jeter Urt gebrudt und um bie Genichte ihree fleiftes betrogen, geigen fie naturlid nur geringen Irib etwas ju erwerben; ibre Beiftlichen find bie reichften Raufteute im Lante, beren Saus eine Rrambube, und bie armen Indianer muffen seibft bie unbrauchbarften Santeleartifel fich von ihnen auftrangen laffen Die Lannflas, von geber burch Beborjam und Empfänglichfeit für Belehrung ausgezeichnet (ebend 315), baben fich am meiften unter allen einem sibilifirten Beben genabert, unt verbanten wie tie übrigen Bolter bie fortichnite bie fie in tiefer Richtung gemacht haben, ausschlieblich ten Befriten. Die burgerliche Regierung bet Dorfer ift ein Reft ber von lehteren eingeführten ftrengen Bolger (ebenb. 388 ff.). Die Cholones mablen fic einen Mealten, treiben etwas Santel und fennen ben Berth tes Delbee febr gut (ebent. 325 1.) Gie Gantelearlifel ber Intianer von Raynas find Tabat Carfaparilla meifies Bade und einige Probutte ibrer Intuftre gebent, 458). Ruch tie robeften Ctumme baben neben ver Jagt etwas Lantbau. fie iallen bie Baume und laffen fie austrod. nen, breinen bae Buidmert ab und faen bann ein menig Maie, pffangen Ducca und Blotanen, von Sauethieren gieben fie nur einige Schweine (ebent, 373) Bom Christenthum ift bei ihnen naturlich

taum noch eine Spur ju finben. In ben ehemaligen Diffioneborfern am Rarannon (San Jole u. a.) fteben bie Gingeborenen in intellectueller Begiebung febr tief (Herndon 210); ebenfo merben die Rort. foritte bie fie in Sarapacu gemacht haben, ale febr unbedeutent gefollbett (Smyth and L. 205); fie Heiben fich etwas beffer, befuchen bie Rirche, find ihrem Babre geborfam und feben etwas orbentficer und friedlicher untereinander ale bie beibnifden Indianer, aber Unreinlichfeit Raulbeit Truntfucht und Die ungeordneten ebelichen Berhaltniffe find giemlich biefelben geblieben. Bei ben driftichen Inbianern ber Brovincia del Oriente von Ccuador endlich tommen zwar Mord und Chebruch faft gar nicht vor, fie find ehrlich, wenigftens untereinander, leben aber ungefellig, fuchen fich allem Bertebre mit ben Roloniften möglichft zu entzieben und wiffen fic oft 10 und felbit 20 Jahre lang por ihren Brieftern ju verbergen, benn fie fürchten bie vielen Beitichenftrafen und bie Ausbeutung burch Die letteren ebenfo febr wie ben Drud ber erfteren, von benen fie jur Arbeit gezwungen oder auch meggefangen und vertauft merben (Villavicencio 369 ff.). noch jest erlaubt bie Regierung bag geraubte Anaben und Beiber vom Rapo - ein Angbe fur ein Beil im Berthe von einem Dolfar - nach Quito verbanbelt werben, ba man fie bort taufen last (Osculati 118, 147).



## LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

|   | 14 |  |
|---|----|--|
|   |    |  |
|   |    |  |
|   | 4  |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
| - |    |  |
| 7 |    |  |
|   |    |  |

018 W16 V. 3 1862 LANE HIST



